

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

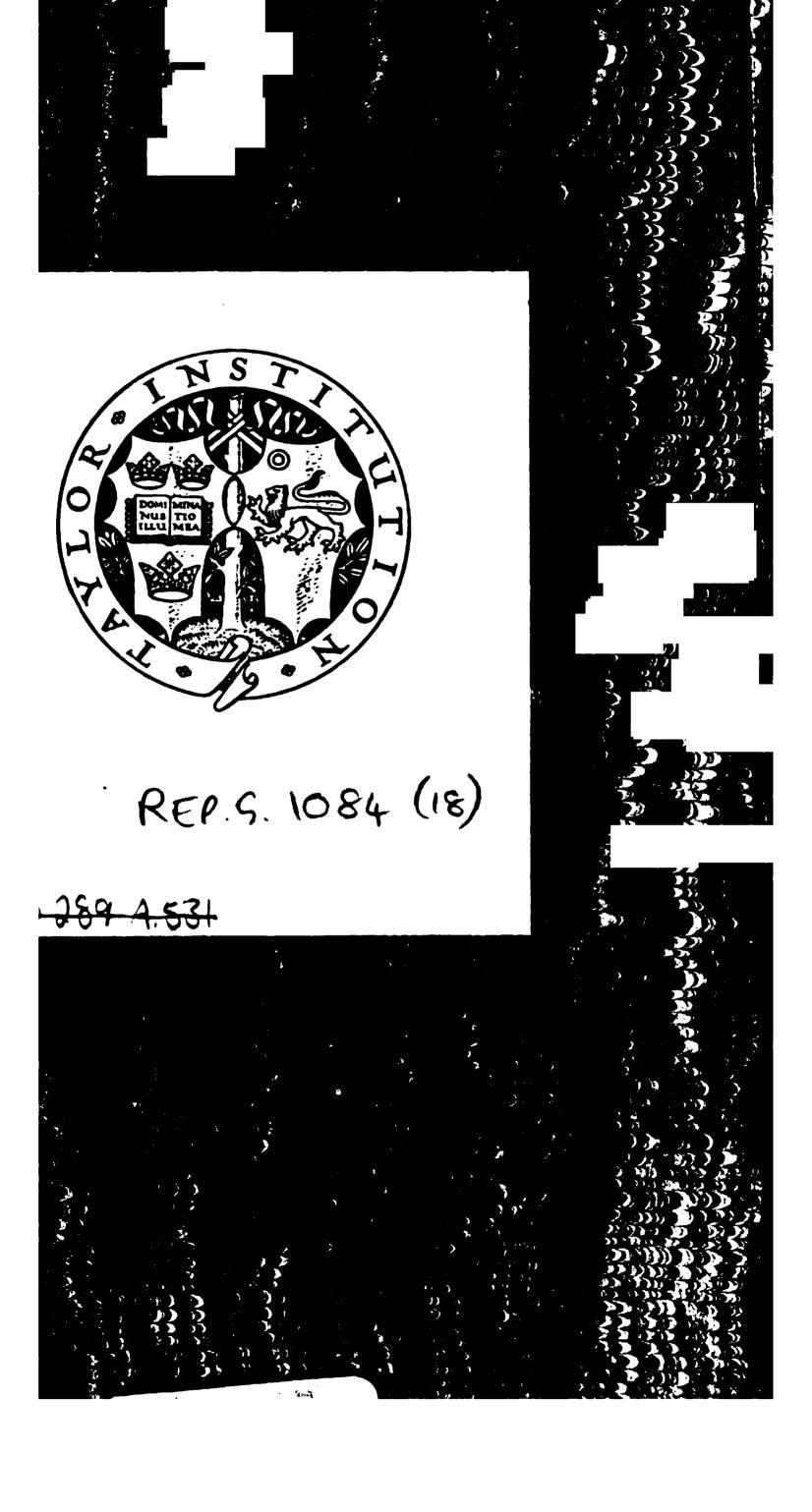



REP.S. 1084 (18)

EO 289 4.531

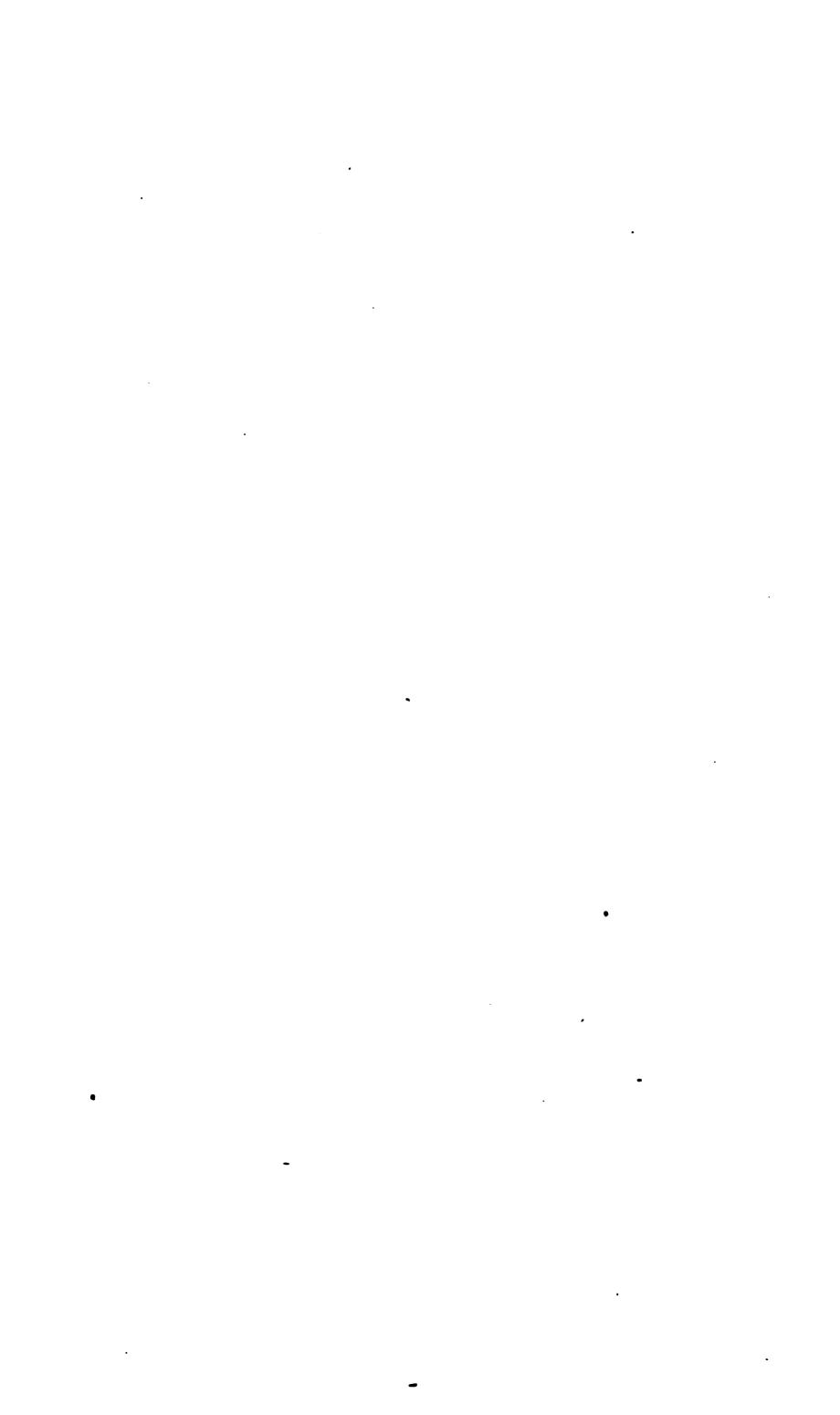

G13.

.

,

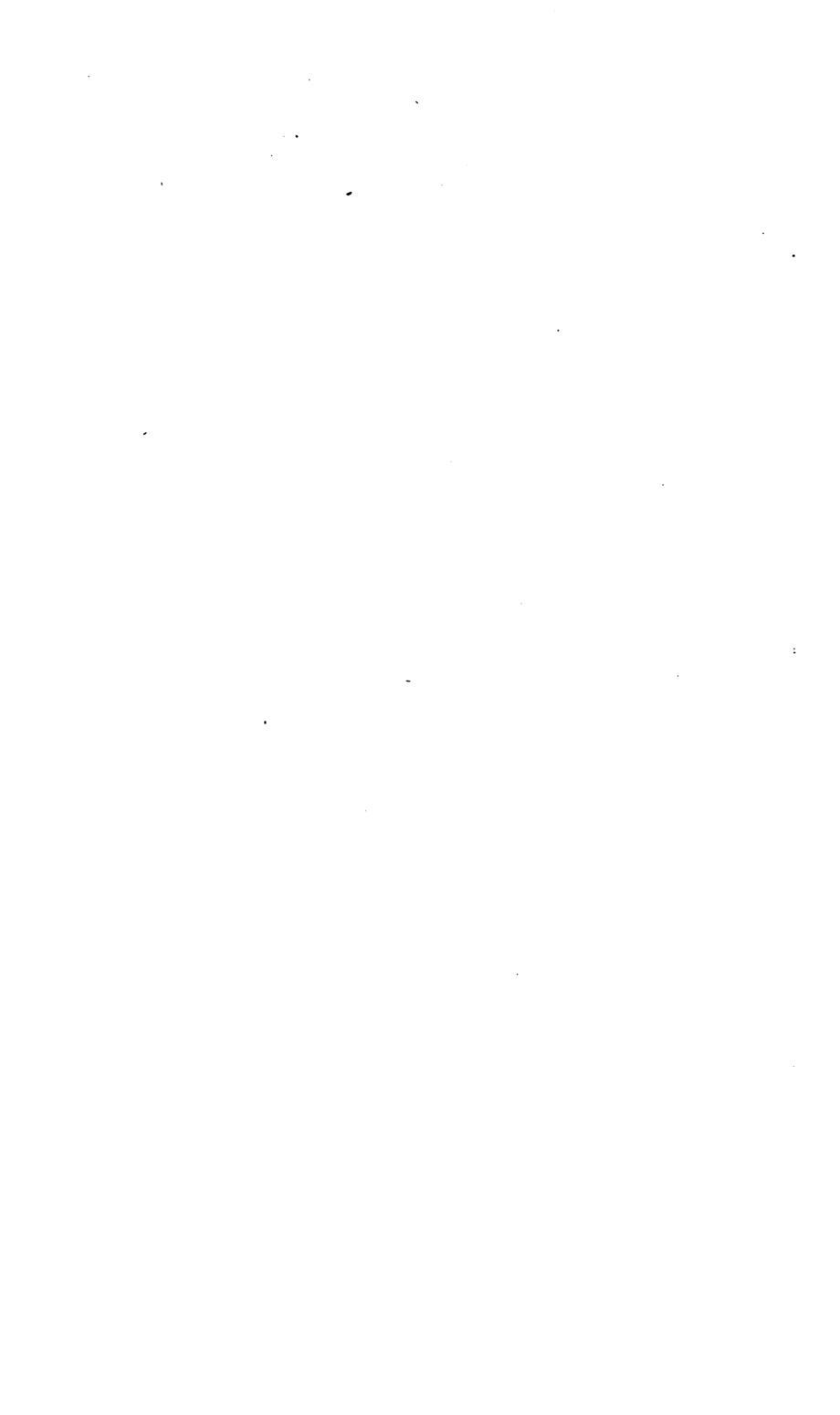

# Goethe's

# sämmtliche Werke.

Zweiundzwanzigster Band.



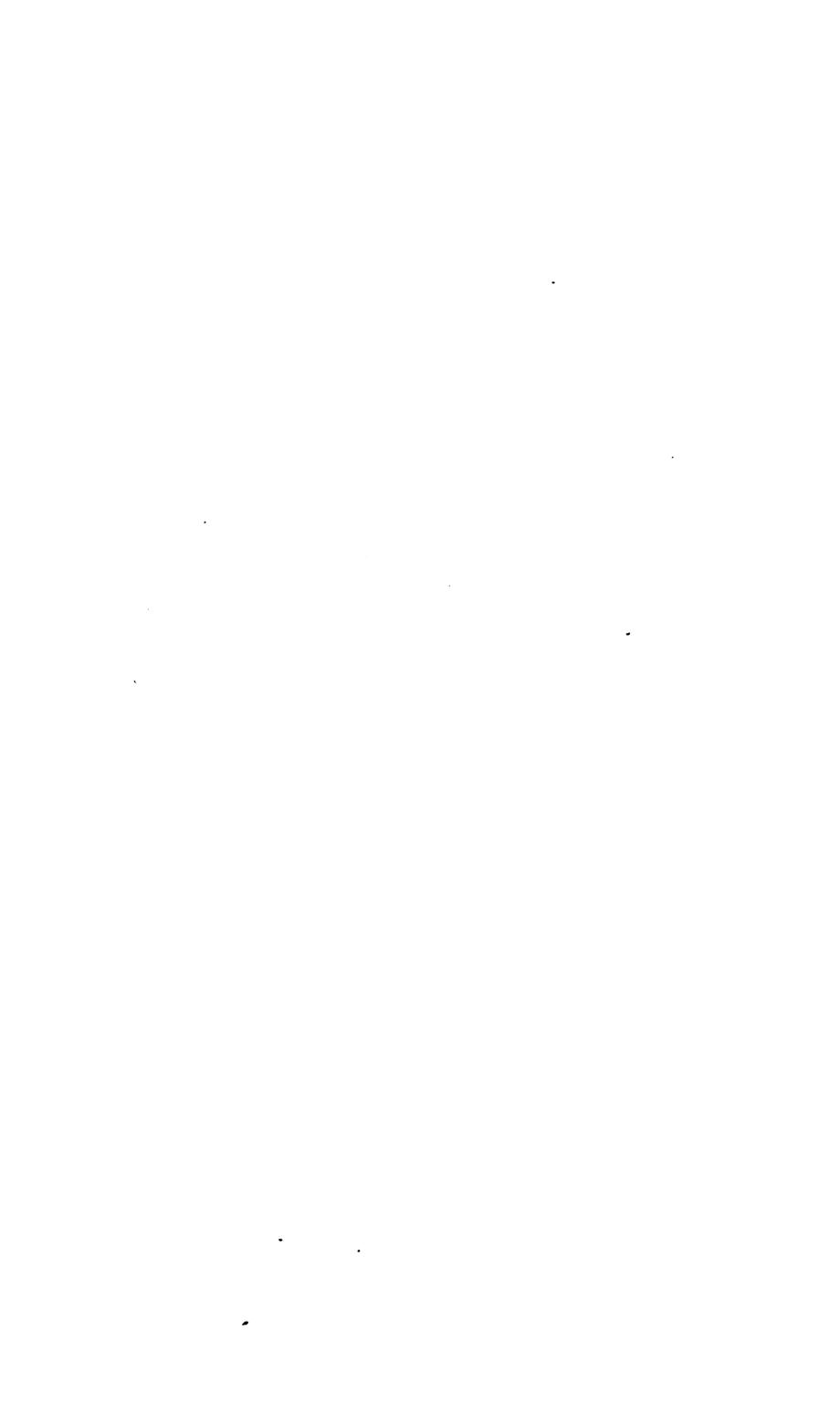

# Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollständige, neugeordnete Ausgabe.

Bweiundzwanzigster Band.



Stuttgart. 3. G. Cotta's cher Verlag. 1858.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart und Augeburg.

# Benvenuto Cellini.

•

## Erftes Buch.

#### Erftes Capitel.

Bas den Antor bewogen, die Geschichte seines Lebens zu schreiben. — Ursprung der Stadt Florenz. — Nachricht von des Autors Familie und Verwandtschaft. — Ursache, warum er Benvenuto genannt worden. — Er zeigt einen frühen Geschmack für Nachbilden und Zeichnen; aber sein Vater unterrichtet ihn in der Musik. Aus Gesälligkeit, obgleich mit Witerstreben, lernt der Anabe die Flote. — Sein Vater von Leo X. begünstigt. — Benvenuto kommi zu einem Zuwelier und Goldschmied in die Lehre.

#### Zweites Capitel.

Der Autor fieht seinen Bruber in einem Gesecht beinahe erschlagen, und nimmt seine Bartei; baraus entspringen einige unangenehme Borfälle, und er wird beshalb von Florenz verbannt. — Er begiebt sich nach Siena und von da nach Bologna, wo er in der Kunst, auf der Flote zu blasen, zunimmt, mehr aber noch in der Profession des Goldschmieds. — Streit zwischen seinem Bater und Peter, einem Tontünstler; trauriges Ende des letztern. — Der Autor begiebt sich nach Pisa und geht dei einem dorrigen Goldschmied in Arbeit. — Er kommt krank nach Florenz zurück. Nach seiner Genesung tritt er bei seinem alten Meister Marcone in Arbeit.

## Drittes Capitel.

Beter Torrigiani, ein Italianischer Bildbauer, kommt nach Florenz und sucht junge Kunstler für den König von England. — Der Autor wird mit ihm bekannt und wirft einen haß auf ihn. — Der Autor besleißigt sich, nach den Cartonen von Michel Agnolo und Leonhard da Binci zu studiren. — Um sich in seiner Kunst zu vervollkommnen, geht er nach Kom, begleitet von einem jungen Gesellen, Namens Tasso. — Er sindet in dieser hauptstadt große Ausmunterung, so wie mancherlei Abentheuer. — Nach zwei Jahren kehrt er nach Florenz zurück, wo er seine Kunst mit gutem Erfolg treibt. — Seine Mitkunstler werden eisersüchtig über seine Geschicklichkeit. — Streit zwischen ihm und Gerhard Guasconti. — Verfolgt, weil er seinen Gegner geschlagen und verwundet, kleidet er sich in eine Mönchskutte und slieht nach Rom.

## · Biertes Capitel.

Der Autor macht außerorbentliches Glick in Rom. Er wird von einer eblen Dame Porzia Chigi bochlich aufgemuntert. — Befonderes Zutrauen biefer Dame — Eifersuchten

ihm und Lucagnolo von Jest. — Er blaf't vor Papst Clemens VII., ber mit ihm wohl zufrieden ist, und ihn wegen ber doppelten Fähigkeit als Goldschmied und Musicus in Dienst
nimmt. — Der Bischof von Salamanca giebt ihm, auf die Empfehlung des Franz Penni,
Schulers von Raphael, Arbeit. — Seltsame Abentheuer zwischen ihm und dem Bischof.
S. 28.

#### Fünftes Capitel.

Der Autor findet handel, und nimmt eine Ausforderung eines der Leute des Rienzo da Ceri an. — Er arbeitet große Cardinalssiegel, nach Art des Lautizio. — Die Pest bricht in Rom aus; während derselben halt er sich viel in den Rutnen auf und studirt dort nach den architektonischen Zierrathen. — Geschichte des herrn Jacob Carpi, berühmten Bundarztes. Begebenheiten mit einigen Basen, welche Benvenuto gezeichnet. — Nachdem die Pestilenz vorbei war, treten mehrere Künstler zusammen, Maler, Bildhauer und Goldschmiede, sich wöchentlich zu vergnügen. — Angenehme Beschreibung eines dieser Bankette, welches der Autor durch einen glücklichen Einfall verherrlicht.

#### Sechstes Capitel.

Der Antor ahmt Türkische mit Gilber bamascirte Dolche nach. — Ableitung bes Worts Groteske, von Zierrathen gebraucht. — Des Autors Fleiß an Medaillen und Ringen. — Seine Wohlthaten an Ludwig Pulci werden mit Undank belohnt. Leidenschaft des Pulci zu Pantafilea und tragisches Ende besselben. — Kühnes Betragen des Autors, der die Verliebten und ihr bewassnetes Geleit angreift. — Der Autor entkommt und versöhnt sich mit Benvenuto von Perugia.

#### Siebentes Capitel.

Der Herzog von Bourbon belagert Rom. Es wird eingenommen und gepländert. — Der Antor tödtet den Herzog von Bourdon durch Büchsenschüsse von der Mauer. — Er stächtet ins Castell St. Angelo, wo er als Bombardier angestellt wird, und sich außerordentlich hervorthut. — Der Prinz von Oranien sällt auf einen Kanonenschuß des Autors. — Der Papst erkennt die Dienste des Benvenuto. — Das Castell St. Angelo geht über durch Bertrag.

## Achtes Capitel.

Der Antor kehrt nach Florenz zurück und kauft seinen Bann ab. — Orazio Baglioni möchte ihn zum Soldatenstand bereden; aber auf seines Baters Bitten geht er nach Mantua.

— Er sindet seinen Freund Julius Romano daselbst, der seine Aunst dem Herzog empsiehlt.

— Eine unvorsichtige Rede nöthigt ihn, von Mantua zu gehen. — Er kommt nach Florenz zurück, wo sein Bater indes und die meisten seiner Bekannten an der Pest gestorden. — Gutes Berhaltnis zwischen ihm und Michel Agnolo Buonarotit, durch dessen Empsehlung er bei seinen Arbeiten sehr aufgemuntert wird. — Geschichte Friedrich Ginoris. — Bruch zwischen Bapst Clemens und der Stadt Florenz. — Der Autor solgt einem Ause nach Rom. S. 62.

## Reuntes Capitel.

Der Autor kehrt nach Rom zurud und wird dem Papft vorgestellt. Unterredung zwischen ihm und Seiner Heiligkeit. Der Papft überträgt ihm eine vortressliche Goldschmied- und Juwelierarbeit. Rach des Papstes Wunsch wird er als Stempelschneider bei der Münze angestellt, ungeachtet sich die Hosseute und besonders Pompeo von Wailand, des Papstes Günftling

bagegen sehen — Schöne Medaille nach seiner Erfindung. — Streit zwischen ihm und Bandinelli, dem Bildhauer. S. 68.

#### Behntes Capitel.

Die Tochter des Raphael del Moro bat eine bose hand, der Autor ist bei der Eur gesichaftig; aber seine Absicht, sie zu heirathen, wird vereitelt. — Er schlägt eine schöne Medassle auf Papst Clemens VII. — Trauriges Ende seines Bruders, der zu Rom in einem Gesecht sällt. Schmerz des Autors darüber, der seinem Bruder ein Monument mit einer Inschrift errichtet und den Tod racht. — Seine Werkstatt wird bestohlen. — Außerordentliches Beispiel von der Treue eines Hundes bei dieser Gelegenheit. — Der Papst setz großes Vertrauen auf den Autor, und muntert ihn außerordentlich auf.

#### Eilftes Capitel.

Des Autors Beinde bebienen sich der Gelegenheit, daß falsche Münzen zum Borschein kommen, um ihn dei dem Papste zu verleumden; allein er beweis't seine Unschuld zu des Papstes lleberzeugung. — Er entdeckt den Schelm, der seine Werkstatt bestohlen, durch die Spürktäfte seines Hundes. — lleberschwemmung von Rom. — Er macht eine Zeichnung zu einem prächtigen Kelche für den Papst. — Misverstand zwischen ihm und Seiner Heiligkeit. — Cardinal Salviati wird Legat von Rom in des Papstes Abwesenheit, beleidigt und verfolgt den Autor. — Eine Augenkrankheit verhindert diesen, den Kelch zu endigen. — Der Papst bei seiner Rückfunft ist über ihn erzürnt. — Außerordentliche Scene zwischen ihm und Seiner Heiligkeit. — Der Autor leidet an venerischen llebeln, und wird dusch das heilige Holz geheilt.

#### 3wölftes Capitel.

Geschichte eines Goldschmieds von Mailand, ber zu Parma als falscher Münzer zum Tobe verdammt war, und durch den Cardinal Salviati, Legaten dieser Stadt, gerettet wurde. — Der Cardinal sendet ihn nach Rom; als einen geschickten Künstler, der dem Autor das Gegengewicht halten könne. — Todias wird von dem Papst in Arbeit gesett, welches dem Autor sehr unangenehm ist. Pompeo von Mailand verleumdet ihn; er verliert seine Stelle dei der Münze. — Er wird verhaftet, weil er den Kelch nicht ausliesern will, und vor den Gouverneur von Rom gedracht. — Sonderbare Unterhaltung zwischen ihm und dieser Magistratsperson. — Der Gouverneur, durch einen Kunstgriff, überredet ihn, den Kelch dem Papste auszuliesern, der ihn dem Autor zurückschit, mit Besehl, das Wert sortzusepen.

## Zweites Buch.

## Erftes Capitel

Der Autor verliebt sich in eine Sicilianische Courtisane, Namens Angelica, welche von ihrer Mutter geschwind nach Reapel geführt wird. — Seine Verzweiflung über den Verluft seiner Geliebten. — Er wird mit einem Sicilianischen Priester bekannt, der sich mit Zauberei abgiebt. — Geremonien, deren er sich bedient. — Der Autor ift bei den Beschwörungen gegenwärtig, in Hoffnung, seine Geliebte wieder zu erlangen. — Wunderbare Wirkung der

Beschwörung. — Ihm wird versprochen, er solle Angelica innerhalb eines Monats wiederseben. — Streit zwischen ihm und herrn Benedict, den er tödtlich mit einem Stein verwundet. — Pompeo von Mailand berichtet dem Papst, der Autor habe den Goldschmied Todias umgebracht. Seine heiligkeit besiehlt dem Gouverneur von Rom, den Mörder zu ergreisen, und auf der Stelle hinrichten zu lassen. Er entslieht, und begiebt sich nach Neapel. Auf dem Wege trifft er einen Freund an, Solosmeo, den Bildhauer. S. 101.

## 3weites Capitel.

Der Autor gelangt glücklich nach Reapel. — Dort findet er seine gekiebte Angelica und ihre Mutter. Sonderbare Zusammenkunft dieser Versonen. — Er wird von dem Bicekönig von Neapel günstig aufgenommen, welcher versacht, ihn in seinen Diensten zu behalten. — Angelicas Mutter macht ihm zu harte Bedinqungen. Er nimmt die Einladung des Cardinals Medicis nach Rom an, da der Papst den Irrihum wegen Todias' Tod schon entbeckt hat. — Besonderes und galantes Abentheuer auf der Straße. Er kommt glücklich nach Rom, wo er hört, daß Benedict von seiner Wunde genesen ist. — Er schlägt eine schöne Medaille auf Parst Clemens, und wartet Seiner Heiligkeit auf. — Was in dieser Audienz begegnet — Der Papst vergiebt ihm, und nimmt ihn in seine Dienste.

#### Drittes Capitel.

Papft Clemens wird frank und stirbt. — Der Autor tödtet Pompeo von Mailand. Carbinal Cornaro nimmt ihn in Schut. — Paul III. aus dem Hause Farnese wird Papst. Er sett den Verfasser wieder an seinen Blat als Stempelschneider bei der Münze — Peter Ludwig, des Papstes natürlicher Sohn, wird Cellinis Feind. Ursache davon. — Peter Ludwig bestellt einen Corsicanischen Soldaten, den Autor zu ermorden, der die Absicht erfahrt, und nach Florenz geht.

### Biertes Capitel.

Herzog Alexander nimmt den Autor sehr freundlich auf. — Dieser macht eine Reise nach Benedig mit Tribolo, einem Bildhauer. — Sie kommen nach Ferrara und sinden Handel mit Florentinischen Ausgewanderten. — Nach einem kurzen Aufenthalte in Benedig kehren sie nach Florenz zurück. — Wunderliche Geschichte, wie der Autor sich an einem Gastwirthe rächt. — Nach seiner Rücklunft mocht ihn herzog Alexander zum Münzmeister, und schenkt ihm ein vortressliches Schießgewehr. — Octavian Medicis macht dem Autor mancheriei Berdruß. — Papst Paul III. verspricht ihm Begnadigung, und läbt ihn wieder nach Kom in seine Dienste. — Er nimmt es an und geht nach Kom zurück. — Großmüthiges Betragen Herzog Alexanders.

6. 120.

## Fünftes Capitel.

Der Autor, balb nach seiner Ruckfunft, wird in seinem hause bei Nacht von vielen haschern angegriffen, die ihn wegen des an Bompeo von Mailand verübten Mordes einfangen
sollen. — Er vertheidigt sich tapfer und zeigt ihnen des Bapstes Freibrief. — Er wartet dem Bapst auf, und seine Begnadigung wird auf dem Capitol eingezeichnet. — Er wird gefährlich krank — Erzählung dessen, was wahrend dieser Arankheit vorsällt. — Musterhafte Treue seines Dieners Felix.

## Sechstes Capitel.

Der Autor, nachdem er genesen, reis't nach Blorenz mit Felix, um ber vaterlandischen Luft zu genießen. — Er findet herzog Alexander burch ben Einfluß seiner Feinde sehr gegen

sich eingenommen Er kehrt nach Rom zurück und balt sich seisig an sein Geschäft. — Feuriges Luftzeichen, als er zu Nachtzeit von der Jagd nach Hause kehrt. — Seine Meinung darüber — Nachricht von der Ermordung herzog Alexanders, welchem Cosmus Medicis nachfolgt. — Der Papst vernimmt, das Carl V., nach seinem glücklichen Juge gegen Tunis, nach Kom kommen werde, schickt nach unserm Autor, ein kostdares Werk zum Geschenke für Ihro Kaiserliche Majestät zu bestellen.

#### Siebentes Capitel.

Raiser Carl V. halt einen prachtigen Einzug in Rom. — Schöner Diamant, ben bieser Fürst bem Bapste schenkt. — Herr Durante und ber Autor werben von Seiner Beiligkeit besehligt, die Geschenke dem Raiser zu bringen. — Diese waren zwei Türkische Pferde und ein Gebetbuch mit einem goldenen Deckel. — Der Autor halt eine Rede an den Raiser, der sich mit ihm freundlich bespricht. — Ihm wird aufgegeben, den Diamanten zu fassen, den der Raiser dem Papste geschenkt hatte. — herr Latino Juvenale erfindet einige Geschlichten, um Seine Heiligkeit gegen den Verfasser einzunehmen, der, als er sich vernachlässigt halt, nach Frankreich zu gehen den Entschluß faßt.

### Achtes Capitel.

Wunderbare Geschichte seines Knaben Ascanio. — Der Autor zieht mit Acanio nach Frankreich, und kommt über Florenz, Bologna und Benedig nach Padua, wo er sich einige Zeit bei dem nachherigen Cardinal Bembo aushalt. — Großmütdiges Betragen dieses herrn gegen Cellini. — Dieser seht bald seine Reise fort, indem er durch die Schweiz geht. — Mit großer Lebensgesahr schisst er über den Wallenstädter See. — Er besucht Genf auf seinem Wege nach Loon, und nachdem er sich vier Tage in gedachter Stadt besunden, gelangt er glücklich nach Paris.

## Reuntes Capitel.

Unbankbares Betragen Rossos, des Malers. — Der Autor wird dem König Franz I. zu Fontainebleau vorgestellt und sehr gnadig empfangen. — Der König verlangt ihn in Dienste zu nehmen, er aber, da ihn eine schnelle Krankbeit beimsucht, mißsällt sich in Frankreich und kehre nach Italien zurück. — Große Gefälligkeit des Cardinals Verrara gegen den Autor. — Was ihm auf dem Wege zwischen Lyon und Verrara begegnet. — Der Herzog nimmt ihn freundlich aus. — Er kommt nach Rom zurück, wo er seinen treuen Diener Velir wiederssindet. — Merkwürdiger Brief des Cardinals Verrara über das Betragen des Cardinals Gaddi. — Er wird sälschlich von einem Gesellen angestagt, als wenn er einen großen Schatz von Erelsteinen besitze, den er damals entwandt, als ihm der im Castell belagerte Papst die Krone auszubrechen gegeben. — Er wird gesangen genommen und auf die Engelsburg gebracht.

## Behntes Capitel.

Herr Beter Ludwig, des Papftes natürlicher Sohn, in hoffnung, gedachten Schat zu erhalten, überredet seinen Bater, mit der außersten Strenge gegen den Autor zu versahren. — Er wird von dem Gouverneur und andern obrigkeitlichen Personen verhört. — Treffliche Rede zur Bestheidigung seiner Unschuld. — Peter Ludwig thut alles Mögliche, ihn zu verderben, indessen der König von Frankreich sich für ihn verwendet. — Freundliches Betragen des Castellcommandanten gegen ihn. — Geschichte des Mönchs Pallavicini. — Der Autor macht Anstalten zur Flucht. — Der Apft, ungehalten über das Fürwort des Königs von Frankreich, beschließt, den Autor in lebenslänglichem Gesangniß zu halten. S. 167.

#### Eilftes Capitel.

Streit zwischen dem Autor und Ascanio. — Seltsame tranke Phantaste des Schlosbauptmanns, wodurch sein Betragen gegen Tellini verandert wird. — Dieser wird enger als jemals eingeschlossen, und mit großer Strenge behandelt. — Er entslieht; Cardinal Cornaro nimmt ihn auf und verbirgt ihn eine Zeif lang.

#### 3mölftes Capitel.

Allgemeines Erstaunen über des Autors Entsommen. — Geschichte einer ähnlichen Flucht Bauls III. in seiner Jugend aus dem Castell. — Peter Ludwig thut sein Wöglichstes, um seinen Bater abzuhalten, daß er dem Berfasser nicht die Freiheit schenke. — Cardinal Cornaro verlangt eine Gesälligkeit vom Papst, und muß dagegen den Autor ausliesern. — Er wird zum zweitenmal in die Engelsburg gebracht, und von dem verrückten Schlosbauptmann mit außerster Strenge behandelt.

#### Dreizehntes Capitel.

Erzählung ber grausamen Mishandlung, die er mährend seiner Gefangenschaft erduldet. — Große Ergebung in sein trauriges Schicksel. — Wunderbare Wiston, die eine baldige Befreiung verkündigt. — Er schreibt ein Sonett auf sein Elend, wodurch das herz des Castellans erweicht wird. — Der Castellan stirbt. — Durante versucht, den Cellini zu vergisten. Dieser entsommt dem Tode durch den Geiz eines armen Juweliers.

6. 194.

## Drittes Buch.

## Erstes Capitel.

Der Cardinal Ferrara kommt aus Frankreich nach Rom zurud. — Als er sich mit dem Bapst bei Tafel unterhält, weiß er die Freiheit des Autors zu erbitten. — Gebicht in Terzinen, welches Cellini in der Gefangenschaft schrieb.

#### 3meites Capitel.

Der Autor, nach seiner Befreiung, besucht ben Ascanio zu Tagliacozzo. — Er kehrt nach Rom zuruck und endigt einen secher für den Cardinal Ferrara. — Modell zu einem Salzsaß mit Figuren. — Er verbindet sich zu den Diensten des Königs von Frankreich Franz I., und verreis't mit dem Cardinal Ferrara nach Paris. — Boses Abentheuer mit dem Postmeister von Siena. — Er kommt nach Florenz, wo er vier Tage bei seiner Schwester bleibt.

#### Drittes Capitel.

Der Berfasser kommt nach Fercara, wo ihn ber herzog sehr wohl aufnimmt, und sein Brosst von ihm bossiren läst. — Das Klima ist ihm schäblich, und er wird krank. — Er speist junge Pfanen, und stellt baburch seine Gefundheit her. — Misverständnisse zwischen ihm und bes herzogs Dienern, von manchen verdriestlichen Umständen begleitet. — Nach

vielen Schwierigkeiten und erneuertem Aufschub reif't er weiter, und kommt glucklich nach Lon, von bannen er sich nach Fontainebleau begiebt, wo ber Hof sich eben aufhielt.

6. 219.

#### Biertes Capitel.

Der Autor wird von dem König in Frankreich sehr gnädig empfangen. — Gemüthkart dieses wohldenkenden Monarchen. — Der Autor begleitet den König auf seiner Reise nach Dauphiné. — Der Cardinal verlangt von Cellini, er solle sich für einen geringen Gehalt verbinden — Der Autor, darüber sehr verdrießlich, entschließt sich aus dem Stegreise, eine Pilgrimschaft nach Jerusalem anzutreten. — Man seht ihm nach und bringt ihn zum König zurück, der ihm einen schönen Gehalt giebt, und ein großes Gebaude in Paris zu seiner Werkftatt anweist. — Er begiebt sich nach dieser hauptstadt, sindet aber großen Widerstand, indem er Besit von seiner Wohnung nehmen will, welches ihm jedoch zuleht vollsommen glückt.

### Fünftes Capitel.

Der König bestellt bei unferm Autor lebensgroße Götterstatuen von Silber. — Indessen er am Jupiter arbeitet, verfertigt er für Seine Majestat Beden und Beder von Silber, nicht weniger ein Salzgesäß von Gold, mit mancherlei Liguren und Zierrathen. — Der König brückt seine Zufriedenheit auf das großmüthigste aus. — Der Autor verliert aber den Vortheil durch ein sonderbares Betragen des Cardinals Ferrara — Der König, begleitet von Madame d'Estampes und dem ganzen hof, besucht unsern Autor. — Der König läst ihm eine große Summe Goldes zahlen. — Als er nach hause geht, wird er von vier bewassneten Freibeutern angefallen, die er zurückschlägt. — Streit zwischen ihm und einigen Französischen Künstlern, bei Gelegenheit des Metallgießens. Der Ausgang entscheitet für ihn. — S. 283.

#### Sechstes Capitel.

Der Antor wird vom König aus eigener Bewegung naturalistet, und mit dem Schloß, worin er wohnt, Klein-Nello genannt, beließen. — Der König besucht ihn zum andernmal, begleitet von Madame d'Champes, und bestellt tressliche Zierrathen für die Quelle zu Kontainebleau. — Auf diesen Besehl versertigt er zwei schöne Mobelle, und zeigt sie Seiner Majestät. — Beschreibung dieser Berzierung. — Merkwürdige Unterredung mit dem Könige bei dieser Gelegenheit. — Madame d'Champes sindet sich beleidigt, daß der Autor sich nicht um ihren Einstuß bekümmert. — Um sich bei ihr wieder in Gunst zu setzen, will er ihr aufwarten und ihr ein Gesäß von Silber schenken; aber er wird nicht vorgelassen. — Er überbringt es dem Cardinal Lothringen. — Der Autor verwickelt sich selbst in große Berlegenheit, indem er einen Begünstigten der Madame d'Champes, der im Schlößchen Klein-Nello eine Wohnung bezogen, herauswirst. — Sie versucht, ihm die Gunst des Königs zu entziehen; aber der Dauphin spricht zu seinem Bortheil.

## Siebentes Capitel.

Madame d'Champes muntert den Maler Primaticcio, sonst Bologna genannt, auf, durch Wetteiser den Antor zu qualen. — Er with in einen verdrießlichen Proces verwickelt mit einer Person, die er aus Klein-Rello geworsen. — Beschreibung der Französischen Gerichtshöse. — Der Verfasser, durch diese Verfolgungen und durch die Abvocatenknisse auss außerste gebracht, verwundet die Gegenpartei, und bringt sie dadurch zum Schweigen. — Nachricht von seinen vier Gesellen und seiner Magb Katharine. — Ein heuchlerischer Geselle betrügt den Meister und halt's mit Katharinen. — Der Meister ertappt sie auf der That, und

jagt Katharinen mit ihrer Mutter aus bem hause — Sie verklagen ihn wegen unnatürlicher Befriedigung. — Dem Autor wird's bange. — Nachdem er sich gefaßt, und sich kühnlich bargestellt, versicht er seine eigene Sache, und wird ehrenvoll entlassen. S. 249.

### Achtes Capitel.

Offener Bruch zwischen Cellini und Bologna, dem Maler, weil dieser, auf Eingeben der Madame d'Champes, verschiedene Entwürfe des Verfassers auszusühren unternommen. — Bologna, durch des Autors Drohungen in Furcht gesetzt, giebt die Sache auf. — Cellini bemerkt, daß Paul und Katharine ihr Verhältniß fortsehen, und racht sich auf eine besondere Weise. — Er bringt Seiner Majestat ein Salzgesäß von vortrefflicher Arbeit, von welchem er früher eine genaue Beschreibung gegeben. — Er nimmt ein ander Mädchen in seine Dienste, die er Scozzona nennt, und zeugt eine Tochter mit ihr. — Der König besucht den Autor wieder, und da er seine Arbeiten sehr zugenommen sindet, besiehlt er, ihm eine ansehnliche Summe Gelbes auszuzahlen, welches der Cardinal Gervara, wie das vorigemal, verhindert. — Der König entdeckt, wie der Autor verkürzt worden, und besiehlt seinem Minister, demselben die erste Abtei, welche ledig würde, zu übertragen:

### Reuntes Capitel.

Madame d'Estampes, in der Absicht, den Autor ferner zu verfolgen, erbittet von dem König für einen Distillateur die Erlaudniß, das Ballhaus in Klein-Nello zu beziehen. — Cellini widersest sich, und nöthigt den Mann, den Ort zu verlassen. — Der Autor triumphirt, indem der König sein Betragen billigt. — Er begiebt sich nach Bontainebleau, mit der silbernen Statue des Jupiter. — Bologna, der Maler, der eben Abgüsse antiser Statuen in Erz von Rom gedracht, versucht, den Beifall, den der Autor erwartet, zu verkummern. — Parteilichkeit der Madame d'Estampes für Bologna. — Des Königs gnädiges und großmüttiges Betragen gegen den Autor. — Lächerliches Abentheuer des Ascanio.

## Behntes Capitel.

Der Krieg mit Carl V. bricht aus. — Der Berfasser soll zur Besestigung der Stadt mitwirken. — Madame d'Estampes, durch fortgesetzte Kunstgriffe, sucht den König gegen den Autor aufzubringen. Seine Majestat macht ihm Borwürse, gegen die er sich vertheidigt. — Madame d'Estampes wirkt nach ihren ungunstigen Gesinnungen weiter fort. — Cellini spricht abermals den König, und bittet um Urlaud nach Italien, welchen ihm der Cardinal Ferrara verschafft.

## Vorrede des Italianischen Berausgebers.

Wenn umständliche Nachrichten von dem Leben geschickter Künstler sich einer guten Aufnahme bei solchen Personen schmeicheln dürsen, welche die Künste lieben und treiben, dergleichen es in unsern gebildeten Zeiten viele giebt, so darf ich erwarten, daß man ein zweihundert Jahre versäumtes Unternehmen lobenswürdig sinden werde; ich meine die Heransgabe der Lebensbeschreibung des trefflichen Benvenuto Cellini, eines der besten Zöglinge der Florentinischen Schule. Eine solche Hoffnung belebt mich um so mehr, als man wenig von ihm in den bisberigen Kunstgeschichten erzählt sindet, welche doch sonst mit großem Fleiße geschrieben und gesammelt sind.

In diesem Werthe der Neuheit gesellt sich noch das höhere Berdienst einer besondern Urkundlichkeit: denn er schried diese Nachrichten selbst, in reisem Alter, mit besonderer Rücksicht auf Belehrung und Nutzen derjenigen, welche sich nach ihm den Künsten, die er auf einen so hohen Grad besaß, ergeben würden. Dabei sinden sich noch sehr viele Umstände, die auf wichtige Spochen der damaligen Zeitgeschichte Bezug haben, indem dieser Mann theils durch Ausübung seiner Kunst, theils durch sortdauernde Regsamkeit, Gelegenheit sand, mit den berühmtesten Personen seines Jahrhunderts zu sprechen oder sonst in Berhältnisse zu kommen; wodnrch dieses Werk um so viel bedeutender wird. Denn man hat schon oft bemerkt, Goethe, sammt. Werke. XXII.

daß sich der Menschen Art und wahrer Charakter aus geringen Handlungen und häuslichen Gesprächen besser fassen läßt, als aus ihrem klinstlichen Betragen bei seierlichen Auftritten, ober aus der idealen Schilderung, welche die prächtigen Geschichtsbücher von ihnen darstellen.

Dessen ungeachtet ist nicht zu leugnen, daß unter diesen Erzählungen sich manches sindet, das zum Nachtheil anderer gereicht, und keinen völligen Glauben verdienen dürfte. Nicht als wenn der Autor seine brennende Wahrheitsliebe hie und da verleugne, sondern weil er sich zu Zeiten, entweder von dem unbestimmten und oft betrügerischen Auf oder von übereilten Bermuthungen hinreißen läßt, wodurch er sich denn ohne seine Schuld betrogen haben mag.

Aber diese bösen Nachreben nicht allein könnten das Werk bei manchem verdächtig machen, sondern auch die unglaublichen Dinge, die er erzählt, möchten viel hierzu beitragen, wenn man nicht bedächte, daß er doch alles aus Ueberzeugung gesagt haben könne, indem er Träume oder leere Bilder einer kranken Eindildungskraft als wahre und wirkliche Gegenstände gesehen zu haben glaubte. Daher lassen sich die Geistererscheinungen wohl erklären, wenn er erzählt, daß bei den Beschwörungen betändendes Räucherwerk gebraucht worden; ingleichen die Bissonen, wo durch Krankheit, Unglück, ledhaste, schwerzliche Gedanken, am meisten aber durch Einsamkeit und eine unveränderte elende Lage des Körpers der Unterschied zwischen Wachen und Träumen völlig verschwinden konnte. Und möchte man nicht annehmen, daß ein gleiches andern weisen und geehrten Menschen begegnet seh, auf deren Erzählung und Versicherung uns die Geschichtsbücher so manche berühmte Begebenheiten, welche den ewigen, unveränderlichen Gesehen der Natur widersprechen, ernsthaft überliesert haben.

Sodann ersuche ich meine Leser, daß sie mich nicht verdammen, weil ich eine Schrift herausgebe, worin einige Handlungen, theils des Berfassers, theils seiner Zeitgenossen, erzählt sind, woran man ein böses

Beispiel nehmen könnte. Bielmehr glaube ich, daß es nützlich seh, wenn jeder sobald als möglich sowohl mit den menschlichen Lastern als mit der menschlichen Tugend bekannt wird. Ein großer Theil der Alugheit besteht darin, wenn wir den Schaden vermeiden, der uns daher entspringt, wenn wir an die natürliche Güte des menschlichen Perzens glauben, die von einigen mit Unrecht angenommen wird. Besser ist es, nach meiner Meinung, dieses gefährliche Zutrauen durch Betrachtung des Schadens, welchen andere erlitten haben, dalb möglichst los zu werden, als abzuwarten, daß eine lange Ersahrung uns davon befreie.

Dieses leisten vorzüglich die wahren Geschichten, aus denen man lernt, daß die Menschen bösartig sind, wenn sie nicht irgend ein Bortheil anders zu handeln bewegt. Ift nun diese Geschichte eine solche Meinung zu bestärken geschickt, so sürchte ich nicht, daß man mich, der ich sie bekannt mache, tadeln werde. Denn indem man so deutlich sieht, in welche Gesahr und Berdruß allzu offenes Reden, rauhe, gewaltsame Manieren und ein unversöhnlicher Haß, welche sämmtlich unserm Bersasser nur allzu eigen waren, den Menschen hinsühren können, so zweisle ich nicht, daß das Lesen dieses Buchs einer gelehrigen Jugend zur sittlichen Besterung dienen, und ihr eine sanste, gefällige Handelsweise, wodurch wir uns die Gunst der Menschen erwerben, empsehlen werde.

Ich habe genau, außer in einigen Perioden zu Anfang, die sich nicht wohl verstehen ließen, den Bau der Schreibart beibehalten, den ich im Manuscripte sand, ob er gleich an einigen Orten vom gewöhnlichen Gebrauche abweicht. Der Autor gesteht, daß ihm die Kenntniß der Lateinischen Sprache mangle, durch welche man sich einen sesten und sichern Styl zu eigen macht. Dessen ungeachtet aber, wenn man einige geringe Nachlässigkeiten verzeiht, wird man ihm das Lob nicht versagen, daß er sich mit vieler Leichtigkeit und Lebhaftigkeit ausdrückt, und obgleich sein Styl sich keineswegs erhebt, noch anstrengt, so scheint er sich doch von

der gewöhnlichen Wohlrebenheit der besten Italiänischen Schriftsteller nicht zu entsernen — ein eigener und natürlicher Borzug der gemeinen Florentinischen Redart, in welcher es unmöglich ist roh und ungeschickt zu schreiben, da sie schon einige Jahrhunderte her durch Uebereinstimmung aller übrigen Bölker Italiens als eine ausgebildete und gefällige Sprache vor andern hervorgezogen, und durch den Gebrauch in öffentlichen Schriften geabelt worden ist.

So viel glaubte ich nöthig anzuzeigen, um mir leichter euern Beifall zu erwerben. Les't und lebt glikklich!

## Erstes Buch.

## Erftes Capitel.

der Autor bewogen, die Geschichte seines Lebens zu schreiben. — Ursprung ber Storenz. — Rachricht von des Autors Familie und Verwandtschaft. — Ursache, er Benvenuto genannt worden. — Er zeigt einen frühen Geschmack für Nachund Zeichnen; aber sein Bater unterrichtet ihn in der Musik. Aus Gesälligkeit, wir mit Wiberstreben, lernt der Anabe die Flote. — Sein Vater von Leo X. des at — Benvenuto kommt zu einem Juweller und Goldschmied in die Lehre.

Alle Menschen, von welchem Stande sie auch sehen, die etwas Tusiames oder Tugendähnliches vollbracht haben, sollten, wenn sie sich irhaft guter Absichten bewußt sind, eigenhändig ihr Leben aufsetzen, och nicht eher zu einer so schönen Unternehmung schreiten, als bis sie Alter von vierzig Jahren erreicht haben.

Dieser Gebanke beschäftigt mich gegenwärtig, da ich im achtundsunfsigsten stehe, und mich hier in Florenz mancher vergangenen Widerwärtigsteiten wohl erinnern mag, da mich nicht, wie sonst, bose Schicksale versielgen, und ich zugleich eine bessere Gesundheit und größere Heiterkeit-des Geistes als in meinem ganzen übrigen Leben genieße.

Sehr lebhaft ist die Erinnerung manches Angenehmen und Guten, aber auch manches unschätzbaren llebels, das mich erschreckt, wenn ich zustählehe, und mich zugleich mit Berwunderung erfüllt, wie ich zu einem solchen Alter habe gelangen können, in welchem ich so bequem durch die Gnade Gottes vorwärts gehe. Unter solchen Betrachtungen beschließe ich mein Leben zu beschreiben.

Nun sollten zwar diejenigen, die bemüht waren, einiges Gute zu leisten und sich in der Welt zu zeigen, nur ihrer eigenen Tugenden erwähnen; denn deshalb werden sie als vorzügliche Menschen von andern der gewöhnlichen Wohlrebenheit der besten Italianischen Schriftsteller nicht zu entsernen — ein eigener und natürlicher Borzug der gemeinen Florentinischen Redart, in welcher es unmöglich ist roh und ungeschickt zu schreiben, da sie schon einige Jahrhunderte her durch Uebereinstimmung aller übrigen Böller Italiens als eine ausgebildete und gefältige Sprache vor andern hervorgezogen, und durch den Gebrauch in öffentlichen Schriften geabelt worden ist.

So viel glaubte ich nöthig anzuzeigen, um mir leichter euern Beifall zu erwerben. Les't und lebt gläcklich!

## Erstes Buch.

## Erftes Capitel.

Was den Autor bewogen, die Geschichte seines Lebens zu schreiben. — Ursprung der Stadt Florenz. — Nachricht von des Autors Familie und Verwandtschaft. — Ursache, warum er Benvenuto genannt worden. — Er zeigt einen frühen Geschmack für Nachbilden und Zeichnen; aber sein Vater unterrichtet ihn in der Musik. Aus Gesälligkeit, obgleich mit Widerstreben, sernt der Anabe die Flote. — Sein Vater von Leo X. begünstigt — Benvenuto kommt zu einem Juwelier und Goldschmied in die Lehre.

Alle Menschen, von welchem Stande sie auch sehen, die etwas Tugendsames oder Tugendähnliches vollbracht haben, sollten, wenn sie sich
wahrhaft guter Absichten bewußt sind, eigenhändig ihr Leben aufsetzen,
jedoch nicht eher zu einer so schönen Unternehmung schreiten, als bis sie
das Alter von vierzig Jahren erreicht haben.

Dieser Gebanke beschäftigt mich gegenwärtig, da ich im achtundsunfzigsten stehe, und mich hier in Florenz mancher vergangenen Widerwärtigsteiten wohl erinnern mag, da mich nicht, wie sonst, bose Schicksale versfolgen, und ich zugleich eine bessere Gesundheit und größere Heiterkeit des Geistes als in meinem ganzen übrigen Leben genieße.

Sehr lebhaft ist die Erinnerung manches Angenehmen und Inten, aber auch manches unschätzbaren lebels, das mich erschreckt, wenn ich zustäche, und mich zugleich mit Verwunderung erfüllt, wie ich zu einem solchen Alter habe gelangen können, in welchem ich so bequem durch die Gnade Gottes vorwärts gehe. Unter solchen Betrachtungen beschließe ich mein Leben zu beschreiben.

Nun sollten zwar diejenigen, die bemüht waren, einiges Gute zu leisten und sich in der Welt zu zeigen, nur ihrer eigenen Tugenden erwähnen; denn deshalb werden sie als vorzügliche Menschen von andern anerkannt: weil man sich aber boch auch nach ben Gesinnungen mehrerer zu richten hat, so kommt zum Anfange meiner Erzählung manches Eigene dieses Weltwesens vor, und zwar mag man gern vor allen Dingen jeden überzeugen, daß man von trefflichen Personen abstamme.

Ich heiße Benvenuto Cellini. Meinen Bater nannte man Meister Iohann, meinen Großvater Andreas, meinen Urgroßvater Christoph Cellini. Meine Mutter war Maria Elisabetha, Stephan Granaccis Tochter. Ich stamme also väterlicher und mütterlicher Seits von Florentinischen Bürgern ab.

Man sindet in den Chroniken unserer alten glaubwürdigen Florentiner, daß Florenz nach dem Muster der schönen Stadt Rom gebaut gewesen. Davon zeugen die Ueberbleibsel eines Coliseums und öffentlicher Bäder, welche letzte sich zunächst beim heiligen Kreuz befinden. Der alte. Markt war ehemals das Capitol; die Rotoude steht noch ganz: sie ward als Tempel des Mars erbaut-und ist jetzt unserm heiligen Iohannes gewidmet. Man schenkt also gern jener Meinung Glauben, obgleich diese Gebäude viel kleiner als die Römischen sind.

Julius Cäsar und einige Römische Evelleute sollen, nach Eroberung von Fiesole, eine Stadt in der Nähe des Arno gebaut und jeder über sich genommen haben, eines der ansehnlichen Gebäude zu errichten.

Unter den ersten und tapfersten Hauptleuten besand sich Florin von Sellino, der seinen Namen von einem Castell herschrieb, das zwei Miglien von Wonte Fiascone entsernt ist. Dieser hatte sein Lager unter Fiesole geschlagen, an dem Orte, wo gegenwärtig Florenz liegt; denn der Platz nahe an dem Flusse war dem Heere sehr begnem. Nun sagten Soldaten und andere, die mit dem Hauptmann zu thun hatten: Last uns nach Florenz gehen! theils weil er den Namen Florin suhrte, theils weil der Ort seines Lagers von Natur die größte Menge von Blumen hervorbrachte.

Daher gestel auch vieser schöne Name Julius Casarn, als er die Stadt gründete. Eine Benennung von Blumen abzuleiten schien eine gnte Vorbedeutung, und auf diese Weise wurde sie Florenz genannt. Wobei der Feldherr zugleich seinen tapfern Pauptmann begünstigte, dem er um so mehr geneigt war, als er ihn von geringem Stande herausgehoben, und selbst einen so trefslichen Mann aus ihm gebildet hatte.

Wenn aber die gelehrten Untersucher und Entdeder solcher Namens=

veil sie am Flusse Arno liege, so kann man einer solchen Meinung nicht beitreten: venn bei Rom sließt die Tiber, bei Ferrara der Po, bei Lyon die Rhone, bei Paris die Seine vorbei, und alle diese Städte sind aus verschiedenen Ursachen verschieden benannt. Daher sinden wir eine größere Wahrscheinlichkeit, daß unsere Stadt ihren Namen von jenem tugendsamen Manne herschreibe.

Weiter sinden wir unsere Cellinis auch in Ravenna, einer Stadt, die viel älter als Florenz ist, und zwar sind es dort vornehme Edelleute. Gleichfalls giebt es ihrer in Pisa, und ich habe denselben Namen in vielen Städten der Christenheit gefunden; auch in unserm Land sind noch einige Häuser übrig geblieben.

Meistens waren diese Männer den Wassen ergeben, und noch ist es nicht lange, daß ein unbärtiger Jüngling, Namens Lucas Cellini, einen gesibten und tapfern Soldaten bekämpste, der schon mehrmals in den Schranken gesochten hatte und Franz von Vicorati hieß. Diesen überwand Lucas durch eigene Tapserseit und brachte ihn um. Sein Muth setzte die ganze Welt in Erstaunen, da man gerade das Gegentheil erwartete. Und so darf ich mich wohl rühmen, daß ich von braven Männern abstamme.

Auf welche Weise nun auch ich meinem Hause durch meine Kunst einige Shre verschafft habe, das freilich nach unserer heutigen Denkart und ans mancherlei Ursachen nicht gar zu viel bedeuten will, werde ich an seinem Ort erzählen. Ja ich glaube, daß-es rühmlicher ist, in geringem Zustande geboren zu sehn, und eine Familie ehrenvoll zu gründen, als einem hohen Stamm durch schlechte Aufführung Schande machen. Zuerst also will ich erzählen, wie es Gott gefallen, mich auf die Welt kommen zu lassen.

Meine Borfahren wohnten in Bal d'Ambra, und lebten daselbst bei vielen Besitzungen wie kleine Herren. Sie waren alle den Wassen ergeben und die tapfersten Leute.

Es geschah aber, daß einer ihrer Söhne, Namens Christoph, einen großen Streit mit einigen Nachbarn und Freunden ansing, so daß von einer sowohl als der andern Seite die Häupter der Familien sich der Sache annehmen mußten; denn sie sahen wohl, das Feuer seh von solcher Gewalt, daß beide Häuser dadurch hätten können völlig aufgezehrt werden. Dieses betrachteten die Aeltesten und wurden einig, sowohl gedachten

#### Eilftes Capitel.

Streit zwischen bem Autor und Ascanio. — Seltsame kranke Phantaske bes Schlosbauptmanns, wodurch sein Betragen gegen Cellini verändert wird. — Dieser wird enger als jemals eingeschlossen, und mit großer Strenge behandelt. — Er entstieht; Cardinal Cornaro nimmt ihn auf und verbirgt ihn eine Zeif lang.

#### 3mölftes Capitel.

Allgemeines Erstaunen über bes Autors Entsommen. — Geschichte einer ähnlichen Flucht Bauls III. in seiner Jugend aus dem Castell. — Beter Ludwig thut sein Wöglichstes, um seinen Bater abzuhalten, daß er dem Berfasser nicht die Freiheit schenke. — Cardinal Cornaro verlangt eine Gesälligkeit vom Papst, und muß dagegen den Autor ausliesern. — Er wird zum zweitenmal in die Engelsburg gebracht, und von dem verrückten Schlosbauptmann mit außerster Strenge behandelt.

### Dreizehntes Capitel.

Erzählung ber grausamen Mishanblung, die er mahrend seiner Gefangenschaft erduldet. — Große Ergebung in sein trauriges Schickal. — Wunderbare Wiston, die eine baldige Befreiung verkündigt. — Er schreibt ein Sonett auf sein Elend, wodurch das herz des Castellans erweicht wird. — Der Castellan stirbt. — Durante versucht, den Cellini zu vergiften. Dieser entkommt dem Lode durch den Geiz eines armen Juweliers.

6. 194.

## Drittes Buch.

## Erftes Capitel.

Der Carbinal Ferrara kommt aus Frankreich nach Rom zurud. — Als er sich mit bem Bapst bei Tafel unterhalt, weiß er die Freiheit bes Autors zu erbitten. — Gebicht in Terzinen, welches Cellini in ber Gefangenschaft schrieb.

## Zweites Capitel.

Der Autor, nach seiner Befreiung, besucht ben Ascanio zu Tagliacozzo. — Er kehrt nach Rom zurück und endigt einen schonen Becher für den Cardinal Ferrara. — Modell zu einem Salzsaß mit Figuren. — Er verbindet sich zu den Diensten des Königs von Frankreich Franz I., und verreis't mit dem Cardinal Ferrara nach Paris. — Boses Abentheuer mit dem Vostmeister von Siena. — Er kommt nach Florenz, wo er vier Tage bei seiner Schwester bleibt.

## Drittes Capitel.

Der Berfasser kommt nach Fepcara, wo ihn ber herzog sehr wohl aufnimmt, und sein Prosit von ihm bossiren läßt. — Das Klima ist ihm schäblich, und er wird krank. — Er speist junge Pfanen, und stellt daburch seine Gesundheit her. — Misverständnisse zwischen ihm und des herzogs Dienern, von manchen verbrieslichen Umständen begleitet. — Nach

vielen Schwierigkeiten und erneuertem Aufschub reif't er weiter, und kommt gludlich nach Loan, von bannen er sich nach Fontainebleau begiebt, wo ber hof sich eben aufhielt.

6. 219.

#### Biertes Capitel.

Der Autor wird von dem König in Frankreich sehr gnadig empfangen. — Gemütheart dieses mohldenkenden Monarchen. — Der Autor begleitet den König auf seiner Reise nach Dauphins. — Der Cardinal verlangt von Cellini, er solle sich für einen geringen Gehalt verbinden — Der Autor, darüber sehr verdrießlich, entschließt sich aus dem Stegreise, eine Pilgrimschaft nach Jerusalem anzutreten. — Man setzt ihm nach und bringt ihn zum König zurück, der ihm einen schonen Gehalt giebt, und ein großes Gebäude in Paris zu seiner Werkstatt anweis't. — Er begiebt sich nach dieser hauptstadt, sindet aber großen Widerstand, indem er Besit von seiner Wohnung nehmen will, welches ihm jedoch zulest vollsommen glückt.

#### Fünftes Capitel.

Der König bestellt bei unserm Autor lebensgroße Götterstatuen von Silber. — Indessen er am Inpiter arbeitet, versertigt er für Seine Majestat Beden und Becher von Silber, nicht wentger ein Salzgesäß von Gold, mit mancherlei Liguren und Zierrathen. — Der König brückt seine Zufriedenheit auf das großmüthigste aus. — Der Autor verliert aber den Bortbeil durch ein sonderbares Betragen des Cardinals Ferrara — Der König, begleitet von Madame d'Ckampes und dem ganzen hof, besucht unsern Autor. — Der König läßt ihm eine große Summe Goldes zahlen. — Als er nach Hause geht, wird er von vier demassneten Freibeutern angefallen, die er zurückschlägt. — Streit zwischen ihm und einigen Französischen Künstlern, bei Gelogenheit des Metallgießens. Der Ausgang entscheibet für ihn. — S. 233.

#### Sechstes Capitel.

Der Autor wird vom König aus eigener Bewegung naturalistet, und mit dem Schloß, worin er wohnt, Klein-Nello genannt, beliehen. — Der König besucht ihn zum andernmal, begleitet von Madame d'Cstampes, und bestellt tressliche Zierrathen für die Quelle zu Fontainebleau. — Auf diesen Besehl verfertigt er zwei schöne Modelle, und zeigt sie Seiner Majestät. — Beschreibung dieser Berzierung. — Merkwürdige Unterredung mit dem Könige bei dieser Gelegenheit. — Madame d'Cstampes sindet sich beleibigt, daß der Autor sich nicht um ihren Einstuß bestümmert. — Um sich bei ihr wieder in Gunst zu setzen, will er ihr aufwarten und ihr ein Gesäß von Silder schenken; aber er wird nicht vorgelassen. — Er überbringt es dem Cardinal Lothringen. — Der Autor verwickelt sich selbst in große Berlegenheit, indem er einen Begünstigten der Madame d'Cstampes, der im Schlößchen Klein-Rello eine Wohnung bezogen, berauswirft. — Sie versucht, ihm die Gunst des Königs zu entziehen; aber der Dauphin spricht zu seinem Bortheil.

## Siebentes Capitel.

Madame d'Champes muntert den Maler Primaticcio, sonst Bologna genannt, auf, burch Wetteiser den Autor zu qualen. — Er with in einen verdrießlichen Proces verwickelt mit einer Berson, die er aus Alein-Nello geworfen. — Beschreibung der Französischen Gerichtshöse. — Der Verfasser, durch diese Bersolgungen und durch die Abvocatenknisse auß außerste gebracht, verwundet die Gegenpartei, und bringt sie dadurch zum Schweigen. — Nachricht von seinen vier Gesellen und seiner Magb Katharine. — Ein heuchlerischer Geselle betrügt den Meister und halt's mit Katharinen. — Der Weister ertappt sie auf der That, und

etwa drei Jahre alt sehn mochte, er aber stand im hundertsten. hatte eines Tages die Röhre einer Wasserleitung verändert, und es war ein großer Storpion, ohne daß ihn jemand bemerkte, heraus und unter ein Bret gekrochen. Als ich ihn erblickte, lief ich brauf los und haschte Der Storpion war so groß, daß, wie ich ihn in meiner kleinen Hand hielt, auf der einen Seite der Schwanz, auf der andern die beiden Zangen zu sehen waren. Sie sagen, ich seh eilig zu bem Alten gelaufen, und habe gerufen: Seht, lieber Großvater, mein schönes Krebschen! Det gute Alte, ber sogleich das Thier für einen Storpion erkannte, wäre fast vor Schrecken und Besorgniß des Todes gewesen; er verlangte das Thier mit den äußersten Liebkosungen. Aber ich brückte es nur besto fester, weinte, und wollte es nicht hergeben. Mein Vater lief auf das Geschrei herzu, und wußte sich vor Angst nicht zu helfen; benn er fürchtete, das giftige Thier werbe mich tödten. Indessen erblickte er eine Scheere, begutigte mich, und schnitt dem Thiere den Schwanz und die-Zangen ab, und, nach überstandener Gefahr, hielt er diese Begebenheit für ein gutes Zeichen.

Ungefähr in meinem fünften Jahr befand sich mein Bater in einem kleinen Gewölbe unseres Hauses, wo man gewaschen hatte, und wo ein gutes Fener von eichenen Kohlen übrig geblieben war; er hatte eine Geige in der Hand, sang und spielte um das Fener; denn es war sehr kalt. Zufälligerweise erblickte er mitten in der stärksten Gluth ein Thierchen, wie eine Sidechse, das sich in diesen lebhasten Flammen ergetzte. Er merkte gleich, was es war, ließ mich und meine Schwester rusen, zeigte uns Kindern das Thier, und gab mir eine tüchtige Ohrseige. Als ich darüber heftig zu weinen ansing, suchte er mich auß freundlichste zu bessänstigen, und sagte: Lieber Sohn, ich schlage dich nicht, weil du etwas Uebles begangen hast, vielmehr daß du dich dieser Siedechse erinnerst, die du im Fener siehst. Das ist ein Salamander, wie man, so viel ich weiß, noch keinen gesehen hat. Er klüste mich darauf, und gab mir einige Psennige.

Mein Bater sing an mich die Flöte zu lehren, und unterwies mich im Singen; aber ungeachtet meines zarten Alters, in welchem die kleinen Kinder sich an einem Pseischen und anderm solchen Spielzeuge ergetzen, missiel mir's unsäglich, und ich sang und blies nur aus Gehorsam. Mein Bater machte zu selbiger Zeit wundersame Orgeln mit hölzernen Pseisen, Claviere, so schön und gut, als man sie damals nur sehen konnte, Biolen, Lauten und Harfen auf das beste.

Er war auch in der Ariegsbaukunst ersahren, und versertigte mancherlei Werkzenge, als Modelle zu Brücken, Mühlen und andere Maschinen; er arbeitete wundersam in Elsenbein, und war der erste, der in dieser Runst etwas leistete. Aber da er sich in meine nachherige Mutter verliebt hatte, mochte er sich mehr als billig mit der Flöte beschäftigen, und ward von den Rathspseisern ersucht, mit ihnen zu blasen. So trieb er es eine Weile zu seinem Bergnügen, die sie ihn endlich sesthielten, anstellten und unter ihre Gesellschaft aufnahmen

Lorenz Medicis und Peter, sein Sohn, die ihm sehr günstig waren, sahen nicht gern, daß er, indem er sich ganz der Musik ergab, seine übrigen Fähigkeiten und seine Kunst vernachlässigte, und entsernten ihn von gedachter Stelle. Mein Bater nahm es sehr übel; er glaubte, man thue ihm das größte Unrecht.

Nun begab er sich wieder zur Kunst, und machte einen Spiegel, unsgefähr eine Elle im Durchmesser, von Knochen und Elsenbein; Figuren und Laubwert waren sehr zierlich und wohlgezeichnet. Das Gauze hatte er wie ein Rad gebildet; in der Mitte befand sich der Spiegel, rings herum waren sieden Rundungen angebracht, und in solchen die sieden Tugenden, aus Elsenbein und schwarzen Knochen geschnitten. Sowohl ter Spiegel als die Tugenden hingen im Sleichgewicht, so daß, wenn man das Rad drehte, sich die Figuren bewegten: denn sie hatten ein Gegengewicht, das sie gerade hielt, und da mein Bater einige Kenntniß der Lateinischen Sprache besaß, setzte er einen Vers umher, welcher sagte, daß bei allen Umwälzungen des Glüdsrads die Tugend immer aufrecht bleibe:

Rota sum: semper, quoquo me verto, stat virtus.

Nachher ward ihm bald sein Platz unter den Rathspfeisern wiedergegeben. Damals, vor der Zeit meiner Geburt, wurden zu diesen Leuten
lauter geehrte Handwerker genommen; einige davon arbeiteten Wolle und
Seide im Großen; daher verschmähte mein Sater auch nicht, sich zu ihnen
zu gesellen, und der größte Wunsch, den er in der Welt für mich hegte,
war, daß ich ein großer Musicus werden möchte. Dagegen war mir's
äußerst unangenehm, wenn er mir davon erzählte, und mich bersicherte,
wenn ich nur wollte, könnte ich der erste Wensch in der Welt werden.

Wie gesagt, war mein Vater ein treuer und verbundener Diener des Hauses Medicis, und da Peter vertrieben wurde (1494), vertraute er

meinem Bater viele Dinge von großer Bebeutung. Als nun barauf Beter Soberino Gonfaloniere warb (1498), und mein Bater unter den Rathspfeisern sein Amt sortthat, ersuhr diese Magistratsperson, wie geschickt der Mann überhaupt seh, und bediente sich seiner zum Kriegsbaumeister in bedeutenden Fällen. Um diese Zeit ließ mein Bater mich schon vor dem Rathe mit den andern Musikern den Discant blasen, und da ich noch so jung und zart war, trug mich ein Rathsdiener auf dem Arme. Soberino sand Bergnügen, sich mit mir abzugeben, und mich schwahen zu lassen; er gab mir Zuckerwerk, und sagte zu meinem Bater: Meister Iohann, lehre ihn, neben der Musik, auch die beiden andern schönen Künste! Wein Bater antwortete: Er soll keine andere Kunst treiben, als blasen und componiren, und auf diesem Wege, wenn ihm Gott das Leben läßt, hosse ich, ihn zum ersten Mann in der Welt zu machen. Darauf sagte einer von den alten Herren: Thue nur ja, was der Gonfaloniere sagt! denn warum sollte er nichts anders als ein guter Musicus werden?

So ging eine Zeit vorbei, bis die Medicis zurückkamen (1512). Der Cardinal, der nachher Papst Leo wurde, begegnete meinem Bater sehr freundlich. Aus dem Wappen am Mediceischen Palast hatte man die Rugeln genommen, sobald die Familie vertrieben war, und das Wappen der Gemeine, ein rothes Kreuz, dagegen in das Feld malen kassen. Als – die Medicis zurückkehrten, ward das Kreuz wieder ausgekratzt, die rothen Kugeln kamen wieder hinein, und das goldene Feld ward vortrefflich ausstaffirt.

Wenige Tage nachher starb Papst Julius II. (1513); ber Cardinal Medicis ging nach Rom, und ward, gegen alles Vermuthen, zum Papst erwählt. Er ließ meinen Vater zu sich rusen, und wohl hätte dieser gesthan; wenn er mitgegangen wäre; benn er verlor seine Stelle im Palast, sobald Jacob Salviati Gonfaloniere geworden war.

Nun bestimmte ich mich, ein Goldschmied zu werden, und lernte zum Theil diese Kunst, zum Theil mußte ich viel gegen meinen Willen blasen. Ich bat meinen Bater, er möchte mich nur gewisse Stunden des Tages zeichnen lassen; die übrige Zeit wollte ich Musik machen, wenn er er es beföhle. Darauf sagte er zu mit: So hast du denn kein Bergnügen am Blasen? Ich sagte: Nein! Denn diese Kunst schien mir zu niedrig gegen jene, die ich im Sinn hatte.

Mein guter Bater gerieth darüber in Verzweiflung, und that mich

in die Werkstatt des Baters des Cavalier Bandinelli, der Michel Agnolo hieß, tresslich in seiner Kunst war, aber von geringer Geburt; denn er war der Sohn eines Kohlenhändlers. Ich sage das nicht, nm den Bandinelli zu schelten, der sein Haus zuerst gegründet hat. Wäre er nur auf dem rechten Weg dazu gelangt! Doch wie es zugegangen ist, davon habe ich nichts zu reden. Nur einige Tage blied ich daselbst, als mein Bater mich wieder wegnahm; denn er konnte nicht leben, ohne mich immer um sich zu haben, und so mußte ich wider Willen blasen, die ich funszehn Jahre alt war. Wollte ich die sonderbaren Begebenheiten erzählen, die ich bis zu diesem Alter erlebt, und die Lebensgesahren, in welchen ich mich befunden, so würde sich der Leser gewiß verwundern.

Als ich funfzehn Jahre alt war, begab ich mich wider den Willen meines Baters in die Werkstatt eines Goldschmieds, der Antonio Sandro bieß. Er war ein trefslicher Arbeiter, stolz und frei in seinen Handlungen. Mein Bater wollte nicht, daß er mir Gelb gäbe, wie es andere Unternehmer thun, damit ich, bei meiner freiwilligen Neigung zur Kunst, anch zeichnen könnte, wann es mir gesiele. Das war mir sehr angenehm, und mein redlicher Meister hatte große Freude daran. Er erzog einen einzigen, natürlichen Sohn bei sich, dem er manches auftrug, um mich zu schonen. Meine Neigung war so groß, daß ich in wenig Monaten die besten Gessellen einholte, und auch einigen Bortheil von meinen Arbeiten zog. Dessen ungeachtet versehlte ich nicht, meinem Bater zu Liebe, dalb auf der Flöte, bald auf dem Hörnchen zu blasen, und so ost er mich hörte, sielen ihm unter vielen Seuszern die Thränen aus den Augen. Ich that mein Mögslichstes zu seiner Zufriedenheit, und stellte mich, als wenn ich auch großes Bergnügen dabei empfände.

### Bweites Capitel.

Der Autor sieht seinen Bruder in einem Gesecht beinabe erschlagen, und nimmt seine Partei; baraus entspringen einige unangenehme Vorfälle, und er wird beshalb, von Florenz verbannt. — Er begiebt sich nach Siena und von da nach Bologna, wo er in der Aunst, auf der Flöte zu blasen, zunimmt, mehr aber noch in der Profession des Goldschmieds. — Streit zwischen seinem Vater und Peter, einem Tonkünstler; trauriges Ende des letztern. — Der Autor begiebt sich nach Pisa, und geht bet einem dortigen Goldschmied in Arbeit. — Er kommt krank nach Florenz zurück. Nach seiner Genesung tritt er bei seinem alten Meister Marcone in Arbeit.

Ich hatte einen Bruder, der zwei Jahre jünger als ich und sehr kühn und heftig war. Er galt nachher für einen der besten Soldaten, die in ber Schule bes vortrefflichen Herrn Johann von Medicis, Bater bes Herzogs Cosmus, gebildet wurden. Dieser Anabe war ungefähr vierzehn Jahre alt, und bekam eines Sonntags, zwei Stunden vor Nacht, zwischen den Thoren St. Gallo und Pinti mit einem Menschen von zwanzig Jahren Händel, forderte ihn auf den Degen, setzte ihm tapfer zu, und wollte nicht ablassen, ob er ihn gleich schon übel verwundet hatte. sahen zu, und unter ihnen mehrere Verwandte des jungen Menschen. Da diese merkten, daß die Sache übel ging, griffen sie nach Steinen, trafen meinen armen Bruder an den Kopf, daß er für todt zur Erden fiel. Zufällig kam ich auch in die Gegend, ohne Freunde und ohne Waffen; ich Batte meinem Bruber aus allen Kräften zugerufen, er solle sich zurück= Als er siel, nahm ich seinen Degen, und hielt mich, in seiner Nähe, gegen viele Degen und Steine. Einige tapfere Soldaten kamen mir zu Hulfe, und befreiten mich von der Wuth der Gegner. meinen Bruder für todt nach Hause; mit vieler Mühe ward er wieder zu sich selbst gebracht und geheift. Die Herren Achte verbannten unsere Gegner auf einige Jahre, und uns auf sechs Monate zehn Miglien von der Stadt. So schieden wir von unserm armen Bater, der uns seinen Segen gab, ba er uns kein Gelb geben konnte.

Ich ging nach Siena zu einem braven Manne, der Meister Franz Castoro hieß. Ich war schon einmal meinem Bater entlausen, und hatte dort gearbeitet; nun erkannte er mich wieder, gab mir zu thnn und freies Quartier, so lange ich in Siena blieb, wo ich mich mit meinem Bruder mehrere Monate aushielt.

Sodann ließ uns der Cardinal Medicis, der nachher Papst Clemens ward, auf die Bitte meines Baters wieder nach Florenz zurückehren. Ein

gewisser Schüler meines Baters sagte aus böser Absicht zum Cardinal, er solle mich doch nach Bologna schicken, damit ich dort von einem geschickten Meister das Blasen in Bollsommenheit lernen möchte. Der Cardinal versprach meinem Bater, mir Empfehlungsschreiben zu geben; mein Bater wünschte nichts Besseres, und ich ging gerne, aus Verlangen, die Welt zu sehen.

In Bologna gab ich mich zu einem in die Lehre, der Meister Herscules der Pfeiser hieß. Ich sing an Geld zu verdienen, nahm zugleich täglich meine Lectionen in der Musit, und in kurzer Zeit brachte ich es weit genug in dem verstuchten Blasen. Aber weit mehr Vortheil zog ich von der Goldschmiedekunst; denn da mir der Cardinal keine Hülse reichte, begab ich mich in das Haus eines Bologneser Miniaturmalers, der Scipio Cavalletti hieß; ich zeichnete und arbeitete sür einen Juden, und gewann genug dabei.

Nach sechs Monaten kehrte ich nach Florenz zurück, worüber ber ehemalige Schüler meines Baters, Peter ber Pfeifer, sehr verdrießlich war, aber ich ging boch meinem Bater zu Liebe in sein Haus, und blies mit seinem Bruder Hieronymus auf der Flöte und dem Hörnchen. Tags tam mein Bater hin, um uns zu hören; er hatte große Freude an mir und sagte: Ich will boch einen großen Musicus aus dir machen, zum Trut eines jeden, der mich daran zu verhindern benkt. antwortete Peter: Weit mehr Ehre und Nuten wird euer Benvenuto bavon haben, wenn er sich auf die Goldschmiedekunst legt, als von dieser Pfeiferei. Das war nun freilich wahr gesprochen, aber es verbroß meinen Bater um desto mehr, je mehr er sah, daß ich auch derselben Meinung war, und sagte sehr zornig zu Peter: Ich wußte wohl, daß du der sehst, ber sich meinem so erwünschten Zwecke entgegensetzt. Durch dich habe ich meine Stelle im Palast verloren, mit solchem Undank hast du meine große Wohlthat belohnt: dir habe ich sie verschafft, mir hast du sie entzogen. Aber merke diese prophetischen Worte: Nicht Jahre und Monate, nur wenig Wochen werden vorbeigehen, und du wirst wegen beines schändlichen Undanks umkommen. Darauf antwortete Beter: Meister Johann, viele Menschen werden im Alter schwach und kindisch, wie es euch auch gehi; man muß euch nichts übel nehmen: benn ihr habt ja alles verschenkt, und nicht bedacht, daß eure Kinder etwas nöthig haben dürften. Ich denke das Gegentheil zu thun, und meinen Söhnen so viel zu hinterlassen, daß

sie den enern allenfalls zu Hilfe-kommen können. Darauf antwortete mein Vater: Kein schlechter Baum bringt gute Früchte hervor, und ich sage dir, da du böse bist, werden deine Söhne arm und Narren werden, und werden bei meinen braven und reichen Söhnen in Dienste gehen.

So eilten wir aus dem Hause, und es sielen noch manche heftige Worte. Ich nahm die Partie meines Baters, und sagte im Herausgehen zu ihm, wenn er mich bei der Zeichenkunst ließe, so wollte ich ihn an dem unartigen Menschen rächen. Er sagte darauf: Lieber Sohn, ich din auch ein guter Zeichner gewesen, und habe es mir in meinem Leben sauer werden lassen. Willst din nun nicht, um deinen Bater, der dich gezeugt und erzogen, und den Grund zu so vieler Geschicklichkeit gelegt hat, manchmal zu erquicken, Die Flöte und das allerliebste Hörnchen in die Hand nehmen? Darauf sagte ich, aus Liebe zu ihm wollte ich's gerne thun. Der gute Bater versetzte, mit solchen Geschicklichkeiten und Tugenden würde man sich am sichersten an seinen Feinden rächen.

Rein ganzer Monat war vorbei, und Peter hatte in seinem Hause ein Gewölbe machen lassen, und war mit mehrern Freunden in einem Zimmer über dem Gewölbe, sprach über meinen Bater, seinen Meister, und scherzte über die Drohung, daß er zu Grunde gehen solle. war es gesagt, so fiel das Gewölbe ein, entweder weil es schlecht angelegt war, ober durch Gottes Schickung, der die Frevler bestraft. Er fiel hinunter, und die Steine und Ziegeln des Gewölbes, die mit ihm hinabstürzten, zerbrachen ihm beibe Beine, aber alle, die mit ihm waren, blieben auf dem Rand des Gewölhes, und niemand that sich ein Leid. Sie waren erstaunt und verwundert genug, besonders da sie sich erinnerten, wie er kurz vorher gespottet hatte. Sobald mein Bater das erfuhr, eilte er zu ihm und sagte, in Gegenwart seines Baters: Beter, mein lieber Schüler, wie betrilbt mich dein Unfall! Aber erinnerst du dich, wie ich dich vor kurzem warnte? Und so wird auch das, was ich von beinen und meinen Söhnen gesagt habe, wahr werden. Bald darauf starb der undankbare Peter an dieser Krankheit; er hinterließ ein lieberliches Weib und einen Sohn, der einige Jahre nachher in Rom mich um Almosen ansprach. Ich 🕆 gab sie ihm; denn es ist in meiner Natur, und erinnerte mich mit Thränen an ben glücklichen Zustand Peters, zur Zeit, ba mein Bater zu ihm bie prophetischen Worte gesagt hatte.

Ich fuhr fort der Goldschmiedekunst mich zu ergeben, und stand

meinem Bater mit meinem Berdienste bei. Mein Bruder Cecchino mußte ansangs Lateinisch lernen: denn, wie der Bater aus mir den größten Tonkünstler bilden wollte, so sollte mein Bruder, der jüngere, ein gelehrter Jurist werden; nun konnte er aber in uns beiden die natürliche Reigung nicht zwingen, ich legte mich auß Zeichnen, und mein Bruder, der von schöner und angenehmer Gestalt war, neigte sich ganz zu den Wassen.

Sinst kam er aus der Schule des Herrn Johann von Medicis nach Hause, wo ich mich eben nicht befand und, weil er sehr schlecht mit Aleidern versehen war, bewegte er unsere Schwestern, daß sie ihm ein ganz neues Aleid gaben, das ich mir hatte machen lassen. Denn außerdem, daß ich meinem Bater und meinen guten Schwestern durch meinen Fleiß beistand, hatte ich mir auch ein hibbsches, ansehnliches Aleid angeschafft. Ich kam und sand mich hintergangen und berandt; mein Bruder hatte sich davon gemacht, und ich setzte meinen Bater zur Nede, warum er mir so großes Unrecht geschehen ließe, da ich doch so gerne arbeitete, um ihm beizustehen. Darauf antwortete er mir: ich seh sein guter Sohn; was ich glaubte verloren zu haben, würde mir Gewinnst bringen; es seh nöthig, es seh Gottes Gebot, daß dersenige, der etwas besitzt, dem Bedürstigen gebe, und wenn ich dieses Unrecht aus Liebe zu ihm ertrüge, so würde Gott meine Wohlsahrt auf alle Weise vermehren.

Ich antwortete meinem armen bekimmerten Bater wie ein Knabe ohne Erfahrung, nahm einen armseligen Rest von Neidern und Geld, und ging gerade zu einem Stadtthor hinaus, und da ich nicht wußte, welches Thor nach Rom sührte, besand ich mich in Lucca. Von da ging ich nach Pisa — ich mochte ungefähr sechzehn Jahre alt senn — und blieb auf der mittelsten Brücke, wo sie es zum Fischstein nennen, dei einer Goldschmiedewerkstatt stehen, und sah mit Ausmerksamkeit auf das, was der Meister machte. Er fragte, wer ich seh und was ich gelernt hätte? Darans antwortete ich, daß ich ein wenig in seiner Kunst arbeitete. Er hieß mich hereinkommen, und gab mir gleich etwas zu thun, wobei er sagte: Dein gutes Ansehen überzeugt mich, daß du ein wackerer Mensch bist. Und so gab er mir Gold, Silber und Inwelen hin. Abends sührte er mich in sein Haus, wo er mit einer schönen Frau und einigen Kindern wohleingerichtet lebte.

Nun erinnerte ich mich ber Betrsibniß, die mein Vater wohl empfinden Goethe, sammtl. Werke. XXII.

Mannes aufgenommen sep, und mit ihm große und schöne Arbeit versertige, er möchte sich beruhigen; ich suche was zu lernen, und hoffe mit meiner Geschicklichkeit ihm bald Nutzen und Ehre zu bringen. Seschwind antwortete er mir: Mein lieber Sohn, meine Liebe zu dir ist so groß, daß ich, wenn es nur schicklich wäre, mich gleich aufgemacht hätte, zu dir zu kommen; denn gewiß, mir ist es, als wenn ich des Lichts dieser Angen beraubt wäre, daß ich dich nicht täglich sehe und zum Guten ermahnen kann. Diese Antwort siel in die Hände meines Meisters; er las sie heimlich und gestand es mir dann mit diesen Worten: Wahrlich, mein Benvenuto, dein gutes Ansehen betrog mich nicht! Ein Brief deines Baters, der ein recht braver Mann sehn muß, giebt dir das beste Zeugeniß. Rechne, als wenn du in deinem Hause und bei deinem Bater seyst.

Ich ging nun den Gottesacker von Pisa zu besehen, und sand dort besonders antike Sarkophagen von Marmor, und an vielen Orten der Stadt noch mehr Alterthümer, an denen ich mich, sobald ich in der Werkstatt frei hatte, beständig übte. Mein Meister faste darüber große Liebe zu mir, besuchte mich oft auf meiner Kammer und sah mit Freuben, daß ich meine Stunden so gut anwendete.

Das Jahr, das ich dort blieb, nahm ich sehr zu, arbeitete in Gold und Silber schöne und bedeutende Sachen, die meine Lust, weiter vorwärts zu gehen, immer vermehrten.

Indessen schrieb mir mein Bater auf das liebreichste, ich möchte doch wieder zu ihm kommen; dabei ermahnte er mich in allen Briefen, daß ich doch das Blasen nicht unterlassen sollte, das er mich mit so großer Milhe gelehrt hatte. Darüber verging mir die Lust, jemals wieder zu ihm zurückzusehren; dergestalt haßte ich das abscheuliche Blasen, und wirklich, ich glaubte das Jahr in Pisa im Paradiese zu sepn, wo ich niemals Musik machte.

Am Ende des Jahrs fand mein Meister Ursache, nach Florenz zu reisen, und einige Gold- und Silberabgänge zu verkausen, und weil mich in der bösen Luft ein kleines Fieber angewandelt hatte, so ging ich mit ihm nach meiner Baterstadt, wo ihn mein Bater insgeheim und auf das inständigste bat, mich nicht wieder nach Pisa zu führen.

So blieb ich frank zuruck, und mußte ungefähr zwei Monate bas Bett hüten. Mein Bater sorgte filr mich mit großer Liebe, und sagte immer, es schienen ihm tausend Jahre, bis ich gesund wäre, damit er mich wieder könnte blasen hören. Als er nun zugleich den Finger an meinem Buls hatte — denn er verstand sich ein wenig auf Medicin und auf die Lateinische Sprache — so sühlte er, daß in meinem Blute, da ich vom Blasen hörte, die größte Bewegung entstand, und er ging ganzbekümmert und mit Thränen von mir. Da ich nun sein großes Herzeleid sah, sagte ich zu einer meiner Schwestern, sie sollte mir eine Flöte bringen, und ob ich gleich ein anhaltendes Fieber hatte, so machte mir doch dieß Instrument, das leine große Anstrengung ersordert, nicht die mindeste Beschwerlichseit: ich blies mit so glücklicher Disposition der Finger und der Zunge, daß mein Bater, der eben unvernunthet hereintrat, mich tausendmal segnete, und mich versicherte, daß ich in der Zeit, die ich auswärts gewesen, unendlich gewonnen habe; er dat mich, daß ich vorwärts gehen, und ein so schönes Talent nicht vernachlässigen solle.

Als ich nun wieder gesund war, kehrte ich zu meinem braven Marcone, bem Goldschmied, zurück, und mit dem, was er mir zu verdienen gab, unterstützte ich meinen Bater und mein Hans.

## Drittes Capitel.

Beter Torrigiani, ein Italianischer Bildhauer, kommt nach Florenz, und sucht junge Künftler für den König von England. — Der Autor wird mit ihm bekannt, und wirft einen haß auf ihn. — Der Autor besteißigt sich, nach den Cartonen von Michel Agnolo und Leondard das Binci zu studiren. — Um sich in seiner Kunst zu vervollkommnen, geht er nach Kom, begleitet von einem jungen Gesellen, Namens Tasso. — Er sindet in dieser hauptstadt große Ausmunterung, so wie mancherlei Abentheuer. — Nach zwei Jahren kehrt er nach Florenz zurück, wo er seine Kunst mit gutem Erfolg treibt. — Seine Mitkustler werden eifersüchtig über seine Geschicklichkeit. — Streit zwischen ihm und Gerhard Guadconti — Verfolgt, weil er seinen Gegner geschlagen und verwundet, kleidet er sich in eine Mönchklutte, und slieht nach Rom.

Zu dieser Zeit kam ein Bildhauer nach Florenz, der Peter Torrisgiani hieß. Er hatte sich lange in England aufgehalten und besuchte täglich meinen Meister, zu dem er große Freundschaft hegte. Da er meine Zeichnungen und meine Arbeiten angesehen hatte, sagte er: Ich bin zurückgekommen, um so viel junge Leute als möglich anzuwerben; und da ich eine große Arbeit für meinen König zu machen habe, so will ich mir besonders meine Florentiner zu Gehülsen nehmen. Deine Arbeiten

und beine Zeichnungen sind mehr eines Bildhauers als eines Goldschmieds, und da ich große Werke von Erz zu machen habe, so sollst du bei mir zugleich geschieft und reich werden.

Betragen: er sah eher einem großen Soldaten als einem Bildhauer ähnlich; seine entschiedenen Geberden, seine klingende Stimme, das Runzeln seiner Augenbraunen hätten auch einen braven Mann erschrecken können, und alle Tage sprach er von seinen Händeln mit den Bestien, den Engländern. So kam er auch einmal auf Michel Agnolo Buonarotti zu reden, und zwar bei Gelegenheit einer Zeichnung, die ich nach dem Carton dieses göttlichsten Mannes gemacht hatte.

Dieser Carton war bas erste Werk, in welchem Michel Agnolo sein erstaunliches Talent zeigte; er hatte ihn in die Wette mit Leonhard da Binci gemacht, der einen andern in die Arbeit nahm; beide waren für das Zimmer des Conseils im Palast der Signorie bestimmt: sie stellten einige Begebenheiten der Belagerung von Pisa vor, durch welche die Florentiner die Stadt eroberten. Der treffliche Leonhard da Binci hatte ein Treffen der Reiterei unternommen, dabei einige Fahnen erobert werden, so göttlich gemacht, als man sich's nur vorstellen kann. Michel Agnolo bagegen hatte eine Menge Fußvolk vorgestellt, die bei dem heißen Wetter sich im Arno babeten; det Augenblick war gewählt, wie unverhofft bas Zeichen zur Schlacht gegeben wird, und diese nackten Bölker schnell nach den Waffen rennen: so schön und vortrefflich waren die Stellungen und Geberben, daß man weber von Alten noch Neuen ein Werk gesehen hatte, das auf diesen hohen und herrlichen Grad gelangt wäre. So war auch die Arbeit des großen Leonhard höchst schön und wunderbar. Es hingen diese Cartone, einer in dem Palast der Medicis, einer in dem Saale bes Papstes, und so lange sie ausgestellt blieben, waren sie die Schule ber Welt. Denn obgleich ber göttliche Michel Agnolo die große Capelle des Papstes Julius malte, so erreichte er doch nicht zur Hälfte die Bortrefflichkeit dieses ersten Werks, und sein Talent erhob sich niemals zur Stärke biefer frühern Studien wieder.

Um nun wieder auf Peter Torrigiani zu kommen, der meine Zeichenung in der Hand hatte und sagte: Dieser Buonarotti und ich gingen als Knaben in die Kirche del Carmine, um in der Capelle des Masaccio zu studiren, und Buonarotti hatte die Art, alle zu soppen, die dort zeichneten.

Eines Tags machte er sich unter andern auch an mich, und es verdroß mich mehr als sonst: ich ballte die Faust, und schlug ihn so heftig auf die Rase, daß ich Anochen und Anorpel so mürbe fühlte, als wenn es eine Oblate gewesen wäre; und so habe ich ihn für sein ganzes Leben gezeichnet.

Diese Worte erregten in mir einen solchen Haß, da ich die Arbeiten bieses unvergleichlichen Mannes vor Augen hatte, daß ich, weit entfernt mit Torrigiani nach England zu gehen, ihn nicht wieder ansehen mochte.

Und so suhr ich sort mich nach der schönen Manier des Michel Agnolo zu bilden, von der ich mich niemals getrennt habe, und zu gleicher Zeit ging ich mit einem liebenswürdigen jungen Menschen um, zu dem ich die größte Freundschaft saßte. Er war von meinem Alter, gleichsalls ein Goldschmied, und der Sohn des trefflichen Malers Philipp di Fra Filippo. Wir liebten uns so sehr, daß wir uns weder Tags noch Nachtstrennen konnten; sein Paus war voller schöner Studien, die sein Bater nach den Römischen Alterthümern gezeichnet hatte, die in mehrern Büchern ausbewahrt wurden. Von diesen Dingen war ich ganz hingerissen, und saste Jahre arbeiteten wir zusammen.

Alsbann machte ich eine erhobene Arbeit in Silber, so groß wie eine kleine Kindshand; sie diente zum Schloß für einen Mannsgürtel, wie man sie damals zu tragen pflegte. Es war auf demselben, nach antiker Art, eine Berwicklung von Blättern, Kindern und artigen Masken zu sehen. Ich machte diese Arbeit in der Werkkatt eines Franz Salimbeni, und die Gilde der Goldschmiede, der sie vorgezeigt wurde, erklärte mich für den geschicktesten Sesellen.

Bu der Zeit entzweite ich mich wieder mit meinem Bater über das. Blasen, und ein gewisser Holzschneider, den man Tasso nannte, hatte sich auch mit seiner Mutter überworsen. Ich sagte zu ihm: Wenn du nur der Mensch wärst, austatt vieler Worte etwas zu unternehmen! Er antwortete mir: Hätte ich nur so viel Geld, um nach Rom zu kommen, so wollte ich nicht einmal umkehren, um meine armselige Werkstatt zu verschließen. Darauf sagte ich, wenn ihn weiter nichts hindere, so hätte ich so viel bei mir, als wir beide bis Rom branchten.

Da wir so im Gehen zusammen sprachen, fanden wir uns unvermuthet am Thore St. Peter Gattolini. Darauf sagte ich: Mein Tasso, das ist göttliche Schickung, daß wir, ohne daran zu denken, an dieß Thor

gekommen sind! Run, da ich hier bin, ist mir's, als wenn ich schon die Hälfte des Weges zurückgelegt hätte. Wir gingen weiter und sprachen zusammen: Was werden unsere Alten diesen Abend sagen? Dann nahmen wir uns vor, nicht weiter daran zu denken, bis wir nach Rom gekommen wären, banden unsere Schurzselle auf den Rücken und gingen stillschweigend nach Siena.

Tasso hatte sich wund gegangen, wollte nicht weiter, und bat mich, daß ich ihm Geld borgen sollte, um wieder zurückzukehren. Ich antwortete: Daran hättest du denken sollen, ehe du von Hause weggingst; ich habe nur noch so viel, um nach Rom zu kommen. Rannst du zu Fuße nicht fort, so ist da ein Pserd, das zurück nach Rom geht, zu haben, und du hast keine weitere Entschuldigung. Ich miethete das Pserd, und da er mir nicht antwortete, ritt ich gegen das Römische Thor zu. Als er mich entschlossen sah, kam er murrend und hinkend hinter mir drein. Am Thore wartete ich mitseidig auf ihn, nahm ihn hinter mich und sagte zu ihm: Was würden morgen unsere Freunde von uns sagen, wenn wir den Entschluß, nach Rom zu gehen, nicht weiter als Siena hätten sesthalten können? Er gab mir Recht, und weil er ein froher Wensch war, sing er an zu lachen und zu singen; und so kanen wir immer lachend und singend nach Rom.

Ich zählte neunzehn Jahre wie das Jahrhundert, und begab mich gleich in die Werkstatt eines Meisters, der Firenzuola di Lombardia hieß und in Gefäßen und großen Arbeiten höchst geschickt war. Ich zeigte ihm das Modell des Schlosses, das ich gearbeitet hatte; es gefiel ihm außerorbentlich, und er sagte zu einem Florentiner Gesellen, ber schon einige Jahre bei ihm stand: Das ist ein Florentiner, ber's versteht, und bu bist einer von benen, bie's nicht verstehen. Ich erkannte barauf ben Menschen, und wollte ihn grüßen — denn wir hatten ehemals oft mit einander gezeichnet, und waren viel mit einander umgegangen — er aber, höchst misvergnugt über die Worte seines Meisters, behauptete mich nicht zu kennen, noch etwas von mir zu wissen. Ich antwortete ihm mit Berbruß: O Giannotto, ehemals mein Hausfreund, mit dem ich da und da zusammen gezeichnet, auf bessen Landhaus ich gegessen und getrunken habe, ich brauche dein Zengniß nicht bei diesem braven Manne, beinem Meister, und hoffe, daß meine Hände ohne beinen Beistand beweisen sollen, wer ich bin. Hierauf wendete sich Firenzuola, der ein lebhafter und wackerer

Mann war, zu seinem Gesellen und sagte: Schlechter Mensch! schäusst du dich nicht einem alten Freund und Bekannten so zu begegnen! Und mit eben der Lebhaftigkeit wendete er sich zu mir und sagte: Komm herein und thue, wie du gesagt hast! Deine Hände mögen sprechen, wer du bist! Und sogleich gab er mir eine schöne Silberarbeit sür einen Cardinal zu machen.

Wotonde. Was ich von dem Meinen dazu that, und womit ich die Arbeit bereicherte, die Menge schöner kleiner Masken, erfreuten meinen Meister höchlich, der das Werk überall zeigte, und sich rühmte, daß ein solches aus seiner Werkstatt ausgegangen seh. Das Kästchen war ungefähr eine halbe Elle groß, und eingerichtet, das Salzsaß bei Tafel ausgenahmen.

Das war mein erster Berdienst in Rom. Einen Theil schickte ich weinem Bater, von dem andern lebte ich, indessen ich nach den Alterthümern studirte. Endlich, da mir das Geld auszing, war ich genöthigt, mich wieder an die Arbeit zu begeben. Tasso aber, mein Geselle, kehrte bald nach Florenz zurück.

Da meine nene Arbeit geenbigt war, kam mich die Lust an, zu einem andern Meister zu gehen. Ein gewisser Mailänder, Baul Arsago, hatte mich an sich gezogen. Darüber sing Firenzuola mit ihm große Händel an, und sagte ihm in meiner Gegenwart beleidigende Worte. Ich nahm mich meines neuen Meisters an und versetzte, daß ich frei geboren seh und auch frei leben wolle: ich habe mich nicht siber ihn, und er sich nicht über mich zu beklagen; vielmehr habe er mir noch einiges herauszuzahlen, und als ein freier Arbeiter wolle ich hingehen, wohin es mir gesiele, weil ich dadurch niemand ein Leid thäte. Auch mein neuer Meister sagte ungesähr dasselbe und versicherte, daß er mich nicht verleitet habe, und daß es ihm angenehm sehn werde, wenn ich zu meinem ersten Weister zurücksinge. Auf das sagte ich, ich wollte niemand schaden: ich hätte meine angesangenen Arbeiten geentigt, würde immer nur mir selbst und niemand anders augehören, und wer mich brauchte, möchte mit mir übereinkommen.

Ich habe nichts mehr mit dir zu thun, versetzte Firenzuola; du sollst mir nicht mehr unter die Augen kommen! Da erinnerte ich ihn an mein Geld, worauf er mir spöttisch antwortete. Aber ich versetzte: Habe ich Stahl und Eisen gebraucht, um deine Arbeiten zu machen, so sollen sie mir auch zu meinem Lohn verhelsen. Als ich so sprach, blieb ein alter

Mann am Laben stehen, der Meister Anton von St. Marino hieß, der exste, der vortrefslichste Goldschmied von Rom und Meister des Firenzuola; er hörte meine Gründe an, gab mir Recht und verlangte, daß Firenzuola mich bezählen solle.

Man stritt sich lebhaft; denn Firenzuola, ein weit besserer Fechter als Goldschmied, wollte nicht nachgeben: doch zuletzt fand die Vernunft ihren Platz, und meine Festigkeit verschaffte mir Recht; er bezahlte mich, und in der Folge erneuerten wir unsere Freundschaft. Er bat mich sogar, bei ihm Gevatter zu stehen.

Unter meinem neuen Meister verdiente ich genug und schickte den größten Theil meinem guten Bater. Dessen ungeachtet lag dieser mir immer an, nach Florenz zurückzukehren; und am Ende von zwei Iahren that ich ihm seinen Willen. Ich arbeitete wieder bei Salimbeni, verdiente viel, und suchte immer zu lernen; ich erneuerte meinen Umgang mit Franz di Fra Filippo, und ob mir gleich das verwünschte Blasen viel Zeit verdarb, so unterließ ich doch nicht, gewisse Stunden des Tags und der Nacht zu studiren.

Ich machte damals ein silbernes Herzschloß — so nannte man einen Gürtel, drei Finger breit, den die Bräute zu tragen pflegten; er war in halberhobener Arbeit gemacht und einige runde Figuren dazwischen, und ob ich gleich äußerst schlecht bezahlt ward, so war mir doch die Ehre, die ich dadurch erlangte, unschäßbar.

Indessen hatte ich bei verschiedenen Meistern gearbeitet, und sehr wohldenkende Männer, wie zum Beispiel Marcone, darunter gefunden. Andere hatten einen sehr guten Namen und bevortheilten mich aufs äußerste. Sobald ich es merkte, machte ich mich von ihnen los und hittete mich vor diesen Räubern. Als ich nun fortsuhr zu arbeiten und zu gewinnen, besonders da ein Meister, Sogliani genannt, freundlich seine Werkstatt mit mir theilte, waren jene gehässigen Leute neidisch, und da sie drei große Werkstäten und viel zu thun hatten, drückten sie mich auf alle mögliche Weise. Ich beklagte mich darüber gegen einen Freund und sagte, es sollte ihnen genug sehn, daß sie mich unter dem Schein der Giste beraubt hätten. Sie ersuhren es wieder und schwuren, ich sollte meine Worte bereuen; ich aber, der ich nicht wußte, was die Furcht für eine Farbe-hatte, achtete ihre Drohungen nicht. Eines Tags trat ich an den Laden des einen; er hatte mich gerusen und wollte mich schelten und gegen mich großthun:

dagegen sagte ich, sie möchten sich's selbst zuschreiben; denn ich hätte von ihren Handlungen gesprochen, wie sie wären.

Indessen da ich so sprach, paßte ein Better, den sie wahrscheinlich angestiftet hatten, heimtlicksch auf, als ein Maulthier mit Ziegeln vorbeisgetrieden wurde, und schob mir den Kord so auf den Leiß, daß mir sehr webe geschah. Schnell kehrte ich mich um, sah, daß er lachte, und schlug ihn mit der Faust so tüchtig auf den Schlaf, daß er für todt zur Erden siel. Dann rief ich seinen Bettern zu: So behandelt man seige Spitzbuben eures Gleichen! und da sie Miene machten, so viel ihrer waren, auf mich zu fallen, zog ich in der Wuth ein Messer und rief: Kommt einer zum Laden heraus, so laufe der andere zum Beichtvater! denn der Arzt soll hier nichts zu thun kriegen. Sie erschraken hierüber so sehr, daß keiner von der Stelle ging.

Als ich weg war, liefen Bäter und Söhne zu dem Collegium der Achte und klagten, ich habe sie mit bewaffneter Hand angefallen, was in Florenz unerhört sep. Die Herren Achte ließen mich rusen und machten mich tüchtig herunter, sowohl weil ich in der Jacke gelausen kam, da die andern Mäntel umgenommen hatten, als weil die Herren schon zu Hause einzeln durch meine Gegner eingenommen waren, welches ich, als ein unersahrener Knabe, versäumt hatte, der ich mich auf mein vollkommenes Recht verließ.

Ich sagte, daß ich, aufgebracht durch die große Beleidigung, dem Gerhard nur eine Ohrfeige gegeben hätte, und deßhalb keinen so heftigen Ausputzer verdiente.

Raum ließ mich Princivalle bella Stuffa, ber von ben Achten war, bas Wort Ohrfeige aussprechen, so rief er: Reine Ohrseige, einen Faustschlag hast du ihm gegeben! Er zog darauf die Glode, schickte uns alle hinaus und sprach, wie ich nachher vernahm, zu meinen Gunsten. Betrachtet, sagte er, ihr Herren, die Einfalt dieses armen Menschen! er klagt sich an eine Ohrseige gegeben zu haben, da seine Gegner nur von einem Faustschlag reden. Eine Ohrseige, auf dem neuen Markt, kostet stuffundzwanzig Sendi, ein Faustschlag wenig oder nichts. Er ist ein braver Junge und erhält sein Hans durch anhaltende Arbeit. Wollte der Himmel, es gäbe viel solche in unserer Stadt!

Es waren aber einige unter ben Rothkappen durch Bitten und falsche Borstellungen meiner Feinde bewegt, auch ohnedieß von ihrer Partei, die mich gern ins Gefängniß geschickt und mir eine starke Strafe auferlegt

hätten; aber der gute Princivalle gewann die Oberhand und verurtheilte mich, vier Maß Mehl als Almosen in ein Kloster zu geben. Man liek uns wieder hereinkommen; er verbot mir, bei Strafe ihrer Ungnade, nicht zu reben und meine Buße sogleich zu erlegen. Sie wiederholten ihren berben Berweis und schickten uns zum Actuarius; ich aber murmelte immer vor mich hin: Ohrfeige! keinen Faustschlag! so daß die Achte über mich lachen mußten. Der Actuarius befahl uns, daß wir einander Bürgschaft leisten sollten. So gingen die andern frei aus und mich allein verdammten sie in die vier Maß Mehl, welches mir die größte Ungerechtigkeit schien. Ich schickte nach einem Better, ber sich für mich verbürgen sollte, er aber wollte nicht kommen; barüber wurde ich ganz rasend, und giftig wie eine Otter, ba ich bedachte, wie sehr dieser Mann meinem Hause verbunden sey. Ich faßte mich in meiner Wuth, so gut ich konnte, und wartete, bis das Collegium der Achte zu Tische ging. Da ich nun allesn war, und niemand von den Gerichtsbienern auf mich Acht gab, sprang ich wüthend aus dem Palast, lief nach meiner Werkstatt, ergriff einen Dolch und rannte in das Haus meiner Gegner, die ich beim Effen fand. Gerhard, der Urheber des Streits, fiel gleich über mich her; ich stieß ihm aber den Dolch nach ber Brust und durchbohrte Rock und Weste; sonst geschah ihm kein Leid, ob ich gleich bachte, er mare schwer verwundet, weil ber Stoß ein gewaltig Geräusch in ben Aleidern machte, und er vor Schrecken zur Erben fiel. Berräther! rief ich aus: heute sollt ihr alle sterben!

Bater, Mutter und Schwester glaubten, der jüngste Tag set gekommen; sie warsen sich auf die Aniee und slehten schreiend um Barmherzigteit. Da sie sich nicht gegen mich vertheidigten und der andere für todt
auf der Erde lag, schien es mir niedrig, sie zu verletzen. Wüthend sprang
ich die Stiegen hinunter und fand auf der Straße die ganze Sippschaft
beisammen. Mehr als zwölf waren herbeigelausen; einer hatte einen eisernen
Stad, der andere einen Flintenlauf, die übrigen Hämmer und Stöde:
ich suhr unter sie hinein wie ein wüthender Stier, und warf vier oder
fünf nieder, ich stürzte mit ihnen und sührte meinen Dolch bald gegen
diesen, bald gegen jenen; die, welche noch standen, schlugen tüchtig auf mich
zu, und doch lenkte es Gott, daß wir einander keinen Schaden thaten,
nur blieb ihnen meine Mütze zurück, auf die sie, weil sich ihnen entgangen
war, wacker zuschlugen; dann wollten sie nach ihren Berwundeten und
Todten sehen, aber es war niemand beschädigt.

Ich ging in das Aloster St. Maria Novella, und gleich begegnete ich dem Bruder Alexius Strozzi, dem ich mich empfahl, ohne ihn zu kennen. Ich bat ihn, mir das Leben zu retten; denn ich hätte einen großen Fehler begangen. Der gute Frater sagte zu mir, ich sollte mich nicht fürchten; benn wenn ich alles Uebel in der Welt angestellt hätte, ware ich doch in seiner Rammer vollkommen sicher. Ungefähr eine Stunde nachber hatten sich die Achte außerorbentlich versammelt: sie ließen einen schrecklichen Bann ausgehen, und brohten bem die größten Strafen, ber mich verbärge ober von meinem Aufenthalt wisse, ohne Ansehen des Orts und der Berson. Mein betrübter armer Bater kam zu den Achten hinein, warf sich auf die Aniee und bat um Barmherzigkeit; da stand einer von ihnen auf und schlttelte die Quaste seines Räppchens und sagte unter andern beleidigenden Worten zu meinem Bater: Hebe dich weg und mache, daß du fortkommst! Morgendes Tags soll er seinen Lohn empfangen. Mein Bater antwortete: Was Gottes Wille ist, werdet ihr thun, und nicht mehr. Aber der andere sagte darauf: Das wird Gottes Bille seyn! Mein Bater versetzte bagegen: Es ist mein Trost, daß ihr has gewiß nicht wißt.

Er kam sogleich mich aufzusuchen, mit einem jungen Menschen von meinem Alter, der Peter Laudi hieß; wir liebten uns als leibliche Brilder. Dieser hatte unter seinem Mantel einen trefflichen Degen und das schönste Panzerhemb. Mein lebhafter Bater erzählte, wie es ihm bei den Achten ergangen seh; dann kliste er mir die Stirne und beide Augen, segnete mich von Herzen und sagte: Die Macht Gottes stehe dir bei! Und so reichte er mir Degen und Wassen und half mir, mit eigenen Händen, sie anlegen. Dann suhr er fort: Lieber Sohn! mit diesen in der Hand leb' oder stirb!

Beter Landi hörte indessen nicht auf zu weinen, und gab mir zehn Goldgulden. Ich ließ mir noch einige Barthaare wegnehmen, die eben hervorzukeimen ansingen. Frater Alexius gab mir die Kleidung eines Geistlichen und einen Laienbruder zum Begleiter. Ich ging aus dem Kloster und längs der Mauer dis auf den Platz; nicht weit davon sand ich in einem Hause einen Freund, entmönchte mich sogleich und ward wieder Mann. Wir bestiegen zwei Pferde, die man bereit hielt, und ritten die Nacht auf Siena. Als mein Freund zurückkam und meinem Bater meldete, daß ich glücklich entkommen sep, hatte derselbe eine unendsiche

Freude, und konnte nicht erwarten, den von den Achten zu sinden, der ihn so angesahren hatse. Endlich begegnete er ihm und sagte: Seht, Anton! Gott wußte besser als ihr, was ans meinem Sohn werden sollte. Jener antwortete: Er soll uns nur wieder unter die Hände kommen! Indeß, versetzte mein Bater, will ich Gott danken, der ihn dießmal glücklich errettet hat.

In Siena erwartete ich die ordinäre Römische Post und verdung mich darauf. Unterwegs begegnete uns ein Courier, der den neuerwählten Pabst Clemens anklindigte (1523).

# Viertes Capitel.

Der Autor macht außerordentliches Glück in Kom. Er wird von einer eblen Dame Porzia Chigi höchlich aufgemuntert. — Besonderes Zutrauen dieser Dame. — Eisersucht zwischen ihm und Lucagnela von Jest — Er blast vor Papst Clemens VII., der mit ihm wohl zufrieden ist und ihn, wegen der doppelten Fähigkeit als Goldschmied und Musicus, in Dienst nimmt. Der Bischof von Salamanen giebt ihm, auf die Empsehlung des Franz Penni, Schilers von Raphael, Arbeit. — Seltsame Abentheuer zwischen ihm und dem Bischof.

In Nom arbeitete ich wieder in der Werkstatt des Meisters Santi, der verstorben war, und dessen Sohn das Gewerb fortsetzte, nicht selbst arbeitete, sondern alles durch einen jungen Menschen besorgen ließ, der sich Lucagnolo von Jesi nannte. Er war der Sohn eines Mailändischen Bauern, und hatte von Jugend auf bei Meister Santi gearbeitet, klein von Statur und wohlgebildet. Dieser junge Mensch arbeitete besser als irgend einer, den ich dis dahin gekannt hatte, mit der größten Leichtigkeit, und zwar nur große Gefäße, Beden und solche Dinge.

Ich übernahm für den Bischof von Salamanca, einen Spanier, Leuchter zu machen; sie wurden sehr reich gearbeitet, wie es für solche Werke gehört. Ein Schüler Raphaels, Johann Franz Penni, mit dem Zunamen il Fattore, ein trefflicher Maler und Freund des gedachten Bischofs, setzte mich bei ihm in Sunst; man gab mir viel zu arbeiten, und ich ward gut bezahlt.

Zu derselbigen Zeit ging ich an Festtagen manchmal in die Capelle des Michel Agnoso und mauchmal in das Haus des Angustin Chigi von Siena, um zu zeichnen. Hier waren die schönsten Arbeiten von der Hand res vortressichen Malers Raphael von Urbino. Sismondo Chigi, der Bruder, wohnte daselbst. Sie waren stolz darauf, wenn junge Leute meines Gleichen bei ihnen zu Andiren kamen. Die Frau des gedachten Gismondo, welche sehr angenehm und äußerst schön war, hatte mich oft in ihrem Hause gesehen; sie trat eines Tags zu mir, besah meine Zeichnungen und fragte, ob ich Maler oder Bildhauer sen? Ich antwortete ihr, ich seh ein Goldschwied, worauf sie versetze, daß ich zu gut sür einen Goldschwied zeichnete. Sie ließ sich durch ihr Kammermädchen eine Lilie von schönen Diamanten bringen, die in Gold gesast waren, und verlangte, daß ich sie schönen, und fragte, ob ich Lust hätte, sie recht gut umzusasse, ich habe es getrossen, und fragte, ob ich Lust hätte, sie recht gut umzusassen? Ich versicherte, daß ich es mit Freuden thun würde, und machte auf der Stelle eine kleine Zeichnung, die ich um desto besser ausssührte, je mehr ich Lust hatte, mich mit dieser schönen und angenehmen Frau zu unterhalten.

Als die Zeichnung fertig war, kam eine andere schöne edle Römerin aus dem Hause hernnter und fragte ihre Freundin, was sie da mache? Vorzia antwortete lächelnd: Ich sehe diesem wackern jungen Menschen mit Bergnügen zu, der so schön als gut ist. Ich ward roth und versetzte halb verschämt und halb muthig: Wie ich auch seh, din ich bereit euch zu dienen. Die schöne Fran erröthete auch ein wenig und sagte: Du weißt, daß ich deine Dienste verlänge. Sie gab mir die Lilie und zwanzig Goldgulden, die sie in der Tasche hatte. Fasse mir die Steine nach deiner Zeichnung, sagte sie, und bringe mir das alte Gold zursch. Ihre Freundin sagte darauf: Wenn ich in dem jungen Menschen stäle, so ging' ich in Gottes Namen durch. Borzia antwortete: Golche Talente sind selten mit Lastern verbunden; er wird das Ansehen eines braven Inglings nicht zu Schanden machen. Sie nahm ihre Freundin bei der Hand, und indem sie sich umwendete, sagte sie mit dem freundlichsten Lächeln: Lebe wohl, Benvenuto!

Ich vollenbete noch erst meine Zeichnung, die ich nach Raphaels Impiter angesangen hatte; dann ging ich ein kleines Wachsmodell zu machen, um zu zeigen, wie die Arbeit werden sollte. Ich wies es den beiden Damen, die mich so sehr labten und mir so artig begegneten, daß ich klihn genug war zu versprechen, die Arbeit solle doppelt so schön als das Modell werden. So machte ich mich daran, nud endigte das Werk in zwölf Tagen: zwar wieder in Gestalt einer Lilie, aber mit so viel Masken, Kindern und Thieren geziert, und so sorgfältig emaillitt, daß die Diamanten dadurch einen doppelten Werth erhielten.

Indessen ich daran arbeitete, war der geschickte Lucagnolo mit mir unzufrieden und versicherte, es würde mir zu viel mehr Nutzen und Ehre gereichen, wenn ich ihm an seinen silbernen Gefäßen hülse; ich aber behauptete, daß Arbeiten wie die meine nicht alle Tage kämen, und daß man damit eben so viel Ehre und Geld erwerben könne. Er lachte mich aus und sagte: Wir wollen sehen! Ich habe dieses Gefäß zugleich mit dir angesangen, und denke auch mit dir zu endigen; wir können alsbann versgleichen, was wir beide gewinnen. Ich sagte, es würde mich freuen, mit einem so geschickten Manne in die Wette zu arbeiten; und so blickten wir, ein wenig verdrießlich, unsere Köpse über die Arbeit und hielten uns beide so sleißig daran, daß in zehn Tagen ungefähr jeder, mit aller Kunst und Reinlichkeit, sein Werk geendigt hatte.

Das Gefäß des Lucagnolo sollte dem Papst Clemens bei Tafel dienen, um Knochen und Schalen der Früchte hineinzuwersen, überhaupt mehr zur Pracht als zur Nothwendigkeit. Es war mit zwei schönen Henkeln geziert, mit vielen Masken, so großen als kleinen, und mit den schönsten Blättern; alles von solcher Zeichnung und Zierde, als man nur wünschen kounte. Ich versicherte, in meinem Leben nichts Schöneres gesehen zu haben.

Ancagnolo glaubte, ich habe meinen Sinn verändert, lobte gleichfalls meine Arbeit, sagte aber: Den Unterschied werden wir bald sehen! Er trug sein Gefäß zum Papst, und ward nach dem Maaßstab dieser großen Arbeiten bezahlt. Indessen trug ich meinen Schmuck zur Frau Porzia, die mich mit großer Verwunderung versicherte, daß ich mein Versprechen weit übertrossen habe; ich solle für meine Arbeit, was ich wolle, verlangen: denn sie glaubte nicht, mich besohnen zu können, auch wenn sie im Stande wäre, mir ein Landgut zu schenken. Ich versetzte, meine größte Belohnung seh ihr Beisall; ich verlange nichts weiter, und so wollte ich mich ihr empsehlen.

Porzia sagte darauf zu ihrer Freundin: Seht, wie sich in Gesellschaft seiner Talente auch die Tugenden besinden! Und so schienen beide Frauen verwundert zu sehn. Darauf sagte Porzia: Du hast wohl sagen hören, wenn der Arme dem Reichen schenkt, so sacht der Teusel. Ich versetzte, der Böse habe Verdruß genng; dießmal-möchte er immer lachen. Darauf ging ich weg, und sie riesen mir nach, er solle den Spaß nicht haben!

Als ich in die Werkstatt zurückkam, zeigte Lucagnolo eine Rolle Geld und sagte: Laß nun einmal beinen Berdienst neben dem meinigen sehen! Ich ersuchte ihn, bis auf den nächsten Tag zu warten, da ich denn, weil ich mich in meiner Arbeit so brav wie er in der seinigen ge-halten hätte, auch in Absicht ber Belohnung nicht mit Schanden zu bestehen hoffte.

Den andern Tag kam ein Hausmeister der Frau Porzia, rief mich aus der Werkstatt, und gab mir eine Rolle Geld. Sie wolle nicht, sagte er, daß der Teufel sich gar zu lustig machen follte; doch seh das, was sie mir schicke, weder mein ganzes Verdienst noch die ganze Belohnung. Er setzte noch mehr freundliche Worte hinzu, wie eine folche vortreffliche Dame sich ausbrückt. Lucagnols konnte nicht erwarten, meine Rolle mit der seinigen zu vergleichen, und brachte diese, sobald ich zurückam, in Gegenwart von zwölf Arbeitern und andern Nachbarn, die, auf die Entscheidung des Streits neugierig, herbeigekommen waren, hervor, lachte verächtlich, sagte brei= ober viermal: Au! und goß mit vielem Lärm sein Geld auf die Tafel aus. Es waren fünfundzwanzig Scudi in Münze. Mich hatten sein Geschrei, seine Blide, die Späße und das Gelächter ber Umstehenden ein wenig irre gemacht; ich schielte nur in meine Bulfe hinein, und da ich merkte, daß es lauter Gold war, hob ich, am andern Ende der Tafel, mit niedergeschlagenen Augen und ohne Geräusch, mit beiben Händen meine Rolle fark in die Höhe und ließ das Geld, wie and einem Mühltrichter, auf den Tisch laufen. Da sprangen noch bie Hälfte so viel Stilde als bei ihm hervor, und alle Augen, die mich erft mit einiger Berachtung angeblickt hatten, wendeten sich auf ihn. Man rief: Hier sieht's viel besser aus; hier sind Goldstille und die Hälfte mehr.

Ich dachte, er wollte für Reib und Berdruß auf der Stelle umfommen, und ob er gleich als Meister den dritten Theil meines Berdienstes erhielt, so kannte er sich doch nicht vor Bosheit. Auch ich war verdrießlich und sagte, jeder Bogel singe nach seiner Weise. Er versluchte
darauf seine Kunst und den, der sie ihn gelehrt hatte, und schwur, er
wolle keine großen Arbeiten mehr machen, sondern sich auf solche Lumpereien legen, da sie so gut bezahlt würden. Ich antwortete darauf, er
möchte es immer versuchen, doch ich sagte ihm voraus, seine Arbeiten
wollte ich woht auch machen, aber diese Lumpereien würden ihm nicht
gelingen. So ging ich erzürnt weg und schwur, ich wollte es ihm schon

zeigen. Die Umstehenden gaben ihm laut Unrecht, und schalten ihn, wie or's verdiente; von mir aber sprachen sie, wie ich mich erwiesen hatte.

Den andern Tag ging ich, Madame Porzia zu danken, und sagte, daß sie, gerade umgekehrt, anstatt dem Teufel Gelegenheit zum Lachen zu geben, Ursache wäre, daß er nochmals Gott verleugnete. Wir lachten freundlich zusammen, und sie bestellte bei mir noch mehr gute und schöne Arbeiten.

Bu berselben Zeit verschaffte mir Franz Penni abermals Arbeit beim Bischof von Salamanca. Dieser Herr wollte zwei große Wasserkessel von gleicher Größe auf die Credenztische haben; den einen sollte ich, den andern Lucagnolo machen und, wie es bei solchen Werken gedräuchlich war, gab uns Penni die Zeichnungen dazu.

So legte ich mit der größten Begierde Hand an das Gefäß. Ein Mailänder hatte mir ein Eckhen in seiner Werkstatt gegeben; dabei überschlug ich mein Geld und schickte, was ich entbehren konnte, meinem Bater, der, als es ihm in Florenz ausgezahlt wurde, zufällig jenem unfreundlichen Mitgliede der Achte begegnete, dessen Söhne sich sehr schlecht aufsührten. Mein Bater ließ ihn sein Unrecht und mein Glick recht lebhaft empsinden, wie er es denn mir auch gleich mit Freuden schrieb, und mich dabei um Gottes Willen dat, daß ich doch von Zeit zu Zeit blasen und das schöne Talent, das er mich mit so vieler Mühe gelehrt hätte, nicht vernachlässigen sollte. Ich nahm mir vor, ihm noch vor seinem Ende die Freude zu machen, daß er mich recht gut sollte blasen hören, in Betrachtung, daß ja Gott selbst, wenn wir ihn darum bitten, uns ein erlaubtes Bergnügen gewährt.

Indessen ich an dem Gefäß des Salamanca arbeitete, hatte ich zu meiner Beihülfe nur einen Knaben, den ich auf inständiges Bitten meiner Freunde, halb wider Willen, zu meiner Auswartung genommen hatte. Er war ungefähr vierzehn Jahre alt, hieß Paulin, und war der Sohn eines Römischen Bürgers, der von seinen Einkünsten lebte: Paulin war so gläcklich geboren, der ehrbarste und schönste Knabe, den ich im Leben gesehen hatte; sein gutes Wesen, sein angenehmes Betragen, seine unendliche Schönheit, seine Anhänglichkeit an mich waren die gerechten Ursachen, daß ich so große Liebe für ihn empfand, als die Brust eines Menschen sassen Tonn. Diese lebhaste Reigung bewog mich, um dieses herrliche Sessicht, das von Natur ernsthaft und traurig war, erheitert zu sehen, manchmal mein Hörnchen zur Hand zu nehmen. Denn wenn er mich hörte,

so lächelte er so schön und herzlich, daß ich mich gar nicht mehr liber jene Fabeln verwunderte, welche die Heiden von ihren Göttern des Himmels erzählten. Ia gewiß, wenn er zu jener Zeit gelebt hätte, so würde er die Menschen ganz außer sich gebracht haben. Er hatte eine Schwester, die so schön war wie er, und Faustina hieß; der Bater führte mich oft in seinen Weinderg, und ich konnte merken, daß er mich gern zu seinem Schwiegersohn gehabt hätte. Durch diese Veranlassung blies ich mehr als gewöhnlich.

Um diese Zeit ließ mich ein gewisser Jacob von Cesena, ein tresse licher Musicus, der bei dem Papste in Diensten war, fragen, ob ich ihnen am ersten August helsen und den Sopran blasen wollte; sie hätten auf diesen Tag die schönsten Stücke zu des Papstes Taselmusik ausgesucht.

So ein großes Berlangen ich trug, mein schönes angefangenes Gefäß zu endigen, so reizte mich doch die Musik, als eine wunderbare Sache, an sich, wobei ich zugleich meinem Bater zu gefallen bachte, und ich nahm mir vor, von der Gesellschaft zu sehn. Acht Tage vorher probirten wir täglich zwei Stunden, und gingen sobann am Festtage ins Belvebere, und bliesen bei Tage die gesibten Motetten, so daß der Papst sagte, er habe keine angenehmere Musik gehört. Er rief jenen Jacob von Cefena zu sich und fragte ihn, wie er es angefangen habe, um einen so gnten Sopran zu finden? und fragte ihn genau, wer ich seh? Als er meinen Namen erfuhr, fagte er: Ift das ein Sohn des Meister Johann? Den will ich in meine Dienste haben! Jacob versetzte: Er wird schwer zu bereden sehn: benn er ist ein Goldschmied, sehr fleißig bei seiner Aunst, in der er vortrefflich arbeitet, und die ihm mehr einbringt, als die Mustk nicht thun würde: Desto besser, versetzte ber Papst, daß er noch ein anderes Talent hat, das ich nicht erwartete! Er foll seine Besoldung wie die übrigen empfangen, und mir dienen; in seiner andern Profession will ich ihm auch schon zu arbeiten geben. Darauf reichte ihm ber Papst ein Schunftuch mit hundert Goldgulden, unter uns zu vertheilen. Jacob wiederholte uns des Papstes Rebe, und theilte das Geld unter uns acht. Als er mir meinen Theil gab, sagte er: Ich will dich in unsere Zahl einschreiben laffen. Ich verlangte Bebentzeit bis morgen.

Da ich allein war, bachte ich hin und her, ob ich die Stelle annehmen follte; denn ich sah wohl, welchen Schaden meine Kunst darunter leiden würde. Die folgende Nacht erschien mir mein Bater im Traume, und bat mich mit den liebevollsten Thräuen, daß ich, um Gott und seinetwillen, doch das Anerbieten annehmen möchte. Ich glaubte ihm zu antworten, daß ich es auf keine Weise thun könne; schnell erschreckte mich seine fürchterliche Gestalt, er drohte mir mit seinem Fluch, wenn ich es ausschläge, und versprach mir, wenn ich gehorchte, seinen ewigen Segen. Kanm war ich erwacht, so lief ich, mich einschreiben zu lassen, und meldete es meinem Bater, der aus übergroßer Freude darüber beinahe den Tod gehabt hätte. Er schried mir, daß auch er beinahe dasselbe geträumt habe, und ich glaubte nun, da ich das billige Verlangen meines Baters erfüllt hatte, daß mir auch alles zu Glück und Ehre gereichen müsse.

Inzwischen arbeitete ich mit großer Sorgsalt, das angesangene Gesäß für den Bischof von Salamanca zu endigen. Er war ein tresslicher Mann, sehr reich, aber schwer zu befriedigen; er schickte täglich, um zu erfahren, was ich machte, und ward, wenn der Abgeordnete mich nicht sand, wilthend, und drohte, er wolle mir die Arbeit wegnehmen, und sie durch einen andern endigen lassen. Daran war denn doch das verdammte Blasen Schuld; denn sibrigens arbeitete ich Tag und Nacht mit dem größten Fleiße, so daß ich dem Bischof das Gesäß wenigstens zeigen konnte.

Aber ich hatte es darum nicht besser; denn nun ward erst seine Lust so groß, daß ich viel Unbequemlichkeit davon empfand. Nach brei Monaten war das Gefäß endlich fertig, mit so schönen Thieren, Laubwerk und Masten, als man sich vorstellen kann. Sogleich schickte ich es durch meinen Paulin zu Lucagnolo, dem der Anabe mit seiner gewöhnlichen Zierlichkeit sagte: Hier schickt euch Benvenuto sein Bersprechen und seine H... eien; er hofft von euch bald auch eure Lumpereien zu fehen. Lucagnolo nahm bas Gefäß in die Hand, und nachdem er es lang genug betrachtet hatte, sagte er zu Paulin: Schöner Anabe, sage beinem Herrn, baß er ein trefflicher Mann ist; er soll mein Freund sehn, und das übrige auf sich beruhen lassen. Der gute Knabe brachte mir freudig die Botschaft; das Gefäß wurde zu Salamanca getragen, welcher verlangte, daß es geschätzt werben sollte. Lucagnolo kam bazu; seine Schätzung war ehrenvoll, und sein Lob weit größer, als ich's zu verdienen glaubte. Salamanca nahm das Gefäß und sagke in Spanischer Manier: Bei Gott, er soll so lange auf die Zahlung warten, als er mich mit der Arbeit hat warten lassen! Hierliber ward ich äußerst verbrießlich; ich verstuchte ganz Spanien, und jeden, ber dem Bolke wohlwollte.

Unter anbern Zierrathen baran war ein Henkel von Einem Stude, auf das zarteste gearbeitet, der durch Hülfe einer gewissen Stahlseber gerade über der Deffinnig des Gefäßes gehalten wurde. Eines Tags zeigte der Bischof mit großer Zufriedenheit einigen seiner Spanier dieses Gefäß; einer der Edelleute mochte mit dem Henkel nicht auf das feinste umgegangen senn; die zarte Feder konnte seiner bäurischen Gewalt nicht widerstehen, und der Hentel brach ab. Der Bischof war schon weggegangen, und der Edelmann, äußerst erschrocken, bat den Mundschenken, er möchte doch geschwind das Gefäß zum Meister tragen, damit es schnell wieder hergestellt würde, es möchte kosten, was es wollte. Go kam mir bieß Befäß wieder in die Hände; ich versprach, es schuell zu ergänzen, und that es auch: benn zu Mittag war es mir gebracht worden, und zwei Stunden vor Racht hatte ich es schon fertig. Run kam ber Mundschenk wieder, eilig und im Schweiß; benn ber Herr hatte es nochmals verlangt, um es anbern Gästen zu zeigen. Der Mundschenk ließ mich nicht zum Worte kommen, und rief: Nur schnell! schnell bas Gefäß her! Ich, der ich keine Lust hatte, es herauszugeben, sagte nur: Ich habe keine Eile.

Er kam barüber in solche Wuth, daß er mit der einen Hand nach dem Degen griff und mit der andern gewaltsam in die Werkstatt eindringen Ich widersetzte mich ihm mit den Waffen in der Hand, und ließ es an heftigen Reben nicht fehlen. Ich gebe es nicht heraus! rief ich. Geh, sage beinem Herrn, daß ich Geld für meine Bemühung haben will, ehe es wieder aus meinem Laden kommt! Da er sah, daß sein Drohen nichts half, bat er mich, wie man das heilige Kreuz anzurufen pflegt, und versprach, wenn ich es herausgabe, wollte er mit zu meiner Bezahlung verhelfen. Ich veränderte darum meinen Borfatz nicht, und da ich ihm immer basselbe antwortete, verzweifelte er endlich, und schwur, mit so viel Spaniern wieder zu kommen, daß sie mich in Stüden hauen sollten; und so lief er fort. Da ich sie nun wohl solcher Mordthat fähig hielt, setzte ich mir vor, mich lebhaft zu vertheidigen, nahm meine Jagdbüchse zur Hand, und bachte: Wenn mir jemand meine Sachen und meine Milbe rauben will, so kann ich ja wohl das Leben daran wagen. Da ich so mit mir zu Rathe ging, erschienen viele Spanier, mit dem Haushofmeister, der auf ungestum-Spanische Weise befahl, sie sollten hineindringen. Darauf zeigte ich ihm bie Mündung ber Büchse mit gespanntem Sahn, und schrie mit lauter Stimme: Richtswürdige Berrather und Meuchelmörder!

Stürmt man so die Häuser und Läben in Rom? So viel sich von euch Spithuben dieser Thüre nähern, so viel will ich mit der Büchse todt hinstreden. Ich zielte sogleich nach dem Haushosmeister, und ries: Du Erzschelm, der du sie anstiftest, sollst mir zuerst sterben! Schnell gab er seinem Pferd die Sporen, und sloh mit verhängtem Zügel davon.

Ueber diesem großen Lärm waren alle Nachbarn herausgekommen, und einige Römische Stelleute, welche eben vorbeigingen, sagten zu mir: Schlag' die Hunde nur todt! wir wollen dir helsen. Diese kräftigen Worte jagten meinen Gegnern große Furcht ein: sie sahen sich genöthigt zu sliehen, und ihrem Herrn den Fall mit allen Umständen zu erzählen. Der stolze Wann machte seine Bedienten und Officianten heftig herunter, theils weil sie einen solchen Exces begangen, theils weil sie den Handel, den sie eine mal angefangen hatten, nicht besser durchsetzten.

Franz Penni, der in der ganzen Sache den Mittelsmann gemacht hatte, kam dazu, und Monfignore sagte zu ihm, er könne mir nur melden, daß wenn ich ihm das Gefäß nicht geschwind brächte, so sollten meine Ohren das größte Stück sehn, das an mir bliebe; brächte ich das Gefäß gleich, so sollte ich die Zahlung erhalten. Ich fürchtete mich keineswegs, und ließ ihm wissen, daß ich die Sache gleich an den Papst bringen würde.

Indessen waren wir beide kalter geworden; einige Römische Ebelleute schlugen sich ins Mittel, und verbürgten sich, daß er mich nicht beleidigen, vielmehr die Zahlung meiner Arbeit leisten würde. Darauf machte ich mich auf den Weg, in meinem Panzerhemde und mit einem großen Dolche; so kam ich in das Haus des Bischofs, der sein ganzes Gesinde hatte auftreten lassen. Ich hatte meinen Paulin an ber Seite, ber das Gefäß trug, und es war, als wenn ich burch den Thierfreis zu gehen hätte: einer sah aus wie der Löwe, einer wie der Scorpion, andere glichen dem Krebs, bis wir endlich vor den Pfaffen selbst kamen; der sprudelte äußerst pfäffische und überspanische Worte hervor. Ich hob den Kopf nicht auf, ihn anzusehen, und antwortete nicht; darüber wurde er noch giftiger, ließ ein Schreibzeug bringen, und befahl mir, ich sollte quittiren, daß ich bezahlt und mit ihm wohl zufrieden sey. Darauf hob ich den Kopf, und fagte zu ihm, ich würde es gerne thun, wenn ich nur erst mein Geld hätte. Der Bischof ereiserte sich noch mehr, und suhr fort zu brohen und zu schreien; endlich zahlte man mir erst bas Geld, bann schrieb ich, und munter und zufrieden ging ich von bannen.

Papst Clemens vernahm die Geschichte, und freute sich sehr daran. Man hatte ihm vorher das Gesäß, aber nicht als meine Arbeit, gezeigt, und nun sagte er öffentlich, daß er mir sehr wohl wollte, so daß Monsignore Salamanca sein übles Betragen bereute, und um mich wieder anzukörnen, mir durch Franz Penni sagen ließ, daß er mir noch große Werke auftragen wolle. Ich antwortete, daß ich sie gerne übernehmen würde, aber voraus die Bezahlung verlangte.

Auch diese Worte kamen zu den Ohren des Papstes, der herzlich darüber lachte. Cardinal Cibo war eben gegenwärtig, dem der Papst die Händel zwischen mir und Salamanca erzählte; dann wandte er sich zu seinen Leuten, und befahl, daß man mir immer sollte für den Palast zu thun geben. Cardinal Cibo selbst schickte zu mir, und nachdem er mir viel Angenehmes gesagt hatte, bestellte er ein Gesäß, größer als das für Salamanca. So gaben mir auch die Cardinäle Carnaro und besonders Ridolsi und Salviati vieles zu verdienen.

Madonna Porzia Chigi trieb mich, daß ich selbst eine Werkstatt eröffnen sollte: ich folgte ihr, und suhr fort für diese trefsliche Frau zu arbeiten, und vielleicht ist sie die Ursache, daß ich mich in der Welt als etwas gezeigt habe.

Ich gewann die Frenndschaft des Herrn Gabriel Cesarini, der Gonfaloniere von Rom war: für diesen Herrn machte ich viele Werke, unter andern eine große Medaille von Gold, an einem Hute zu tragen; darauf war Leda mit dem Schwane zu sehen. Sehr zufrieden mit meiner Arbeit, wollte er sie schätzen lassen, um mich nach Berdienst zu bezahlen. Sie war mit größter Sorgsalt gemacht, und die Meister schätzen sie viel höher, als er geglaubt hatte. So behielt er meine Arbeit in der Hand, und zauderte, mich zu bezahlen. Fast wäre mir's damit wie mit dem Gefäse des Salamanca gegangen.

### fünftes Capitel.

Der Autor findet handel, und nimmt eine Ausforderung eines der Leute des Rienzo da Ceri an. — Er arbeitet große Cardinalssiegel, nach Art des Lautizio. — Die Best bricht in Rom aus; während derselben halt er sich viel in den Ruinen auf und findirt bort nach den architektonischen Zierrathen. — Beschichte des herrn Jacob Carpi, berühmten Wundarztes. Begebenheiten mit einigen Vasen, welche Benvenuto gezeichnet. — Nachdem die Pestilenz vorbei war, treten mehrere Kunstler zusummen, Maler, Bildhauer und Goldschmiede, sich wöchentlich zu vergnügen. — Angenehme Beschreibung eines dieser Bankette, welches der Autor durch einen glücklichen Einfall verherrlicht,

Da ich mein Leben beschreiben will, so muß ich andere Dinge, die sich zwar nicht auf meine Profession beziehen, doch im Vorbeigehen be-Am Feste unseres Patrons St. Ivhann aßen viele Florentiner merken. zusammen, von verschiedenen Professionen, Maler, Bilbhauer und Goldschmiebe; unter andern angesehenen Leuten war Rosso, der Maler, und Penni, Raphaels Schiller, dabei. Ich hatte sie eigentlich zusammenge-Sie lachten und scherzten, wie es geschieht, wenn viele Männer beisammen sind, die sich eines gemeinsamen Festes erfreuen. Zufällig ging ein tollköpfiger junger Mensch vorbei, der Travascio hieß, und Soldat unter Rienzo da Ceri war. Da er uns so lustig hörte, spottete er auf eine unanständige Weise über die Florentinische Nation. Ich hielt mich für den Anflihrer so vieler geschickten und braven Leute, und konnte das nicht hingehen lassen; still, und ohne daß es jemand bemerkte, erreichte ich ihn noch; er ging mit seiner Liebsten, und um sie zum Lachen zu bringen, setzte er sein albernes Geschwätze fort. Ich stellte ihn zur Rebe, und fragte ihn, ob er der Freche sep, der schlecht von der Florentinischen Nation spreche? Er antwortete schnell: Ich bin's! Drauf schlug ich ihn ins Gesicht, und fagte: Das bin ich! und sogleich waren unsere Degen gezogen. Aber kaum war der Handel begonnen, als sich viele dazwischen legten, und da sie die Sache vernahmen, mir Recht gaben.

Den andern Tag wurde mir eine Aussorberung von ihm zugestellt: ich nahm sie freudig an und sagte, damit wollte ich wohl eher als mit einem Werke meiner andern Kunst fertig werden. Sogleich ging ich zu einem Alten, der Bevilacqua hieß: er hatte den Ruf, der erste Degen von Italien gewesen zu sehn; denn er hatte sich wohl zwanzigmal geschlagen, und war immer mit Ehren aus der Sache geschieden. Dieser brave Mann hatte viel Freundschaft für mich; er kannte mich und mein Talent in der Kunst, und hatte mir schon bei fürchterlichen Händeln beigestanden. Er

pflegte zu sagen: Mein Benvenuto, wenn du mit dem Ariegsgott zu thun hättest, so din ich gewiß, du würdest mit Ehren bestehen: denn so diel Jahre ich dich senne, habe ich dich noch keinen ungerechten Handel anfangen sehen. So nahm er Theil an meinen Unternehmungen, und stührte uns auf den Platz, wo wir, doch ohne Blutvergießen, mit Ehren den Streit endigten. Ich sidergehe viele schöne Geschichten dieser Art, um von meiner Aunst zu redeu, um derentwillen ich eigentlich schreibe, und ich werde darin nur zu viel zu sagen haben.

Man weiß, wie ich mit einem löblichen Wetteiser die Art und Kunst bes Lucagnolo zu übertreffen suchte, und dadei die Geschäfte eines Inweliers nicht versäumte; eben so bemühte ich mich, die Geschicklichkeiten anderer Klustler nachzuahmen. Es war zur selbigen Zeit in Rom ein trefslicher Peruginer, mit Ramen Lantizio, der nur Sine Prosession trieh, in dieser aber auch einzig war. Es ist gewöhnlich, daß in Rom seder Cardinal sein Wappen im Siegel sührt. Diese Siegel sind groß, wie die ganze Hand eines zehnsährigen Knaben, und da in dem Wappen viele Figuren vorkommen, so bezahlt man sitr ein solches hundert und mehr Scudi. Auch diesem braven Manne wünschte ich nachzueisern, obzleich seine Kunst sehr von den Künsten entsernt war, die ein Goldschmied auszusüben hat; auch verstand Lautizio nichts zu machen als nur diese Sieges. Ich aber besleißigte mich, nebst andern Arbeiten, auch dieses, und so schwer ich sie auch fand, ließ ich doch nicht nach, weil ich zu lernen und zu verdienen geneigt war.

Dann befand sich in Rom ein anderer trefslicher Klinstler, von Mailand gebürtig, mit Namen Caradosso; er arbeitete bloß getriebene Medailken von Metallblech und andere Dinge dieser Art. Er machte einige Friedensbilder in halberhobener Arbeit, auch Crucisire, einen Palm groß, von dem zartesten Goldblech auf das vortresslichste gearbeitet, und ich wünschte ihn mehr als jemand zu erreichen. Ueberdieß fanden sich andere Meister, welche Stahlstempel, wodurch wan die schönen Münzen hervordringt, verssertigten. Alle diese verschiedenen Arbeiten übernahm ich, und suchte sie unermüdet zur Bollsommenheit zu bringen. Die schöne Kunst des Emaillirens ließ ich mir gleichsalls angelegen sehn, und nahm mir darin einen unserer Vlorentiner, der Amerigo hieß, den ich niemals persönlich gesannt hatte, zum Borbild. Niemand hat sich, daß ich wüßte, seiner göttlichen Arbeit genähert. Auch diese schweren Bemühungen legte ich mir auf, wo man sein

Werk und die Frucht seines Fleißes zuletzt dem Feuer überlassen muß, das alles wieder verderben kann; aber die Freude, die ich daran hatte, machte, daß ich die großen Schwierigkeiten sür ein Ausruhen ansah. Denn Gott und die Natur haben mir die gläcklichste Gabe, eine so gute und wohl proportionirte Complexion gegeben, daß ich damit frei alles, was mir in den Sinn kam, ausrichten konnte. Was ich in diesen so ganz verschiedenen Professionen geleistet habe, werde ich an seinem Orte anzeigen.

Zu dieser Zeit — ich war ungefähr dreiundzwanzig Jahre alt witthete in Rom eine pestilenzialische Krankheit; viele Tausende starben jeden Tag, und dadurch geschreckt, gewöhnte ich mich zu einer gewissen Lebensart, die ich gemüthlich fand, und zwar durch folgenden Aulaß. An Festtagen ging ich gewöhnlich nach Alterthümern aus, und studirte nach ihnen, entweber in Wachs ober mit Zeichnen. Beil sich nun viele schöne Sachen in den Ruinen finden, und dabei viele Tanben nisten, fand ich Bergnügen, meine Büchse gegen sie zu brauchen. Nun gab ich öfters, aus Furcht vor der Pest, und um allen menschlichen Umgang zu fliehen, meinem Paulin das Gewehr auf die Schulter. Wir gingen allein nach jenen Alterthümern aus, und kamen gewöhnlich mit einer großen Beute nach Hause. Ich lub immer nur Eine Rugel in das Gewehr, und vergnügte mich, durch Kunst und Geschicklichkeit große Jago zu machen. Ich hatte mir selbst meine Büchfe eingerichtet: sie war von außen und innen spiegelglatt; dazu machte ich mir selbst das feinste Schießpulver, wobei ich Geheimnisse fand, die noch niemand entbeckt hatte; ich will nur diesen Wink geben, daß ich mit dem fünften Theil des Gewichts der Augel von meinem Bulver auf zweihundert Schritte einen weißen Punkt traf, worliber sich bie, welche bas Handwerk verstehen, gewiß verwundern werden.

So ein großes Bergnügen fand ich an dieser Uebung, daß sie mich wanchmal von meiner Aunst und von meinen Studien zu entsernen schien; allein ich zog von der andern Seite darans wieder großen Bortheil: denn ich verbesserte dadurch meine Lebensträste, und die Lust war mir sehr heilssam, da ich von Natur zur Melancholie geneigt din. Dieses Bergnügen erfreute mir gleich das Herz, ich ward geschickter zur Arbeit, und mein Talent zeigte sich mehr, als wenn ich immer bei meinen Studien und Uebungen blieb, so daß mir am Ende meine Büchse mehr zum Bortheil als zum Nachtheil gereichte.

Bei dieser Gelegenheit hatte ich auch die Bekanntschaft mit Antiquitätensuchern gemacht, die den Lombardischen Bauern auspaßten, welche zu bestimmten Zeiten nach Rom kamen, um die Weinberge zu bearbeiten, und im Umwenden ves Erdreichs immer alte Medaillen, Achate, Prasem, Carneole und Cameen fanden; manchmal hatten sie sogar das Glück, Edelsteine, zum Beispiel Smaragde, Sapphire, Diamanten und Rubinen, auszugraben. Jene Aussuchen Lauften gewöhnlich solche Dinge von den Bauern sür geringes Geld, und indem ich sie östers auf der Stelle antraf, zahlte ich ihnen wohl so viele Goldgulden als sie Julier gegeben hätten. Ich verhandelte diese Dinge wieder, und ob ich dabei gleich wieder zehn für eins gewann, so machte ich mir doch dadurch sast alle Cardinäle zu Freunden.

Um nur von den seltensten Stüden zu reden, die mir in die Hand sielen, nenne ich den Kopf eines Delphins, groß wie eine mächtige Bohne, in dem schön gefärbtesten Smaragd, einen Minervenkopf in Topas, einer starken Nuß groß, einen Camee mit Hercules und Cerberus, ein Werk, das unser großer Nichel Agnolo höchlich bewunderte. Unter vielen Münzen erhielt ich einen Inpiterskopf von der größten Schönheit, und auf der andern Seite waren einige gleich tressliche Figuren gebildet.

Daß ich hier noch eine Geschichte erzähle, die früher vorsiel! Es kam ein großer Chirurgus nach Rom, ber Meister Jacob da Carpi hieß. Dieser treffliche Mann curirte unter andern besonders desperate Französische Uebel; er verstand sich sehr auf Zeichnung, und da er eines Tags vor meiner Werkstatt vorbeiging, sah er zufälligerweise einige Handrisse, worunter sich wunderliche Basen befanden, die ich zu meinem Vergnügen erfunden hatte; sie waren ganz verschieden von allem, was dis dahin gesehen worben war. Meister Jacob verlangte, ich sollte sie ihm von Silber machen, welches ich äußerst gern that, weil ich babei meinen Grillen folgen konnte: er bezahlte mir sie gut; aber hundertsach war die Ehre, die sie mir verschafften. Denn die Goldschmiede lobten die Arbeit über die Maagen, und ich hatte sie nicht sobald ihrem Herrn übergeben, als er sie dem Papst zeigte und den andern Tag verreiste. Er war sehr gelehrt, und sprach zum Erstaunen über die Medicin. Der Papft verlangte, er sollte in seinen Diensten bleiben, aber er sagte, er wolle in keines Menschen Dienste treten, und wer ihn nöthig hätte, sollte ihn aufsuchen. Es war ein verschlagener Mann, und er that wohl von Rom wegzugehen; benn wenige

Monate darauf befanden sich alle, die er curirt hatte, viel schlimmer als vorher; sie hätten ihn umgebracht, wenn er geblieben wäre.

Er zeigte meine Gefäße dem Herzog von Ferrara und vielen andern Herren, auch unserm durchlauchtigsten Herzog, und sagte, er habe sie von einem großen Herrn in Rom erhalten, den er nur unter der Bedingung, daß er ihm diese Gefäße abträte, habe curiren wollen; der Herr habe sich sehr geweigert, ihm versichert, daß sie antil sehen, und ihn gebeten, er möchte lieber alles andere verlangen; er aber seh darauf bestanden und habe die Eur nicht eher begonnen, als bis er die Gefäße erhalten.

Dieses erzählte mir Albert Bendibio, der mir mit großen Umständen einige Copien wies, die in Ferrara in Thon gemacht worden waren. Ich lachte und sagte nichts weiter. Der stolze Mann erzürnte sich und ries: Du lachst, und ich sage dir, seit tausend Jahren ist keiner gekoren, der sie nur zeichnen könnte. Ich war still, um ihnen den großen Ruf nicht zu rauben, und schien sie selbst zu bewundern.

Biele Herren in Rom, und darunter auch einige meiner Freunde, sprachen mit Berwunderung von diesen Arbeiten, die sie selbst für alt hielten: ich konnte meinen Stolz nicht bergen und behanptete, daß ich sie gemacht habe; man wollte es nicht glauben, und zum Beweis machte ich neue Zeichnungen; denn die alten hatte Neister Jacob klüglich mitgenommen.

Die Pest war vorüber, und ich hatte mich glücklich durchgebracht, aber viele meiner Gesellen waren gestorben. Man suchte sich wieder auf und umarmte frendig und getröstet diesenigen, die man lebend antras. Daraus entstand in Rom eine Gesellschaft der besten Maler, Bildhauer und Goldschmiede, die ein Bildhauer von Siena, Namens Michel Agnold, stiftete; er durste in seiner Kunst sich neben sedem andern zeigen, und man konnte dabei keinen gesälligern und lustigern Mann sinden. Er war der älteste in der Gesellschaft, aber der jüngste nach der Gesundheit seines Körpers; wir kamen wöchentlich wenigstens zweimal zusammen; Iulius Romano und Franz Penni waren von den Unsern.

Schon hatten wir und öfters versammelt, als es unserm guten Anssihrer beliebte, uns auf den nächsten Sonntag bei sich zu Tische zu laden; jeder sollte sich seine Krähe mitbringen; das war der Name, den er unsern Mädchen gegeben hatte; und wer sie nicht mitbrächte, sollte zur Strafe die ganze Gesellschaft zunächst zu Tische laden. Wer nun von uns mit

solchen Mädchen keinen Umgang hatte, mußte, mit großen Kosten und Anstalten, eine für den Tag sich aufsuchen, nm nicht beschämt bei dem herrlichen Gastmahl zu erscheinen. Ich dachte Wunder, wie gut versehen ich wäre: denn ein sehr schönes Mädchen, mit Namen Pantasilea, war sterblich in mich verliebt; ich sand mich aber genöthigt, sie meinem besten Freunde Bachiacca zu überlassen, der gleichfalls heftig in sie verliebt war; darüber gab es einigen Berdruß: denn das Mädchen, als sie sah, daß ich sie so leicht abtrat, glaubte, daß ich ihre große Liebe schlecht zu schähen wisse; darüber entstand mir ein böser Handel in der Folge, dessen ich an seinem Ort gedenken will.

Schon nahte sich die Stunde, da jeder mit seiner Krähe in die treffliche Gesellschaft kommen sollte. Bei einem solchen Spaße mich auszuschließen, hielt ich für unschicklich, und bann hatte ich wieder Bebenken, unter meinem Schutz und Ansehen irgend einen schlechten, gerupften Bogel einzuführen. Alsbald siel mir ein Scherz ein, durch den ich die Freude zu vermehren gebachte. So entschlossen, rief ich einen Knaben von sechzehn Jahren, der neben mir wohnte, den Sohn eines Spanischen Messingarbeiters; er hieß Diego, ftubirte fleißig Latein, war schön von Figur, und hatte die beste Gesichtsfarbe. Der Schnitt seines Gesichts war viel schöner als des alten Antinous; ich hatte ihn oft gezeichnet und in meinen Werken große Ehre daburch eingelegt; er ging mit niemand um, so daß man ihn nicht kannte, war gewöhnlich sehr schlecht gekleidet, und nur in seine Studien verliebt; ich rief ihn in meine Wohnung und bat ihn, daß er die Frauenkleider aulegen möchte, die er daselbst vorfand. Er war willig, zog sich schnell an, und ich suchte mit allerlei Schmuck sein reizenbes Gesicht zu verschönern; ich legte ihm zwei Ringe mit großen schönen Berlen an die Ohren; die Ringe waren offen und klemmten das Läppchen, so als wenn es durchstochen wäre; dann schmückte ich seinen Hals mit goldenen Retten und andern Cbeisteinen; auch seine Finger stedte ich voll Ringe, nahm ihn dann freundlich beim Ohr und zog ihn vor meinen großen Spiegel; er erstaunte über sich selbst und sagte mit Zufriedenheit: Ist's möglich! Das wäre Diego?

Ia! versetzte ich: das ist Diego, von dem ich niemals eine Sefälligkeit verlangt habe; nur gegenwärtig bitte ich ihn, daß er mir den Sesallen thue, mit diesen Aleidern zu jener vortrefflichen Sesellschaft zu Tische zu kommen, von der ich ihm so oft erzählt habe. Der ehrbare, tugendsame und linge

Anabe schlug die Augen nieder, und blieb eine Weile stille, dann hob er auf einmal sein himmlisches Gesicht auf und sagte: Mit Benvenuto komme ich! laß uns gehen! Darauf schlug ich ihm ein großes seidenes Tuch über den Kopf, wie die Römerinnen im Sommer tragen.

Als wir an dem Blat ankamen, waren schon alle beisammen und gingen mir sämmtlich entgegen. Michel Agnolo von Siena, zwischen Julius Romano und Penni, nahm den Schleier meiner schönen Figur ab, und wie er der allerlustigste und kaunigste Mann von der Welt war, saste er seine Freunde zu beiden Seiten an und nöthigte sie, sich so tief als möglich auf die Erde zu blicken. Er selbst siel auf die Kniee, slehte um Barmherzigseit, rief alle zusammen und sagte: Seht nur, so sehen die Engel im Paradiese aus! Man sagt immer nur Engel, aber da sehet ihr, daß es auch Engelinnen giebt. Dann mit erhobener Stimme sprach er: O schöner Eugel, o würdiger Engel, beglücke mich, segne mich! Darauf erhob die angenehme Creatur lächelnd ihre Hand und gab ihm den päpstlichen Segen. Michel Agnolo erhub sich und sagte, dem Papst küsse man die Füße, den Eugeln die Wangen! Und so that er auch. Der Knade ward über und über roth, und seine Schönheit erhöhte sich außerordentlich.

Als wir uns weiter umsahen, sanden wir in dem Zimmer viele Sonette angeschlagen, die jeder von uns gemacht und dem Michel Agnolo zugeschickt hatte. Das schöne Kind sing an sie zu lesen und las sie alle mit so viel Ausdruck, daß jedermann erstannen mußte. Auf diese Weise wurde viel gesprochen, und jeder zeigte seine Verwunderung, davon ich nur die Worte des berühmten Julius erwähnen will. Nachdem er alle die Anwesenden und besonders die Franen angesehen hatte, sagte er: Lieber Nichel Agnolo, wenn ihr die Mädchen Krähen benennt, so habt ihr diesmal doppelt Recht: denn sie nehmen sich noch schlimmer aus als Krähen neben dem schönen Pfan.

Die Speisen waren aufgetragen, und Julius erbat-sich die Erlaubniß, uns die Plätze anzuweisen; als es ihm gestattet war, nahm er die Mädchen bei der Hand und ließ sie alle an einer Seite, und die meinige in der Mitte niedersitzen, alsbann die Männer an der andern Seite, und mich in der Mitte, mit dem Ausdruck, daß ich diese Ehre wohl verdiente. Im Rücken unserer Frauenzimmer war eine Wand, von natürlichen Iasminen, worauf sich die Sestalten, und besonders meiner Schönen, über

alle Begriffe herrlich ansnahmen, und so genossen wir eines Gastmahls, das mit Uebersluß und Zierlichkeit bereitet war. Gegen Ende des Tisches kamen einige Singstimmen zugleich mit einigen Instrumenten, und da sie ihre Rotenbücher bei sich hatten, verlangte meine schöne Figur gleichfalls mitzusingen. Sie leistete so viel mehr als die andern, daß Julius und Wichel Agnolo nicht mehr, wie vorher, munter und angenehm scherzten, sondern ernsthaft wichtige und tiessinnige Betrachtungen anstellten.

Darauf fing ein gewisser Aurelius von Ascoli, der sehr glucklich aus dem Stegreif sang, mit göttlichen und herrlichen Worten an, die Frauenzimmer zu loben. Indessen hörten die beiden Frauen, die meine schöne Figur in der Mitte hatten, nicht auf zu schwaßen. Die eine erzählte, wie es ihr übel ergangen, und die andere fragte mein Geschöpschen, wie sie sich geholfen hatte, wer ihre Freunde wären, wie lange sie sich in Rom befände? und andere Dinge der Art. Indeffen hatte Pantasilea, meine Liebste, aus Reib und Berbruß, auch allerlei Händel erregt, die ich ber Kürze willen übergebe. Endlich wurden meiner schönen Figur, welche ben Namen Pomona führte, die abgeschmackten Zudringlichkeiten zur Last, und sie drehte sich verlegen bald auf die eine, bald auf die andere Seite. Da fragte bas Mädchen, das Julius mitgebracht hatte, ob sie sich übel befinde? Mit einigem Migbehagen sagte meine Schönheit: Ja! und setzte hinzu, sie glaube seit einigen Monaten guter Hoffnung zu senn, und fürchte ohnmächtig zu werden. Sogleich hatten ihre beiden Rachbarinnen Mitleid mit ihr und wollten ihr Luft machen: da ergab sich's, baß es ein Anabe war; sie schrieen, schalten und standen vom Tische auf. Da erhob sich ein lauter Lärm und ein unbändiges Gelächter. Michel Agnolo verlangte die Erlaubniß, mich bestrafen zu dürfen, und erhielt sie unter großem Geschrei. Er soll leben! rief der Alte aus; wir sind ihm Dank schuldig, daß er durch biesen Scherz unser Fest vollkommen gemacht hat. So endigte sich dieser Tag, von dem wir alle vergnügt nach Hause kehrten.

## Sechstes Capitel.

Der Autor ahmt Türkische mit Silber bamascirte Dolche nach. — Ableitung bes Worts Groteske, von Zierrathen gebraucht. — Des Antors Fleiß an Mebaillen und Ringen. — Seine Wohlthaten an Ludwig Pulci werden mit Undank belohnt. Leidenschaft des Pulci zu, Pantafilea und tragisches Ende besselben. — Rühnes Betragen des Autors, der die Verliebten und ihr bewassnetes Geleit angreift. — Der Antor entkommt, und versöhnt sich mit Benvenuto von Perugia.

Wollte ich umständlich beschreiben, wie vielsach die Werke waren, welche ich für mehrere Personen vollendete, so hätte ich genug zu erzählen; gegenwärtig ist aber nur so viel nothwendig zu sagen, daß ich mich mit Sorgsalt und Fleiß in allen den verschiedenen Klinsten zu siben suchte, von denen ich oben gesprochen habe. Ich suhr beständig sort mancherlei zu unternehmen, und weil ich meiner merkwürdigsten Arbeiten zu erwähnen gedenke, so soll es von Zeit zu Zeit am gehörigen Orte und zwar bald geschehen.

Obgedachter Michel Agnolo von Siena, der Bildhauer, verfertigte zu selbiger Zeit das Grabmal des letztverstorbenen Papstes Habrian; Inlins Romano, der Maler, war in des Marchese von Mantua Dienste getreten, und die andern Freunde begaben sich, nach und nach, dieser da=, der andere dorthin, je nachdem er zu thun hatte, so daß jene tressliche Gesellschaft sast aus einander ging.

Bu ber Beit kamen mir einige kleine Türkische Dolche in die Hände, wovon sowohl Griff und Scheide als auch die Klinge von Sisen war; zugleich sand sich auf diesem Sewehr das schönste Blätterwert nach Türkischer Art eingegraben und auf das zierlichste mit Gold ausgelegt. Eine solche Arbeit reizte mich gewaltig, auch in dieser Prosession etwas zu leisten, die doch so verschieden von meinen übrigen war; und als ich sah, daß sie mir aufs beste gelang, suhr ich sort mehrere dergleichen Gewehre zu machen, welche schöner und dauerhafter als die Türkischen selbst aussielen, und zwar wegen verschiedener Ursachen. Erstlich weil ich in meinem Stahl die Figuren tieser untergrub, als es die türkischen Arbeiter zu thun pslegen; zweitens weil jenes Türkische Laubwerk eigentlich nur aus Arums-blättern mit einigen Aegyptischen Blümchen bestaht, die, ob sie gleich etwas weniges Grazie haben, bennoch auf die Dauer nicht wie unser Laubwerk gefallen.

Denn wir haben in Italien gar verschiebene Arten, und die Künstler selbst arbeiten verschieben. So ahmen die Lombarden den Ephen und

wilden Wein nach, deren schöne Ranken sehr angenehm zu sehen sind; die Florentiner und Römer dagegen haben mit noch weit mehr Geschmad gewählt; denn sie bilden den Alanth mit seinen Blättern und Blumen, die sich auf verschiedene Weise herumschlingen, und zwischen gedachten Blättern werden gewisse Bögel und verschiedene Thiere angebracht, woran man erst sehen kann, wer guten Geschmad habe. Manches kann man auch von der Natur und den wilden Blumen sernen, zum Beispiel von denen, die man Löwenmäuler nennt, und was dergleichen mehr sehn mag; da denn die tresslichen Goldschmiede ihre eigenen Ersindungen hinzusügen.

Solche Arbeiten werden von den Unkundigen Grotesken genannt; welche Benennung sich von den Neuern herschreibt, indem die ausmerksamen Künstler in Rom in manchen unterirdischen Höhlen bergleichen Zierrathen sanden; weil diese Orte ehemals als Zimmer, Studen, Studiensäle und sonst gebraucht wurden, nun aber, da durch den Ruin so großer Gebände jene Theile in die Tiese gekommen sind, gleichsam Höhlen zu sehn scheinen, welche in Rom Grotten genannt werden; daher denn, wie gesagt, der Rame Grotesken sich ableitet. Die Benonnung aber ist nicht eigenklich. Denn wie die Alten sich vergnügten Monstra zusammenzusehen, indem sie die Gestalten der Ziegen, Kühe und Stuten verbanden, so sollten auch diese Berbindungen verschiedener Pflanzen und Blätterarten Monstra und nicht Grotesken genannt werden. Auf diese Weise machte ich solche wunsbersam zusammengesehte Blätter, die viel schöner als die Türkischen anzusehen waren.

Auch begab sich's, daß in dieser Zeit in einigen alten Graburnen unter der Asche gewisse eiserne Ringe gesunden wurden, von den Alten schön mit Gold eingelegt. In jedem war ein keiner Onder gesaßt. Die Gelehrten, die darüber Untersuchungen anstellten, behaupteten, daß man diese Ringe getragen habe, um in allen seltsamen Fällen des Lebens, sowohl glikalichen als ungläcklichen, dei gesetztem Gemüthe zu bleiben. Darauf machte ich verschiedene solche Ringe auf Berlangen einiger Herren, die meine großen Freunde waren. Ich nahm dazu den reinsten Stahl, und grub und legte die Zierrathen mit großer Sorgsalt ein; sie sahen sehr gut aus, und ich erhielt manchmal mehr als vierzig Scudi bloß für meine Arbeit.

Ferner bediente man sich zu jener Zeit goldener Medailten, worauf ein jeder Herr und Edelmann irgend eine Grille oder Unternehmung

vorstellen ließ und sie an der Mitze trug. Dergleichen machte ich viele, ob es gleich eine sehr schwere Arbeit war. Bisher hatte sie der große gesschicke Meister Caradosso, den ich schon genannt habe, versertigt, und da gewöhnlich mehr als eine Figur darauf bestellt wurde, verlangte er nicht weniger als hundert Goldgulden. Nun empfahl ich mich gedachten Herren, nicht weil jener so theuer, sondern weil er so langsam war, und arbeitete sür sie unter andern eine Medaille mit ihm in die Wette, worauf vier Figuren zu sehen waren, an welche ich großen Fleiß wendete.

Als die Herren beide Arbeiten verglichen, gaben sie meiner den Borzug, und behaupteten, sie seh schöner und besser als die andere, verlangten den Preis zu wissen und sagten, weil ich ihnen so sehr Genüge geleistet habe, so wünschten sie auch mir ein Gleiches zu thun. Darauf autwortete ich, die größte Belohnung, nach der ich am meisten gestrebt habe, seh, die Kunst eines so vortresslichen Mannes zu erreichen, und wenn mir, nach dem Urtheil der Herren, diese Absicht geglückt seh, so sände ich mich überslüssig bezahlt. Als ich darauf sortging, schickten sie mir ein so freigebiges Geschenk nach, daß ich sehr zufrieden sehn konnte, und meine Lust zu arbeiten dergestalt zunahm, daß die Folgen baraus entstanden, die man künstig vernehmen wird.

Nun muß ich mich aber ein wenig von meiner Profession entfernen, um einige unangenehme Zufälle meines mühseligen Lebens zu erzählen.

Man wird sich erinnern, daß ich oben, indem ich von jener trefflichen Gesellschaft und von den annuthigen Scherzen sprach, die bei Gelegenheit des verkleideten Knaben vorgekommen waren, auch einer Pantasilea gedachte, die erst eine salsche und beschwerliche Liebe zu mir zeigte, nun
aber auf mich äußerst erzürnt war, weil sie glaubte, daß ich sie damals
höchlich beleidigt habe. Sie hatte geschworen sich zu rächen, und sand
dazu Gelegenheit. Da ich denn beschreiben will, wie sich mein Leben
in der größten Gesahr besand; und zwar verhielt es sich damit folgendernuaßen.

Als ich nach Rom kam, fand ich daselbst einen jungen Menschen, der Ludwig Pulci hieß, Sohn desjenigen Pulci, dem man den Kopf abschlug, weil er sich seiner eigenen Tochter nicht enthielt. Dieser junge Mensch hatte einen trefslichen poetischen Geist, schöne Kenntnisse der Lateinischen Literatur, schrieb sehr gut und war über die Maaßen schön und anmuthig. Er hatte sich, ich weiß nicht won welchem Bischof getreunt

und stat tief in den Französischen Uebeln. Meine Bekanntschaft mit ihm schrieb sich noch aus Florenz her, wo man sich in Sommernächten auf den Straßen häusig versammelte, und woselbst dieser Jüngling sich mit den besten Liedern aus dem Stegreif hören ließ. Sein Gesang war so angenehm, daß der göttlichste Michel Agnolo-Buonarotti, der trefflichste Bildhauer und Maler, immer ihn zu hören ging, sobald er ihn nur anzutressen wußte; dabei war ein gewisser Goldschmied Pilotto und ich in seiner Gesellschaft.

Da wir uns nun nach zwei Jahren in Rom fanden, entdeckte er mir seinen traurigen Zustand, und bat mich um Gottes Willen, ich möchte ihm helsen. Mich bewegten seine großen Talente, die Liebe des gemeinsamen Baterlands, und meine eigene mitleidige Natur; ich nahm ihn ins Haus und ließ ihn heilen, so daß er, als ein junger Mensch, sehr bald wieder hergestellt war. Indessen studiete er sehr sleißig, und ich hatte ihn mit vielen Büchern, nach meinem Bermögen, versehen. Für diese große Wohlthat dankte er mir oft mit Worten und Thränen, und sagte, wenn ihm nur Gott die Gelegenheit gäbe, so wolle er sich gewiß erkenntlich bezeigen. Darauf gab ich zur Antwort: Ich habe nur gethan, was ich gekonnt, nicht was ich gewollt. Die Schuldigkeit der menschlichen Geschöpfe seh einzusetz zu hülse zu kommen. Er möchte nur die Wohlthat, die ich ihm erzeigt, auch wieder einem andern erweisen, der seiner gleichfalls bedürfen könne. Uebrigens solle er mein Freund sehn, und mich für den seinigen halten.

Darauf bemühre er sich nm ein Unterkommen am Römischen Hof, welches er auch bald sand. Er schloß sich an einen Bischof an, einen Mann von achtzig Jahren, den man den Bischof von Urgenis nannte. Dieser hatte einen Ressen, Herrn Iohann, einen Benezianischen Edelmann, welcher sehr große Borliebe für die Talente des Ludwig Pulci zeigte, und ihn unter diesem Scheine ganz und gar an sich zog, so daß beide zusammen in der größten Bertraulichkeit lebten. Ludwig konnte ihm daher nicht versschweigen; wie sehr er mir wegen so vieler Wohlthaten verbunden seh; deshalb mich Herr Iohann wollte kennen lernen.

Nun begab sich's unter andern, daß ich eines Abends gedachter Pantasilea ein kleines Essen gab, wozu ich viele meiner kunstreichen Freunde eingeladen hatte. Eben als wir uns zu Tische setzen wollten, trat Herr Johann mit gedachtem Ludwig herein, und nach einigen Complimenten blieben sie bei uus.

Goethe, fammtl. Berte. XXII.

Als das unverschämte Weib den schönen Ingling sah, warf sie gleich die Augen auf ihn. Deswegen rief ich, nach eingenommenem Essen, sogleich Ludwig dei Seite und sagte, wenn er bekenne, mir manches schuldig zu sepn, so solle er sich auf keine Weise mit diesem Weibebild einlassen. Darauf versetzte er: Wie, mein Benvenuto, haltet ihr mich denn für unssinnig? Nicht für unsinnig, sagte ich, aber für jung! Dabei schwur ich, daß mir an ihr nichts gelegen seh, aber wohl an ihm, und daß es mir seid thun sollte, wenn er um ihrentwillen den Hals bräche. Darauf schwur er, und dat Gott, daß er den Hals brechen möge, wenn er sich mit ihr einließe. Diesen Schwur mag er wohl von ganzem Herzen gethan haben; denn dasselbe begegnete ihm, wie wir nachher vernehmen werden.

Leiber entbeckte man balb an Herrn Iohann nicht eine tugenbsame, sondern eine unreine Liebe zu dem jungen Wenschen; denn dieser erschien fast alle Tage in neuen sammt. und seidenen Kleidern. Man konnte leicht erkennen, daß er seine schönen Tugenden abgeschafft und sich ganz dem Berbrechen ergeben hatte. So that er denn auch, als wenn er mich nicht sehe, noch kenne; denn ich hatte ihn einmal zur Rede gestellt, und ihm seine Laster vorgeworsen, worüber er nach seinen eigenen Worten den Hals brechen sollte. Unter andern hatte ihm auch Herr Iohann einen schönen Rappen gesauft, und dassir 150 Scudi gegeben. Dieses Pserd war tresslich zugeritten, und Ludwig ließ es alle Tage vor den Fenstern der Bantasilea seine Männchen machen. Ich bemerkte es wohl, bekümmerte mich aber nicht darum, und sagte vielmehr, sedes Ding wolle nach seiner Weise leben, und hielt mich an meine Arbeit.

Nun begab sich's einen Sonntag Abends, daß ums Michel Agnolo von Siena, der Bildhauer, zu Tische lud; es war im Sommer, und Bachiacca, von dem ich schon gesprochen habe, war auch geladen. Dieser hatte die Pantasilea mitgebracht, als ihr alter Kunde. So saßen wir zu Tische. Auf einmal gab sie Leibschmerzen vor, stand auf, und versprach, sogleich wieder zu kommen. Indessen wir nun aufs anmuthigste scherzten und speisten, blieb sie etwas länger als villig aus. Ich horchte zusälligerweise, und es kam mir vor, als wenn ich auf der Straße ganz leise wispern hörte; ich hatte eben das Tischmesser in der Hand.

Da ich nah an dem Fenster saß, erhob ich mich ein wenig, sah den Ludwig mit Pantasilea zusammen, und hörte jenen sagen: Wehe, wenn uns der Teufel Benvenuto sehen sollte! Darauf antwortete sie: Seph nur

ruhig! hört, welchen Lärm sie machen! sie benken au ganz was anders als an uns. Kaum hatte ich diese Worte gehört, als ich mich zum Fenster hinaus auf die Straße warf, und Ludwig bei der Jacke erwischte, den ich gewiß würde mit meinem Messer erwordet haben, wenn er nicht seinen Schimmel gespornt und mir die Jacke in der Hand gelassen hätte. So rettete er sein Leben, und slüchtete mit Pantasilea in eine benachbarte Kirche.

Sogleich standen alle Gäste vom Tische auf, folgten mir nach, und baten mich, daß ich doch weder mich, noch sie um so einer Creatur willen beunruhigen sollte. Da sagte ich, um der Dirne willen würde ich mich nicht gerührt haben; aber der schändliche Ilingling bringe mich auf, der mir so wenig Achtung bezeige. Und so ließ ich mich durch die Worte dieser trefslichen Männer nicht bewegen, nahm meinen Degen und ging hinaus auf die Wiesen; denn das Haus, in dem wir speisten, war nahe am Thore des Castells, das dahinaus sührt. Es dauerte nicht lange, so ging die Sonne unter, und ich sehrte mit langsamen Schritten nach Rom zurück.

Schon war es Nacht und dunkel, und die Thore von Rom noch nicht geschlossen. Gegen zwei Uhr ging ich an dem Hause der Pantastlea vorbei, und hatte mir vorgesetzt, wenn ich Ludwig bei ihr sände, beiden etwas Unangenehmes zu erzeigen. Da ich aber daselbst nur eine Magd antras, die Sorida hieß, ging ich nach meiner Wohnung, legte die Jacke und die Scheide des Degens weg, und kehrte zu jenem Hause zurück, das hinter den Bänken an der Tiber lag. Gegenüber war der Garten eines Wirthes, der sich Romolo nannte, und zwar mit einer starken Hagebuttenhede eingesaßt; in diese verstedte ich mich, und wartete, daß das Wädchen mit Ludwig nach Hause kommen sollte.

Nach einiger Zeit kam mein Freund, der gedachte Bachiacca; er mochte sich's nun vorgestellt oder es mochte ihm jemand meinen Aufent-halt verrathen haben, genug, er rief mich ganz leise: Gevatter! denn so nannten wir einander im Scherze. Er bat mich um Gottes willen, und sagte sast weinend: Lieber Gevatter, thue doch dem armen Mädchen nichts zu Leide! denn sie hat nicht die mindeste Schuld. Darauf versetzte ich: Wenn ihr euch nicht sogleich hinwegpackt, so schlage ich euch diesen Degen um die Ohren. Mein armer Gevatter erschrak, und es suhr ihm in den Leid, so daß er nicht weit gehen konnte, ohne den Forderungen der Natur zu gehorchen.

Der Himmel stand voll Sterne und die Hellung war sehr groß. Auf einmal hörte ich einen Lärm von mehrern Pferden, die hüben und drüben vorwärts kamen. Es war Ludwig und Pantasilea, begleitet von einem gewissen Herrn Benvennto von Perugia, Kämmerer tes Papstes Clemens. Sie hatten noch vier tapfere Hauptleute aus gedachter Stadt bei sich, nicht weniger einige brave junge Soldaten; es mochten mehr als zwölf Degen sehn.

Da ich das merkte, betrachtete ich, daß kein Weg vor mir war, zu entkommen; ich wollte in der Hede verborgen bleiben, aber die Dornen stachen und hetzten mich so, daß ich fast einen Sprung zu thun und zu fliehen dachte. Zu gleicher Zeit hatte Ludwig die Pantasilea um den Hals gefaßt, und sagte: Ich will dich doch in einem Zug fortkuffen, und wenn der Verräther Benvenuto darüber rasend werden sollte. Nun ärgerten mich die Worte des Burschen um desto mehr, als ich schon von den Hagebutten zu leiden hatte. Da sprang ich hervor, und rief mit starker Stimme: Ihr send alle des Todes! Der erste Hieb meines Degens traf die Schulter Ludwigs, und weil sie den armen Jungen mit Harnischen und anderm solchem Eisenwerk überblecht hatten, that es einen gewaltigen Schlag. Der Degen wandte sich und traf die Pantasilea an Nase und Mund. Beide Personen fielen auf die Erde, und Bachiacca mit halbnackten Schenkeln schrie und stoh. Sodann wendete ich mich mit Klihnheit gegen bie andern. Diese wackern Leute, die den großen Lärm vernahmen, der im Wirthshaus indessen entstanden war, glaubten, es seh ein Heer von hundert Mann daselbst, und legten tapfer die Hand an den Degen. Indessen wurden ein Paar Pferden unter der Truppe wild, und warfen ihre Reiter, die von den bravsten waren, herab, und die übrigen ergriffen die Flucht. Ich ersah meinen Bortheil, und entkam mit großer Schnelligkeit diesem Handel, von dem ich Ehre genug davon trug, und das Glück nicht mehr als billig versuchen wollte.

In dieser unmäßigen Unordnung hatten sich einige Soldaten und Hauptleute selbst mit ihren Degen verwundet. Herr Benvenuto, der Kämmerer, war von seinem Maulthiere herabgestoßen und getreten worden, und ein Diener, der den Degen gezogen hatte, siel zugleich mit seinem Herrn, und verwundete ihn übel an der Hand. Das war Ursache, daß dieser auf seine Peruginische Weise schwur: Bei Gott, Benvenuto soll den Benvenuto Lebensart lehren!

Nun trug er einem seiner Hauptleute auf, mich herauszusordern. Dieser war vielleicht kühner als die andern; aber weil er zu jung war, wußte er sich nicht zu benehmen. Er kam, mich in dem Hause eines Reapolitanischen Edelmanns aufzusuchen, der mir bei sich gern eine Zuslucht erlaubte, theils weil er einige Sachen meiner Profession gesehen, und zugleich die Richtung meines Körpers und Geistes zu kriegerischen Thaten, wozu er auch sehr geneigt war, bemerkt hatte. Da er mir nun nach seiner großen Liebe Recht gab, und ich schon hartnäckig genug war, ertheilte ich jenem Hanptmann eine solche Antwort, daß es ihm wohl gereuen mochte, vor mich getreten zu sehn.

Wenige Tage barauf, als die Wunden Ludwigs, der Pantasilea und anderer sich einigermaaßen geschlossen hatten, wurde gedachter großet Reapolitanischer Cavalier von Herrn Benvenuto, bei dem sich die Wuth wieder mochte gelegt haben, ersucht, zwischen mir und Ludwig Frieden zu stiften. Dabei ward erklärt, daß die tapfern Soldaten, die nichts weiter mit mir zu thun hätten, mich nur wollten kennen lernen. Der Herr antwortete darauf, er wolle mich hindringen, wohin sie verlangten, und würde mich gerne zum Frieden bewegen, aber man müsse von beiden Seiten nicht viel Worte machen; denn eine umständliche Erklärung würde ihnen nicht zur Ehre gereichen, es seh genug, zusammen zu trinken und sich zu umarmen; er wolle das Wort führen, und wolle ihnen mit Ehren durchhelsen. So geschah es auch.

Einen Donnerstag Abends führte er mich in das Haus des Herrn Benvenuto, wo sich alle die Kriegsleute befanden, die bei dieser Niederlage gewesen waren; sie saßen noch alle zu Tische. Im Gesolge meines Sedelmanns waren dreißig tapfere, wohlbewassnete Männer, worauf Herr Benvenuto nicht vordereitet war. Der Edelmann trat zuerst in den Saal, und ich nach ihm; darauf sagte er: Gott erhalte euch, meine Herren! Hier sind wir, Benvenuto und ich, den ich wie meinen leiblichen Bruder liebe. Wir kommen hierher, um alles zu thun, was euch beliebt. Herr Benvenuto, der den Saal nach und nach mit so vielen Personen gefüllt sah, versetzte darauf: Frieden wollen wir, und nichts weiter! Ferner verssprach er, daß der Sonverneur von Rom und seine Leute mir nichts in den Weg legen sollten. So war der Friede gemacht, und ich kehrte sogleich zu meiner Werkstatt zurück.

Richt eine Stunde konnte ich ohne ben gedachten Ebelmann leben:

entweder er schickte nach mir, oder er kam mich zu besuchen. Indessen war Ludwig Pulci geheilt, und ließ sich alle Tage auf seinem Rappen sehen. Einst, als es ein wenig regnete, sollte das Pferd seine Klinste vor Pautasileens Thüre sehen lassen; es strauchelte und siel, und stürzte auf den Reiter: er brach den Schenkel des rechten Fußes, und starb im Hause der Pantasilea in wenig Tagen. So war der Schwur erfüllt, den er so ernstlich vor Gott gethan hatte, und so sieht man, daß der Höchste rie Guten so wie die Bösen bemerkt, und einem jeden nach seinen Verbiensten geschehen läßt.

## Siebentes Capitel.

Der Herzog von Bourbon belagert Rom. Es wird eingenemmen und geplündert.
— Der Autor töbtet ben herzog von Bourbon durch Büchsenschusse von der Mauer. — Er stüchtet ins Castell St. Angelo, wo er als Bombardier angestellt wird, und sich außerordentlich hervorthut — Der Prinz von Dranien fällt auf einen Kanonenschuß bes Autors. — Der Papst erkennt die Dienste des Benvenuto. — Das Castell St. Angelo geht über durch Bertrag.

### **1527**.

Schon war alles in Waffen! Papst Clemens hatte sich vom Herrn Johann von Medicis einige Hausen Soldaten ausgebeten, welche auch ankamen; diese trieben so wildes Zeug in Rom, daß es gefährlich war, in öffentlichen Werkstätten zu arbeiten. Deswegen zog ich in ein gutes Haus hinter den Bänken, und arbeitete daselbst sür alle meine Freunde; doch bedeuteten in der Zeit meine Arbeiten nicht viel, und ich schweige deshalb davon. Ich vergnügte mich damals viel mit Musik und andern ähnlichen Lustbarkeiten.

Papst Clemens hatte indessen, auf Anrathen des Herrn Jacob Salviati, die fünf Cempagnien des Johann von Medicis, der schon in der Lombardie umgekommen war, wieder verabschiedet. Bourdon, der erfuhr, daß keine Soldaten mehr in Rom waren, drang mit seinem Heer gerade auf die Stadt. Bei dieser Gelegenheit griff jedermann zu den Wassen, und Alexander del Bene, dessen Freund ich war, und dem ich schon einmal, zur Zeit als die Colonneser nach Rom kamen, das Haus bewacht hatte, bat mich bei dieser wichtigen Gelegenheit, daß ich funfzig bewassnete Männer ausbringen, und an ihrer Spitze wie vormals sein Hans bewachen solle. Ich brachte funfzig der tapfersten jungen Leute zusammen, und wir wurden bei ihm wohl unterhalten und bezahlt.

Schon war das Bourbonische Heer vor den Manern von Rom, und Alexander bat mich; ich möchte mit ihm ausgehen. Wir nahmen einen der besten Leute mit, und unterwegs schlug sich noch ein junger Mensch zu uns, der Cecchino della Casa hieß. Wir kamen auf die Mauern beim Campo Santo, und saben bas mächtige Beer, bas alle Gemalt anwendete, gerade an diesem Flede in die Stadt zu bringen. Die Feinde verloren viel; man stritt mit aller Macht, und es war der dickste Rebel. kehrte mich zu Alexander, und sagte: Laß uns so bald als möglich nach Hanse gehen! Hier ist kein Mittel in der Welt; jene kommen herauf, und diese flieben. Alexander sagte erschrocken: Wollte Gott, wir wären gar nicht hergekomment und wendete sich mit großer Heftigkeit, nach Hause zu gehen. Ich tadelte ihn und sagte: Da ihr mich hergeführt habt, mussen wir auch irgend etwas Männliches thun! Und so kehrte ich meine Büchse gegen ben Feind, und zielte in ein recht bichtes Gedräng nach einem, den ich über die andern erhoben sah; der Nebel aber ließ mich nicht unterscheiben, ob er zu Fuß oder zu Pferd seh. Ich wendete mich zu Alexanber und Cecchino, und sagte ihnen, wie sie auch ihre Büchsen abschießen, und sich dabei vor den Augeln der Feinde in Acht nehmen sollten. So feuerten wir unsere Gewehre zweimal ab. Darauf schaute ich behutsam über die Mauer, und sah einen ganz außerorbentlichen Tumult- unter ihnen. Es war der Connetable von Bourbon von unsern Schüssen gefallen; denn, wie man nachher vernahm, so war es der gewesen, den ich über die andern erhoben gesehen hatte. Wir machten, daß wir über Campo Santo wegkamen, gingen burch St. Peter, uud gelangten mit größter Schwierigkeit zu dem Thore der Engelsburg; benn die Herren Rienzo da Ceri und Drazio Baglioni verwundeten und erschlugen alle, die von der Vertheidigung der Mauer zurückweichen wollten. Schon aber war ein Theil der Feinde in Rom, und wir hatten sie auf dem Leibe. Der Castellan wollte eben bas Fallgatter niederlassen; es ward ein wenig Plat, und wir kamen noch hinein. Sogleich faßte mich ber Capitan Pallone von ben Mediceern an, als einen, der zum Hause des Papstes gehörte, und führte mich hinauf auf die Bastei, so daß ich wider Willen Alexander verlassen mußte.

Zu gleicher Zeit war Papst Clemens über die Galerien des Castells gekommen; denn er wollte nicht früher aus seinem Palaste gehen, und glaubte nicht, daß die Feinde in die Stadt dringen würden. So war ich num mit den andern eingesperrt, und sand mich nicht weit von einigen

Kanonen, die ein Bombardier von Florenz, Namens Julian, in Aufsicht hatte. Diefer sah durch eine Deffnung des Mauerkranzes sein Haus plündern, und Weib und Kinder herumschleppen; er unterstand sich nicht zu schießen, aus Furcht, die Seinigen zu treffen, warf die Lunte auf die Erbe, und zerriß, heulend und schreiend, das Gesicht; eben so thaten einige andere Bombardiere. Deswegen nahm ich eine Lunte, ließ mir von einigen helfen, die nicht solche Leidenschaften hatten, richtete die Stücke dahin, wo ich es nützlich glaubte, erlegte viele Feinde, und verhinderte, daß die Truppen, die eben diesen Morgen nach Rom hereinkamen, sich dem Castell nicht zu nahe wagten; denn vielleicht hätten sie sich deffen in diesem Augenblick bemächtigt, wenn man ihnen nicht das grobe Geschütz entgegengestellt hätte. So fuhr ich fort zu seuern, darüber mich einige Cardinäle und Herren von Herzen segneten und anfeuerten, so baß ich, voller Muth und Eifer, das Möglichste zu thun fortfuhr. Genug, ich war Ursache, daß diesen Morgen das Castell erhalten wurde, und so hielt ich mich den ganzen Tag dazu, da denn nach und nach die übrigen Artilleristen sich wieder zu ihren Diensten bequemten.

Papst Clemens hatte einem großen Römischen Sbelmann, herrn Anton Santa Croce, die sämmtlichen Artilleristen untergeben. Gegen Abend, während daß die Armee von der Seite di Trastevere hereinkam, trat dieser treffliche Mann zu mir, war sehr freundlich, und stellte mich bei fünf Stüde auf den höchsten Ort des Schlosses, zunächst dem Engel; man kann daselbst rings herumgehen, und sieht sowohl nach Rom hinein- als hinauswärts. Er untergab mir so viele Leute, als nöthig war, reichte mir eine Löhnung voraus, und wies mir Brod und ein wenig Wein an; bann bat er mich, ich möchte auf die Weise, wie ich angefangen, fortfahren. Nun hatte ich manchmal zu bieser Profession mehr Lust als zu der meinen gehabt, und jetzt that ich solche Dienste um so lieber, als sie mir sehr zu Statten kamen. Da es Nacht wurde, sah ich, der ich ohnedem zu neuen und wunderbaren Sachen immer ein großes Verlangen trug, von der Zinne des Castells, wo ich war, den schrecklichen und erstaunlichen Brand von Rom, den so viele, die in den übrigen Winkeln des Castells steckten, nicht gewahr wurten.

So fuhr ich einen ganzen Monat fort, als so lange Zeit wir im Castell belagert waren, die Artillerie zu bedienen, und ich erzähle nur die merkwürdigsten Vorfälle, die mir dabei begegneten. Obgedachter Herr

Anten Santa Croce hatte mich vom Engel herunter gerufen, um nach Häusern in der Nachbarschaft des Castells zu schießen, in die man einige Feinde hatte schleichen sehen. Indem ich schoß, kam eine Rugel von außen, traf die Ede einer Zinne und nahm ein großes Stück davon mit, das mich zwar traf, doch aber mir keinen großen Schaden that. Die ganze Masse schlig mir auf die Brust, nahm mir den Athem, so daß ich für tobt zur Erben siel; doch hörte ich alles, was die Umstehenden sagten. Unter diesen beklagte sich Herr Santa Croce am meisten, und rief: D webe! sie haben uns unsere beste Hülfe genommen! Auf solchen Lärm kam einer meiner Gefellen herbeigelaufen, der Franz der Pfeifer hieß, aber mehr auf die Medicin als auf die Musik studirte; dieser machte einen Ziegel heiß, streute eine gute Hand Wermuth darauf, spritte Griechischen Bein barüber, und legte mir den Stein auf die Brust, da wo der Schlag sichtbar war. Durch die Tugend des Wermuths erlanzte ich sogleich meine verlorenen Kräfte wieder; ich wollte reden, aber es ging nicht: denn einige bumme Soldaten hatten mir den Mund mit Erde verstopft, und glaubten mir damit die Communion gereicht zu haben. Wahrhaftig, sie hätten mich badurch beinahe excommunicirt; benn ich konnte nicht wieder zu Athem kommen, und die Erbe machte mir mehr zu schaffen als der Schlag.

Da ich mich nun erholt hatte, ging ich wieder mit aller Sorgfalt und Tapferkeit an meinen Dienst. Papst Clemens hatte nach dem Herzog von Urbino um Hilfe geschickt, der sich bei dem Benezianischen Heere bessand; der Abgesandte hatte den Auftrag Seiner Ercellenz zu sagen, daß, so lange das Castell sich hielte, alle Abend drei Fener auf dem Gipfel angezündet und drei Kanonenschlisse dreimal wiederholt werden sollten. Ich hatte den Besehl, die Fener zu unterhalten und die Stücke loszubrennen. Unterdessen suhren die Feinde fort übel zu hausen, und ich richtete bei Tage mein Geschlitz dahin, wo es ihnen den meisten Schaden that. Der Papst wollte mir deßhalb besonders wohl, weil er sah, daß ich mein Geschäft mit der größten Ausmerksamkeit betrieb. Der Entsat des Herzogs blieb außen, und es ist hier der Platz nicht, die Ursachen auszuzeichnen.

Indessen ich das teuflische Handwerk trieb, kamen einige Cardinäle, mich zu besuchen, am meisten der Cardinal Ravenna und de' Gaddi, denen ich öfters sagte, sie sollten nicht herauskommen, weil man ihre rothen Läppchen von weitem sähe, und man deswegen von den benachbarten

Gebäuben, zum Beispiel von Torre de' Benni, uns das größte Uebel zufügen könnte; am Ende ließ ich sie aussperren, welches sie mir äußerst übel nahmen.

Auch kam oft Herr Drazio Baglioni zu mit, der mir sehr wohl wollte. Eines Tags sah er, indem wir sprachen, in einem Wirthshause vor dem Thore des Castells einige Bewegungen. An diesem Gebäude war bas Zeichen ber Sonne zwischen zwei Fenster mit rother Farbe angemalt, die Fenster waren zu, und er glaubte, daß an der Wand hinter der Sonne eine Gesellschaft Soldaten bei Tische säße und schmauste: Deß= wegen sagte er: Benvenuto, wenn du Lust hättest, einen Schuß auf diese Sonne zu richten, so würdest du gewiß ein gutes Werk thun: benn es ist bort herum ein großer Lärm; es müssen Leute von Bebeutung sehn. Ich antwortete barauf: Herr, es ist was Leichtes, ben Schuß zu thun, aber die Mündung der Kanone kommt nahe an den Korb mit Steinen, der auf der Mauer steht, und die Heftigkeit des Feuers und der Luft werden ihn hinunter werfen. Besinne dich nicht lange, antwortete er sogleich, und der Korh wird, wie er steht, nicht fallen, und siele er auch, und stünde der Papst drunten, so wäre das Uebel kleiner, als du denkst. Schieße! schieße! Ich dachte nicht weiter nach und traf, wie ich versprochen hatte, in die Mitte der Sonne; aber auch der Korb siel, wie ich gesagt hatte, und stürzte gerade zwischen den Cardinal Farnese und Herrn Jacob Salviati hinein, und hätte sie erschlagen, wenn sie sich nicht eben glücklicherweise gezankt hätten. Denn der Cardinal warf Herrn Jacob vor, er seh Schuld an der Berheerung Roms; darüber schimpften sie einander beide, und waren im Zorn ein wenig aus einander getreten. Als nun unten im Hofe ber große Lärm entstand, eilte Herr Drazio schnell hinab, und ich schaute über die Mauer, wohin der Korb gefallen war, und hörte einige sagen, man follte die Kanoniere gleich' todt schlagen. Deswegen rüstete ich zwei Falconette gerade auf meine Treppe, fest entschlossen, den ersten, der herauf käme, mit meinem Feuer zu empfangen. Es kamen auch wirklich einige Diener des Cardinal Farnese und schienen Auftrag zu haben, mir etwas Unangenehmes zu erzeigen. Deswegen trat ich vor, mit der Lunte in der Hand. Einige davon kannte ich und rief: Beim Himmel! wenn ihr euch nicht gleich wegmacht, und sich einer untersteht, diese Treppe heraufzukommen, hier habe ich zwei Falconette ganz bereit; mit diesen will ich ench schlecht bewillsommen. Geht, sagt bem Cardinal, ich habe

gethan, was meine Obern mir befohlen haben! Und was wir thun, geschieht zum Besten ber Pfassen, nicht um ste zu beleidigen.

Hierauf kam Herr Orazio Baglioni gleichfalls heraufgelaufen; ich traute nicht, und rief ihm zu, er solle zurückleiben ober ich würde nach ihm schießen. Er hielt an, nicht ohne Furcht, und sagte: Benvenuto, ich bin bein Freund! Ich versetzte: Wenn ihr allein sepd, so kommt nur dießmal, wenn ihr wollt.

Dieser Herr war sehr stolz, befann sich einen Augenblick und sagte mit Berdruß: Ich hätte Lust nicht mehr zu bir hinaufzukommen, und gerade das Gegentheil zu thun von dem, was ich für dich im Sinn hatte. Ich sagte, wie ich hierher gesetzt seh, andere zu vertheidigen, so würde ich auch im Nothfall mich selbst zu schützen wiffen. Darauf sagte er: Ich komme allein! Und als er heraufstieg, sah ich, daß er sich mehr als billig verfärbt hatte; beswegen legte ich die Hand an den Degen und war auf meiner Hut. Darüber sing er an zu lachen; die Farbe kam in sein Gesicht zurück, und er sagte mir auf die freundlichste Weise von der Welt: Mein Benvenuto, ich will dir so wohl, als ich vermag, und wenn mit Gottes Willen die Zeit kommt, sollst du es erfahren. Wollte Gott, du hättest die beiden Schurken erschlagen! Der eine ist Schuld an so großem Unheil, und von dem andern ist vielleicht noch etwas Schlimmeres zu Alsbann ersuchte er mich, ich solle nicht sagen, daß er im Augenblick, da der Kord hinabgestürzt, bei mir gewesen seh, und übrigens ruhig bleiben. Der kärm war groß und dauerte eine Weile fort.

Indessen that ich alle Tage etwas Bedeutendes mit meinen Stüden, und erward die gute Meinung und Gnade des Bapstes. Er stand einst auf der runden Bastei, und sah auf den Wiesen einen Spanischen Hauptsmann, den er an einigen Merkmalen für einen ehemaligen Diener erkannte, und sprach darliber mit seinen Begleitern. Ich war oben beim Engel, und wußte nichts davon; aber ich sah einen Mann, der, mit einem Spieß in der Hand, an den Laufgräben arbeiten ließ, und ganz rosensard ge-kleidet war. Ich überlegte, was ich ihm anhaben könnte, wählte ein Stüd, lud es mit Sorgsalt, und richtete es im Bogen auf den rothen Mann, der aus einer Spanischen Großsprecherei den Degen quer vor dem Leibe trug. Meine Kugel traf den Degen, und man sah den Mann, in zwei Stüde getheilt, niederfallen.

Der Papst, der so etwas-nicht erwartete, theils weil er nicht glaubte,

baß eine Augel so weit reichen könne, theils weil es ihm unbegreislich war, ben Mann in zwei Stücke getheilt zu sehen, ließ mich rufen, und ich erzählte ihm umständlich, welche Sorgfalt ich beim Schießen gebraucht hatte; wie aber ber Mann in zwei Theile getheilt worden, konnte ich so wedig als er erklären.

Ich knieete nieder und bat ihn, er möchte mir diesen Todtschlag und die übrigen, die ich von hier aus im Dienste der Kirche begangen hatte, vergeben. Darauf erhob er die Hand und machte ein gewaltiges Krenzüber meine ganze Figur, segnete mich, und verzieh mir alle Mordthaten, die ich jemals im Dienste der apostolischen Kirche verübt hatte und noch verüben würde. Ich ging wieder hinauf, suhr sort zu schießen und tras immer besser; aber mein Zeichnen, meine schonen Studien, meine angenehme Musst gingen mir alle im Rauch sort, und ich hätte wunderbare Sachen zu erzählen, wenn ich alle schönen Thaten auszeichnen wollte, welche ich in diesem grausamen Höllenwesen verrichtet habe. Ich will nur noch gedenken, daß ich den Feind durch anhaltendes Feuer verhinderte, seine Ablösungen durch den Porton von St. Spirito zu sühren, worauf er mit großer Unbequemlichkeit sedesmal einen Umweg von drei Migkien machen mußte.

Einige Zeit vorher hatte Papst Clemens, der die dreifachen Kronen und die sämmtlichen schönen Juwelen der apostolischen Rammer retten wollte, mich kommen lassen, und schloß sich mit mir und seinem Cavalier in sein Zimmer ein. Dieses Cavalierchen war ein Franzose und diente sonst im Stall des Herrn Philipp Strozzi; der Papst hatte ihn aber wegen großer Dienste sehr reich gemacht, und vertraute ihm, ob er gleich von der niedrigsten Herkunft war, wie sich selbst. Sie legten mir die Kronen und die sämmtlichen Edelsteine vor, und trugen mir auf, sie aus ihrer goldenen Fassung auszubrechen. Ich that es; dann wickelten wir jeden Ebelstein in ein Stücken Papier und nähten sie bem Papst und bem Cavalier in die Falten der Reider. Sie gaben mir darauf das Gold, das ungefähr zweihundert Pfund betrug, mit dem Auftrag, es aufs heimlichste zu schmelzen. Ich ging hinauf zum Engel, wo mein Zimmer war, das ich verschließen konnte, und erbaute sogleich einen Windosen, richtete unten einen ziemlich großen Aschenberd ein; oben lag das Gold auf Rohlen und siel, so wie es schmolz, in den Herd herunter.

Indessen der Ofen arbeitete, paßte ich beständig auf, wie ich dem

Heinde einen Abbruch than könnte, und richtete in den Laufgräben großen Schaden an. Gegen Abend kam einer sehr schnell auf einem Maulthier geritten, der mit den Leuten in der Tranchee sprach; ich und die Meinigen schossen so gut, daß das Maulthier todt zur Erde siel, und der Reiter verwundet weggetragen wurde. Darauf entstand ein großer Tumult in den Laufgräben, und ich seuerte noch einigemal hin. Es war der Prinz von Oranien, den sie bald darauf in ein nahes Wirthshaus trugen, und in kurzem versammelte sich daselbst der ganze Abel des Kriegsheeres.

Kaum hatte der Papst die That vernommen, als er mich rusen ließ und sich näher erkundigte. Ich erzählte ihm den Fall und sigte hinzu, es müsse ein Mann von großer Bedeutung sehn, weil sich in dem gedachten Wirthshaus alles versammle. Der Papst, dem dieß zu einem guten Gedanken Anlaß gab, ließ Herrn Santa Croce rusen und sagte, er solle uns andern Bombardieren besehlen, unser Geschütz auf gedachtes Hans zu richten, und wir sollten auf das Zeichen eines Flintenschusses sämmtlich auf einmal losschießen, wodurch das Haus zusammenstürzen und die Häupter des seindlichen Heeres umlömmen würden. Die Soldaten ohne Ansührer würden sich alsdann zerstreuen, und so würde Gott sein Gebet erhören, das er so eistig thue, ihn von diesen Rändern zu befreien. Wir richteten unser Geschütz nach dem Besehl des Herrn Santa Croce und erwarteten das Zeichen.

Dieses vernahm der Cardinal Orsno und sing an, sich mit dem Bapste zu streiten. Man solle, sagte er, einen solchen Schlag nicht so leichtstunig thun: sie wären eben im Begriff, eine Capitulation zu schließen, und die Truppen, wenn sie keine Ansührer hätten, würden erst recht undändig werden und das Castell stürmen, darüber denn alles zu Grunde gehen müßte. Der arme Papst, in Berzweislung, sich von innen und außen verrathen zu sehen, widerrief seinen Besehl, ich aber konnte mich nicht halten, gab Feuer und tras einen Pseiler des Hoses, an den sich viele Bersonen lehnten: ich muß ihnen dadurch viel Schaden zugesügt haben; denn sie verließen das Hans. Der Cardinal Orsino schwur, daß er mich wollte hängen ober auf irgend eine Weise umbringen lassen, aber der Papst verstheidigte mich sehr lebhaft.

Sobald das Gold geschmolzen war, trug ich es zum Papste; er dankte mir aufs beste und befahl dem Cavalier, daß er mir 25 Scudi geben solle, entschuldigte sich zugleich, daß er gegenwärtig nicht mehr entbehren könne.

## Achtes Capitel.

Der Autor kehrt nach klorenz zurück und kauft seinen Bann ab. — Orazio Baglioni möchte ihn zum Soldatenstand bereben; aber auf seines Baters Bitten geht er nach Mantua. — Er sindet seinen Freund Julius Romano daselbst, der seine Kunst dem Gerzog empsiehlt. — Eine unvorsichtige Rede nöthigt ihn, von Mantua zu gehen. — Er kommt nach klorenz zurück, wo sein Vater indessen und die meisten seiner Bekannten an der Best gestorben. — Gutes Verhältniß zwischen ihm und Michel Agnolo Buonarotti, durch dessen Empsehlung er bei seinen Arbeiten sehr aufgemuntert wird. — Geschichte Friedrich Ginoris. — Bruch zwischen Papst Clemens und der Stadt klorenz. — Der Autor solgt einem Kuse nach Rom.

Wenig Tage barauf kam die Capitulation zu Stande, und ich machte mich mit Herrn Drazio Baglioni auf ben Weg nach Perugia, wo mir verselbe die Compagnie übergeben wollte. Ich mochte sie aber damals nicht annehmen, sondern verlangte meinen Bater zu besuchen und meine Berbannung von Florenz abzukaufen. Herr Orazio, der eben in Florentinische Dienste getreten war, empfahl mich einem ihrer Abgeordneten als einen von den Seinigen, und so eilte ich mit einigen andern Gesellen in die Stadt. Die Pest wüthete gewaltsam in derselben, und meine Ankunft machte dem alten Vater große Freude; er glaubte, ich seh bei der Berbeerung Roms umgekommen, ober würde doch wenigstens nacht zu ihm zurlickehren. Schnell erzählte ich ihm die Teufeleien von der Berheerung und Plünderung und stedte ihm eine Anzahl Scudi in die Hand, die ich auch auf gut soldatisch gewonnen hatte, und nachdem wir uns genug geliebkost, gingen wir zu den Achten, um den Bann-abzukaufen. Es war verselbige Mann noch barunter, der mich ehemals verdammt und meinem Bater die harten Worte gesagt hatte. Mein Alter ließ nicht undeutlich merken, daß die Sache jetzt ganz anders stehe, und bezog sich auf die Protection des Herrn Drazio, mit nicht geringer Zufriedenheit. mich badurch verleiten, ihm zu erzählen, daß Herr Drazio mich zum Hauptmann ermählt habe, und daß ich nun daran benken müffe, die Compagnie zu übernehmen. Mein Bater, über diese Eröffnung bestürzt, bat mich um Gottes willen, von diesem Vorsatz abzulassen; er wisse zwar, daß ich hierzu, wie zu größern Dingen, geschickt seh; fein anderer Sohn, mein Bruder, seh aber schon ein so braver Soldat, und ich möchte doch die schöne Kunft, die ich so viele Jahre getrieben, nicht auf einmal hintansetzen. Er traute mir nicht, ob ich gleich versprach, ihm zu gehorchen: denn als ein Huger Mann sah er wohl ein, daß, wenn Herr Drazio tame, ich, sowohl um mein Versprechen zu erfüllen als auch aus eigener

Reigung, mich in den Arieg begeben würde, und so suchte er mich auf eine gute Art von Florenz zu entfernen. Er gab mir bei der entsetzlichen Pest seine Angst zu bedenken, er fürchte immer mich angesteckt nach Hause kommen zu sehen; er erinnerte sich einiger vergnügter Jugendjahre in Mantua und der guten Aufnahme, die er daselbst gefunden; er beschwur mich, je eher je lieber dorthin zu gehen und der ansteckenden Seuche auszuweichen. Ich war niemals in Mantua gewesen und mochte über-haupt gerne die Welt sehen; daher entschloß ich mich zu reisen, ließ den größten Theil meines Geldes dem Bater und empfahl ihn der Sorge einer Schwester, die Cosa hieß, und die, da sie sich zum ehelichen Stand nicht entschließen konnte, als Nonne in das Kloster St. Ursula gegangen war; sie sorgte dabei sür den alten Bater, und nahm sich einer jüngern Schwester an, die an einen Bildhauer verheirathet war. So empfing ich meines Baters Segen und machte auf einem guten Pferde den Weg nach Mantua.

Ich hätte viel zu erzählen, wenn ich beschreiben wollte, wie es mir unterwegs gegangen ist: benn die Welt war voll Pest und Krieg, so daß ich diese kleine Reise nur mit vieler Schwierigkeit zurücklegte.

Sobald ich anlangte, sah ich mich nach Arbeit um, und ward von Meister Nicolaus von Mailand, dem Goldschmiede des Herzogs, aufgenommen. Einige Tage hernach ging ich den trefslichen Julius Romano zu besuchen, den ich von Rom aus kannte, der mich auf das freundschaftslichste empfing und übel nahm, daß ich nicht bei ihm abgestiegen war. Er lebte als ein großer Herr, und baute für den Herzog außen vor der Stadt ein herrliches Wert, das man noch immer bewundert.

Julius sämmte nicht mit dem Herzog von mir aufs ehrenvollste zu sprechen, der mir auftrag, ein Modell zu machen zu einem Käsichen, um das Blut Christi darin auszunehmen, von welchem sie sagen, daß Longin es nach Mantua gebracht habe. Darauf wendete er sich zu Herrn Julius und sagte, er möchte mir eine Zeichnung gedachter Arbeit machen. Herr Julius aber antwortete: Benvenuto ist ein Mann, der keiner fremden Zeichnungen bedarf, und Sie werden es, gnädiger Herr, selbst gestehen, sobald Sie sein Modell sehen werden. Ich machte also zuerst eine Zeichnung zum Reliquienkästichen, in welches man die Ampulle bequem sehen krauf; sie stellte einen sühenden Christus vor, der in der linken erhöhten Hand ein Arenz hielt, woran er sich lehnte, mit der rechten schien er die Wünde

der Brust zu eröffnen. Dieses Modell gestel dem Herzog außerordenklich; er bezeigte mir darüber die größte Gunst und gab mir zu verstehen, daß er mich in seinem Dienste zu behalten wünsche.

Indessen hatte ich seinem Bruder, dem Cardinal, meine Answartung gemacht; dieser erbat sich von dem Herzog, daß ich ihm sein großes Siegel machen dürste, welches ich auch ansing. Unter der Arbeit übersiel mich das viertägige Fieber, und der Paroxysmus machte mich jederzeit rasend; da versluchte ich Mantua und seinen Herrn und jeden, der daselbst zu verweilen Lust habe. Diese Worte wurden dem Herzog durch einen Goldschmied hinderbracht, der ungern sah, daß der Fürst sich meiner bediente; und über diese meine kranken Worte zürnte der Herr mit mir. Ich war dagegen auf seine Residenz verdrießlich, und wir hegten also beide einen Groll gegen einander. In vier Monaten hatte ich mein Siegel geendigt, so wie andere kleine. Arbeiten für den Herzog, unter dem Namen des Cardinals. Dieser bezahlte mich reichlich, dat mich aber, daß ich nach Rom, in jenes herrliche Baterland zurücksehren möchte, wo wir uns erst gekannt hatten.

Mit einer guten Summe Scubi reiste ich von Mantua und kam nach Governo, wo der tapfere Herr Johann von Medicis umgekommen war. Hier ergriff mich ein kleiner Fieberanfall, der aber meine Reise nicht verhinderte; denn die Krankheit blieb an dem Ort und war mir nicht wieder beschwerlich.

In Florenz eilte ich sogleich nach meines Baters Haus und Nopfte start an; da gudte ein tolles, buckeliges Weib aus dem Fenster, hieß mich mit vielen Scheltworten sortgehen und betheuerte, daß ich angesteckt seh. Ich sagte darauf: Berruchter Buckel! ist niemand anders im Hause als du, so soll's dein Unglück sehn. Laß mich nicht länger warten! rief ich mit lauter Stimme. Ueber diesen Lärm kam eine Nachbarin herans, die mir sagte, mein Bater und alle vom Hause sehen gestorben; meine jüngere Schwester Liberata, die auch ihren Mann versoren habe, seh nur noch allein übrig, und seh von einer frommen Dame ausgenommen worden. Ich hatte schon so etwas vermuthet und erschraf deswegen weniger.

Unterwegs nach dem Wirthshause fand ich zufälligerweise einen Freund, an dessen Hause ich abstieg. Wir gingen sodann auf den Markt, wo ich erfuhr, daß mein Bruder noch lebte und sich bei einem Bekannten aufhielt. Wir suchten ihn sogleich und hatten beide unendliche Freude uns wieder zu sehen; denn jedem war die Nachricht von des andern Tod zugetommen. Alsdann lachte er, nahm mich bei der Hand und sagte: Kommel ich führe dich an einen Ort, den du nicht vermuthest: ich habe Schwester Liberaten wieder verheirathet; sie hält dich auch für todt. Unterwogs erzählten wir einander die lustigsten Geschichten, die uns begegnet waren, und als wir zu meiner Schwester kamen, war sie über die unerwartete Reuigkeit dergestalt außer sich, daß sie mir ohnmächtig in die Arme siel. Riemand sprach ein Wort, und der Mann, der nicht wuste, daß ich ihr Bruder war, verstummte gleichsalls. Rein Bruder erklärte das Räthsel; man kam der Schwester zu Hilse, die sich bald wieder erholte, und nachdem sie den Bater, die Schwester, den Mann und einen Sohn ein wenig demeint hatte, machte sie das Abendessen zurecht. Wir seierten auf das anmuthigste ihre Pochzeit und sprachen nicht mehr von Totten, sondern waren lusig und sroh, wie es sich bei einem solchen Feste geziemt.

Bruder und Schwester baten mich gar sehr, in Florenz zu bleiben, und mich von meiner Lust, nach Rom zu gehen, nicht hinreisen zu lassen. Auch mein alter Freund Peter Landi, der mir in meinen Berlegenheiten so treulich beigestanden hatte, rieth mir in meiner Baterstadt zu versweilen, um zu sehen, wie die Sachen abliesen; denn man hatte die Mesdiels wieder verjagt, und zwar Herrn Hippolyt, der nachher Cardinal, und Herrn Alexander, der Herzog ward. Ich sing an auf dem neuen Markt zu arbeiten, saste viel Inwelen und gewann ein ausehnliches Geld.

Zu der Zeit war ein Saueser, Mazzetti genannt, aus der Türlei, wo er sich lange aufgehalten hatte, nach Florenz gekommen. Er bestellte bei mir eine goldene Medaille, am Hute zu tragen. Er war ein Mannt von lebhaftem Geist und verlangte, ich solle ihm einen Hereules machen, der dem Löwen den Rachen aufreist. Ich schritt zum Werke, und Michel Agnolo Buonarotti kam, meine Arbeit zu sehen, und theils weil ich mir alle Mühe gegeben hatte, die Stellung der Figur und die Bravour des Löwen auf eine ganz andere Weise als meine Borgänger abzuhilden, theils auch weil die Art zu arbeiten dem göttlichen Michel Agnolo gänzlich unbekannt war, rühmte er mein Werk aufs höchste, so daß bei mir das Berlangen, etwas Wichtiges zu machen, auf das äußerste vermehrt wurde. Darüber ward mir das Juwelensassen, verleidet, so viel Geld es auch eintrug.

Nach meinem Wunsche bestellte bei mit ein junger Mann, Namens Goethe, sammtk Werke. XXII. Friedrich Ginori, gleichfalls eine Mebaille. Er war von erhabenem Geiste, war viele Jahre in Neapel gewesen, und hatte sich daselbst, als ein Mann von schöner Gestalt und Gegenwart, in eine Prinzessim verliedt. Er wollte den Atlas mit der Himmelstugel auf dem Astien vorgestellt haben, und dat den göttlichsten Michel Agnolo, ihm eine kleine-Zeichnung zu machen. Dieser sagte: Geht zu einem gewissen jungen Goldschmied, der Benvenuto heißt, der euch gut bedienen wird, und einer Zeichnung nicht bedarf! Damit ihr aber nicht denkt, daß ich in einer solchen Kleinigkeit ungefällig sehn könne, will ich euch eine Zeichnung machen; Benvenuto mag indessen ein Modell bossiren, und das Beste kann man alsbann ins Werk setzen.

Friedrich Ginori kam zu mir und sagte mir seinen Willen, zugleich auch, wie sehr Michel Agnolo mich gelobt hatte. Da ich unn vernahm, daß ich ein Wachsmodell machen follte, indessen der treffliche Mann zeichnete, gab mir das einen solchen Trieb, daß ich mit der größten Sorgfalt mich an die Arbeit machte. Da sie geendigt war, brachte mir ein genauer Freund des Michel Agnolo, der Maler Bugiardini, die Zeichnung des Atlas, alsbann wies ich ihm und Iulian mein Modell, das ganz verfchieben von ber Zeichnung des großen Mannes war, und beide beschlossen, daß das Werk nach meinem Mobell gemacht werden sollte. So sing ich es an, Michel Ugnolo sah es und ertheilte mir und meinem Werk das größte Lob. Die Figur war aus Goldblech getrieben, und hatte ben Himmel als eine Krystallkugel auf bem Rücken, auf welche ber Thiertreis eingeschnitten war. Beides hatte einen Grund von Lapis Lazuli und nahm sich äußerst reizend aus. Unten standen die Worte: Summum tulisse juvat. Ginori war sehr zufrieden, bezahlte mich aufs freigebigste, und machte mir die Bekanntschaft von Herrn Ludwig Alamanni, der sich eben in Florenz aufhielt, brachte ihn oft in mein Haus und war Ursache, daß, ich mir, dieses trefflichen Mannes Frenndschaft erwarb.

Indessen hatte der Papst Clémens der Stadt Florenz den Arieg angeklindigt. Man bereitete sich zur Bertheidigung, und in jedem Quartier richtete man die Bürgermiliz ein. Ich equipiete mich reichlich und ging mit den größten Florentinischen von Adel um, die sich sehr bereit und einig zur Bertheidigung der Stadt zeigten. Run sanden sich die jungen Leute mehr als gewöhnlich zusammen, und man sprach von nichts als von diesen Anstalten. Einmal um die Mittagsstunde stand eine Menge Menschen, worunter sich die ersten jungen Edelleute besanden, um meine

Werkstatt, als ich einen Brief von Rom bekam. Es schrieb mir ihn ein Mann, der Meister Jacob von Kahn genannt wurde, weil er zwischen Bonte Sisto und St. Angelo die Leute übersetzte. Dieser Meister Jacob war ein sehr geschickter Mann und führte die gefälligsten und geistreichsten Reden. Er war ehemals in Florenz ein Verleger beim Tuchmacherhandwerk gewesen; Papst Clemens war ihm sehr günstig und hörte ihn gerne reden. Als er sich eines Tags mit ihm unterhielt, kamen sie auch auf die Belagerung der Engelsburg zu sprechen; der Papst sagte viel Gutes von mir, und sügte hinzu, wenn er wüßte, wo ich wäre, möchte er mich wohl wieder haben. Meister Jacob sagte, ich seh in Florenz. Der Papst trug ihm auf, mich einzuladen, und nun schrieb er mir, ich sollte wieder Dienste beim Papst nehmen, es würde mein Slück sehn.

Die jungen Leute wollten wissen, was der Brief enthalte; ich aber verbarg ihn, so gut ich konnte, schrieb an Meister Jacob und bat ihn, er möchte mir weder im Bösen noch im Guten schreiben, und mich mit seinen Briefen verschonen. Darauf ward seine Begierde nur noch größer, und er schrieb mir einen andern Brief, der so ganz und gar das Maaß überschritt, daß es mir übel bekommen wäre, wenn ihn jemand gesehen hätte. Es ward mir darin im Namen des Papstes gesagt, daß ich sogleich kommen solle. Meister Jacob meinte dabei, ich thäte wohl, wenn ich alles stehen und liegen ließe und mich nicht mit den rasenden Narren gegen ten Papst aussehnte.

Der Anblid dieses Brieses erregte in mir eine solche Furcht, daß ich schnell meinen lieben Freund kandi auszusuchen eilte. Er sah mich mit Berwunderung an und fragte, was ich habe, da ich ihm so sehr in Bewegung schien. Ich sagte, daß ich ihm mein Auliegen nicht eröffnen könne; ich bat ihn nur die Schlüssel zu nehmen, die ich ihm überreichte, und daß er Sdelsteine und Gold diesem und jenem, den er auf meinem Buch würde geschrieben sinden, zurückgeben sollte. Dann möchte er meine Sachen zu sich nehmen, und sie nach seiner gewöhnlichen liebevollen Art verwahren; in wenig Tagen wollte ich ihm melden, wo ich mich befände.

Bielleicht stellte er sich selbst die Sache ungefähr vor und sagte: Lieber Bruder, eile nur jetzt, dann schreibe mir; und wegen deiner Sachen seh völlig unbesorgt. So that ich denn auch und hatte Recht, mich ihm zu vertrauen; denn er war der treueste, weiseste, redlichste, verschwiegenste, liebevollste Freund, den ich jemals gehabt habe.

# Meuntes Capitel.

Der Autor kehrt nach Rom zurud, und wird dem Papst vorgestellt. Unserredung zwischen ihm und seiner heiligkeit. Der Papst überträgt ihm eine vortreffliche Goldschmied- und Inwelterarbeit. Nach des Papstes Wansch wird er als Stempelschneiber bei der Münze angeskellt, ungeachtet sich die Hosseute, und besonders Pompeo von Mailand, des Papstes Günstling, dagegen sepen. — Schöne Medaille nach seiner Erstndung. — Streit zwischen ihm und Baudinelli, dem Bildhauer.

Von Rom aus gab ich ihm sogleich Nachricht. Ich hatte daselbst einen Theil meiner alten Freunde gefunden, von denen ich aufs beste aufgenommen ward. Ein alter Goldschmied, Raphael del Moro genannt, berühmt in seiner Kunst, und übrigens ein braver Mann, sud mich ein, in seiner Werkstatt zu arbeiten und ihm an einigen wichtigen Werken zu helsen, wozu ich mich gern entschloß und einen guten Verdienst saub.

Schon siber zehn Tage war ich in Rom und hatte mich noch nicht bei Meister Jacob sehen kassen; er begegnete mir von ungefähr, empfing mich sehr gut und fragte, wie lange ich in Rom seh? Als ich ihm sagte, ungefähr vierzehn Tage, nahm er es sehr übel und sagte mir, es schiene, daß ich mir aus einem Papste wenig mache, der mir schon dreimal habe angelegentlich schreiben lassen. Eben diese verwünschten Briese hatten mich in Berdruß und Berlegenheit gesett; ich war böse darüber und gab ihm teine Antwort. Dieser Mann war unerschöpslich in Worten, es strömte nur so aus dem Munde; ich wartete daher, die er müde war, und sagte dann ganz turz, er möchte mich nur gelegentlich zum Papste sühren. Darauf antwortete er, es seh immer Zeit, und ich versicherte ihn, daß ich immer bereit seh. So gingen wir nach dem Palaste — es war am grünen Donnerstage — und wir wurden in die Zimmer des Papstes, er als bekannt und ich als erwartet, sogleich eingelassen.

Der Papst, nicht ganz wohl, lag im Bette: Herr Jacob Salviati und der Erzbischof von Capua waren bei ihm. Er freute sich außerorzbentlich, mich wieder zu sehen; ich küßte ihm die Füße, und so bescheiden als möglich trat ich etwas näher und gab ihm zu verstehen, daß ich etwas von Wichtigkeit ihm zu eröffnen hätte. Er winkte mit der Hand und die beiden Herren traten weit hinweg. Sogleich sing ich an: Heiligker Bater, seit der Plünderung habe ich, weder beichten, noch communiciren können; denn man will mir die Absolution nicht ertheilen. Der Fall ist der. Als ich das Gold schwolz und die Mühe übernahm, die Edelsteine auszubrechen, befahl Ew. Heiligkeit dem Cavalier, daß er mir etwas weniges

für meine Mühe reichen solle; ich erhielt aber nichts von ihm, vielmehr hat er mir unfreundliche Worte gegeben. Ich ging hinauf, wo ich das Gold geschmolzen hatte, durchsuchte die Asche, und sand ungesähr andertbalb Pfund Gold, in Körnern, so groß wie Hirsen. Nun hatte ich nicht so viel Geld, um mit Ehren nach Hause zu kommen; ich dachte mich dieses Goldes zu bedienen und den Werth zurückzugeben, sobald ich im Stande wäre. Nun din ich hier zu den Füßen Ew. Heiligkeit, des wahren Beichtigers: erzeigen Sie mir die Gnade, mich frei zu sprechen, damit ich beichten und communiciren könne und durch die Gnade Ew. Heiligkeit auch die Gnade Gottes wieder erlangen möge.

Darauf versetzte der Papst, mit einem stillen Seufzer — vielleicht daß er dabei seiner vergangenen Noth gedachte —! Benvenuto, ich din gewiß, daß du die Wahrheit redest; ich kann dich von allem, was du irgend begangen hast, freisprechen, und ich will es auch; deswegen bekenne mir frei und offenherzig, alles, was du auf dem Herzen hast, und wenn es den Werth einer meiner Kronen ausmachte, so din ich ganz bereit, dir zu verzeihen.

Darauf antwortete ich: Mehr betrug es nicht, als was ich gesagt habe: benn es war nicht gar ber Werth von 150 Ducaten; so viel zahlte man mir in der Münze von Perugia dafür, und ich ging damit meinen armen Bater zu trösten.

Der Papst antwortete: Dein Bater war ein geschickter, guter und braver Mann, und du wirst auch nicht ausarten; es thut mir leid, daß es nicht mehr war; aber das, was du angiebst, schenke ich dir und verzeihe dir. Sage das deinem Beichtvater, und wenn er Bedenken hat, so soll er sich an mich selbst wenden! Hast du gebeichtet und communicirt, so saß dich wieder sehen! es soll dein Schade nicht sehn.

Da ich mich vom Papste zurückzog, traten Meister Jacob und der Erzbischof von Capua herbei. Der Papst sagte sehr viel Gutes von mir und erzählte, daß er mich Beichte gehört und losgesprochen habe; dann sagte er dem Erzbischof, er solle nach mir schicken und hören, ob ich soust noch etwas auf dem Herzen habe, auch mich in allem absolviren, wozu er ihm vollkommene Gewalt gebe, und solle mir überhaupt so freundlich sehn als möglich.

Indem wir weggingen, fragte mich Meister Jacob sehr neugierig, was für Geheimnisse und sur lange Unterhaltung ich mit dem Papst gehabt hätte? worauf ich ihm antwortete, daß ich es weder sagen wollte noch könnte, und daß er mich nicht weiter fragen sollte.

Ich that alles, was mir ber Papst befohlen hatte, und als die beiden Vesttage vorbei waren, ging ich ihn zu besuchen. Er war noch freundlicher als das erstemal und sagte: Wenn du ein wenig früher nach Rom kamest, so ließ ich dich die zwei Aronen machen, die wir im Castell ausgebrochen haben; aber außer der Fassung der Iuwelen gehört wenig Geschicklichkeit dazu, und ich will dich zu einer andern Arbeit brauchen, wo du zeigen kannst, was du verstehst. Es ist der Ropf von dem Bluvial, der, in Gestalt eines mäßigen Tellers, von einer halben, auch einer Drittelelle im Durchschnitt, gemacht wird; darauf will ich einen Gott Bater in halberhobener Arbeit sehen, und in der Witte des Werts soll ein schöner Diamant mit vielen andern kostbaren Edelsteinen angebracht werden. Caradesso hat schon einen angefangen und wird niemals sertig: den deinigen mußt du bald enden; denn ich will auch noch einige Freude daran haben. So gehe nun und mache ein schönes Modell! Er ließ mir darauf die Iuwelen zeigen, und ich ging ganz vergnügt hinweg.

Indessen daß Florenz belagert ward, starb Friedrich Ginori, dem ich die Medaille des Atlas gemacht hatte, an der Schwindsucht, und das Werk kam in die Hände des Herrn Ludwig Alamanni, der kurze Zeit darauf nach Frankreich ging und dasselbe, mit einigen seiner Schriften, dem Könige Franz I. verehrte. Die Medaille gesiel dem König außersordentlich, und der treffliche-Herr Alamanni sprach mit Seiner Majestät so günstig von mir, daß der König den Wunsch bezeigte, mich kennen zu kernen.

Indessen arbeitete ich mit größter Sorgsalt an dem Modell, das ich so groß machte, wie das Wert selbst werden sollte. Run rührten sich bei dieser Gelegenheit viele unter den Goldschmieden, die sich für geschickt hielten, ein solches Wert zu unternehmen. Es war auch ein gewisser Micheletto nach Rom gekommen, sehr geschickt im Steinschneiden und Goldarbeiten; er war ein alter Wann, hatte großen Ruf und war der Mittelsmann bei der Arbeit der zwei päpstlichen Aronen geworden. Als ich nun gedachtes Modell verfertigte, wunderte er sich sehr, daß ich ihn darum nicht begrüßte, da er doch die Sache verstand und bei dem Papst viel zu gelten sich bewußt war. Zulett, da er sah, daß ich nicht zu ihm kam, besuchte er mich und fragte, was ich mache? Was mir der Papst

besohlen hat, antwortete ich. Nun versetzte er: Der Papst hat mir besohlen, alles anzusehen, was für Seine Heiligkeit gemacht wird. Dagegen sagte ich, ich würde den Papst darüber fragen und von ihm selbst ersahren, wem ich Red' und Antwort zu geben hätte. Er sagte, es werde mich renen, ging erzürnt weg und berief die ganze Gilde zusammen. Sie wurden eins, daß er die Sache einleiten solle. Darauf ließ er, als ein kinger Mann, von geschickten Zeichnern über dreißig Zeichnungen machen, alle denselben Gegenstand, jedesmal mit Beränderungen darstellend.

Weil er nun von seiner Seite das Ohr des Papstes hatte, verband er sich noch mit einem andern, der Pompeo hieß, einem Berwandten des Herrn Trajano, des ersten und sehr begünstigten Kämmerers des Papstes. Beide singen an mit dem Papst zu sprechen. Sie hätten, sagten sie, mein Modell gesehen; aber es schiene ihnen nicht, daß ich zu so einer wichtigen Unternehmung der Mann seh. Darauf antwortete der Papst, er wolle es auch sehen, und wenn ich nicht sähig seh, wolle er sich nach einem Bessern umthun. Sie sagten, daß sie schöne Zeichnungen von demselbigen Gegenstande besäßen. Der Papst sagte darauf, das wäre ihm sehr lieb; nur möchten sie warten, dis mein Modell geendigt wäre, dann wolle er alles zusammen ansehen.

Nach einigen Tagen hatte ich mein Mobell fertig, und trug es eines Morgens zum Papst hinauf; Trajano ließ mich warten, und schickte schnell nach Micheletto und Pompeo, mit der Anweisung, sie sollten ihre Zeichnungen bringen. Sie kamen, und wir wurden zusammen hineingelassen. Sogleich legten beide bem Papst die Zeichnungen sehr emsig vor; aber die Zeichner, die nicht zugleich Goldschmiede waren, hatten die Juwelen nicht geschickt angebracht, und die Goldschmiede hatten ihnen darüber keine Anweisung gegeben. Denn das ist eben die Ursache, warum ein Goldschmied selbst muß zeichnen können, um, wenn Juwelen mit Figuren zu verbinden sind, es mit Berstand zu machen. Alle biese Zeichner hatten ben großen Diamanten auf der Brust Gott Vaters angebracht. Dem Papste, der einen sehr guten Geschmack hatte, konnte das keineswegs gefallen, und da er ungefähr zehn Zeichnungen gesehen hatte, warf er die übrigen auf die Erde und sagte zu mir, der ich an der Seite stand: Zeige einmal dein Modell her, Benvenuto, damit ich sehe, ob du auch in demselbigen Irrthum bist wie diese.

Als ich herbeitrat und meine runde Schachtel öffnete, schien es, als

- wenn eigentlich dem Papste etwas in die Augen glänzte; darauf er mit lebhafter Stimme fagte: Wenn bu mir im Leibe gestedt hattest, so hattest du es nicht anders machen können, als iche sehe; jene haben sich gar nicht in die Sache finden können. Es traten viele große Herren herbei, und der Papst zeigte den Unterschied zwischen meinem Modell und ihren Zeichnungen. Als er mich genug gelobt und die andern beschämt hatte, wendete er sich zu mir und sagte: Es ist denn doch dabei noch eine Schwierigkeit zu bebenken: bas Wachs ist leicht zu arbeiten, aber bas Werk von Gold zu machen, das ist die Kunst. Darauf antwortete ich kecklich: Heiliger Bater, wenn ich es nicht zehnmal beffer als mein Mobell mache, so sollt ihr mir nichts dafür bezahlen. Darüber entstand eine große Bewegung unter ben Herren, und sie behaupteten, daß ich zu viel verspräche. Unter ihnen aber war ein großer Philosoph, ber zu meinen Gunsten sprach und sagte: Wie ich an diesem jungen Mann eine gute Symmetrie seines Körpers und seiner Physiognomie wahrnehme, so verspreche ich mir viel von ihm. Ich glaube es auch, sagte der Papst. Darauf rief er den Kämmerer Trajano und sagte, er sollte 500 Goldbucaten bringen.

Indessen, als man das Gold erwartete, besah der Papst nochmals, mit mehr Gelassenheit, wie glücklich Gott Bater mit bem Diamanten ausammengestellt war. Den Diamanten hatte ich gerade in die Mitte des Werks angebracht, und darüber saß die Figur, mit einer leichten Bewegung, wodurch der Edelstein nicht bedeckt wurde, vielmehr eine angenehme Uebereinstimmung sich zeigte. Die Gestalt hob die rechte Hand auf, um ben Segen zu ertheilen. Unter ben Diamanten hatte ich brei Anaben angebracht, die mit aufgehobenen Händen den Stein unterflützten; der mittelste war ganz, und die beiden andern nur halb erhoben, um sie her war eine Menge anderer Anaben mit schönen Svelsteinen in ein Verhältniß gebracht; übrigens hatte Gott Bater einen Mantel, welcher flog, und aus welchem viele Kinder hervorkamen. Daneben andere Zierrathen, die dem Ganzen ein sehr schönes Ansehen gaben. Die Arbeit war aus einer weißen Masse auf einem schwarzen Steine gearbeitet. Als das Gold tam, überreichte es mir der Papst mit eigener Hand, und ersuchte mich, ich sollte nach seinem Geschmad und seinem Willen arbeiten; bas werde mein Vortheil sehn.

Ich trug das Gold und das Modell weg, und konnte nicht ruhen, die ich an die Arbeit kam. Ich blieb mit großer Sorgfalt darüber, als

waren, sagte mir dieser Kammerer, der die Mochte zu ihm kommen und meine Arbeit, so weit sie wäre, mitbringen. Indessen wir auf dem Wege waren, sagte mir dieser Kämmerer, der die gefälligste Person am ganzen Hose war, daß der Papst nicht sowohl meine Arbeit sehen, als mir ein anderes Werk von der größten Bedeutung übergeben wolle, nämlich die Stempel zu den Münzen, die in Rom geprägt werden sollten: ich möchte mich bereiten, Seiner Heiligkeit zu antworten; deswegen habe er mich davon unterrichtet.

Ich kam zum Papst, und zeigte ihm das Goldblech, worauf schon Gott Bater im Umriß eingegraben war, welche Figur, auch nur so angelegt, schon mehr bedeuten wollte als das Wachsmodell, so daß der Papst erstaunt ausrief: Bon jetzt an will ich dir alles glauben, was du sagst, und ich will dir hierzu noch einen andern Auftrag geben, der mir so lieb ist wie dieser, und lieber; das wäre, wenn du die Stempel zu meinen Münzen übernehmen wolltest. Hast du jemals dergleichen gemacht, oder hast du Lust, so etwas zu machen?

Ich sagte, daß es mir dazu an Muth nicht sehle, daß ich auch gessehen habe, wie man sie arbeite, daß ich aber selbst noch keine gemacht habe. Bei diesem Gespräch war ein gewisser Johann da Prato gegenswärtig, der Secretär bei Seiner Heiligkeit, und ein großer Freund meiner Feinde war. Er sagte: Heiligster Bater, bei der Gunst, die Ew. Heiligskeit diesem jungen Manne zeigen, wird er, der von Natur kihn genug ist, alles Mögliche versprechen. Ich sorge, daß der erste wichtige Auftrag, den ihm Ew. Heiligkeit gegeben, durch den zweiten, der nicht geringer ist, leiden werde.

Der Papst kehrte sich erzürnt zu ihm und sagte, er solle sich um sein Amt bekümmern, und zu mir sprach er, ich sollte zu einer goldenen Doppie das Modell machen; darauf wolle er einen nackten Christus, mit gebundenen Händen sehen, mit der Umschrift: Eece homo! Auf der Rückseite sollte ein Papst und ein Kaiser abgebildet sehn, die ein Kreuz, das eben sallen will, aufrichten, mit der Unterschrift: Unus spiritus et una sides erat in eis.

Als mir der Papst diese schöne Minze aufgetragen hatte, kam Bandinelli, der Bildhauer, hinein; er war damals noch nicht zum Cavalier gemacht, und sagte mit seiner gewohnten anmaßlichen Unwissenheit: Diesen

Goldschmieden muß man zu solchen schönen Arbeiten die Zeichnungen machen. Ich kehrte mich schnell zu ihm und sagte: Ich brauche zu meiner Lunft seine Zeichnungen nicht; ich hoffe aber mit meiner Arbeit und meinen Zeichnungen ihm künftig im Wege zu sehn. Der Papst, bem diese Worte sehr zu gefallen schienen, wendete sich zu mir und sagte: Geh nur, Benvenuto, biene mir eifrig, und laß die Narren reben! Go ging ich geschwind weg, und schnitt zwei Formen mit der größten Sorgfalt, prägte sogleich eine Münze in Gold aus, und eines Tags — es war an einem Sonntag — nach Tische, trug ich die Münze und die Stempel zum Papste. Da er sie fah, war er erstaunt und zufrieden, sowohl über die Arbeit, die ihm außerordentlich gestel, als über die Geschwindigkeit, mit der ich ihn befriedigt hatte. Darauf ich, um die gute Wirkung meiner Arbeit zu vermehren, die alten Münzen vorzeigte, die von braven Leuten für die Päpste Julius und Leo gemacht worden waren. Da ich nun sah, daß ihm die meinigen über die Maaßen wohlgefielen, zog ich einen Auffatz aus dem Busen, in welchem ich bat, daß das Amt eines Stempelschneibers bei ber Münze mir übertragen werden möchte, welches monatlich sechs Golbgulben eintrug; außerbem wurden die Stempel noch vom Münzmeister bezahlt. Der Papst nahm meine Bittschrift, gab sie bem Secretär und sagte, er solle sie sogleich aussertigen. Dieser wollte ste in die Tasche steden und sagte: Ew. Heiligkeit eile nicht so sehr! bas sind Dinge, die einige Ueberlegung verdienen. Der Papst versetzte: Ich verstehe euch schon; gebt das Papier mir her! Er nahm es zurück, unterzeichnete es auf der Stelle und sagte: Dhne Widerrede fertigt mir sogleich aus! benn die Schuhe des Benvenuto sind mir lieber als die Augen jener dummen Tenfel. Ich bankte Seiner Heiligkeit, und ging fröhlich wieder an meine Arbeit.

# Behntes Capitel.

Die Tochter tes Raphael bel Moro hat eine bose hand, ber Autor ist bei ber Gur go schaftig; aber seine Absicht, sie zu heirathen, wird vereitelt. — Er schlägt eine schöne Mebaille auf Papk Clemens VII. — Trauriges Ende seines Bruders, ber zu Rom in einem Gesechte sallt Schmerz des Autors darüber, der seinem Bruder ein Monument mit einer Inschrift errichtet, und den Tod rächt. — Seine Werkfatt wird bestohlen. — Außerordentliches Beispiel von der Treue eines Hundes bei dieser Gelegenheit. — Der Papst sest großes Bertrauen auf den Autor, und muntert ihn außerordentlich auf.

Noch arbeitete ich in der Werkstatt des Raphael del Moro, dessen ich oben erwähnte. Dieser brave Mann hatte ein gar artiges Töchterchen, auf die ich ein Auge warf und sie zu heirathen gedachte; ich ließ mir aber nichts merken, und war vielmehr so heiter und froh, daß sie sich über mich wunderten. Dem armen Kinde begegnete an der rechten Hand das Unglud, daß ihm zwei Anöchelchen am Keinen Finger und eines am nächsten angegriffen waren. Der Bater war unaufmerksam, und ließ sie von einem unwissenden Medicaster enriren, der versicherte, der ganze rechte Arm würde dem Kinde steif werden, wenn nichts Schlimmeres daraus entstünde. Als ich den armen Bater in der größten Berlegenheit sab, sagte ich ihm, er solle nur nicht glauben, was der unwissende Mensch behauptete; darauf bat er mich, weil er weder Arzt noch Chirurgus kenne, ich möchte ihm einen verschaffen. Ich ließ sogleich den Meister Jacob von Perugia kommen, einen trefflichen Chirurgus. Er sah das arme Mädchen, das durch die Worte des unwissenden Menschen in die größte Angst versetzt war, sprach ihr Muth ein, und versicherte, daß sie den Gebrauch ihrer ganzen Hand behalten solle, wenn auch die zwei letzten Finger etwas schwächer als die übrigen blieben. Da er nun zur Hülfe schritt, und etwas von den kranken Knochen wegnehmen wollte, ries mich der Bater, ich möchte doch bei der Operation gegenwärtig seyn. Ich sah bald, haß die Eisen des Meister Jacob zu stark waren; er richtete wenig aus, und machte dem Kinde große Schmerzen. Ich bat, er möchte nur eine Achtelstunde warten und inne halten. Ich lief darauf in die Werkstatt und machte vom feinsten Stahl ein Eischen, womit er hernach mit solcher Leichtigkeit arbeitete, daß sie kaum einigen Schmerz fühlte, und er in kurzer Zeit fertig war. Defwegen, und um anderer Ursachen willen, liebte er mich mehr als seine beiden Söhne, und gab sich viele Mühe, bas gute Mädchen zu heilen.

Ich hatte große Freundschaft mit einem Herrn Gabbi, ber Kämmerer

des Papstes und ein großer Freund von Talenten war, wenn er auch selbst keine hatte. Bei ihm fand man immer die gelehrten Leute, Johann Greco, Ludwig von Fano, Anton Allegretti und auch Hannibal Caro, einen jungen Fremben, Bastian von Benedig, einen trefflichen Maler, und mich. Wir gingen gewöhnlich des Tags einmal zu ihm. Der gute Raphael wußte von dieser Freundschaft, und begab sich deswegen zum Herrn Johann Gabbi und sagte ihm: Mein Herr, ihr kennt mich wohl, und da ich gern meine Tochter dem Benvenuto geben möchte, so wüßte ich mich an niemand besser als an Eure Gnaben zu wenden. Darauf ließ der kurzsichtige Gönner den armen Mann kaum ausreden, und ohne . irgend einen Anlaß in der Welt, sagte er zu ihm: Raphael, deukt mir baran nicht mehr! ihr sept weiter von ihm entfernt, als der Januar von den Maulbeeren. Der arme niedergeschlagene Mann suchte schnell das Mäbchen zu verheirathen. Die Mutter und die ganze Familie machten mir böse Gesichter. Ich wußte nicht, was das heißen sollte, und verdrießlich, daß sie mir meine treue Freundschaft so schlecht belohnten, nahm ich mir vor, eine Werkstatt in ihrer Nachbarschaft zu errichten. Meister Johann sagte mir nichts, als nach einigen Monaten, da das Mädchen schon verheirathet war.

Ich arbeitete immer mit großer Sorgfalt, mein Hauptwerk zu endigen, und die Münze zu bedienen, als der Papft auß neue mir einen Stempel zu einem Stüde von zwei Carlinen anftrug, worauf das Bildniß Seiner Heiligkeit stehen sollte, und auf der andern Seite Christus auf dem Meer, der St. Petern die Hand reicht, mit der Umschrift: Quare duditasti? Die Münze gesiel so außerordentlich, daß ein gewisser Secretär des Papstes, ein trefslicher Mann, Sanga genannt, sagte: Ew. Heiligkeit kann sich rühmen, daß Sie eine Art Münze hat, wie die alten Kaiser mit aller ihrer Pracht nicht gesehen haben. Darauf antwortete der Papst: Aber auch Benvenuto kann sich rühmen, daß er einem Kaiser meines Gleichen dient, der ihn zu schäftigt, und ich zeigte sie oft dem Papste, der immer mehr Bergnügen daran zu empsinden schien.

Auch mein Bruder war um diese Zeit in Rom, und zwar in Diensten Herzog Alexanders, dem der Papst damals das Herzogthum Penna versschafft hatte, zugleich mit vielen jungen tapfern Leuten aus der Schule des außerordentlichen Herrn Iohann von Medicis, und der Herzog hielt so

viel auf ihn als auf irgend einen. Mein Bruder war eines Tags nach Tische unter den Bänken in der Werkstatt eines gewissen Baccino della Croce, wo alle die rüstigsten Brüder zusammenkamen; er saß auf einem Stuhle und schlief. Zu der Zeit gingen die Häscher mit ihrem Anführer vorbei, und führten einen gewissen Capitan Cisti, ber auch aus ber Schule des Herrn Johann war, aber nicht bei dem Herzog in Diensten stand. Als dieser vorbeige= führt wurde, sah er ben Capitan Cattivanza Strozzi in ber gebachten Werkstatt, und rief ihm zu: So eben wollte ich euch bas Geld bringen, das ich euch schuldig bin; wollt ihr es haben, so kommt, ehe es mit mir ins Gefängniß spaziert. Capitan Cattivanza hatte keine große Lust, sich selbst aufs Spiel-zu setzen, besto mehr andere vorzuschleben; und weil einige von den tapfersten jungen Leuten gegenwärtig waren, die mehr Trieb als Stärke zu so großer Unternehmung hatten, sagte er ihnen, sie follten hinzutreten, und sich vom Hauptmann Cifti bas Geld geben lassen. Wollten die Häscher widersteben, so sollten sie Gewalt brauchen, wenn sie Muth hätten: Es waren vier unbärtige junge Leute. Der eine hieß Bertin Aldobrandi, der andere Anguillotto von Lucca; der übrigen erinnere ich mich nicht. Bertin war ber Zögling und der wahre Schüler meines Bruders, der ihn über die Maaßen liebte. Gleich waren die braven Jungen ben Haschern auf bem Halse, die, mehr als vierzig stark, mit Piken, Büchsen und großen Schwertern zu zwei Händen bewaffnet, einher-Rach wenig Worten griff man zum Degen, und hätte sich gingen. Capitan Cattivanza nur ein wenig gezeigt, so hätten die jungen Leute das ganze Gefolge in die Flucht geschlagen; aber so fanden sie Widerstand, und Bertin war tüchtig getroffen, so daß er für tobt zur Erden siel. Auch Anguillotto war auf den rechten Arm geschlagen, so daß er nicht mehr den Degen halten konnte, sondern sich so gut als möglich zurück-Bertin, gefährlich verwundet, ward aufgehoben. ziehen mußte.

Indessen diese Händel sich ereigneten, waren wir andern zu Tische; benn man hatte dießmal eine Stunde später gegessen; der älteste Sohn stand vom Tische auf, um die Händel zu sehen. Ich sagte zu ihm: Iohann, ich bitte dich, bleib' da! In dergleichen Fällen ist immer gewiß zu verslieren, und nichts zu gewinnen. So vermahnte ihn auch sein Bater, aber der Knabe sah und hörte nichts, lief die Treppe hinunter und eilte dahin, wo das dickte Getsimmel war. Als er sah, daß Bertin ausgehoben wurde, lief er zursick, und begegnete Tecchino, meinem Bruder, der ihn

fragte, was es gebe? Der unverständige Anabe, ob er gleich von einigen gewarnt war, daß er meinem Bruder nichts sagen sollte, versetzte doch ganz ohne Kopf, die Häscher hätten Bertin umgebracht. Da btüllte mein Bruder auf eine Weise, daß man es zehn Miglien hätte hören können, und sagte zu Johann: Kannst du mir sagen, wer mir ihn erschlagen hat? Der Anabe sagte ja! es set einer mit dem Schwert zu zwei Händen, und Mein armer Bruder rannte auf der Mütze trage er eine blaue Feder. fort, erkannte sogleich den Mörder am Zeichen, und mit seiner bewunbernswerthen Schnelligkeit und Tapferkeit drang er in die Mitte bes Haufens, und ehe ein Mensch sich's versah, stach er dem Thäter den Wanst durch und durch, und stieß ihn mit dem Griff des Degens zur Erde. Alsbann wendete er sich gegen die andern mit solcher Gewalt, daß er sie alle würde in die Flucht gejagt haben, hätte er sich nicht gegen einen Büchsenträger gewendet, der zu seiner Selbstvertheidigung losdrückte, und den trefflichen unglücklichen Anaben über dem Anie des rechten Fußes traf. Da er niederlag, machten sich die Häscher davon; denn ste fürchteten sich vor einem andern dieser Art.

Der Lärm bauerte immer fort, und ich stand endlich vom Tische auf, schnallte meinen Degen an, wie denn damals jedermann bewassnet ging, und tam zu der Engelsbrücke, wo ich einen großen Zudrang von Menschen sah; einige, die mich kannten, machten mir Platz, und ich sah, was ich, unerachtet meiner Neugierde, gerne nicht gesehen hätte. Ansangs erkannte ich ihn nicht: er hatte ein anderes Kleid an, als ich kurz vorher an ihm gesehen hatte; deswegen kannte er mich zuerst, und sagte: Lieber Bruder, mein großes Uebel beunruhige dich nicht! denn mein Beruf versprach mir ein solches Ende. Laß mich schnell hier wegnehmen! ich habe nur noch wenig Stunden zu leben. Nachdem ich seinen Fall in aller Kürze vernommen hatte, sagte ich zu ihm: Das ist der schlimmste, traurigste Fall, der mir in meinem ganzen Leben begegnen konnte; aber seh zufrieden! denn ehe dir der Athem ausgeht, sollst du dich noch durch meine Hände an dem gerochen sehen, der dich in diesen Zustand verset hat.

Solche kurze Worte wechselten wir gegen einander. Die Häscher waren sunszig Schritte von uns; denn Massio, ihr Ansührer, hatte vorher einen Theil zurückgeschickt, den Corporal zu holen, der meinen Bruder erschlagen hatte. Ich erreichte sie geschwind, drängte mich, in meinen Mantel gewickelt, mit möglichster Schnelligkeit durchs Bolk, und war schon

zu der Seite des Maffio gelangt; und gewiß, ich brachte ihn um, wenn nicht im Augenblick, als ich den Degen schon gezogen hatte, mir ein Berlinghiere in die Arme siel, der ein tapferer Jüngling und mein großer Freund war. Bier seiner Gesellen waren mit ihm, und sagten zu Maffio: Mache, daß du wegkommst! denn dieser allein bringt dich um, Massio fragte: Wer ist es? Sie sagten: Es ist der leibliche Bruder von dem, der bort liegt. Da wollte er nichts weiter hören, und machte, daß er sich eilig nach Torre bi Nona zurückzog. Die andern sagten zu mir: Benvenuto, wenn wir dich gegen beinen Willen verhinderten, so ist es aus guter Absicht geschehen. Laß uns nun dem zu Hülfe kommen, der nicht lange mehr leben wird. So kehrten wir um, und gingen zu meinem Bruder, den wir in ein Haus tragen ließen. Sogleich traten die Aerzte ausammen, und verbanden ihn nach einiger Ueberlegung. Sie konnten sich nicht entschließen, ihm den Fuß abzunehmen, wodurch man ihn vielleicht gerettet hätte. Gleich nach dem Berbande erschien Herzog Alexander selbst, der sich sehr freundlich und theilnehmend gegen ihn bezeigte. Mein Bruder war noch bei sich, und sagte zu ihm: Ich bedaure nur, daß Sie, gnädiger Herr, einen Diener verlieren, den sie wohl braver, aber nicht treuer und anhänglicher finden können.

Der Herzog sagte, er möge für sein Leben sorgen; er seh ihm als ein wackerer und braver Mann bekannt. Dann kehrte er sich zu seinen Leuten, und sagte, sie sollten es an nichts sehlen lassen. Man konnte das Blut nicht stillen; er sing an irre zu reden, und phantasirte die ganze Nacht; außer da man ihm die Communion reichen wollte, sagte er: Ich hätte wohl gethan, früher zu beichten; denn gegenwärtig kann ich das heilige Sacrament in dieses schon zerstörte Gesäß nicht ausnehmen; es seh genug, daß ich es mit den Augen empfange, und durch diese soll meine unsterdliche Seele Theil daran nehmen, die ihren Gott um Barmherzigkeit und Bergebung ansleht.

Sobald man das Sacrament weggenommen, singen dieselben Thorheiten wieder an, die aus den schrecklichsten Dingen, der ungeheuersten Buth und den fürchterlichsten Worten, die ein Meusch sich denken kann, zusammengesetzt waren; und so hörte er nicht auf, die ganze Nacht die an den Morgen. Als die Sonne aufgegangen war, wendete er sich zu mir und sagte: Wein Bruder, ich will nicht länger hier bleiben; denn ich würde etwas thun, das sene bereuen sollten, die mir Verdruß gemacht haben. Abbald warf er sich mit beiden Füßen herum, ob wir ihm gleich den einen in einen schweren Kasten gesteckt hatten, und gleichsam in der Bewegung eines, der zu Pferde steigen will, faste er mir dreimal: Lebe wohl! Und so schied diese tapfere Seele von dannen.

Abends zu gehöriger Stunde ließ ich ihn mit den größten Ehren in der Kirche der Florentiner begraben, und ihm nachher einen schönen Leichensstein von Marmor seßen, auf welchem Siegeszeichen und Fahnen gebils det waren.

Uebergehen kann ich nicht, daß ein Freund meinen Bruder fragte, ob er wohl den Mann, der ihn verwundet, kenne? worauf denn der Sterbende hinter mir her einige Zeichen gab, die ich aber wohl bemerkte, und wovon ich die Folgen bald erzählen werde.

Einige vorzügliche Gelehrte, die mein Brnder wohl gekannt, und die seine Tapferkeit bewundert hatten, gaben mir eine Inschrift, mit der Bersicherung, daß der außerordentliche Jüngling sie wohl verdiene. Sie lautete folgendermaaßen:

Francisco Cellino Florentino, qui, quod in teneris annis ad Joannem Medicem Ducem plures victorias retulit et Signifer fuit, facile documentum dedit, quantae fortitudinis et consilii vir erat futurus, ni crudelis fati archibuso transfossus quinto aetatis lustro jaceret. Benvenutus frater posuit. Obiit die XXVII. Maii M. D. XXIX.

Er war funfundzwanzig Jahre alt, und ob er gleich Johann Franz Tellini hieß, so nannte man ihn doch unter seinen Cameraden Cecchino, den Pfeiser. Diesen Kriegsnamen ließ ich denn auch auf den Grabstein setzen, mit schönen antiken Buchstaden, die ich alle zerbrochen vorstellen lassen, außer dem ersten und letzten. Als mich nun die gelehrten Bersasser der Inschrift darüber befragten, erklärte ich ihnen, daß ich durch diese zerbrochenen Buchstaden das wundersame Wertzeug seines Körpers, der nun zertrümmert seh, vorstellen wollen. Der erste ganze Buchstade hingegen solle die von Gott uns geschenkte Seele bedeuten, welche unzersstört in Ewigseit bleibe, so wie der letzte den dauerhaften Anhm des Berstordenen anzeige. Dieser Sedanke sand Beisall; auch hat ihn ein und der andere in der Folge nachgeahmt.

Sodann ließ ich auf gedachten Stein das Wappen der Cellini setzen, jedoch mit einiger Veränderung. In Navenna, einer sehr alten Stadt, sinden sich unsere Cellinis als die geehrtesten Edelleute, welche einen

aufwärts gerichteten, zum Kampf geschickten goldenen löwen mit vorwärts geworfenen Pranken, in deren rechter er eine rothe Lilie hält, im blauen Felde sühren. Das Haupt des Schildes von Silber trägt einen rothen Turnierkragen von vier Lätzen, zwischen welchem drei rothe Lilien stehen. Unser Haus aber sührt die Löwenpranke ohne Körper, mit allem übrigen, was ich erzählt habe. Und so ließ ich auch das Wappen auf meines Bruders Grabstein setzen, nur daß ich statt der Lilie ein Beil andrachte, um mich zu erinnern, daß ich ihn zu rächen habe.

Ich suchte nunmehr mit der größten Sorgsalt jene Arbeit in Gold, die der Papst so sehr verlangte, fertig zu machen; er ließ mich zwei=, dreis mal die Woche rusen, und immer gesiel das Werk ihm besser. Desters aber verwies er mir die große Traurigseit um meinen Bruder. Eines Tags, als er mich über die Maaßen niedergeschlagen sah, sagte er: Benvenuto, ich glaubte nicht, daß du so gar thöricht wärest! Hast du benn nicht vorher gewußt, daß gegen den Tod keine Arznei ist? Du bist auf dem Wege, ihm nachzusolgen.

Indessen ich aber so an gedachter Arbeit und an den Stempeln für die Münze sortsuhr, hatte ich die Leidenschaft gesaßt, den, der meinen Bruder geliefert hatte, wie ein geliebtes Mädchen nicht aus den Augen zu lassen. Er war erst Cavallerist gewesen und hatte sich nachher als Büchsenschwise unter die Zahl der Häscher begeben, und was mich gegen ihn am grimmigsten machte, war, daß er sich seiner That noch berühmt und gesagt hatte: Wäre ich nicht gewesen, der den braven Kerl aus dem Wege räumte, so hätte er uns alle, zu unserm größten Schaden, in die Flucht geschlagen. Ich konnte nun wohl bemerken, daß meine Leidenschaft, ihn so oft zu sehen, mir Schlas und Appetit nahm, und mich den Weg zum Grabe sührte; ich saßte also meinen Entschluß und scheute mich nicht vor einer so niederigen und keineswegs lobenswürdigen That; genug, ich wollte eines Abends mich von diesem Zustande befreien.

Er wohnte neben einem Hause, in welchem eine der stolzesten Courtisanen sich aushielt, die man jemals in Rom reich und beliebt gesehen hatte. Man hieß sie Signora Antäa. Es hatte eben Bierundzwanzig geschlagen, als er, nach dem Nachtessen, den Degen in der Hand, an seiner Thür sehnte. Ich schlich mich mit großer Gewandtheit au ihn heran, und mit einem großen Pistojesischen Dolch holte ich rücklings dergestalt aus, daß ich ihm den Hals rein abzuschneiden gedachte. Er wendete sich

sigte den Anochen. Er ließ den Degen fallen und entsprang, von Schmerzen betäubt. Mit wenig Schritten erreichte ich ihn wieder, hob den Dolch ihm über den Kopf, und da er sich niederbildte, traf die Klinge zwischen Hals und Nacken und drang so tief in die Knochen hinein, daß ich mit aller Gewalt sie nicht herausziehen konnte: denn aus dem Hause der Antäa sprangen viele Soldaten mit bloßen Degen heraus, und ich mußte also auch ziehen und mich vertheidigen. Ich ließ den Dolch zurück und machte mich fort, und um nicht erkannt zu werden, ging ich zu Herzby Alexander, der zwischen Piazza Navona und der Rotonde wohnte. Ich ließ mit ihm reden, und er ließ mich bedeuten, daß, wenn ich versolgt würde, sollte ich nur ruhiz sehn und keine Sorge haben; ich sollte mich wenigstens acht Tage inne halten und an dem Werke, das der Papst wlinschte, zu arbeiten fortsahren.

Die Soldaten, die mich verhindert und den Dolch noch in Händen hatten, erzählten, wie die Geschichte gegangen war, und was sie für eine Mühe gehabt, den Dolch aus dem Nacken und dem Halse des Verwunsdeten herauszubringen, den sie weiter nicht kannten. Zu ihnen trat Ivhann Bandini und sagte: Das ist mein Dolch; ich habe ihn Benvenuto geborgt, der seinen Bruder rächen wollte. Da bedauerten die Soldaten, daß sie mich nicht ganz gewähren lassen, ob ich ihm gleich so schon in reichlichem Maaße seinen Frevel vergolten hatte.

Es vergingen mehr als acht Tage, daß der Papst mich nicht, nach seiner Gewohnheit, rusen ließ; endlich sam der Bolognesische Kämmerer, mich abzuholen, der mich mit vieler Bescheidenheit merken ließ, daß der Papst alles wisse, aber mir bessen ungeachtet sehr wohl wolle. Ich solle nur ruhig sehn und sleißig arbeiten.

Der Papst sah mich mit einem grimmigen Seitenblick an; das war aber auch alles, was ich auszustehen hatte: benn als er das Werk sah, sing er wieder an heiter zu werden und lobte mich, daß ich in kurzer Zeit so viel gethan hätte; alsdann sah er mir ins Gesicht und sagte: Da du nun geheilt bist, so sorge für dein Leben! Ich verstand ihn und sagte, ich wärde nicht fehlen.

Sodann eröffnete ich gleich eine schöne Werkstatt unter den Bänken, gerade gegen Raphael del Moro über, und arbeitete an der Bollendung des oftgedachten Werks. Der Papst schickte mir alle Juwelen dazu, außer

dem Diamanten, den er wegen einiger Bedürfnisse an Genueser Wechsler verpfändet und mir nur einen Abdruck davon gegeben hatte. Durch fünf geschickte Gesellen, die ich hielt, ließ ich noch außerdem vieles arbeiten, so daß in meiner Werkstatt ein großer Werth an Juwelen, Gold und Silber sich befand.

Ich war eben neunundzwanzig Jahre alt, und hatte eine Magd zu mir ins Hans genommen, von der größten Schönheit und Anmuth; sie diente mir zum Modell in meiner Kunst, und ich brachte die meisten Rächte mit ihr zu; und ob ich gleich sonst den leisesten Schlaf von der Welt hatte, so übersiel er mich doch unter solchen Umständen dergestalt, daß ich nicht zu erwecken war. Dieses begegnete mir auch eine Nacht, als ein Dieb bei mir einbrach, der unter dem Borwand, er seh ein Goldschmied, meine Kostbarkeiten gesehen und den Plan gesaßt hatte, mich zu berauben. Er sand zwar verschiedene Golds und Silberarbeiten vor sich, doch erbrach er einige Kästchen, um auch zu den Juwelen zu kommen.

Ein Hund, den mir Herzog Alexander geschenkt hatte, und der so branchbar auf der Jagd als wachsam im Hause war, siel über den Dieb her, ber sich mit dem Degen so gut vertheibigte, als er konnte. Der Hund lief durch das Haus hin und wieder, kam in die Schlakzimmer meiner Arbeiter, beren Thuren bei ber Sommerhitze offen standen, und weckte die Leute theils durch sein Bellen, theils indem er ihre Decken wegzog, ja bald ben einen, bald ben anbern bei bem Arme pacte. Dann lief er wieder mit erschrecklichem Bellen weg, als wenn er ihnen den Weg zeigen wollte; sie wurden diesen Unfug müde, und weil sie auf meinen Befehl ein Nachtlicht brannten, so griffen sie voll Zorn nach den Stöcken, verjagten den guten Hund und verschloffen ihre Thuren. Der Hund, von diesen Schelmen ohne Hülfe gelaffen, blieb auf seinem Vorsate, und da er den Dieb nicht mehr in der Werkstatt fand, verfolgte er ihn auf der Straße, und hatte ihm schon bas Rleid vom Leibe geriffen. Der Dieb rief einige Schneiber zu Hülfe, die schon auf waren, und bat sie um Gottes willen, sie möchten ihn von dem tollen Hund befreien; sie glaubten ihm, erbarmten sich seiner und verjagten den Hund mit großer Mühe.

Als es Tag ward, gingen meine Lente in die Werkstatt, und da sie die Thüre erbrochen und offen und die Schubladen in Stücken sanden, singen sie an mit lauter Stimme Wehe über den Unsall zu schreien. Ich hörte es, erschraf und kam heraus. Sie riesen mir entgegen: Wir sind bestohlen! alles ist sort, die Schubladen sind alle erbrochen. Diese Worte thaten eine so schredliche Wirkung auf mich, daß ich nicht im Stande war, vom Fled zu gehen und nach der Schublade zu sehen, in welcher die Juwelen des Papstes waren. Mein Schrecken war so groß, daß mir sast das Sehen verging; ich sagte, sie sollten die Schublade öffnen, um zu erfahren, was von den Juwelen des Papstes sehle. Mit großer Freude sanden sie die sämmtlichen Edelsteine und die Arbeit in Golde dabei; ste riesen aus: Nun ist weiter sein Uebel! genug, daß dieser Schatz unberührt ist, ob uns gleich der Schelm nur die Hemden gelassen hat, die wir auf dem Leibe tragen; denn gestern Abend, da es so heiß war, zogen wir uns in der Werkstatt aus und ließen unsere Kleider daselbst.

Schnell kam ich wieder zu mir, dankte Gott und sagte: Geht nur und kleidet euch alle an! ich will es bezahlen. Ich konnte mich nicht genug freuen, daß die Sache se abgelaufen war; denn was mich so sehr, gegen meine Natur, erschreckte, war, daß die Leute mir gewiß würden Schuld gegeben haben, ich habe die Geschichte mit dem Died nur ersonnen, um den Papst um seine Zuwelen zu bringen. Gleich in den ersten Augenblicken erinnerte ich mich, daß der Papst schon vor mir gewarut worden war. Seine Bertrautesten hatten zu ihm gesagt: Wie könnt Ihr, heiligster Bater, die Juwelen von so großem Werthe einem Ingling anvertrauen, der ganz Feuer ist, mehr an die Wassen als an die Kunst denkt, und noch nicht dreißig Jahre hat. Der Papst fragte, ob jemand von mir etwas wisse, das Berdacht erregen könne? Franz del Nero antwortete: Nein! er hat aber auch noch niemals solche Gelegenheit gehabt. Daranf versetzte der Papst: Ich halte ihn für einen vollsommen ehrlichen Mann, und wenn ich selbst ein Uebel an ihm sähe, so würde ich es nicht glauben.

Ich erinnerte mich gleich dieses Gesprächs, brachte, so gut ich konnte, die Juwelen an ihre Plätze, und ging mit der Arbeit geschwind zum Papste, dem Franz del Nero schon etwas von dem Gerüchte, daß meine Werkstatt bestohlen sep, gesagt hatte. Der Papst warf mir einen sürchterlichen Blick zu und sagte mit heftiger Stimme: Was willst du hier? was giebt's? Seht hier eure Iuwelen! sagte ich: es sehlt nichts daran. Darauf erseiterte der Papst sein Gesicht und sagte: So seh willsommen! Und indeß er die Arbeit ansah, erzählte ich ihm die ganze Begebenheit, meinen Schrecken, und was mich eigentlich in so große Angst gesetzt habe. Der Papst kehrte sich einigemal um, mir ins Gesicht zu sehen, und lachte

zuletzt über alle die Umstände, die ich ihm erzählte. Endlich sprach er: Geh und seh ein ehrlicher Mann, wie ich dich gekannt habe!

### Gilftes Capitel.

Des Autore Feinde bedienen sich der Gelegenheit, daß falsche Münzen zum Vorschein tommen, um ihn dei dem Papste zu verleumden; allein er beweist seine Unschuld zu des Papstes Ueberzeugung. — Er entdeckt den Schelm, der seine Werkstatt bestohlen, durch die Spürkräfte seines Hundes. — Ueberschwemmung von Rom. — Er macht eine Zeichnung zu einem prächtigen Kelche für den Papst. — Misverstand zwischen ihm und Seiner Heiligkeit. — Cardinal Salviati wird Legat von Rom in des Papstes Abwesenheit, besteinigt und verfolgt den Autor. — Eine Augentrankheit verhindert diesen, den Kelch zu endigen. — Der Papst dei seiner Rückunst ist über ihn erzürnt. — Außerordentliche Seene zwischen ihm und Seiner Heiligkeit. — Der Autor leidet an venerischen Uebeln, und wird dus heilige Holz geheilt.

Indessen ich an dem Werke immer fortfuhr, ließen sich in Rom einige falsche Minzen sehen, die mit meinem eigenen Stempel geprägt waren. Schnell brachte man sie bem Papst und wollte ihm Bertacht gegen mich einflößen. Er sagte darauf zu dem Münzmeister: Suchet mit allem Fleiße ben Thäter zu entbeden! benn wir wissen, daß Benvenuto ein ehrlicher Mann ist. Jener, der mein großer Feind war, antwortete: Wollte Gott, daß es so wäre! wir haben aber schon einige Spur. Darauf gab der Papst dem Gouverneur von Rom den Auftrag, wo möglich den Thäter zu entdeden, ließ mich kommen, sprach über mancherlei, endlich auch über die Münze, und sagte wie zufällig: Benvenuto, könntest du wohl auch falsche Münzen machen? Ich versetzte, daß ich sie besser machen wollte als alle die Leute, die so ein schändliches Handwerk trieben; denn es wären nur unwissende und ungeschickte Menschen, die sich auf solche schlechte Streiche einließen. Ich verdiente so viel mit meiner wenigen Kunst, als ich nur brauchte, und könnte babei vor Gott und der Welt bestehen, und wenn ich falsche Münzen machen wollte, könnte ich nicht einmal so viel als bei meinem ordentlichen Gewerbe verdienen.

Ich muß hier bemerken, daß ich alle Morgen, wenn ich für die Minze arbeitete, drei Scudi gewann; denn so hoch wurde ein Stempel bezahlt, aber der Münzmeister seindete mich an, weil er sie gerne wohlseiler gehabt hätte.

Der Papst merkte wohl auf meine Worte, und da er vorher befohlen

hatte, daß man auf mich Acht geben und mich nicht aus Rom lassen sollte, befahl er nunmehr, die Untersuchung weiter fortzusetzen und sich um mich nicht zu bekümmern; denn er wollte mich nicht aufbringen, um mich nicht etwa zu verlieren. Diejenigen, welche die Sache näher anging, und denen der Papst sie lebhaft ausgetragen hatte, fanden bald den Thäter. Es war ein Arbeiter bei der Münze selbst, und zugleich mit ihm wurde ein Mitschuldiger eingezogen.

An bemselbigen Tage ging ich mit meinem Hund über Piazza Navona. Als ich vor die Thüre des obersten Häschers kam, stürzte mein Hund mit großem Gebelle ins Haus und siel einen jungen Menschen an, den ein gewisser Goldschmied von Parma, Namens Donnino, als des Diedstahls verdächtig, hatte einziehen lassen. Sie waren eben im Wortwechsel begriffen: der junge Mensch leugnete kecklich alles ab, und Donnino schien nicht Beweise genug zu haben; nun siel noch der Hund mit solcher Gewalt den Beklagten an, daß die Häscher Mitseid mit ihm hatten und ihn wollten gehen lassen, um so mehr als unter diesen ein Genueser war, der seinen Bater kannte. Ich trat hinzu, und der Hund zeigte keine Furcht, weder vor Degen noch vor Stöden, und warf sich auss nene dem Menschen an den Hals, so daß sie mir zuriesen: Wenn ich den Hund nicht wegnähme, so würden sie mir ihn todtschlagen.

Ich riß den Hund ab, so gut ich konnte, und als der Mensch weggeben wollte, sielen ihm einige Papierditen ans der Jade, die Donnino sogleich sür sein Eigenthum erkannte. Auch ich sand einen meiner Ringe darunter; da rief ich aus: Das ist der Dieb, der meine Werkstatt erbrochen hat; mein Hund erkennt ihn. Sogleich ließ ich das trene Thier wieder los, das ihn wieder anpackte. Der Schelm dat mich, ihn zu schonen, und versprach mir, alles das Meinige zurückzugeben. Ich nahm den Hund wieder ab, und darauf gab er mir Gold, Silber und Ringe wieder, und in der Berwirrung 25 Scudi drüber; dabei dat er um Enade, ich aber sagte, er sollte Gott um Gnade bitten; ich würde ihm weder etwas zu Liebe noch zu Leide thun. Ich kehrte zu meiner Arbeit zurück, und erlebte bald, daß der salsche Münzer vor der Thüre der Münze ausgehenkt, sein Mitschustiger auf die Galeere verbannt wurde, und der Genuesische Dieb gleichfalls an den Galgen kam; ich aber behielt über Berdienst den Ruseines ehrlichen Männes.

Meine große Arbeit ging zu Ende, als die fürchterliche Wassersluth

eintrat, durch welche ganz Rom überschwemmt wurde. Es war schon gegen Abend, als das Wasser noch immer wuchs; meine Werkstatt lag niedrig, wie die Bänke überhaupt, das Haus aber war hinterwärts an den Hügel gebaut. Ich dachte daher an mein Leben und an meine Shre, nahm alle die Iuwelen zu mir, ließ die Goldarbeit meinen Gesellen, stieg darsus zu meinen hintersten Fenstern heraus, watete, so gut ich konnte, durch das Wasser und suchte auf Monte Cavallo zu kommen; daselbst dat ich Herrn Iohann Gaddi, der mein großer Freund war, mir diesen Schatz auszuheben.

Rach einigen Tagen verlief sich das Wasser; ich konnte endlich das große Werk sertig machen, und ich erlangte, durch meine anhaltende Bemühung und durch die Gnade Gottes, großen Ruhm; denn man behauptete, es seh die schönste Arbeit, die noch jemals dieser Art in Rom gesehen worden.

Run brachte ich sie dem Papst, der mich nicht genug rühmen und preisen konnte und ausries: Wenn ich ein reicher Raiser wäre, wollte ich meinem Benvenuto so viel Land geben, als er mit den Augen erreichen könnte: so aber sind wir heut zu Tage nur arme bankerutte Raiser; doch soll er haben, so viel er bedarf.

Ich ließ ben Papst seine übertriebenen Reben vollenden, und bat ihn darauf um eine Stelle unter seinen Leibtrabanten, die eben vacant war. Er versetze, daß er mir was Besseres zugedacht habe; ich aber antwortete, er möchte mir diese Stelle nur einstweilen zum Miethpsennig geben. Lachend versetzte der Papst, er seh es zufrieden; doch wolle er nicht, daß ich den Dienst thun solle, und um die übrigen darüber zu beruhigen, werde er ihnen einige Freiheiten zugestehen, um die sie ihn gebeten hätten. Dieser Trabantendienst brachte mir jährlich über 200 Scudi ein.

#### **1532. 1533.**

Nachdem ich dem Papst eine Weile mit verschiedenen Neinen Arbeiten gebient hatte, befahl er mir, eine Zeichnung zu einem prächtigen Kelche zu machen, die ich sogleich, nebst einem Modell, zu Stande brachte. Das letztere war von Holz und Wachs; statt des Fußes hatte ich drei runde Figuren, Glauben, Hoffnung und Liebe, unter dem Kelche angebracht; sie standen auf einem Untersatze, auf welchem halberhoben die Geburt und Auserstehung Christi, sodann die Krenzigung Petri, wie man mir besohlen

hatte, zu sehen war. Indem ich an dieser Arbeit fortfuhr, wollte der Papst sie öfters sehen; allein ich konnte leider bemerken, daß er nicht mehr daran dachte, mich irgend besser zu versorgen. Daher, als einst die Stelle eines Frate del Piombo vacant wurde, bat ich ihn eines Abends darum. Der gute Papst, der sich nicht mehr der Entzückung erinnerte, in die er über mein voriges vollendetes Werk gerathen war, fagte zu mir: Eine Pfründe del Piombo trägt 800 Scudi ein; wenn ich dir sie gäbe, würdest du nur deinem Leibe wohlthun, deine schöne Kunst vernachlässigen, und man würde mich tadeln. Darauf antwortete ich sogleich: Die Ratzen guter Art mausen besser, wenn sie kett, als wenn sie hungerig sind; so auch rechtschaffene Männer, die Talent haben, bringen es viel weiter, wenn ste eines reichlichen Lebens genießen, und ein Fürst, der solche Männer in Wohlstand versetzt, pflegt und nährt die Künste selbst, die, bei einer entgegengesetzten Behandlung, nur langsam und kummerlich fortwachsen. Und ich will Ew. Heiligkeit nur gestehen, daß ich mir auf diese Pfründe keine Hoffnung machte, glücklich genug, daß ich den armen Trabantendienst erhielt. Geben Ew. Heiligkeit jene gute Stelle einem verdienten tunftreichen Manne, nicht einem unwissenden, der seinen Leib pflegt. Nehmen Sie ein Beispiel an Papst Julius, Ihrem in Gott ruhenden Borfahren! er gab dem trefflichen Baumeister Bramante eine solche Pfründe. Und alsbald machte ich meine Berbeugung und ging weg.

Darauf trat Sebastian, der Benezianiche Maler, hervor und sagte: Wenn Ew. Heiligkeit diese Pfrunde jemand zu geben gebenken, der sich in ben Künsten Mühe giebt, so barf ich bitten, mich badurch zu beglücken. Darauf antwortete der Papst: Läßt sich doch der verteufelte Benvenuto auch gar nichts sagen! Ich war geneigt, sie ihm zu geben; er sollte aber mit einem Papste nicht so stolz seyn; doch weiß ich nicht, was ich thun Hierauf bat der Bischof von Basona für den gedachten Sebastian foll. und sagte: Heiliger Bater! Benvenuto ist jung und der Degen an der Seite kleidet ihn beffer als der geistliche Rock. Geben Ew. Heiligkeit diese Stelle dem geschickten Sebastian, und Benvenuto kann immer noch etwas Gutes, das vielleicht schicklicher ist, erhalten. Da wandte sich der Papst zu Herrn Bartholomäus Balori und sagte zu ihm: Wenn ihr Benvenuto begegnet, so sagt ihm, daß er dem Maler Sebastian die Pfründe verschafft hat; aber er soll wissen, daß die erste bessere Stelle, die aufgeht, ihm zugedacht ist. Inzwischen soll er sich gut halten und meine Arbeit endigen.

Die andere Nacht begegnete ich Herrn Balori auf der Straße; zwei Fackelträger gingen vor ihm her; er eilte zum Papst, der ihn hatte rusen lassen. Er blieb stehen und sagte mit großer Freundlichkeit alles, was ihm der Papst aufgetragen hatte. Darauf antwortete ich: Mit mehr Fleiß und Nachdenken als jemals werde ich diese Arbeit vollenden, ob ich gleich nicht die mindeste Hoffnung habe, vom Papste etwas zu erhalten. Herr Bartholomäns rerwies mir, daß ich die Anträge eines Papstes nicht besser zu schäten wisse. Ich antwortete: Da ich weiß, daß ich nichts haben werde, so wäre ich ein Thor, wenn ich hoffen wollte. Und so schieden wir aus einander. Vermuthlich hat Herr Bartholomäns dem Papst meine kihnen Reden und vielleicht noch mehr hinterbracht: denn ich ward in zwei Monaten nicht gerusen, und ich ging auf keine Weise nach dem Palaste.

Der Papst, ber barliber ungeduldig war, gab Herrn Robert Pucci ben Auftrag nachzusehen, was ich mache. Das gute Männchen kam alle Tage und sagte mir etwas Freundliches; und so that ich auch gegen ihn. Endlich als der Papst nach Bologna verreisen wollte und sah, daß ich von freien Stüden nicht zu ihm kam, gab mir Herr Robert zu verstehen, daß ich meine Arbeit hinauftragen sollte; denn er wollte sehen, wie weit ich gekommen seh. Ich trug die Arbeit hin und zeigte, daß ich nicht geseiert hatte, und bat den Papst daß er mir 500 Scudi da lassen sollte, theils auf Rechnung meines Berdienstes, theils weil mir noch Gold sehlte, um das Werk zu vollenden. Der Pabst sagte darauf: Mach's nur erst sertig! Und ich antwortete im Fortgehen, wenn er mir Geld ließe, so sollte es nicht sehlen.

Bei seiner Abreise nach Bologna ließ der Papst den Cardinal Salviati als Legaten von Rom zursick, und gab ihm den Auftrag, die Arbeit bei mir zu betreiben, indem er sagte: Benvenuto ist ein Mann, der sich aus seinem Talent wenig macht, und eben so wenig aus uns; deshalb müßt ihr ihn anseuern, so daß ich das Wert vollendet sinde, wenn ich wiederkomme. Da schickte nach Berlauf von acht Tagen diese Bestie von einem Cardinal zu mir und besahl, ich sollte meine Arbeit mitbringen: ich ging aber ohne Arbeit hin. Daranf sagte er zu mir: Wo hast du dein Zwiedelmuß? ist's sertig? Darauf antwortete ich: Hochwürdigster Herr! Mein Zwiedelmuß ist nicht fertig, und wird nicht sertig werden, wenn ihr mir nicht die Zwiedeln dazu gebt. Darauf war der Cardinal, der ohnehin mehr einem Csel als einem Menschen ähnlich sah, noch um

die Hästicher, suhr auf mich los und rief: Ich werde dich auf die Galeere setzen, daß du Zeit haft, deine Arbeit zu vollenden! Da ward ich denn mit dieser Bestie auch bestialisch und sagte: Gnädiger Herr! Wenn ich durch Uebelthaten die Galeere verdiene, dann werdet ihr mich darauf setzen; aber gegenwärtig fürchte ich sie nicht! Und was mehr ist, so betheure ich, daß ich, eben um Ew. Gnaden willen, setzt die Arbeit nicht endigen will. Schickt nicht mehr zu mir! denn ich komme nicht mehr her, ihr müßtet mich denn durch die Häscher holen lassen.

Darauf schickte der gute Cardinal einigemal zu mir; um mich im Suten zur Arbeit bereden zu lassen; dagegen ich ihm aber jederzeit nur antworten ließ, er möchte mir Zwiebeln schicken, damit mein Zwiebelmuß fertig werden könnte, und so mußte er zuletzt an dieser Cur verzweiseln.

Der Papst kam von Bologna zurück und fragte sogleich nach mir; denn der Cardinal hatte schon das Schlimmste, was er konnte, von mir geschrieben. Der Papst war in unglaublicher Wuth und befahl, ich sollte mit dem Werke zu ihm kommen, welches ich auch that.

Hier muß ich bemerken, daß in der Zwischenzeit mich ein großes Augenübel befallen hatte, welches die vornehmste Ursache war, daß-ich nicht weiter hatte arbeiten können: ich fürchtete wirklich blind zu werden, und hatte darauf schon meine Rechnung gemacht. Da ich nun so zum Papste ging, bachte ich auf meine Entschuldigung, warnm das Werk nicht weiter wäre, und wie ich sie vorbringen wollte, indeß der Papst die Arbeit betrachtete; allein es gelang mir nicht: benn sobald ich zu ihm kam, fuhr er gleich mit wilden Worten herans und sagte: Gieb. die Arbeit her! ist sie fertig? Schnell beckte ich sie auf, und er fuhr mit größerer Wuth fort: Bei dem wahrhaftigen Gott schwöre ich dir — denn du glaubst dich nicht um mich bekümmern zu bürfen — hielte mich nicht das Urtheil ber Welt zurud, ich ließe bich und bas Werk zu biesem Fenster hinauswerfen. Da ich nun sah, daß der Papst eine so schlimme Bestie geworden war, bachte ich barauf, mich sachte wegzubegeben, und nahm, indeß er immer zu schelten fortfuhr, die Arbeit unter das Rleid und sagte murmelnd: Könnte doch die ganze Welt einem Blinden zu einer solchen Arbeit nicht das Bermögen geben! Darauf erhob der Papst seine Stimme noch mehr und rief: Komm her! was sagst du? Ich war im Begriff, fort- und die Treppe hinunterzuspringen; doch faßte ich mich, warf mich auf die Ruiee, und weil er zu schreien nicht aushörte, schrie ich auch und rief: Wenn ich

zu meinem größten Unglitch blind werbe, bin ich dann gebunden zu arbeiten? Darauf antwortete er: Du hast dich doch hierher sinden können, und ich glaube nicht, daß etwas an deinem Borgeben wahr seh. Da ich nun hörte, daß er seine Stimme mäßigte, versetzte ich; Lassen Sie es durch Ihren Arzt untersuchen, und Sie werden die Wahrheit sinden! Darauf sagte er: Ich will schon ersahren, wie es mit dir steht. Da ich nun merkte, daß er mir Gehör gab, suhr ich fort: An diesem großen Uebel ist nur der Cardinal Salviati Schuld; denn sobald Ew. Heiligkeit verreist waren, ließ er mich rusen, nannte meine Arbeit ein Zwiedelmuß und drohte mir mit der Galeere. Die Gewalt dieser niederträchtigen Worte war so groß, daß mir auf einmal vor hestiger Leidenschaft das ganze Gesicht brannte, und mir eine so unendliche Hise in die Augen drang, daß ich den Weg nach Hause nicht sinden konnte. Wenige Tage darauf siel mir's wie ein Staar vor beide Augen: ich sah sast und mußte die Arbeit stehen lassen.

Nachdem ich also gesprochen, stand ich auf und ging in Gottes Namen fort. Nachher ersuhr ich, der Papst habe gesagt: Aemter kann man ihnen geben, aber nicht Berstand und Betragen! Ich habe dem Cardinal nicht besohlen, daß er so hart versahren sollte. Mein Leibarzt soll seine Augentrankheit untersuchen, und wird sie wahr befunden, so muß man Nachsicht mit ihm haben.

Ein Svelmann von Bedeutung, ein Freund des Papstes und voller Berdienste, war eben gegenwärtig; er fragte, wer ich seh? Heiliger Bater! sagte er, ich erkundige mich darum, weil ich Sie niemals in so großem Jorn und alsbald wieder in so großem Mitleiden und wahrer Theilnahme gesehen habe. Wer ist der Mann? Und da Ew. Heiligkeit sehr viel an ihm gelegen scheint, so kann ich ihm ein Seheimnis kehren, wodurch seine Augen geheilt werden sollen. Der Papst antwortete: Das ist der größte Meister, der jemals in seiner Kunst geboren worden ist; ich will euch gelegentlich seine Arbeit zeigen, und es soll mir lieb sehn, wenn etwas zu seinem Besten geschehen kann.

Nach drei Tagen ließ mich der Papst rusen, als er eben gespeist hatte: jener Edelmann war gegenwärtig, und ich zeigte meinen Kelch vor, worstber dieser mir viel Lob ertheilte; da aber noch der Knopf herbeigebracht wurde, wuchs seine Berwunderung; er sah mir ins Gesicht und saste: Er ist jung genug und kann es noch weiter bringen. Daranf

erkundigte er sich nach meinem Namen. Benvenuto heiße ich, versetzte ich darauf. Er aber sagte: Dietzmal bin ich für dich willkommen! Nimm Lilie, mit Stängel und Blume, und distillire sie bei gelindem Feuer; mit dem Wasser, das du gewinnst, salbe dir die Augen mehrmals des Tags, und du wirst gewiß von deinem Uebel genesen. Aber vor allen Dingen tnußt du ein Reinigungsmittel brauchen und alsdann mit dem Wasser sortsfahren. Der Papst sagte mir einige frenndliche Worte, und ich ging halb getröstet weg.

Eigentlich aber mochte an meinem Angenübel das schöne Rädchen Schuld seyn, das ich bei mir hatte, als ich bestohlen ward. Mehr als vier Monate blieb die Krankheit verborgen, alsdann zeigte sie sich mit Gewalt auf einmal; sie äußerte sich aber nicht wie gewöhnlich, vielmehr war ich mit rothen Bläschen, so groß wie Pfennige, überdeckt. Die Aerzte wollten das Uebel nicht anerkennen was es war, ob ich ihnen gleich die Ursache und meine Bermuthung angab. Eine Zeit lang ließ ich mich nach ihrer Art behandeln; aber es half mir nichts; doch zuletzt entschloß ich mich, das Holz zu nehmen, gegen den Willen dieser, welche man für die ersten Aerzte von Rom halten mußte. Nachdem ich diese Medicin eine Zeit lang mit großer Sorgsalt und Diät genommen hatte, sühlte ich große Linderung, so daß ich nach Berlauf von funszig Tagen mich geheilt und gesund wie ein Fisch sühlte.

Daranf, da es gegen den Winter ging und ich mich von dem, was ich ausgestanden hatte, wieder einigermaaßen erholen wollte, nahm ich meine Büchse hervor, und ging auf die Jagd, setzte mich dem Regen und dem Winde aus, und hielt mich in den Niederungen auf, so daß in wenig Tagen mich ein zehnsach größeres Uebel besiel, als das erste gewesen war. Run gab ich mich wieder in die Hände der Aerzte, und ward von ihren Arzueien abermals viel schlimmer. Es besiel mich ein Fieder, und ich nahm mir abermals vor, das Holz zu brauchen. Die Aerzte widersetzten sich und versicherten, wenn ich die Cur während des Fieders ansinge, so würde ich in acht Tagen todt sehn; ich that es aber doch mit derselbigen Ordnung und Borsicht wie das erstemal. Nachdem ich vier Tage dieses heilige Wasser des Holzes getrunken hatte, versor sich das Fieder ganz und gar, und ich spürte die größte Besserung.

Unter dieser Cur arbeitete ich immer weiter an dem Modell des Kelchs, und es gelangen mir schönere Dinge und bessere Erfindungen in den Wochen dieser Fasten und Enthaltsamkeit als vorher in meinem ganzen Leben. Nach vierzig Tagen war ich wirklich rein von meinem Uebel gebeilt, und suchte nun meine Gesundheit recht zu befestigen; dabei versäumte ich nicht, sowohl an dem bewußten Werke als für die Münze den gehörigen Fleiß anzuwenden.

### Bwölftes Capitel.

Geschichte eines Golbschmieds von Mailand, ber zu Parma als falscher Munger zum Tode verdammt war, und durch den Cardinal Salviati, Legaten dieser Stadt, gerettet wurde. — Der Cardinal sendet ihn nach Rom, als einen geschickten Künstler, der dem Autor das Segengewicht halten könne. — Todias wird von dem Papst in Arbeit geseht, welches dem Autor sehr unangenehm ist. Pompeo von Mailand verleumdet ihn; er verliert seine Stelle dei der Münze. — Er wird verhaftet, weil er den Kelch nicht ausliesern will, und vor den Gouverneur von Kom gedeacht. — Sonderbare Unterhaltung zwischen ihm und dieser Magistratsperson. — Der Gouverneur, durch einen Kunstgriff, überredet ihn, den Kelch dem Papste auszuliesern, der ihn dem Autor zurücksicht, mit Besehl, das Wert sortzusehen.

Um diese Zeit ward Cardinal Salviati, der mich so sehr anseindete, zum Legaten von Parma erwählt, und daselbst wurde eben ein Mailändischer Goldschmied, Todias genannt, als ein falscher Minzer eingezogen. Man hatte ihn zum Strick und Feuer verdammt, als der Cardinal, der davon hörte, sich diesen tresslichen Mann vorstellen ließ. Der Legat versicheb darauf die Bollziehung, schried den Borfall an den Papst, rühmte gedachten Todias als den ersten Goldschmied von der Welt, und gab ihm das Zeugniß, er seh ein einfältiger, guter Mann, der durch seinen Beichtvater, den er um Nath gefragt und der ihm diese Handlung erlaudt, eigentlich salsch geführt worden seh. Sodann könne der Papst, wenn er einen so geschickten Nann nach Nom zöge, den Stolz des Benvenuto am besten demitthigen.

Der Papst ließ gedachten Tobias sogleich kommen, und nachdem er uns beide vor sich berufen hatte, trug er uns auf, eine Zeichnung zu machen, wie das Horn eines Einhorns am besten gefaßt werden könnte? Er besaß ein solches von der größten Schönheit; es war für 17000 Kammerducaten verkauft worden. Er wollte es dem Könige Franz von Frankreich schenken, aber vorher reich mit Golde verzieren lassen.

Wir trugen beide unsere Zeichnungen, sobald sie fertig waren, zum

Bapste. Tobias hatte eine Art Leuchter vorgestellt, in welchen das Horn als eine Kerze eingestedt werden sollte; statt der Füse des Leuchters waren vier Einhornstöpfchen angebracht. Ich konnte mich nicht enthalten, über diese schwache Ersindung auf eine bescheidene Weise zu lachen. Der Papst demerkte es und sagte: Laß nur deine Zeichnung sehen! Ich hatte einen einzigen Einhornstopf vorgestellt, wozu ich theils die Bildung eines Pferdes, theils eines Hirsches genommen hatte; er war mit einer schönen Art von Schleier und andern gefälligen Zierrathen bereichert. Darauf sollte das Horn eingepaßt werden. Iedermann, der diese Ersindung sah, gab ihr den Vorzug.

Aber leider waren einige Mailänder von großem Ansehen gegenwärtig, die dem Papst einredeten und vorstellten, er wolle ja das Werk nach Frankreith senden: die Franzosen sehen tohe Leute und würden die Bortrefflichkeit der Arbeit des Benvenuto nicht einsehen, vielmehr würde ihnen die Art Kirchenputz ber andern Zeichnung besser einleuchten, die auch geschwinder ins Werk gesetzt sehn würde; mittlerweile könne Benvenuto sich an den Relch halten; zwei Arbeiten würden auf einmal fertig und Tobias wäre boch auch nicht umsonst berufen worden. Der Papst, der Verlangen hatte, seinen Kelch vollendet zu sehen, folgte dem Rath, gab jenem das Horn in Arbeit und ließ mir sagen, ich möchte ben Relch fertig machen. Darauf antwortete ich, daß ich in der Welt nichts mehr wünsche, und wenn er nur von einer andern Materie als von Gold wäre, so wollte ich ihn wohl ohne weitere Beihülfe zu Stande bringen. Darauf versetzte der pöbelhafte Hofmann: Berlange nur kein Gold vom Papst; denn er geräth sonst in den größten Zorn, und wehe dir danach! Ich antwortete darauf: Lehrt mich ein wenig, mein Herr, wie man Brod ohne Mehl macht! Ohne Gold wird dieses Werk nicht fertig werden. Diese Worte verdroffen ihn: er drohte mit, dem Papst alles zu hinterbringen, und that es auch; ber Papst brach in eine bestialische Wuth aus und sagte, er wolle doch sehen, ob ich so toll sep, mich dieser Arbeit zu weigern. So gingen zwei Monate vorbei, in denen ich, ungeachtet meiner Drohung, mit großer Liebe gearbeitet hatte. Da ber Papft sah, daß ich die Arbeit nicht brachte, ward er mir außerst ungünstig, und drohte mich auf jede Weise zu züchtigen.

Eben war ein gewisser Mailändischer Goldschmied gegenwärtig, mit Namen Pompeo und ein wahrer Verwandter eines gewissen Herrn Trajano, eines sehr begünstigten Dieners des Papstes; beide sagten einstimmig: Wenn Ew. Heiligkeit ihm die Minze nehmen, so wird ihm die Lust schon kommen, den Kelch zu endigen. Darauf versetzts der Papst: Es würden vielmehr daraus zwei Uebel entstehen: ich würde bei der Münze übel bedient sehn, und er würde den Kelch nicht mehr anrühren. Die beiden Mailänder ließen aber doch nicht ab und brachten es endlich dahin, daß er mir die Münze nahm und sie einem jungen Menschen von Perugia gab.

Pompeo kam selbst, mir im Namen Seiner Heiligkeit zu sagen, daß ich die Münze verloren habe, und wenn ich den Kelch nicht fertig machte, sollte ich noch andere Dinge verlieren. Ich antwortete: Sagt Seiner Heiligkeit, die Münze hat er sich, nicht mir genommen. Und so wird es auch mit den andern Dingen gehen. Und sagt nur, wenn er mir die Münze auch wiedergeben wollte, würde ich sie nicht annehmen. Dieser abschenliche, mißgünstige Mensch eilte, was er konnte, alles dem Papste wieder zu sagen, wobei er gewiß von dem Seinigen hinzuthat.

Nach acht Tagen schiefte der Papst denselbigen Menschen zu mir und ließ mir sagen, er wolle nunmehr den Kelch nicht von mir geendigt haben, er verlange die Arbeit, so weit, wie sie gegenwärtig gekommen seh. Darauf antwortete ich: Das ist nicht wie mit der Münze, die er mir nehmen kann, wenn er will; 500 Scudi habe ich von ihm empfangen, und die will ich sogleich zurückzahlen; das Werk ist aber mein, und ich will damit nach Bergnügen schalten. Darauf sagte ich ihm noch einige beißende Worte, die sich auf ihn bezogen, und er eilte, dem Papst alles zu hinterbringen.

Rach Berlauf dreier Tage kamen zwei Kämmerlinge des Papstes zu mir, vornehme und von Seiner Heiligkeit sehr begünstigte Personen. Sie sagten zu mir: Benvenuto, du hast bisher gewagt, den Papst aufzuziehen, und willst keinen vernünftigen Vorstellungen Sehör geben. Höre nun! Siebst du ihm sein Werk nicht heraus, so haben wir Besehl, dich ins Sefängniß zu sihren. Darauf sah ich ihnen fröhlich ins Gesicht und sagte: Weine Herren! Wenn ich dem Papste dieß Werk gäbe, so gäbe ich ihm mein Werk, und nicht das seinige; und ich habe nicht Lust, es herauszugeben; denn nachdem ich es mit Fleiß und Sorgsalt so weit gesührt habe, will ich nicht, daß es etwa in die Hände einer unwissenden Bestie gerathe, die es mit wenig Wühe verdürbe.

Es war bei dieser Unterredung auch jener Goldschmied Todias gegenwärtig, der sich unterstand, von mir sogar die Modelle des Werks abzufordern; ich aber sagte ihm, was solch ein elender. Mensch zu hören verdiente, und was ich hier nicht wiederholen mag. Da aber die beiden Herren in-mich brangen und verlangten, ich solle mich eilig entschließen, sagte ich ihnen, daß ich schon entschlossen sen, nahm mein Ueberkleid, und ehe ich aus dem Laden ging, wendete ich mich mit großer Berehrung gegen ein Erucistr und sagte, mit der Mütze in der Hand: Inädiger, -unsterblicher, gerechter und heiliger Erlöser! Alles, was dur thust und zulässest, geschieht nach deiner großen, unvergleichbaren Gerechtigkeit. Du weißt, daß ich ungefähr in das Lebensalter gelange, welches du auch erreicht hast, und ich habe die hierher um keiner Ursache willen mich ins Gefängniß begeben müssen: ist es aber gegenwärtig dein Wille, daß ich diese Schmach erdulde, so danke ich dir auch dasür und übernehme sie geduldig. Darauf wendete ich mich zu den Kämmerlingen und sagte mit einem spottenden Lächeln: Meines Gleichen verdiente wohl keine geringern Häscher als ihr send, meine Herren! So nehmt mich denn als Gessangenen in die Witte und sührt mich, wohin ihr wollt!

Diese äußerst artigen und hösslichen Männer begannen zu lachen, nahmen mich in die Mitte und sührten mich unter gefälligen Sesprächen zum Souverneur von Rom, der Ragalotti hieß. Wir sanden bei ihm den Fiscal; sie hatten uns beide erwartet. Die beiden Herren Kämmerlinge sagten lachend: Hier bringen wir euch diesen Sesangenen; nehmt ihn wohl in Acht! Wir haben uns genug erlustigt, indem wir euren Leuten ins Amt greisen mußten, wie uns denn auch Benvenuto zu ersennen gab, daß er, da dieß seine erste Gesangenschaft sep, durch Häscher unserer Art abgesührt werden müsse. Sie eilten darauf zum Papst und erzählten ihm alle Umstände. Ansangs wollte er in Jorn gerathen, nachher that er sich aber Gewalt an und lachte; denn es waren viele Herren und Cardinäle gegenwärtig, die mich höchlich begünstigten.

Indessen beschäftigten sich der Gouverneur und der Fiscal mit mir; bald drohten sie, bald ermahnten sie, bald wollten sie mir rathen. Sie sagten, es seh natürlich, daß, wenn einer von einem andern eine Arbeit machen lasse, so könne er sie auch, nach seinem Belieben, auf jede Weise wieder zursteinehmen. Dagegen versetzte ich, daß das keineswegs gerecht seh, nnd daß ein Papst das nicht thun könne; denn er seh nicht von der Art gewisser thramischer Herrchen, die ihrem Bolt das Schlimmste, was sie nur können, anzuthun fähig sind, und weder Gesetz noch Gerechtigkeit beobachten; dergleichen Dinge könne aber der Statthalter Christi nicht verüben. Darauf sagte der Gouverneur mit gewissen häschermäßigen Geberden und

Worten, die ihm eigen waren? Benremito! Benvennto! du gehst darauf aus, daß ich dich nach Berdienst behandeln soll. So wertet ihr mir alle Ehre und Höflichkeit widerfahren lassen! Schicke sogleich nach der Arbeit, und erwarte nicht das zweite Wort! Darauf sagte ich: Meine Herren, erlaubt mir, daß ich noch vier Worte fitr meine Sache vorbringe. Fiscal, der ein bescheidenerer Büttel als der Gouverneur war, wendete sich zu ihm und sagte: Gnäbiger Herr, vergönnt ihm hundert Worte! Wenn er nur das Werk herausgiebt, so haben wir genug. Darauf sagte ich: Wenn irgend jemand ein Gebäude aufmauern ließe, so könnte er zum Meister, der ihn schlecht bediente, mit Gerechtigkeit sagen: Gieb mir mein Haus, ich will nicht, daß du mir daran arbeiten sollst! er könnte ihm seine Arbeit bezahlen und ihn wegschicken. Auch wenn einer einen kostbaren Ebelstein wollte fassen lassen, und ber Juwelier bebiente ihn nicht nach seinem Willen, der könnte fagen: Gieb mir mein Juwel heraus! ich mag beine Arbeit nicht. Aber hier ist nicht von dieser Art die Rede; denn es ist weber ein Haus noch ein Ebelstein, und mir kann man nichts weiter auferlegen, als daß ich die 500 Scudi zurückgebe, die ich erhalten habe. Und so, gnädiger Herr, thut, was ihr könnt! von mir erhaltet ihr nichts als die 500 Scudi; und das mögt ihr dem Papst sagen! Eure Drohungen machen mir nicht die mindeste Furcht; ich bin ein ehrlicher Mann, und bei meinen Handlungen wird mir nicht bange.

Der Gouverneur und Fiscal standen auf und sagten mir, daß sie zum Papste gingen, und der Auftrag, mit dem sie wahrscheinlich wieder kämen, würde mir übel bekommen. So blieb ich verwahrt zurück, ging in einem Saal auf und ab, und sie verzogen fast drei Stunden. Indessen besuchten mich alle die vornehmsten Florentinischen Kaufleute, und baten mich inständig, ich solle nicht mit einem Papste rechten; denn das könne zu meinem völligen Verderben gereichen. Ich antwortete darauf, daß ich sest entschlossen sehre zu thun habe.

Sobald der Godverneur mit dem Fiscal zurlickgekommen war, ließ er mich rusen und sagte: Der Auftrag, den ich vom Papste habe, thut mir selbst leid; schaffe das Werk sagleich her, oder erwarte, was dir begegnen kann! Darauf antwortete ich: Bis auf diese Stunde habe ich nicht geglaubt, daß der Statthalter Christi eine Ungerechtigkeit begehen könne, anch glaube ich es nicht, dis ich es sehe; thut daher, was ihr nicht lassen könnt! Der Gonverneur versetzte nochmals: Ich habe dir vorerst noch zwei

Worte vom Papste zu sagen, und dann werde ich meinen Anftrag vollbringen. Der Papst besiehlt, du sollst mir die Arbeit hierher bringen: sie soll vor meinen Augen in eine Schachtel gelegt und versiegelt werden, ich soll sie ihm hindringen, und er verspricht bei Treue und Glauben, daß er sie nicht eröffnen, sondern sie dir sogleich zurückgeben will; aber so soll es sehn um seiner eigenen Ehre willen. Darauf antwortete ich lächelnd: Herzlich gern will ich mein Wert auf diese Weise hingeben; denn ich möchte doch auch gern erfahren, wie Treue und Glaube eines Papstes beschaffen ist. So schickte ich nach meiner Arbeit, siegelte sie, wie er's verlangte, und gab sie hin.

Als der Gouverneur zum Papste zurückkam, nahm dieser die Schachtel, wie jener mir nachher selbst erzählte, wendete sie einigemal um, und fragte sodann den Gouverneur, oh er die Arbeit gesehen habe. Darauf sagte dieser: Ja! sie seh in seiner Gegenwart versiegelt worden, und versicherte dabei, die Arbeit habe ihm höchst bewundernswerth geschienen. Darauf versetzte der Papst: Sage Benvenuto, die Päpste haben Gewalt, viel größere Dinge denn dieses zu lösen und zu binden; und indem er dieses mit einigem Berdruß zu sagen schien, nahm er Siegel und Bindsaben weg, und öffnete die Schachtel.

Nachdem er die Arbeit genugsam betrachtet hatte, zeigte er sie Tobias, dem Goldschmied, der sie sehr lobte, und als der Papst ihn fragte, ob er nunmehr, da er das Werk gesehen habe, ein ähnliches unternehmen wolle, mit Ja antwortete, und vom Papste Befehl erhielt, sich ganz banach Darauf wendete sich ber Papst zum Gouverneur und sagte: zu richten. Seht, ob Benvenuto euch das Werk überlassen will! Bezahlt es ihm so hoch, als es ein Kenner schätzen mag; will er es selbst endigen, und einen Termin setzen, so sucht mit ihm übereinzukommen, und macht ihm die Bequemlichkeit, die er bedarf! Darauf sagte der Gouverneur: Heiliger Bater! Ich kenne die fürchterliche Art dieses jungen Mannes; erlandt mir, daß ich ihm nach meiner Weise zu Leibe gehe. Darauf erwiederte der Papft, mit Worten sollte er thun, was er wolle, ob dadurch gleich die Sache noch schlimmer werben würde; wenn er aber gar nicht mit mir fertig werden könnte, so sollte er mir befehlen, die 500 Scudi an seinen Inwelier Pompeo zu bringen.

Der Gouverneur kam zurück, ließ mich in sein Zimmer rusen, und sagte zu mir mit einem Häscherblick: Die Päpste haben Gewalt, die ganze Welt zu binden und zu lösen, und das wird sogleich im Himmel

gut geheißen. Hier ist dein Werk offen zurück; Seine Heiligkeit hat es gesehen. Darauf erhob ich die Stimme und rief: Run weiß ich doch, wie Treue und Glaube der Bäpste beschaffen ist! Darauf that der Gouverneur einige ganz unvernünstige Ausfälle. Da er aber merkte, daß nichts auszurichten war, verzweiselte er an dem Unternehmen, und sagte mit einer etwas sanstern Art: Benvenuto, es thut mir seid, daß du dein Bestes nicht eine sehen willst. So gehe denn hin, und bringe die 500 Scudi dem Juwelier Pompeo. So trug ich mein Werk sort, und brachte sogleich die 500 Scudi an Ort und Stelle.

Nun hatte der Papst, begierig, den Faden meiner Knechtschaft wieder anzuknüpfen, gehofft, ich sollte nicht im Stande senn, sogleich bas Gelb Als daher Pompeo lächelnd mit dem Gelde in der Hand. zu überliefern. vor ihn kam, schimpfte er und ärgerte sich, daß die Sache so abgelaufen war; dann sagte er: Gehe und suche Benvenuto in seiner Werkstatt auf; sage ihm, er solle mir das Werk zu einer Monstranz fertig machen, daß ich am Frohnleichnam das Hochwürdige darin in Procession tragen kann; er soll alle mögliche Bequemlichkeit haben, nur soll er arbeiten. Pompeo kam zu mir, rief mich heraus, und machte mir, nach seiner Art, die ungeschicktesten Eselscaressen, und sagte mir die Worte des Papstes wieder. Darauf antwortete ich schnell: Ich kann mir keinen größern Schatz in ber Welt wünschen, als wenn ich die Gnade eines so großen Papstes wieder erlange, die ich nicht durch meine Schuld verloren habe, sondern durch meine unglückliche Krankheit und durch die Bösartigkeit gewiffer neibischer Menschen, benen es eine Freude macht, Boses zu stiften. Dat doch der Papst eine Menge Diener! Er soll mir euch nicht mehr schicken, um eures Heils willen, und ihr könnt euch nur in Acht nehmen. Ich aber werde Tag und Nacht an den Dienst des Papstes deuten, und alles thun, was ich vermag. Vergeßt nur nicht, was ihr dem Papst über mich gesagt habt, und mischt euch nicht in meine Angelegenheiten; benn eure Fehler sollen euch noch verdientermaaßen gereuen. Alles dieses hinterbrachte der Mensch dem Papste auf eine bestialische Weise, und so blieb die Sache eine Weile; ich arbeitete in meiner Werkstatt und trieb mein Geschäft.

Tobias, der Goldschmied, hatte indessen jenes Einhorn garnirt, und die Verzierung nach seiner Art vollendet; dann befahl ihm der Papst, er solle einen Relch, nach der Weise des meinen, den er gesehen hatte, so-gleich ansangen, und ließ nach einiger Zeit sich die Arbeit zeigen, und als

sie ihm missiel, war es ihm verdrießlich, mit mir gebrochen zu haben; er schaft auf die Werke des Todias und auf alle, die ihn empsohlen hatten. Mehrmals schickte er mir darauf den Baccino della Croce, und ließ mich wegen der Monstranz mahnen. Ich antwortete: Seine Heiligkeit möchte mich nur so lange ausruhen lassen, dis ich mich von meiner Krankheit, von der ich noch nicht ganz geheilt set, wieder erholt hätte; ich würde aber indessen doch zeigen, daß ich jede Stunde, in der ich zu arbeiten im Stande set, bloß zu Ihrem Dienste widmen wolle. Denn ich hatte ihn heimlich porträtirt, und arbeitete in meinem Hause an einer Medaille sür ihn. In meiner Wertstatt aber hielt ich zu der Zeit einen Gesellen, der ehemals mein Lehrbursch gewesen war, und sich Felix nannte.

# Zweites Buch.

### Erstes Capitel.

Der Autor verliebt sich in eine Sicilianische Courtisane, Namens Angelica, welche von ihrer Mutter geschwind nach Neapel geführt wird. — Seine Verzweislung über den Berlust seiner Geliebten. — Er wird mit einem Sicilianischen Priester befannt, der sich mit Zauberei abgiebt — Ceremonien, deren er sich bedient. — Der Autor ist bei den Beschwörungen gegenwärtig, in hossung, seine Geliebte wieder zu erlangen. — Wunderbare Wirkung der Beschwörung — Ihm wird versprochen, er solle Angelica innerhalb eines Monats wiedersehen. — Streit zwischen ihm und herrn Benedetto, den er tödtlich mit einem Stein verwundet. — Bompeo von Mailand berichtet dem Papst, der Autor habe den Goldschmied Todias umgebracht. Seine heiligkeit besiehlt dem Gouverneur von Rom, den Mördet zu ergreisen, und auf der Stelle hinrichten zu lassen. Er entslieht und begieht sich nach Neapel. Auf dem Wege trifft er einen Freund an, Solosmeo, den Bildhauer.

Zu der Zeit hatte ich mich, wie junge Lente pflegen, in eine Sicislianerin von der größten Schönheit verliedt; auch sie zeigte, daß sie mir sehr wohl wolle; die Mutter aber, welche unsere Leidenschaft bemerkt datte, und sich vor unsern Absichten fürchtete — denn ich wollte heimlich mit dem Mädchen nach Florenz sliehen — kam mir zuvor, ging Nachts ans Rom, und ließ mir vorspiegeln, als wenn sie nach Sivitavecchia den Weg genommen hätte; sie begab sich aber auf Ostia, und von da nach Reapel. Ich eilte gerade auf Civitavecchia, und beging unglaubliche Thorbeiten, nm sie wieder zu sinden. Es wäre zu umständlich, diese Dinge hier zu erzählen; genug, ich war im Begriff, toll zu werden oder zu sterben. Sie schrieb mir nach zwei Monaten, daß sie sich in Sicilien sehr missvergnügt besinde. Indessen hatte ich mich allen benkbaren Vergnügungen ergeben, und eine andere Liebe ergriffen, nur um jene los zu werden.

Unter folchen Ausschweifungen hatte ich gelegentlich mit einem gewissen Sicilianischen Geistlichen Freundschaft gemacht; er war von dem erhabensten Geiste, und wohl im Lateinischen und Griechischen erfahren. Einsmals,

durch eine besondere Wendung des Gesprächs, kamen wir auch auf die Zauberei zu reben, und ich sagte, wie sehr ich mein ganzes Leben durch verlangt hätte, irgend etwas von dieser Runst zu sehen oder zu spüren. Darauf versetzte der Priester: Zu einem solchen Unternehmen gehört ein starkes und sicheres Gemüth. Ich versetzte, daß ich die Stärke und Sicherheit wohl zeigen wolle, wenn sich nur die Art und Weise fände, ein solches Werk zu unternehmen. Darauf antwortete ber Priester: Wenn dir am Anschauen folder Dinge geung ist, so will ich beine Neugierbe sättigen. Wir wurden eins, das Werk zu unternehmen, und eines Abends machte sich der Priester bereit, indem er mir sagte, ich solle einen, auch zwei Gefährten suchen. Da rief ich Bincenz Romoli, meinen besten Freund, welcher einen Pistojeser mit sich nahm, der sich auch auf die Schwarzkunstelei gelegt hatte. Wir gingen zusammen ins Coliseum; vort kleidete sich der Priester nach Art ber Zauberer, zeichnete Cirkel auf die Erde mit ben schönsten Ceremonien, die man sich auf der Welt nur denken kann. Er hatte uns Zaffetika (Assa foetida) mitbringen laffen, kostbares Räucherwerk und Feuer, auch boses Räucherwerk.

Da alles in Ordnung war, machte er das Thor in den Cirkel, und führte uns bei der Hand hinein; dem andern Schwarzkünstler befahl er, das Räucherwerk nach Bedürsniß ins Feuer zu wersen; uns siderließ er die Sorge, das Feuer zu unterhalten, und die Specereien darzureichen; dann sing er seine Beschwörungen an, welche über anderthalb Stunden dauerten. Darauf erschienen manche Legionen Teusel, so daß das Coliseum ganz voll ward. Ich war mit den köstlichsten Specereien beschäftigt, und als der Priester eine so große Menge Geister bemerkte, wendete er sich zu mir und sagte: Berlange was von ihnen! Ich versetze: Sie sollen machen, daß ich mit meiner Sicilianerin wieder zusammen komme.

Diese Nacht erhielten wir keine Antwort, ob ich gleich sehr zufrieden siber diese Begebenheit war. Der Nekromant behauptete, wir müßten noch ein andermal hingehen, und ich würde in allem, was ich verlangte, völlig befriedigt werden; aber ich müßte einen unschuldigen Anaben mitbringen. Ich nahm einen Lehrknaben, ungefähr zwölf Jahre alt, und berief von neuem Bincenz Romoli, und da ein gewisser Agnolino Gaddi unser Haussfreund war, nahm ich auch diesen mit zu unserer Unternehmung. Wir kamen an den vorigen Ort; der Nekromant machte wieder seine Borberreitung, und mit derselben, ja mit einer noch wundersamern Ordnung

brachte er uns in den Cirkel, den er von neuem mit mehr Runft und Ceremonien bereitet hatte. Bincenz und Agnolino besorgten bas Räucherwerk und das Feuer; mir gab er das Pentakel in die Hand und sagte, er würde mir die Gegenden zeigen, wohin ich's zu wenden hätte. sing der Nekromant die schrecklichsten Beschwörungen an: er rief bei ihren Namen eine Menge solcher Teufel, die Häupter der Legionen waren, und beschwur sie im Namen und Gewalt Gottes, bes unerschaffenen, lebenbigen und ewigen, und das in Hebräischen Worten, auch mitunter in genugsamen Griechischen und Lateinischen, so daß in kurzer Zeit einhundertmal mehr als bei der ersten Beschwörung erschienen, und das ganze Coliseum sich erfüllte. Bincenz Romoli und Gabbi unterhielten das Feuer, und sparten das kostbare Räucherwerk nicht; mir aber gab der Nekromant den Rath, abermals zu verlaugen, daß ich mit meiner Angelica sehn möchte. Ich that es, und er wendete sich zu mir und sagte: Hörst du, was sie sprechen? In Zeit eines Monats sollst du bei ihr sehn. Darauf bat er mich von neuem, ich möchte nur fest halten; benn es wären wohl eintausend Legionen mehr, als er verlangt habe, und sie sepen von der gefährlichsten Art; da sie aber doch mein Begehren erfüllt hätten, so müßte man ihnen freundlich thun und sie geduldig entlassen.

Run sing das Kind, das unter dem Pentakel war, zu jammern an, und sagte, es sehen eintausend der tapfersten Männer beisammen, die uns alle drohten; dann sah es noch vier ungeheure Riesen, bewassnet und mit der Geberde, in den Kreis einbrechen zu wollen. Indessen suchte der Nekromant, der vor Furcht zitterte, sie auf die sanfteste und gefälligste Art, so gut er konnte, zu entlassen. Bincenz Romoli, der über und über zitterte, hörte nicht auf zu räuchern; ich fürchtete mich so sehr als die andern, ließ mir es ober nur weniger merken, und sprach ihnen allen Muth zu. Gewiß, ich war halb todt, als ich den Nekromanten in so großer Angst sah. Das Kind hatte ben Kopf zwischen die Kniee gestedt, und sagte: So will ich sterben! benn wir kommen um, alle zusam-Da sagte ich zum Anaben: Diese Creaturen sind alle unter uns, und was du siehst, ist Rauch und Schatten; hebe nur die Augen ohne Furcht auf! Das Kind blidte hin, und sagte von neuem: Das ganze Coliseum brennt, und das Feuer kommt auf uns los. Es hielt die Hände vors Gesicht, rief, es sep todt, und wollte nichts mehr sehen. Der Nekromant empfahl sich mir, bat, ich möchte nur fest halten, und stark mit

Baffetika ränchern. Ich wendete mich zu Bincenz, und sagte, er möge schnell Zaffetika ausstrenen. Indem so betrachtete ich den Agnolino, der so erschrocken war, daß ihm die Augen in die Quere standen, und er halb todt schien. Agnolo! rief ich: hier ist nicht Zeit, sich zu sürchten; mache dir was zu thun, rühre dich, und streue schnell die Zaffetikal Agnolo, indem er sich bewegen wollte, verunreinigte sich mit so hestigem Getäse, daß die Kraft der Zaffetika nur gering dagegen war; das Kind erhob bei diesem Schall und Gestank ein wenig das Gesicht, und da es mich lächeln sah, erholte es sich ein wenig von seiner Furcht, und sagte, sie zögen sich mit Wacht zurück.

So blieben wir, bis die Morgenglocke zu läuten anfing, und bas Rind fagte, nur wenige sepen noch übrig geblieben, und sie ftünden von ferne. Der Nekromant vollbrachte nun seine Ceremonien, zog sich aus, nahm seinen großen Pack Bucher zusammen, und wir verließen mit ihm auf einmal den Kreis; einer brücke sich an den andern, besonders hatte sich das Kind in die Mitte gedrängt, indem es den Rekromauten bei der Weste und mich beim Ueberkleid-hielt. Beständig, die wir zu unsern Häufern unter den Bänken gelangt waren, versicherte es uns, zwei von denen, die es im Coliseum gesehen habe, spazierten mit großen Sprüngen vor uns her, und liefen bald über die Dächer, bald über die Straßen. Der Nekromant sagte, so oft er auch schon in dem Kreis gewesen, seh ihm doch niemals so etwas Außerordentliches begegnet; er bat mich, daß ich ihm beistehen sollte; denn die Teufel müßten uns die Schätze zeigen, deren die Erde voll sep, und auf diese Weise müßten wir die reichsten Leute werden. Die Liebeshändel sepen Eitelkeit und Narrheit, wobei nichts herauskomme. Ich versetzte darauf, daß ich ihm gerne beistehen wollte, wenn ich nur Latein verstünde; er aber versicherte mich, daß mir tas Latein gar nichts helfen könne: er habe gar manchen vortrefflichen Lateiner angetroffen, aber niemand von so gesetztem Gemüth, wie mich, und ich solle mich nur nach seinem Rathe halten. So kamen wir nach Hause, und träumten die folgende Nacht alle von Teufeln.

Sobald der Nekromant des Tags darauf mich wieder sah, sprach er mir zu, ich möchte doch auf jenes Unternehmen eingehen. Datauf fragte ich ihn, wie viel Zeit wir dazu branchen würden, und an welchen Ort wir zu gehen hätten? Er sagte mir, in weniger als einem Monat würden wir sextig seyn, und der geschickteste Ort wäre in den Bergen von Norcia. Zwar habe sein Meister auch hier in der Nähe, in den Gebirgen der Abtei Fasta, eine solche Weihe vorgenommen; es hätten sich aber doch solche Schwierigkeiten gefunden, die in den Bergen von Norcia wegsielen; auch sehen die Bauern daselbst in der Nachbarschaft zuverlässige Leute, nicht ganz unersahren in dieseu Dingen, und könnten uns im Nothsall wichtige Dienste leisten.

So überredete mich der Priester Netromant um so leichter, als ich zu solchen Dingen schon geneigt war; aber ich sagte ihm, ich wollte zuerst die Medaille für den Papst fertig machen; benn er und niemand anders wußte um diese geheime Arbeit. Auch fragte ich ihn immer, ob ich nicht in der bestimmten Zeit meine Sicilianerin sehen würde? denn der Termin kam näher heran, und es schien mir wunderbar, als ich nichts von ihr hörte. Der Netromant versicherte mich, daß ich gewiß mit ihr zusammentressen würde; denn jene hielten Wort, wenn sie auf solche Weise verssprächen: ich sollte aber ausmerten und mich vor Händeln in Acht nehmen, die sich dabei ereignen könnten; ich sollte lieber etwas zegen meine Natur erdulden; denn es läge eine große Gesahr nicht weit, es wäre besser stürden wenn ich mit ihm ginge, das Buch zu weihen; auf diese Weise wliebe die Gesahr vorlibergehen, und wir würden beide die glücklichsten Menschen werden.

Ich sing an mehr Lust zu empsinden als er selbst, und sagte zu ihm, es sen nur eben jest ein gewisser Meister nach Rom gekommen, Namens Johann da Castel, ein Bologneser, ein tresslicher Mann, Medaillen in Stahl zu schneiden, wie ich sie auch machte, und ich wünschte nichts mehr, als mit ihm in die Wette zu arbeiten, mich auch so der Welt zu zeigen, und mit einem solchen Talente lieber als mit dem Schwerte meine Feinde zu erlegen. Ich mochte aber sagen, was ich wollte, so hörte doch der Briester nicht auf mir anzuliegen, und sagte: Mein Benvenuto, komm mit mir, sliebe die große Gesahr, die dir bevorsteht! Ich hatte mir aber ein= sitr allemal vorgenommen, meine Medaille zu endigen. Der Monatwar bald verlausen, und ich war in meine Arbeit so verliebt, daß ich weder an Angeliea noch an irgend etwas dachte.

Eines Abends hatte ich mich zur ungewöhnlichen Zeit von meinem Hause nach meiner Werkstatt begeben, woselbst Felix', mein Geselle; alle Arbeiten besorgte: ich blieb nur einen Augenblick vort; denn ich erinnerte mich; daß ich mit Herrn Alexander del Bene etwas zu reden hatte. Da



machte ich mich auf, und als ich unter bie Banke kam, begegnete mir ein sehr guter Freund, Herr Benedetto; er war Rotar, von Florenz gebürtig, Sohn eines Blinden der in den Kirchen betete, eines Sanesers. Dieser Benedetto war lange in Neapel gewesen, hatte sich darauf in Rom niedergelassen, und besorgte die Geschäfte gewisser Handelsleute von Siena. Mein Geselle hatte ihn öfters gemahnt; denn er war ihm Geld für einige anvertraute Ringe schuldig; an eben dem Tage waren sie einander wieder begegnet, und Felix hatte nach seiner Gewohnheit das Geld auf eine etwas rauhe Art verlangt, und zwar in Gegenwart der Herren des Benedetto, die zufällig dabei standen. Da sie vernahmen, wie sich die Sache verhalte, schalten sie ihren Factor tüchtig aus und sagten, sie würden sich eines andern bedienen; dem dergleichen Händel wollten sie nicht haben. Benedetto entschuldigte sich, so gut er konnte, und behanptete, er habe den Boldschmied bezahlt, sagte aber dabei, er sep nicht im Stande, die Tollheit eines Wahnsinnigen zu bändigen. Diese Herren nahmen sein Betragen übel und jagten ihn sogleich weg. Darauf eilte er wüthend nach meiner Werksatt, vielleicht um gebachtem Felix Verbruß zu machen. gab sich's, daß wir uns gerade in der Mitte von den Banken begegneten, und ich, der von nichts wußte, grüßte ihn aufs freundlichste; er aber antwortete mir mit vielen groben Worten. Da erinnerte ich mich sogleich an alles, was mir der Nekromant-gesagt hatte, und hielt an mich, was ich konnte, um dasjenige nicht zu thun, wozu seine Worte mich nöthigten. Herr Benedetto! sagte ich, Bruder! entrustet euch nicht gegen mich! Habe ich euch doch nichts zu Leide gethan, weiß ich doch nichts von dem Bor-Habt ihr was mit Felix zu thun, so geht doch, ich bitte euch, und macht's mit ihm aus! er weiß am besten, was zu antworten ist. Ihr thut mir Unrecht, da ich nichts davon weiß, mich dergestalt anzugreifen, um so mehr da ihr wist, daß ich der Mann nicht bin, Beleidigungen zu erbulden. Darauf antwortete Benedetto: ich wiffe um alles, er sep der Mann, mit mir schon fertig zu werben; Felix und ich sepen zwei große Lumpe.

Schon hatten sich viele Leute gesammelt, diesen Streit anzuhören, und, gezwungen durch seine groben Worte, bliefte ich mich schnell zur Erde, nahm eine Hand voll-Roth — denn es hatte geregnet — und holte aus; ihn ins Gesicht zu treffen; aber er blickte sich, und ich traf ihn mitten auf den Schädel. In dem Rothe stat ein frischer Stein mit

vielen scharfen Eden, und mein Mann siel ohnmächtig, für todt auf die Erde, und jedermann, der das Blut so start herabrieseln sah, hielt ihn wirklich für todt. Inzwischen daß einige Anstalt machten, ihn wegzutragen, kam Bompeo, der Iuwelier, dessen ich schon östers erwähnt habe, und als er diesen Mann so übel zugerichtet sah, fragte er, wer ihn geliesert habe? Man sagte, Benvenuto; aber diese Bestie habe es an ihn gebracht. Sodakd Bompeo zum Bapst kam — denn er ging wegen einiger Geschäfte dahin — sagte er: Heiligster Bater! Eben hat Benvenuto den Todias erschlagen; ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Da wurde der Bapst wüthend und sagte zum Gouderneur, der eben gegenwärtig war, er solle mich sahen und am Orte, da der Todtschlag geschehen seh, so-gleich aushängen lassen.

Ich aber, da ich diesen Unglikalichen auf der Erde sah, dachte sogleich, mich zu retten; benn ich betrachtete bie Macht meiner Feinde, und was mir bei dieser Gelegenheit gefährlich werden konnte. Ich flüchtete mich in das Haus des Herrn Johann Gaddi, um mich so geschwind als möglich mit Gott bavon zu machen. Herr Johann rieth mir, ich sollte nicht so eilig sehn; manchmal seh das Uebel so groß nicht, als man glaube. Er ließ Herrn Hannibal Caro rufen, der bei ihm wohnte, und ersuchte ihn hinzugehen, um sich nach ber Sache zu erkundigen. Indessen erschien ein Römischer Ebelmann, aus dem Gefolge des Cardinals Medicis, rief mich und ben Herrn Johann bei Seite und sagte, sein Herr schicke ihn her, der selbst die Worte des Papstes gehört habe: es seh kein Mittel mir zu helfen, wenn ich dieser ersten Wuth nicht entränne; ich solle mich ja auf tein Haus in Rom verlaffen. Der Sbelmann entfernte sich sogleich, und Herr Johann sah mich mit thränenden Augen an und rief: Wie traurig, daß ich kein Mittel habe, dir zu helfen! Darauf sagte icht Mit der Hilse Gottes will ich mir schon selbst helsen; nur bitte ich euch, dient mir mit einem eurer Pferbe.

Sogleich ließ er mir ein Türkisches Pferd satteln, das schönste und beste, das in Rom war. Ich bestieg es und nahm eine Büchse vor mich, um mich im Falle zu vertheidigen. Da ich nach Ponte Sisto kam, fand ich die sämmtlichen Häscher zu Pferde und zu Fuß: ich mußte aus der Noth eine Tngend machen; herzhaft frischte ich mein Pserd gesind an, und mit Gottes Hülse, der ihre Angen verblendet hatte, kam ich frei durch, und so schnell ich konnte, eilte ich nach Palombara, zu Herrn

Savelli, und schickte von da das Pferd an Herrn Johann zurück, ohne ihm jedoch wissen zu lassen, wo ich mich befände. Herr Savelli bewirthete mich zwei Tage aufs freundlichste; vann rieth et mir, ich solle mich aufmachen und auf Neapel zugehen, bis die erste Hitze vorüber set. Er ließ mich begleiten und auf die Reapolitanische Straße bringen. Anf derselben fand ich einen Bildhauer, meinen Freund, der Solosmeo hieß und nach St. Germano ging, um das Grab Peters von Medicis auf Monte Cassino fertig zu machen. Er sagte mir, daß noch selbigen Abend Papft Clemens einen seiner Kämmerer geschickt habe, um nachfragen zu laffen, wie sich gedachter Tobias befinde. Der Abgeordnete-habe biefen Mann bei der Arheit angetroffen, dem nichts begegnet war, und der auch von nichts wußte. Als dieses dem Papst hinterbracht wurde, wendete er sich zu Pompeo und sagte: Du bist ein schlechter Meusch; aber ich versichere dich, du haft eine Schlange gekneipt, die dich beißen und dir dein Recht anthun wird! Dann sprach er mit bem Cardinal Medicis und trug ihm auf, daß er ein wenig nach mir sehen solle; denn um alles wollte er Wir aber ritten singend auf Monte Cassino. mich nicht verlieren.

## Bweites Capitel.

Der Autor gelangt glücklich nach Neapel. — Dort sindet er seine geliebte Angelica und ihre Mutter Sonderbase Zusammenkunft dieser Personen. — Er wird von dem Vicedonig von Neapel günstig aufgenommen, welcher versucht, ihn in seinen Diensten zu behalten. — Angelicas Wlutter macht ihm zu harte Bedingungen. Er nimmt die Einladung des Cardinals Medicis nach Kom an, da der Papst den Irrthum wegen Todias' Tod schon entbeckt hat. — Besonderes und galantes Abentheuer auf der Straße. Er kommt glücklich nach Rom, wo er hört, daß Benedetto von seiner Wunde genesen ist. — Er schlägt eine schone Medaille auf Papst Clemens, und wartet Seiner Heiligkeit auf. — Was in dieser Audienz begegnet — Der Papst vergiebt ihm, und nimmt ihn in seine Dienste.

Als nun Solosmeo daselbst die Arbeit durchzesehen hatte, machten wir uns auf und zogen gegen Neapel. Ungefähr eine halbe Miglie vor der Stadt kam uns ein Wirth entgegen, der uns in sein Gasthaus einlud und verssicherte, er seh lange Zeit mit Carl Ginori in Florenz gewesen; wenn wir bei ihm einkehrten, wolle er uns auß beste bewirthen. Wir wiedersholten östers, daß wir mit ihm nichts wollten zu schaffen haben; bessen ungeachtet war er bald vor, bald hinter uns, und wiederholte seine Einladung immer mit denselbigen Worten. Endlich war ich seiner Zudringlichkeit

überdrüffig, und um ihn los zu werben, fragte ich, ob er mir nicht eine Sicilianerin, Namens Beatrice, nachweisen könne, die eine Tochter habe, welche Angelica heiße; beibe sepen Courtifanen. Der Wirth, welcher glaubte, ich hätte ihn zum Besten, rief aus: Gott verdamme alle Courtisanen und jeden, der ihnen wohl will! Darauf gab er seinem Pferde die Sporen und eilte von uns weg. Ich freute mich, auf so gute Weise die Bestie 108 geworden zu sehn; aber zu gleicher Zeit machte mir die Erinnerung ber großen Liebe, bie ich zu bem Mäbchen getragen hatte, nicht wenig Indem ich nun mit meinem Gefährten, nicht ohne manchen verliebten Seufzer, von meinem Abentheuer sprach, sahen wir den Wirth im Galopp zurudkehren. Es sind zwei ober brei Tage, rief er aus, daß neben meinem Hause ein Weib und ein Mädchen eingezogen sind, die so heißen; ob sie Sicilianerinnen sind, kann ich nicht sagen. Darauf versetzte ich: Der Name Angelica hat so große Gewalt auf mich, daß ich nunmehr gewiß bei dir einkehren will. Wir folgten dem Wirth und stiegen bei ihm ab. Eiligst brachte ich meine Sachen in Ordnung, ging in das benachbarte Haus, und fand meine Angelica wirklich daselbst, die mich mit unmäßigen Liebkosungen empfing; ich blieb bei ihr bis den andern Morgen und war glücklicher als jemals. Mitten in diesem Genusse siel mir ein, daß an diesem Tage gerade der Monat um sep, und daß ich, nach dem Bersprechen der bösen Geister, meine Angelica nun besitze. Da benke nun jeder, der sich mit ihnen einkäßt, sich die großen Gefahren, durch die ich hatte gehen müssen.

Ob ich gleich noch jung war, so kannte man mich in Neapel boch auch schon als einen Menschen von Bedentung, und empfing mich aufs beste, besonbers Herr Domenico Fontana, ein trefflicher Goldschmied; er ließ mich die
brei Tage, die ich in Neapel war, in seiner Werkstatt arbeiten, und begleitete
mich, als ich dem Vicelönig auswartete, der mich zu sehen verlangt hatte.
Seine Ercellenz empfingen mich sehr gnädig, und es stel ihm ein Diamant in die Augen, den ich eben am Finger hatte; zufälligerweise brachte
ich ihn in meinem Bentel nach Neapel; denn er war mir zum Kauf angeboten worden. Der Vicelönig verlangte ihn zu sehen, und wünschte ihn
zu bestigen, wenn ich ihn entbehren könnte. Ich versetze darauf, indem
ich den Ring an seinen Finger stedte, der Diamant und ich sehen zu
seinem Besehl. Er versetze, der Diamant seh ihm angenehm, noch angenehmer wilrde es ihm aber sehn, wenn ich bei ihm bleiben wollte; er

wolle mir Bedingungen machen, mit denen ich zufrieden sehn würde. So ward viel Hösliches hin und wieder gesprochen; zuletzt verlangte er den Breis des Edelsteins mit Einem Worte zu wissen; ich verlangte 200 Scudi, und Seine Ercellenz sanden die Forderung billig und sagten, daß ihnen der Stein um so lieber seh, da ich ihn gesast habe; denn sonst könne er nicht eine so trefsliche Wirkung thun. Ich, versetzte darauf, der Stein seh nicht von mir gesast; ich getraute mir, ihm durch eine andere Fassung noch einen viel größern Werth zu geben. Ich drückte sogleich mit dem Nagel den Stein aus dem Kästchen, putzte ihn und übergab ihn dem Vice-könig; er war zufrieden und erstaunt, und gab mir eine Anweisung, worauf mir 200 Scudi ausgezahlt wurden.

Als ich nach Hause kam, fant ich Briefe vom Cardinal Medicis, worin mir gesagt wurde, ich solle wieder nach Rom kommen und gleich bei Seiner Eminenz Palast absteigen. Als ich meiner Angelica ben Brief gelesen hatte, bat sie mich mit herzlichen Thränen, ich möchte entweder in Neapel bleiben, ober sie mit mir nehmen. Darauf antwortete ich, wenn sie mit mir ginge, so wollte ich ihr die 200 Scudi, die ich vom Bicekönig erhalten hatte, aufzuheben geben. Da die Mutter sah, daß wir Ernst machten, trat sie herbei und sagte: So laß mir hundert Scubi, damit ich niederkommen kann, und alsbann will ich euch nachfolgen. Ich antwortete der alten Aupplerin, dreißig wollte ich ihr geben, wenn sie meine Angelica mit mir ließe. Diese Bedingung ging sie ein, und Angelica bat mich, ich solle ihr ein Kleib von schwarzem Sammet kaufen, ber in Neapel wohlfeil war. Auch das war ich zufrieden; ich schickte nach dem Sammet und kaufte ihn. Da glaubte die Alte, ich seh nun völlig gekocht und gar, und verlangte für sich ein Kleid von feinem Tuche, und dergleichen für ihre Söhne, auch mehr Gelb, als ich ihr angeboten hatte. Darliber beklagte ich mich mit freundlichen Worten und sagte: Meine liebe Beatrice, ist dir das nicht genug, was ich dir angeboten habe? Sie sagte Nein! Darauf versetzte ich: So ist es mir genug! nahm Whichied von meiner Angelica; sie weinte und ich lachte; wir trennten uns und ich kehrte nach Rom zurück.

Noch dieselbe Nacht reis'te ich von Neapel weg, damit man mir nicht auflauern und mich berauben sollte, wie es die Gewohnheit von Neapel ist. Und doch mußte ich mich, als ich auf den Steinweg kam, mit allen Leibes = und Geisteskräften gegen mehrere Räuber wehren, die mir

nachstellten. Einige Tage barauf ließ ich ben Solosmeo bei feiner Arbeit auf Monte Cassino, und stieg bei dem Gasthause von Adananni ab, um zu Mittag zu effen. Nicht weit von dem Hause schof ich nach einigen Bögeln und erlegte sie; aber ein Stücken Eisen am Schloß meiner Büchse verletzte mir bei dieser Gelegenheit die rechte Hand, und so wenig es bedeutete, so gefährlich sah es aus, weil das Blut sehr stark aus der Wunde ftrömte. Ich stellte mein Pferd in den Stall und stieg auf einen Altan, wo ich viele Neapolitanische Evelleute fand, die sich eben zu Tische setzen wollten, und mit ihnen ein junges Fräulein von der größten Schönheit. Raum war ich oben, so stieg hinter mir mein Diener, ein braver Bursche, mit einer großen Partisane in der Hand, herauf, so daß vor uns beiben, den Waffen und dem Blute, die guten Edelleute so erschraken, da ohnedem dieser Ort für ein Spitzbubennest bekannt war, daß sie vom Tische aufsprangen und mit großem Entsetzen Gott um Hülfe anriefen. Lachend sagte ich zu ihnen: Gott habe ihnen schon geholfen; benn ich setz Mann, sie gegen jeden zu vertheidigen, der sie angreifen wollte, und bitte nur um einigen Beiftand, meine Hand zu verbinden. Das schöne Frauenzimmer nahm ihr Schnupftuch, das reich mit Gold gestickt war, und als ich damit nicht verbunden sehn wollte, riß sie es sögleich in der Mitte durch und verband mich mit der größten Anmuth; sie beruhigten sich einigermaaßen, und wir speisten fröhlich. Nach Tische stiegen wir zu Pferde und reis'ten in Gesellschaft weiter. Die Edellente waren noch nicht ganz ohne Furcht und ließen mich kluger Weise durch das Frauenzimmer unterhalten, blieben aber immer etwas zurück. Da-befahl ich meinem Diener, er sollte auch hinten bleiben; ich ritt auf meinem schönen Pferden neben dem Fräulein her; wir sprachen von Dingen, mit denen kein Apotheker handelt. Und so gelangte ich auf die angenehmfte Beife nach Rom.

Sogleich stieg ich bei bem Palast Medicis ab, wartete dem Cardinal auf, und dankte ihm für seine Borsorge; dann bat ich ihn, er möchte mich vor dem Gesängniß, und wo möglich vor der Geldstrase schützen. Dieser Herr empfing mich aufs beste und sagte mir, ich solle nur ruhig seyn; dann wendete er sich zu einem seiner Edelleute, der Pecci hieß, und sagte ihm, er habe dem Bargell von seinetwegen zu bedeuten, daß er sich nicht unterstehen solle mich auzurühren; dann fragte er, wie sich der besinde, den ich mit dem Stein auf den Kopf getrossen? Herr Pecci sagte, er besinde

sich schlimm und werbe sich noch schlimmer besinden; denn er habe versichert, daß er mir zum Verdruß sterben wolle, sokald ich nach Rom Darauf sagte ber Cardinal mit großem Lachen: Konnte er uns benn auf keine andere Weise zeigen, daß er von Siena stamme? Alsbann wendete er sich zu mir und sagte: Beobachte, um meinet- und deinetwillen, den äußern Wohlstand, und laß dich vier oder fünf Tage unter den Bänken nicht sehen. Dann gehe hin, wohin du willst, und die Rarren mögen nach Gefallen sterben. Ich ging nach Hause, um die angefangene Münze mit bent Bild des Papstes Clemens fertig zu machen; dazu hatte ich eine Rudseite erfunden, worauf ein Friedensbild zu sehen war. Es war ein Weibchen, mit den feinsten Kleidern angethan, welche mit der Facel in der Hand vor einem Haufen Kriegsrüftungen stand, die wie eine Trophäe verbunden waren; auch sah man Theile eines Tempels, in welchem die Buth gesesselt war; umber stand die Inschrift: Clauduntur belli portae. Inzwischen als ich diese Medaille fertig machte, war der Vermundete genesen. Der Papst hörte nicht auf, nach mir zu fragen, und ich nahm mich auch in Acht, den Cardinal Medicis zu besuchen; denn so oft ich vor ihn kam, gab er mir etwas Bedeutendes zu thum, wodurch ich benn immer aufgehalten wurde.

Endlich nahm sich Herr Beter Carnesecchi, ein großer Günftling bes Papstes, der Sache an und fagte mir auf eine geschickte Weise, wie sehr ber Papst wünsche, daß ich ihm dienen möchte. Darauf antwortete ich, daß ich in wenig Tagen Seiner Heiligkeit zeigen wolle, daß ich das nie vergessen, noch unterlassen habe. Einige Tage darauf ward die Medaille fertig, und ich prägte sie in Gold, Silber und Kupfer, zeigte sie bem Herrn Peter, der mich sogleich bei dem Papste einflihrte. Es geschah nach Tische an einem schönen Tage im April; ber Papst war im Belvebere, und ich überreichte ihm die Münzen so wie die Stempel; er nahm sie, und sah sogleich die große Gewalt der Kunst ein, zeigte sie Herrn Peter und sagte: Sind die Alten jemals so gut in Münzen bedient gewesen? Und indessen die Gegenwärtigen bald die Medaillen, bald die Stempel beschauten, fing ich mit ber größten Bescheibenheit zu reben an und sagte: Wenn, das Geschick, das mir ungklicklicherweise Em. Heiligkeit Gnade entzog, nicht auch wieder die Folgen dieses Unwillens verhindert hätte, so verloren Ew. Heiligkeit ohne Ihre und meine Schuld einen treuen und liebevollen Diener. Die bose lügenhafte Zunge meines größten Feindes

hat Ew. Heiligkeit in so großen Zorn versetzt, daß Sie dem Gouverneur auf der Stelle befohlen haben, mich zu sahen und hängen zu lassen; wäre das geschehen, so hätten Ew. Heiligkeit gewiß ein wenig Reue gestihlt; denn ein Herr, gleich einem guten und tugendhaften Bater, soll auf seine Diener nicht so übereilt den schweren Arm sallen lassen, da hinterdrein die Reue nichts helsen kann. Gott hat dießmal den ungünstigen Lauf der Sterne unterbrochen und mich Ew. Heiligkeit erhalten; ich bitte, künstig nicht so leicht auf mich zu zürnen.

Der Papst fuhr immer fort, die Medaillen zu besehen, und hörte mir mit der größten Aufmerksamkeit zu; da aber viele große Herren gegenwärtig waren, schämte sich ber Papst ein wenig, und um aus dieser Berlegenheit zu kommen, wollte er von einem solchen Befehle nichts wissen. bas merkte, sing ich von etwas anderm an zn reden, und Seine Heiligkeit sprach von den Münzen und fragte mich, wie ich sie so künstlich hätte prägen können, da sie so groß seben, als er sie von den Alten niemals gesehen. Darüber warb eine Beile gesprochen; er aber schien zu fürchten, taß ich ihm noch einen schlimmern Sermon halten möchte, und sagte, die Mebaillen sepen sehr schön und gefielen ihm wohl, nur möchte er noch eine andere Rückseite haben, wenn es anginge. Ich versetzte, daß solches gar wohl geschen könne, und er bestellte sich die Geschichte Mosis, der Wasser ans den Felsen schlägt, mit der Umschrift: Ut bibat populus. Darauf sagte er: Gehe, Benvenuto! sobald du fertig bist, soll auch an dich gebacht sehn. Als ich weg war, versicherte ber Papst vor allen Gegenwärtigen, daß er mir reichlich wolle zu leben geben, ohne daß ich nöthig hätte, für andere zu arbeiten. Ich aber war fleißig, die verlangte neue Rückseite fertig zu machen.

### Drittes Capitel.

Papft Clemens wird frank und flirbt. — Der Autor tobtet Bompeo von Mailand. Catbinal Cornars nimmt ihn in Schup. — Paul III. aus dem hause Farnese wird Papft. Er setzt den Berfasser wieder an seinen Plat als Stempelschneider bei der Münze. — Peter Ludwig, des Bapftes natürlicher Sohn, wird Cellinis Feind. Ursache davon. — Peter Ludwig bestellt einen Corscanischen Goldaten, den Autor zu ermorden, der die Absicht erfährt, und nach Florenz geht

Indessen ward der Papst krank, und da die Aerzte den Zustand sür gefährlich hielten, vermehrte sich die Furcht meines Gegners Pompeo Coethe, sammtl. Werke. XXII.

bergestalt, daß er einigen Neapolitanischen Soldaten auftrug, mir nachzustellen; ich hatte viele Mühe, mein armes Leben zu vertheidigen. meine Arbeit fertig war, trug-ich sie sogleich zum Papste, den ich im Bette und in sehr übeln Umständen fand; mit alle bem empfing er mich sehr freundlich und wollte Münzen und Stempel sehen. Er ließ sich Licht und Brille reichen, allein er konnte nichts erkennen; barauf taftete er ein wenig mit den Fingern, seufzte tief und sagte zu denen, die zunächst standen: Benvenuto dauert mich! Wenn ich aber wieder gesund werde, so soll für ihn gesorgt sehn. In drei Tagen starb der Papst, und ich hatte meine Arbeit umsonst gethan; doch sprach ich mir Trost zu; benn ich war durch diese Medaillen so bekannt geworden, daß ich hoffen kounte, jeder Papst werde mich brauchen und vielleicht besser belohnen. Go beruhigte ich mich selbst, und löschte in meinem Sinne alles has große Unrecht aus, bas mir Pompeo angethan hatte, ging bewaffnet nach St. Peter, dem todten Papst die Füße zu küssen, welches nicht ohne Thränen abging; dann kehrte ich unter die Bante zurück, um die große Verwirrung zu sehen, die bei solchen Gelegenheiten zu entstehen pflegt.

Ich saß daselbst mit vielen meiner Freunde, als Pompeo in der Mitte von zehn wohlbewaffneten Männern einherkam. Er blieb gegen mir über stehen, als wenn er Händel anfangen wollte. Meine Freunde, brave und willige Leute, winkten mir, daß ich Hand aulegen sollte; ich bedachte aber sogleich, daß, wenn ich zum Degen griffe, großer Schaden auch für die entstehen könnte, die nicht die mindeste Schuld hätten, und ich dachte, es sehre, mein Leben allein daran zu wagen.

Bompeo blieb ungefähr zwei Ave Maria stehen, lachte verächtlich gegen mich, und da er wegging, lachten die Seinigen auch, schüttelten die Köpse und forderten uns durch noch mehr solche unartige Zeichen heraus. Meine Gesellen wollten sogleich Hand ans Wert legen; ich aber sagte ihnen erzürnt, um meine Händel auszumachen, brauchte ich keinen Braven als mich selbst: ein jeder möchte sich um sich bekümmern; ich wüßte schon, was ich zu thun habe. Darüber wurden meine Freunde verdrießlich und gingen murrend hinweg. Unter ihnen war mein liebster Freund Albertaccio del Bene, ein trefslicher Ingling, voller Muth, der mich wie sich selbst liebte; dieser wußte wohl, daß ich mich nicht aus Kleinmuth gedusdig gezeigt hatte, vielmehr erkannte er meine entschlossene Klihnheit sehr gut; deswegen bat er nich im Weggehen, ich möchte ihn doch ja an allem,

was ich vorhätte, Theil nehmen lassen. Ich antwortete ihm: Albertaccio, geliebtester unter allen meinen Freunden, es wird die Zeit kommen, da ich deiner Hülse bedarf: aber in diesem Falle, wenn du mich liebst, bestümmere dich nicht um mich und mache, daß du fortsommst. Diese Worte sagte ich schuell. Indessen waren meine Feinde aus den Bänken langsam auf einen Krenzweg gekommen, wo die Straße nach verschiedenen Gegenden sührt, und das Haus meines Feindes Pompeo war in der Gasse, die gerade nach Campo di Fiore geht; er war wegen einiger Geschäfte bei einem Apotheker eingetreten, und ich hörte unterwegs, daß er sich seiner Aufssührung gegen mich gerühmt habe.

Da war es benn auf alle Weise sein reines böses Schickal, daß er, eben als ich an die Ede kam, aus der Apotheke heranstrat; seine Braven hatten sich ausgethau und ihn schon in die Mitte genommen. Da drang ich durch alle hindurch, ergriff einen kleinen spitzigen Dolch und faßte ihn bei der Brust mit solcher Schnelle und Sicherheit des Geistes, daß ihm keiner zu Hälse kommen konnte. Ich stieß ihm nach dem Gesicht, das er vor Schrecken wegwendete; daher tras ich ihn unter dem Ohr, wohin ich ihm zwei einzige Stiche versetzte, so daß er beim zweiten mir todt in die Hände siel. Das war nun freilich meine Absicht nicht; denn ich wollte ihn nur tüchtig zeichnen; aber, wie man sagt, Wunden lassen sich nicht messen. Ich nahm den Dolch mit der linken Hand und zog mit der rechten den Degen, mein Leben zu vertheidigen. Da waren alle seine Begleiter mit dem kodten Körper beschäftigt: keiner wendete sich gegen mich, keiner zeigte das mindesse Berlangen, mit mir zu rechten; so zog ich mich allein durch Strada Julia zurück und überlegte, wohin ich mich slichten wollte.

Ich war kaum breihundert Schritte gegangen, als mich Pilotto, ber Goldschmied, mein großer Freund, einholte und sagte: Lieber Bruder! da das Uebel geschen ist, so laß uns sehen, wie wir dich retten können! Darauf sagte ich: Gehen wir zu Albertaccio del Bene, dem ich vor kurzem gesagt habe, es werde eine Zeit kommen, in der ich seiner bedürfe. Wir kamen zu ihm, und er empfing mich mit unschätzbaren Liebkosungen; und bald erschienen die vornehmsten Inglinge aller Nationen, die nur in den Bänken wohnten, ausgenommen die Mailänder, und alle erboten sich, ihr Leben zu meiner Nettung dran zu setzen; auch Herr Ludwig Nucellai schickte dringend zu mir, ich solle mich seiner auf alle Weise bedienen. Eben so thaten mehrere Nänner seines Gleichen; denn alle segneten mich; sie waren

sämmtlich überzeugt, daß mir der Mann allzu großen Schaben zugefügt habe, und hatten sich oft über die Geduld, womit ich seine Feindschaft erstrug, verwundert.

In demselben Augenblick hatte Cardinal Cornard den Handel erfahren, und schickte mir, aus eigener Bewegung, breißig Solbaten, mit Partisanen, Piken und Büchsen, die mich sicher in mein Haus begleiten sollten. nahm bas Erbieten an und ging mit ihnen fort, und wohl noch einmal so viel junge Leute begleiteten mich. Sobald Herr Trajano, der Berwandte des Entleibten, erster Kämmerer des Papstes, die Sache erfuhr, schickte er zum Cardinal Medicis einen Mailandischen Sdelmann, der das große Uebel, das ich angerichtet hatte, erzählen und Seine Eminenz auffordern sollte, mich nach Berbienst zu bestrafen. Der Cardinal autwortete sogleich, sehr übel hätte Benvenuto gethan, das geringe Uebel nicht zu thun. Dankt Herrn Trajano, daß er mich von dem, was ich nicht wußte, benachrichtigt hat. Dann wandte er sich zu bem Bischof von Trulli und sagte: Seht euch sorgfältig nach meinem Benvenute um und bringt mir ihn hierher! ich will ihn vertheidigen und schützen; und wer was gegen ihn unternimmt, hat es mit mir zu thun. Der Mailander ging sehr beschämt weg, und der Bischof eilte, mich aufzusuchen. Er ging zum Cardinal Cornaro und sagte, der Cardinal Medicis schicke nach Benvenute und wolle ihn in seine Berwahrung nehmen. Der Cardinal Cornaro, der etwas seltsam und rauh wie ein Bar war, antwortete voll Zorn, daß er mich eben so gut als der Cardinal Medicis verwahren könne. Darauf sagte der Bischof, er wünsche mich nur über einige andere Angelegenheiten zu fprechen; der Carbinal aber versicherte ihn, daß heute baraus nichts werden könne.

Der Cardinal Medicis war hiersiber änßerst ausgebracht; ich ging daher die folgende Nacht heimlich und wohlgeleitet zu ihm, und bat ihn, er möchte gnädigst geruhen, mich in dem Haus des Cornaro zu lassen, da doch dieser sich so lebhast meiner angenommen habe. Seine Eminenz würden mir dadurch einen neuen Freund in meinen Nöthen erwerben; übrigens aber dächte ich Denenselben nichts vorzuschreiben. Er antwortete mir, ich möchte thun, was ich für gut hielte. Und so kehrte ich in das Haus des Cornaro zurück.

1534.

Wenige Tage barauf ward Cardinal Farnese zum Papst erwählt, und als er die wichtigsten Sachen besorgt hatte, verlangte er nach mir

und sagte, ich allein solle ihm seine Münzen machen. Darauf sagte einer seiner Sebelleute, ich seh wegen eines Mordes slüchtig, den ich an einem Maisänder, Bompeo, begangen, und trug dabei die Ursachen, die nich zu dieser That bewogen hatten, sehr günstig vor. Ich wußte den Tod des Pompeo nicht, versetzte der Papst, aber die Ursachen des Benvenuto wußte ich wohl; deswegen fertigt mir sogleich einen Freidrief aus, der ihn völlig sicher stelle. Dabei war ein Mailänder, ein Freund des Pompeo, gegenwärtig, welcher zum Papst sagte: Es ist nicht rathsam, in den ersten Tagen Enrer Regierung solche Berbrechen zu begnadigen. Darauf wendete sich der Papst hestig zu ihm und sagte: Das versteht ihr nicht! Ihr müßt wissen, das Männer, wie Benvenuto, die einzig in ihrer Kunst sind, sich an die Gesetze nicht zu binden haben, um so mehr als ich seine Ursachen weiß. So ward mir der Schutzbrief ausgestellt, und ich sing gleich an sür ihn zu arbeiten.

Hänzen für den Papst machen. Da setzen sich alle meine Feinde in Bewegung, mich daran zu verhindern; ich aber ließ mich nicht stören und machte die Stempel zu den Scudi, worauf ich die halbe Figur St. Pauls abbildete, mit der Unterschrift: Vas electionis. Die Mänze gesiel weit mehr als die andern, die man mit mir in die Wette gearbeitet hatte, so daß der Papst sagte, er wolle von keinem weiter hören; ich allein solle seine Münzen arbeiten. So war ich frisch daran, und Herr Latino Iuvenale, der den Auftrag hatte, sührte mich ein bei dem Papste. Ich hätte gern das Decret wegen der Münze wieder gehabt, allein da ließ er sich einreden und sagte, ich müßte erst wegen des Todtschlags begnadigt seyn, und das könnte am Fest der heiligen Maria, im August, durch den Orden der Caporioni von Rom geschehen; denn man pslege diesem alle Jahre zu gedachtem Fest zwölf Verdannte zu schenken; indessen sollte mir ein anderer Freibrtes ausgesertigt werden, damit ich die auf zene Zeit ruhig seyn könne.

Da meine Feinde sahen, daß sie mich auf keine Weise von der Münze abhalten konnten, so nahmen sie einen andern Ausweg. Pompeo hatte 3000 Ducaten Aussteuer einer natürlichen Tochter hinterlassen, und man wußte es dergestalt einzuleiten, daß ein gewisser Favorit des Herrn Peter Andwig, des Sohns unseres neuen Papstes, sie zum Weibe nahm. Dieser Günstling war von geringer Herkunft und von gedachtem Herrn erzogen worden, weuig erhielt er daher von diesen Gelbern; denn der Herr hatte

Lust, sich ihrer selbst zu bedienen. Dagegen trieb die Frau ihren Mann, er sollte seinem Herrn anliegen, daß man mich einfinge. Der Herr verssprach es zu thun, sobald nur die Gunst des Papstes sich ein wenig würde vermindert haben. So vergingen zwei Monate. Der Diener verlangte seine Mitgift, der Herr wollte nichts davon hören, sagte aber desto öster zu ihm, und besonders zu der Fran, daß er gewiß den Bater rächen wolle. Ich wußte zwar etwas davon, doch versehlte ich nicht dem Herrn aufzuwarten, und er erzeigte mir die größte Gunst. Bon der andern Seite hatte er dem Bargell besohlen, mich einzusangen, oder mich durch irgend jemand umbringen zu lassen.

Um nun ein ober bas andere zu erreichen, übertrug der Bargell einem seiner Soldaten, einem gewiffen Corsischen Teufelchen, die Sache sobald abzuthun als möglich; und meine andern Feinde, besondere Herr Trajano, hatten dem kleinen Corsen ein Geschenk von 100 Scudi versprochen, der versicherte, daß er nicht leichter ein frisches Ei austrinken wolle. Als ich diesen Anschlag vernahm, war ich auf meiner Hut, und ging meist in guter Gesellschaft und im Harnisch, wie ich dazu die Erlaubniß hatte. Der Corse, geizig genug, dachte das Geld nur so einzustreichen, und die Sache für sich abzuthun, so daß sie mich eines Tags, im Namen des Herrn Ludwig, rufen ließen. Ich eilte, weil er mir von einigen großen filbernen Gefäßen gesprochen hatte, die er wollte machen lassen; doch hatte ich meine gewöhnlichen Waffen angelegt und ging schnell durch die Strada Julia, wo ich um diese Zeit niemand zu finden glaubte. Als ich am Ende war und mich nach dem Palast Farnese umwenden wollte, indem ich, nach meiner Gewohnheit, mich nach ber mittlern Straße hielt, sah ich ben Corsen, der aufstand, sich mir in den Weg zu stellen. Ich war gefaßt, nahm mich zusammen, ging langsam und hielt mich nach ber Mauer, um dem Corsen Platz zu machen und mich besser zu vertheidigen. Auch er zog sich wieder gegen die Mauer, wir waren einander ziemlich nah, und ich sah in seinem ganzen Betragen, daß er mir etwas Unangenehmes erzeigen wollte, und daß er glaubte, weil er mich allein sah, könne es ihm gelingen. Deswegen sing ich an zu reben und sagte: Tapferer Soldat! wenn es Nacht wäre, so könntet ihr sagen, ihr hattet mich für einen andern genommen; da es aber Tag ist, so wißt ihr, wer ich bin. Einer, der mit euch nichts zu thun gehabt hat, einer, der euch nie etwas zu Leide that, der aber auch nicht viel vertragen kann. Darauf blieb er mit kühner

Geberde vor mir stehen und sagte, er verstehe nicht, was ich sage. Darauf versetzte ich: Ich weiß recht gut, was ihr wellt und was ihr sagt; aber ener Borhaben ist schwerer und gefährlicher, als ihr glandt, und könnte ench vielleicht mislingen. Bedenkt, daß ihr mit einem Manne zu thun habt, der sich gegen hundert wehren würde, und daß ener Borhaben sich sür keinen braven Soldaten schickt. Indessen war ich auf meiner Hut, und wir hatten uns beide verfärdt. Schon waren viele Lente herzu getreten, welche wohl merkten, daß unsere Worte von Eisen waren; und da mein Gegner seine Gelegenheit nicht fand, sagte er: Wir sehen uns ein andermal wieder. Darauf versetzte ich: Brave Leute sehe ich immer gerne wieder, und den, der ihnen gleicht. So ging ich weg, den Herrn aufzusuchen, der aber nicht nach mir geschickt hatte.

Als ich in meine Wertstatt kam, ließ mir der Corse durch einen beiderseitigen Freund sagen, ich brauche mich vor ihm nicht mehr in Acht zu nehmen; denn wir wollten gute Freunde bleiben! Aber ich könnte mich nicht genug vorsehen; denn es hätten mir wichtige Männer den Tod gesschworen. Ich ließ ihm danken und nahm mich in Acht, so gut ich krunte. Wenige Tage darauf vertraute mit ein Freund, Herr Peter Ludwig habe Besehl und Auftrag gegeben, daß man mich noch diesen Abend gesangen nehmen solle. Darauf besprach ich mich mit einigen Freunden, die mir zur Flucht riethen, und weil man mich um ein Uhr in der Nacht gesangen nehmen sollte, brach ich um dreinndzwanzig auf, und eilte mit Postpferden nach Florenz.

Also hatte Herr Peter Ludwig, da dem Corsen der Muth gefallen war, die Sache auszusühren, aus eigener Macht und Gewalt den Besehl gegeben, mich gesangen zu nehmen, nur damit er die Tochter des Pompeo beruhigen möchte, die sich nach ihrer Mitgist erkundigte; und da nun auch dieser letzte Anschlag nicht gelang, so ersann er einen andern, von dem wir zu seiner Zeit reden wollen.

### Viertes Capitel.

Herzog Alexander nimmt den Autor sehr freundlich auf. — Dieser macht eine Reise nach Benedig mit Tribolo, einem Bilbhauer. — Sie kommen nach Ferrara und sinden Handel mit Alorentinischen Ausgewanderten. — Nach einem kurzen Ausenthalte in Benedig kehren sie nach Alorenz zurück. — Wunderliche Geschichte, wie der Autor sich an einem Gastwirthe rächt. — Plach seiner Rückunft macht ihn Horzog Alexander zum Münzmeister, und schenkt ihm ein vortressliches Schießgewehr. — Octavian Medicis macht dem Autor mancherlei Verdruß. — Papst Paul III. verspricht ihm Begnadigung, und lädt ihn wieder nach Kom in seine Dienste. — Er nimmt es an und geht nach Kom zurück. — Großmathiges Betragen Herzog Alexanders.

Ich kam nach Florenz und wartete dem Herzog Alexander auf, der mir sehr freundlich begegnete und verlangte, daß ich bei ihm bleiben sollte. Es war aber in Florenz ein Bildhauer, Namens Tribolo, mein Gevatter; ich hatte ihm einen Sohn aus der Taufe gehoben; der fagte mir, daß ein gewisser Jacob del Sansovino, bei dem er in der Lehre gestanden, ihn verschrieben habe, und, weil er Benedig niemals gesehen, denke ex hinzureisen, besonders weil er daselbst etwas zu verdienen hoffe; und da er höre, daß ich auch nicht in Benedig gewesen sep, so bitte er mich, die Spazierreise mit ihm zu machen. Weil ich ihm nun dieses schon versprochen hatte, antwortete ich dem Herzog Alexander, ich wünschte erst nach Benedig zu geben und würde nach meiner Rückfehr zu seinen Diensten senn. Er war es zufrieden, und des andern Tags ging ich, reisefertig, mich nochmals zu beurlauben. Ich fand ihn in dem Palast der Pazzi, zu der Zeit als die Frau und die Töchter bes Herrn Lorenzo Cibo daselbst wohnten; ich ließ meine Absicht melden, und der Herr Cosmus Medicis, der jett Herzog ist, kam mit der Antwort zurück und sagte mir, ich solle Nicolaus da Monte Acuto aufsuchen: der würde mir sunszig Goldgulden geben; biese schenke mir Seine Excellenz, ber Herzog; ich solle sie auf seine Gesundheit verzehren und alsbann zu seinem Dienste zurücksommen.

Ich erhielt das Geld und ging zu Tribolo, der bereit war, und mich fragte, ob ich meinen Degen aufgebunden hätte? Ich sagte ihm, wer zu Pferde seh, um zu verreisen, brauche den Degen nicht sest zu binden. Er versetzte darauf, in Florenz seh das nun der Gebranch; denn ein gewisser Fra Maurizio seh ein sehr strenger Aufseher, und würde um einer Kleinigkeit willen St. Johann den Täuser selbst mippen lassen; wenigstens dis vor das Thor müßten wir die Degen aufbinden. Ich sachte und wir machten uns auf den Weg, indem wir uns an den Conducteur der ordinären Post von Benedig anschlossen, der Lamentone hieß, und so zusammen weiter zogen.

Unter andern kamen wir nach Ferrara, und tragen in dem Wirthshaus auf dem Plat ein. Lamentone ging, einige Ausgewanderte aufzusuchen, denen er Briefe und Aufträge von ihren Weibern brachte; benn bas hatte der Herzog erlaubt, daß der Conducteur allein mit ihnen sprechen durfte, sonst niemand, bei Strafe gleicher Berbannung, als die in welche ste verfallen waren. Um die Zeit — es war ungefähr zweiundzwanzig Uhr — ging ich mit Tribolo, den Herzog von Ferrara auf seinem Allawege zu sehen, der von Belfiore kam, wo man vor ihm turnirt hatte. fanden unter der Menge viele Ausgewanderte, die uns so starr in die Augen saben, als wenn sie uns nöthigen wollten, mit ihnen zu sprechen. Tribolo, der der furchtsamste Mensch von der Welt war, lispelte mir immer zu: Sieh ste nicht an, rede nicht mit ihnen, wenn bu wieder nach Florenz zurlick willst! So sahen wir den Herzog einziehen und kehrten wieder in unsere Herberge, wo wir den Lamentone fanden. Gegen ein Uhr in ber Nacht (nach Sonnenuntergang) kam Nicolaus Benintendl mit Peter, seinem Bruder, und ein Alter — ich glaube, es war Jacob Nardi — und noch mehrere junge Leute, alles Ausgewanderte. Der Conducteur sprach mit einem jeden von seinen Geschäften; Tribolo und ich hielten uns entfernt, um nicht mit ihnen zu reben. Nach einer Weile fing Nicolaus Benintendi an: Ich kenne die beiben recht gut. Haben sie Quark im Maule, daß sie nicht mit uns reben können? Tribolo hielt mich an, ich sollte stille sehn, und Lamentone sagte zu ihnen, er habe die Erlaubniß, mit ihnen zu reden, und nicht wir. Benintendi antwortete, bas seh eine Eselei! der Teufel könne uns holen! und andere dergleichen schöne Dinge. Da hob ich das Haupt auf und sagte, so bescheiden, als ich nur wußte und konnte: Meine liebe Herren, bedenkt, daß ihr und viel schaden könnt, und wir euch nicht zu helfen wüßten. Ihr habt zwar manches unschickliche Wort gesagt, aber wir wollen beghalb mit euch nicht zürnen. Der alte Nardi sagte, ich seh ein braver junger Mann und habe auch so gesprochen. Darauf versetzte Benintendi: Ich gebe nichts auf sie und ihren Herzog! Ich antwortete darauf, er habe sehr unrecht, und wir wollten weiter nichts von ihm wissen. Der alte Nardi hielt es mit uns und stellte ihm seine Unart vor; aber er suhr mit Schimpfreden fort, und ich sagte ihm, wenn er nicht aufhörte, so sollte er es bereuen. Darauf rief er, er verwänsche den Herzog und uns; er und wir wären eine Hand voll Esel.

Darauf schalt ich ihn einen Esel und zog ben Degen. Der Alte,

der zuerst die Treppe hinunter wollte; ftolperte auf den ersten Stufen, stürzte hinab, und die andern über ihn her; ich sprang vor und wetste mit dem Degen an den Wänden, und schrie wilthend: Ich bringe ench alle zusammen um! Doch nahm ich mich wohl in Acht, jemand Leids zu thun, wie ich doch genug gekonnt hätte. Der Wirth schrie, Lamentone wollte mich abhalten; einige riefen: Wehe mein Kopf! andere: Lagt mich hinaus! Es war ein unschätzbarer Hanbel: és schien eine Herbe Schweine burch einander zu fahren. Der Wirth kam mit dem Lichte, ich ging wieder hinauf und stedte ben Degen ein; Lamentone verwies bem Benintendi sein Unrecht, und auch der Wirth schalt ihn aus. Es steht bas Leben darauf, sagte diefer, wenn hier jemand den Degen zieht, und wenn unserm Herzog eure Insolenzen bekannt wären, so ließe er euch alle aufhängen. Ihr verdientet wohl, daß ich es anzeigte; aber kommt mir nicht mehr ins Haus, sonst soll es euch übel gehen! Hernach tam der Wirth herauf zu mir, und als ich mich entschuldigen wollte, ließ er mich nicht zum Worte kommen und sagte, er wisse wohl, daß ich tausend Ursachen habe; ich solle mich nur auf der Reise vor ihnen in Acht nehmen.

Da wir abgegessen hatten, kam ein Schiffer, und nach Benedig zu führen. Ich fragte, ob wir das Schiff ganz frei für uns haben könnten? Er sagte Ja! und darauf wurden wir einig.

Des Morgens, gut um Acht, nahmen wir Pferde, um nach bem Hafen zu gehen, der einige Miglien von Ferrara entfernt ist. ankamen, fanden wir den Bruder bes Nicolaus Benintendi mit brei Gesellen, die mir aufpaßten; zwei von ihnen waren mit Spießen bewaffnet; ich hatte mich aber auch wohl versehen und mir einen Spieß in Ferrara gekauft, und so erschrak ich nicht im mindesten; Tribolo besto mehr, der ausrief: Gott helfe uns! biefe werben uns tobtschlagen. Lamentone kehrte sich zu mir und sagte: Du wirst am besten thun, nach Ferrara zuruckzugehen; denn ich sehe, die Sache ist gefährlich. Mein Benvenuto, gehe der Wuth dieser rasenden Bestien aus dem Wege! Da sagte ich: Nur getrost vorwärts! Dem, ber Recht hat, hilft Gott, und bu follst seben, wie ich mir selbst helsen will. Ist biefes Schiff nicht uns allein verfprochen? Lamentone sagte Ja! und ich antwortete: So wollen wir auch allein darin abfahren, wenn meine Araft meinem Willen gleich ift. trieb mein Pferd vorwärts, und da wir ungefähr zehn Schritte entfernt waren, stieg ich ab und ging mit meinem Spieß klihn auf sie los. Tribolo

war zurückgeblieben und hatte sich auf seinem Pferde zusammengekauzt, daß er wie der Frost selbst anssah, und Lamentone schnaubte und blies, daß man einen Wind zu hören glaubte; denn es war seine Angewohnheit, und dießmal that er es stärker als gewöhnlich; denn er bedachte, was diese Teuselei sur einen Ausgang haben möchte.

Als ich zum Schiffe tam, trat ber Schiffer vor mich und sagte, baß diese Florentinischen Edelleute, wenn ich es zufrieden wäre, mit in das Schiff steigen wollten. Daranf versetzte ich: Das Schiff ist für uns, nicht für andere gemiethet, und es thut mir herzlich leib, daß ich sie nicht einnehmen kann. Darauf sagte ein tapferer Jüngling, von den Magalotti: Benvenuto! du wirst wohl können, was wir wollen? Darauf antwortete ich: Wenn Gott, mein Recht und meine Kräfte wollen und können, so werde ich wohl nicht wollen und können, was ihr wollt und Mit diesen Worten sprang ich sogleich in das Schiff, kehrte ihnen die Spitze der Waffen zu, und fagte: Hiermit will ich euch zeigen, daß ich nicht kann. Der von den Magalotti zeigte einige Luft, zog den Degen und kam heran; da sprang ich auf den Rand des Schiffes und stieß so gewaltsam nach ihm, daß, wäre er nicht rücklings zur Erden gefallen, ich ihn durch und durch gestoßen hätte. Die andern Gesellen anstatt ihm zu helfen, zogen sich zuruck: ich hätte ihn auf der Stelle umbringen können, aber auftatt ihm eins zu versetzen, sagte ich: Stehe auf, Bruder, nimm deine Waffen und gehe fort! Wohl hast du gesehen, daß ich nicht kann, was ich nicht will. Dann rief ich Tribolo, ben Schiffer, und Lamentone herein, und so suhren wir gegen Benedig. Als wir zehn Miglien auf dem Boot zurlickgelegt hatten, kamen uns diefe jungen Leute in einem Rahne nach, und als sie gegen uns über waren, sagte mir der dumme Beter Benintendi: Komm nur weiter, Benvenuto! Es ist jest nicht Zeit, aber in Benedig wollen wir uns wiedersehen. Darauf versetzte ich: Laßt es nur gut sepn! ich komme schon und ihr könnt mich überall wieder finben.

So kamen wir nach Benedig, und ich wartete dem Bruder des Cardinals Carnaro auf, den ich bat, daß er mir die Erlaubniß verschaffen möge, den Degen tragen zu dürfen. Er versetzte darauf, daß ich ihn nur frei und ohne Erlaubniß ansteden sollte; das Schlimmste, was mir begegnen könnte, wäre, daß mir die Policei den Degen wegnähme.

So gingen wir bewaffnet und besuchten Jacob del Sansvino, ben

Bildhauer, der den Tribolo verschrieben hatte. Er begegnete mir änßerst freundlich und behielt uns zum Essen. Da sagte er zu Tribolo, er könne ihm gegenwärtig keine Arbeit geben, er möge doch ein andermal wieder kommen. Da fing ich an zu lachen und sagte scherzend zu Sansovino: Sein Haus ist zu weit von dem eurigen, als daß er ench so ganz bequem besuchen könnte. Der arme Tribolo-erschrak und zeigte ben Brief vor, durch den er berufen war. Darquf antwortete Sansovino: Wackere und kunstreiche Männer meines Gleichen dürfen das und noch mehr thun. Tribolo zuckte die Achseln und sagte: Gebuld, Gebuld! Ich nahm darauf, ohne Klicksicht auf das herrliche Mittagsessen, die Partie meines Gesellen, auf dessen Seite das Recht war, und überdieß hatte Sansovino bei Tische uicht aufgehört, von seinen großen Werken zu sprechen, von Michel Agnolo und allen Kunstverwandten Uebels zu reden und sich ganz allein übermäßig zu loben, so daß mir vor Berdruß kein Bissen schmeden wollte. Da sagte ich nur die paar Worte: Wackere Männer zeigen sich burch wackere Handlungen, und die kunstreichen, welche schöne und gute Werke machen, sernt man besser burch bas Lob aus fremdem Munde als aus ihrem eigenen kennen. Darauf stiegen wir verbrießlich vom Tische auf.

Noch selbigen Tag begegnete ich beim Rialto dem Peter Benintendi, der von verschiedenen begleitet war, und da ich merkte, daß sie Händel suchten, trat ich bei einem Apotheker ein und ließ den Sturm vorüberziehen. Darnach hörte ich, daß der Junge von den Magalotti, dem ich artig begegnet war, sie tüchtig ausgescholten hatte; und so ging die Sache vorüber.

Einige Tage nachher machten wir uns wieder auf den Weg nach Florenz; wir kehrten in einem gewissen Ort ein, der diesses Chioggia, auf der linken Hand liegt, wenn man nach Ferrara geht. Der Wirth wollte bezahlt sehn, ehe wir uns schlasen legten; und da wir ihm sagten, daß es an andern Orten gebräuchlich seh, des Morgens zu bezahlen, so sagte er: Ich will des Abends das Geld; es ist nun meine Art so. Darauf autwortete ich, die Leute, die alles nach ihrer Art haben wollten, müßten sich anch eine besondere Welt dazu schaffen; denn in dieser gehe das nicht an. Er versetze, ich sollte ihm den Kopf nicht warm machen; denn er wollte es nun einmal so haben. Tribolo zitterte vor Furcht, stieß mich und sagte, ich sollte still sehn, damit es nicht noch schlimmer würde! Wir bezahlten also den Kerl und legten uns schlafen. Wir hatten vortresssliche Betten, alles neu und recht, wie sich's gehört; mit alle dem

aber schlief ich nicht, und dachte nur die ganze Racht, wie ich mich rachen wollte. Einmal tam mir's in Sinn, ihm bas Hans anzusteden, ein andermal ihm vier gute Pferde zu lähmen, die er im Stall hatte. So leicht bas zu thun war, so schwer hatte ich mich barnach mit meinem Gesellen retten können. Zuletzt ließ ich unsere Sachen und die übrigen Gefährten einschiffen, und als die Pferbe schon ans Seil gespannt waren, sagte ich, fie follten still halten, bis ich wieder kame; denn ich hätte meine Pantoffeln im Schlafzimmer gelassen. So ging ich ins Wirthshaus zuruck und rief nach dem Wirthe; der rührte sich nicht und sagte, er bekummere sich nicht um uns; wir möchten zum Henker gehen. Es war noch ein Anabchen im Hause, ein Stallbursche, der sagte ganz schlaftrunken zu mir: selbst um des Papstes willen würde sich sein Herr nicht in Bewegung setzen; daneben verlangte er ein Trinkgeld. Ich gab ihm einige kleine Benezianische Muzen und sagte ihm, er solle die Schiffelente noch so lange aufhalten, bis ich mit meinen Pantoffeln zurückläme. So ward ich auch den los, und ging hinauf und nahm ein scharfes Messerchen und zerschnitt die vier Betten so über und über, daß ich wohl einen Schaben von 50 Scubi mochte gethan haben, stedte darauf einige Fegen des Zeuges ein, stieg in das Schiff und sagte eilig zu dem, der die Pferde sührte, er möchte machen, daß er fortkäme. Kaum waren wir ein wenig von dem Wirthshaus entfernt, als Gevatter Tribolo sagte: er habe ein paar Riemchen zurückgelassen, womit er seinen Mantelsack aufs Pferd zu binden pflege: er wolle zurück; denn er könne sie nicht eutbehren. Ich sagte ihm, er folle uns beswegen nicht aufhalten; ich wollte ihm Riemen machen lassen, so groß und so viel er wollte. Er sagte, ich solle nicht spaßen, er wolle nun ein= für altemal seine Riemen wieder haben. Nun rief er, man solle halten, und ich rief, man solle fortfahren. Indessen erzählte ich ihm den großen Schaben, den ich dem Wirthe versetzt hatte, und zeigte ihm ein Pröbchen von dem Bettzeuge. Da ergriff ihn ein solches Schrecken, daß er nicht aufhörte zum Fuhrmann zu rufen: Nur zu! nur zu! Und die Angst verließ ihn nicht, bis wir vor die Thore von Florenz tamen.

Da sagte Tribolo: Laßt uns um Gottes willen die Degen aufbinden und treibt's nur nicht weiter so fort! Mir war's die ganze Zeit, als wenn meine Eingeweide im Ressel kochten. Darauf sagte ich: Gevatter Tribolo! wie solltet ihr den Degen aufbinden, da ihr ihn niemals sosgebunden habt? Und das sagte ich, weil er auf der ganzen Reise kein Zeichen eines Mannes von sich gegeben hatte. Daranf sah er seinen Degen an und sagte: Bei Gott! ihr habt recht! Das Gehäng ist noch gestochten, wie ich es zu Hause zurecht machte. Und so mochte ber Gevatter wohl glauben, daß ich ihm schlechte Gesellschaft geseistet habe, weil ich mich vertheidigt und gerochen hatte, wenn man und etwas Unangenehmes erzeigen wollte. Mir schien aber, er habe sich eigentlich schlecht geshalten, daß er mir in solchen Fällen nicht beistand. Das mag nun seber beurtheilen, wer ohne Leidenschaft die Sache betrachtet.

Sobald ich abgestiegen war, ging ich zum Herzog Alexander und dankte ihm für das Geschenk der 50 Scudi, und sagte, ich sein auf alle Weise bereit, Seiner Excellenz zu dienen. Er antwortete mir, ich solle die Stempel zu seinen Münzen schneiden. Die erste, die ich darauf fertig machte, war von vierzig Soldi, mit dem Bilde des Herzogs auf der einen, und mit dem Wappen auf der andern Seite. Darnach schnitt ich den Stempel für den halben Julier, ferner den Kopf des heiligen Iohannes im Bollgesichte, die erste Münze der Art, die in so dünnem Silber geprägt worden, wovon die Schwierigkeit nur diesenigen einsehen können, die es in dieser Kunst auf den höchsten Grad gebracht haben. Alsdaun wurden die Stempel zu den Goldgulden sertig: auf der einen Seite war ein Kreuz mit kleinen Cherubim, auf der andern das Wappen des Herzogs.

Da ich nun mit so vielerlei Minzen fertig war, bat ich Seine Excellenz, Sie möchten mir nun eine Besoldung auswersen, und mich in die Zimmer auf der Minze einweisen lassen, wenn ihnen meine Bemühungen gesielen. Darauf sagte er, er seh es zufrieden, und werde die nöthigen Besehle ertheilen. Seine Ercellenz sprach mich damals in der Sewehrstammer; ich bemerkte eine vortressliche Bilchse, die aus Deutschland gestommen war, und als der Herzog sah, mit welcher Ausmerksamseit ich das schöne Gewehr betrachtete, gab er mir es in die Hand und sagte, er wisse wohl, wie viel Bergnügen ich an solchen Dingen fände, und zum Gottespsennig seines Versprechens sollte ich mir eine Allchse nach meinem Belieben wählen, nur diese nicht; und er versichere mich, es sehen viele schönere und eben so gute in seiner Sewehrkammer. Dankbar nahm ich das Erbieten an, und als er bemerkte, daß ich mit den Augen herumssuchte, besahl er dem Aussehr, der Peter von Lucca-hieß, er solle mich, was ich wolle, nehmen lassen. So ging er mit den gefälligsten Worten

weg, und ich wählte die schönste und beste Büchse, die ich in meinem Leben gesehen hatte, und trug sie nach Hause,

Den andern Tag brachte ich ihm Zeichnungen, die er zu einigen Goldarbeiten bestellt hatte; er wollte sie seiner Gemahlin schicken, die noch in Reapel war; ich bat ihn bei der Gelegenheit nochmals, daß er meine Anstellung möge aussertigen lassen. Darauf sagte Seine Excellenz, ich sollte ihm den Stempel von seinem Bilde machen, so schön wie das von Papst Clemens. Ich sing sogleich bas Bikbniß in Wachs an, und ber Herzog befahl, daß, so oft ich käme, ihn zu porträtiren, ich ohne weiteres eingelassen werden sollte. Da ich merkte, daß meine Angelegenheit sich ins Weite zog, wählte ich einen gewissen Beter Paul von Monterotoudo, der als kleiner Anabe in Rom bei mir gewesen war; er hielt sich gegenwärtig bei einem Goldschmiebe auf, ber ihn nicht gut behandelte. Deswegen nahm ich ihn weg und lehrte ihn, die Stempel zu den Münzen aufs beste verfertigen. Indessen porträtirte ich den Herzog; den ich öfters nach Tische mit seinem Lorenz Medicis schlummern fand, der ihn nachher Niemand war weiter zugegen, und ich verwunderte mich oft, daß ein solcher Fürst sich so vertrauen konnte.

Nuu geschah es, daß Octavian Medicis, der alles zu regieren schien, gegen den Willen des Herzogs den alten Münzmeister begünstigen wollte; er hieß Bastian Cemini, ein altfränkischer Mann, der wenig verstand und beim Ausmünzen ber Sendi seine bummen Stempel mit den meinigen durch einander schlagen ließ. Ich beklagte mich darüber beim Herzog, und legte ihm die Münzen vor, worüber er sehr verbrießlich war und sagte: Gehe zu Octavian und zeige es ihm! Da ging ich schnell weg, und wies diesem, wie man meine schönen Münzen verschändet hatte. Darauf antwortete er mir, recht eselmäßig: Das beliebt uns so! Ich antwortete aber, das gehöre sich nicht, und mir wolle das nicht gefallen. Darauf versetzte er: Und wenn es nun dem Herzog gesiele? Ich antwortete: Auch da würde es mir nicht gefallen; benn es ist weber gerecht noch vernünftig. Darauf sagte er, ich solle mich wegpaden, und sollte es hinnnterschluden, und wenn ich bran erwürgen sollte. Ich kehrte zum Herzog zurück, erzählte ihm das gauze verdrießliche Gespräch und bat ihn, daß er meine schönen Münzen nicht so möchte schänden lassen. Darauf sagte er: Octavian will zu hoch hinaus; dein Wille soll geschehen; denn badurch beleidigt man mich.

Denselben Tag — es war ein Donnerstag — erhielt ich von Rom

einen umftänblichen Freibrief vom Papste, damit ich nach Rom gehen, und den Ablaß durch die heilige Maria im August erlangen, und mich von dem Fleden des Todtschlags reinigen könnte. Ich ging zum Herzog und fand ihn, da er nicht wohl war, im Bette; ich brauchte noch zwei volle Stunden zu dem Wachsbilde, zeigte es ihm vollendet, und es gefiel ihm Dann brachte ich den Freibrief hervor und eröffnete ihm, wie der Papst mich zu gewissen Arbeiten bestellt habe: ich wolle deswegen wieder die schöne Stadt Rom gewinnen und indessen an seiner Medaille arbeiten. Halb zornig sagte barauf ber Herzog: Benvenuto, folge mir! verreise nicht! Du sollst beine Besoldung und die Zimmer in der Münze haben, und mehr als du verlangen kannst; denn das, was du verlangst, ist gerecht und billig, und wer sollte mir die schönen Münzen prägen, die du gemacht hast? Darauf sagte ich: Gnädiger Herr, auch daran habe ich gebacht; benn ich habe hier einen jungen Römer, ber mein Schüler ist; den habe ich alles gelehrt, und der wird Ew. Excellenz recht gut bedienen können, bis ich mit der fertigen Denkmunze zurückkomme, um alsbann immer bei Ihnen zu bleiben. Denn ich habe auch noch in Rom eine offene Werkstatt, Arbeiter und verschiedene Geschäfte. Habe ich nur einmal erst den Ablaß, so will ich das ganze Römische Wesen einem meiner Böglinge überlaffen und, mit Ew. Excellenz Erlaubniß, wieder zu Ihnen zurückehren. Bei bieser Unterredung war auch Lorenz Medicis gegenwärtig; der Herzog winkte ihm einigemal, er solle mir doch auch zureden, er sagte aber nichts als: Benvenuto, bu thätest besser ba zu bleiben! Ich sagte aber, daß ich auf alle Weise nach Rom gehen wolle. Lorenz wiederholte immer dieselbigen Worte, und sah beständig ben Herzog mit einem fatalen Blid an.

Ich hatte indessen mein Modell geendigt und in die Schachtel geschlossen. Darauf fagte ich: Gnädiger Herr, ich versichere Euch, Eure Medaille soll besser werden als die des Papstes Clemens; denn jene war die erste, die ich machte, und ich verstehe es nun besser. Ich hosse, Herr Lorenz giebt mir eine trefsliche Rückseite; er ist gelehrt, und von schönem Geiste. Darauf antwortete Lorenz geschwind: Ich denke an nichts anders, als dir eine schöne Gegenseite zu geben, die Seiner Excellenz werth sep. Der Herzog lächelte spöttisch und sagte: Bringe ihn auf die Gegenseite, und so verreist er nicht. Da sagte Lorenz: Ich will so geschwind als möglich sertig sepu; es soll etwas werden, worüber die Welt erstaunt.

Der Herzog, ber ihn zum Besten hatte, und ihn überhaupt nicht achtete, sehrte sich im Bette herum, und lachte über das, was er ihm gesagt hatte. Ich ging fort ohne weitere Umstände, und ließ sie allein. Der Herzog glaubte nicht, daß ich abreisen würde, und sagte nichts weiter. Da er aber ersuhr, daß ich weg war, schickte er mir einen Bedienten nach, der mich in Siena autraf, und mir 50 Goldducaten im Namen seines Herrn überbrachte, mit den Worten, daß ich sie auf seine Gesundheit verzehren, und so dals möglich wieder kommen sollte. Dann setzte er hinzu: Herr Lorenz läßt dir sagen, daß er zu der Schaumünze, die du machen wirst, eine wundersame Rückseite im Sinne hade. Uebrigens hatte ich alles obgedachtem Peter Paul übergeben, und ihn angewiesen, wie er mit den Rünzen versahren sollte; weil es aber außerordentlich schwer ist, so konnte er niemals ganz damit zurecht kommen. Mir aber blieb das Münzamt über 70 Scudi sin einen Stempel schuldig.

## fünftes Capitel.

Der Autor, balb nach seiner Rudtunft, wird in seinem hause bei Nacht von pielen haschern angegriffen, die ihn wegen bes an Pompeo von Mailand verübten Morbes einfangen
sollen. — Er verzheidigt sich tapfer, und zeigt ihnen bes Papstes Freibrief. — Er wartet dem Bapst auf, und seine Beznadigung wird auf dem Capitol eingezeichnet. — Er wird gefährlich trank. — Erzählung deffen, was während dieser Krankheit vorfällt. — Musterhafte Treue seines Dieners Felix.

So reis'te ich nach Rom, und hatte meine schöne Büchse mit dem Rade bei mir, die ich mit größtem Vergnügen unterwegs oft gebrauchte, und mehr als Einen wundernswürdigen Schuß damit that. Weil mein Hans in Rom, das in Strada Julia lag, nicht eingerichtet war, so stieg ich bei Herrn Iohann Gaddi ab, dem ich vor meiner Abreise meine schönen Wassen und viele andere Dinge, die ich sehr werth hielt, in Verwahrung gegeben hatte; denn an meiner Werkstatt wollte ich nicht absseigen, und schickte nach Felix, meinem Gesellen, er sollte geschwind meine Wohnung auß beste in Ordnung bringen. Den andern Tag schlief ich dort, machte meine Kleider und alles, was ich bedurfte, zurecht; denn ich wollte den andern Tag zum Papste gehen und ihm danken. Ich hatte zwei Anaben in meinem Dienste, und unter mir wohnte eine Wässerin, die mir sehr gut kochte.

Ich hatts des Abends einige meiner Freunde zu Tische gehabt; wir waren sehr vergnigt gewesen, und ich legte mich schlafen. Kaum war die Nacht vorbei — es mochte eine Stunde vor Tage sehn — als ich mit entsetzlicher Wuth an meine Thüre schlagen hörte. Ein Schlag siel auf den andern; ich rief meinen ältesten Diener, der Bincenz hieß, eben den, der mit mir im Kreise des Nekromanten gewesen war, und sagte ihm, er solle sehen, wer der Narr seh, der zu dieser Stunde so bestialisch poche. Der Knade ging, und ich zündete noch ein Licht an — denn eins habe ich die Nacht immer brennen — warf ein vortressliches Panzerheind über, und darüber eine Weste, wie sie mir in die Hand siel. Bincenz kam zursich, und ries: O wehe, mein Herr! Der Bargell mit allen Häschern ist vor der Thüre, und sagt, wenn ihr nicht geschwind macht, so werde er die Thüre niederrennen; sie haben Faceln und tausend Dinge dei sich. Darauf sprach ich: Sage ihnen, daß ich mich ankleide, und sozleich komme.

Da ich vermuthete, daß es ein Streich von Herkn Peter Ludwig sey, nahm ich in die rechte Hand einen vortrefflichen Dolch, in die linke meinen Freibrief; dann lief ich an die hintern Fenster, die auf gewisse Gärten gingen; auch da sah ich mehr als dreißig Häscher, und begriff, daß ich auf dieser Seite nicht entsliehen konnte. Da nahm ich die beiden Kinder vor mich, und sagte, sie sollten die Thüre aufmachen, sobald ich's besähle; und so stellte ich mich in Ordnung, den Dolch in der Rechten, den Freibrief in der Linken, vollkommen im Vertheidigungszustande. Dann sagte ich zu den Kindern: Fürchtet euch nicht, und macht auf!

Sogleich sprang Bictor, ber Bargell, mit zwei andern herein; sie glaubten mich leicht in die Hände zu bekommen; da sie mich aber auf gedachte Weise bereit fanden, zogen sie sich zurück und sagten: Hier will's Ernst werden. Da sprach ich, indem ich den Freibrief hinwarf: Leset das! und da ihr mich nicht sangen könnt, so sollt ihr mich anch nicht einmal berühren. Der Bargell sagte darauf zu einigen, sie sollten mich greisen, und den Freibrief könnte man nachher sehen. Da hielt ich ihnen kühn den Dolch entgegen, und rief: Lebend entkomme ich, oder todt habt ihr mich! Der Plat war sehr enge; sie drohten seden Augenblick gewaltsam auf mich einzudringen, und ich stand immer in Positur, mich zu vertheidigen. Da nun der Bargell wohl sah, daß sie mich nur auf solche Weise haben könnten, wie ich gesagt hatte, rief er den Actuarius, und gab, indessen dieser den Freidrief las, einigemal das Zeichen, daß sie mich sahen sollten; beswegen ich mich

nicht aus meiner Stellung verrückte. Endlich gaben sie ihren Borsatz auf; sie warfen mir ben Freibricf auf die Erbe, und gingen ohne mich fort.

Als ich mich wieder hinlegte, fühlte ich mich sehr angegriffen, und konnte nicht wieder einschlafen. Als es Tag war, hatte ich mir vorgesett, zur Aber zu lassen, und fragte nur erst den Herrn Johann Gabbi um Rath, und ber ließ so ein Hansärztlein rufen; das fragte mich, ob ich benn erschrocken sey? Nun sage einer, was soll man von dem Berstand eines Arztes benken, dem man einen so großen und außerordentlichen Fall erzählt, und der so eine Frage thut? Es war eben ein Kauz, ber gleich= sam beständig über nichts lachte, und mir auch lachend sagte, ich sollte einen guten Becher Griechischen Weines trinken, mich lustig machen, und weiter nicht erschroden sehn. Herr Johann sagte: Meister, und wenn einer von Erz und Marmor gewesen ware, so hätte er sich bei dieser Gelegenheit entfett, geschweige ein Mensch. Daranf sagte das Aerztlein: Monfignore, wir sind nicht alle nach Einer Weise gebaut; tieser Mann ist nicht von Erz noch von Marmor, sondern von reinem Eisen. Somit legte er mir die Hand an den Puls, und sagte unter seinem unmäßigen Gelächter: Fühlt einmal hierher, Johann! kein Mensch, kein erschrockener Mensch hat einen solchen Puls; das ist ein Löwe, ein Drache. Ich, ber ich wohl wußte, daß mein Puls start und über das rechte Maaß schlug, wie das Affengesicht von Hippotrates und Galen nicht gelernt hatte, fühlte wohl mein Uebel, zeigte mich aber munter, um nicht erschrockener zu scheinen, als ich war.

Man ging eben zur Tasel, und ich aß mit der ganzen Gesellschaft. Sie war sehr anserlesen, Herr Ludwig von Fano, Herr Iohann Greco, Herr Anton Allegretti, alles sehr gelehrte Personen, auch Herr Hannibal Caro, der noch sehr jung war. Man sprach von nichts als von meinem wackern Betragen, und dann ließen sie sich die Geschichte von meinem Diener Bincenz, der sehr geistreich, lebhaft und von schöner Gestalt war, oftmals wiederholen, und so oft er die rasende Begebenheit erzählte, und dabei meine Stellungen und meine Worte wiederholte, siel mir immer ein neuer Umstand ein. Dabei fragen; es wäre ihm geworden wie mir. Zuletzt ward mir das Geschwäß beschwerlich, und da ich mich sehr bewegt fühlte, stand ich vom Tische auf und saste, ich wollte gehen, und mich und meinen Diener in blaues Tuch und Seide neu kleiden, da ich in vier Tagen am

Feste der heiligen Maxia in Procession zu gehen hätte, und Bincenz sollte mir die weiße brennende Kerze tragen. So ging ich und schnitt- die blauen Tücher, sodann ein Westchen von blauem Ermesin, und ein Ueberkleid von demselbigen; Bincenz aber sollte beides von blauem Taffet haben.

Da ich das alles zugeschnitten hatte, ging ich zum Papste, der mir sagte, ich sollte mit seinem Herrn Ambrosius reden; er habe besohlen, ich solle ein großes Werk von Gold machen. Ich ging zu Ambrosius, der recht gut um die Geschichte des Bargells wußte; denn er war mit meinen Feinden einverstanden, und hatte den Bargell tüchtig ausgescholten, daß er mich nicht ergriffen hatte, der sich entschuldigte, daß sich gegen einen solchen Freidrief nichts thun lasse. Herr Ambrosius sing an, von den Arbeiten zu sprechen, wie ihm der Papst besohlen hatte; dann sagte er, ich sollte die Zeichnungen machen, dann wolle er alles besorgen.

Inzwischen kam ber Tag ber heiligen Maria heran, und weil es die Gewohnheit mit sich bringt, daß die, welche einen solchen Ablaß erlangen wollen, sich vorher ins Gefängniß begeben müssen, so ging ich abermals zum Papste, und sagte Seiner Heiligkeit, ich hätte nicht Lust, mich gefangen einzustellen; er möchte mir die Inade erzeigen, bei mir eine Ausnahme zu machen. Der Papst antwortete mir, es seh die Gewohnheit so; da kniete ich von neuem nieder, dankte ihm nochmals für den Freibrief, den er mir ausgestellt hatte, und sagte, daß ich nun mit demselben zu meinem Herzog von Florenz, der mich mit so viel Liebe und Berlangen erwartete, zurücktehren wolle. Darauf wendete sich Seine Heiligkeit zu einem ihrer Bertrauten und sagte: Benvenuto mag den Ablaß ohne Gessängniß haben; seht das Rescript auf, und so mags gut sehn. Das gesschah, der Papst unterzeichnete, auf dem Capitol ward es registrirt, und am bestimmten Tage ging ich, zwischen zwei Edelleuten, ehrenvoll in der Brocession, und erhielt vollkommenen Ablaß.

Nach vier Tagen übersiel mich ein schreckliches Fieber, mit einem unglaublichen Frost. Ich legte mich gleich zu Bette und hielt die Krankbeit für tödtlich. Ich ließ sogleich die ersten Aerzte zusammenberusen. Darunter war Meister Franz von Norcia, ein sehr alter Arzt, der in Rom den größten Ruf hatte. Ich erzählte ihm, was ich für die Ursache meines großen Uebels hielt, auch wie ich hatte wollen Blut lassen, und wie ich daran verhindert worden war; ich bat, wenn es Zeit wäre, möchten sie es noch thun. Meister Franz antwortete, es seh jetzt nicht Zeit Aber

zu lassen: hätte man es damals gethan, so hätte mich nicht das mindeste Uebel befallen; jetzt musse man einen andern Weg nehmen.

So singen sie nun die Eur an mit allem Fleiß, wie sie nur wußten und konnten, und alle Tage wurde es wüthend schlimmer, und am Ende ter Woche war das Uebel so groß, daß die Aerzte, an ihrem Unternehmen verzweiselnd, meinen Leuten auftrugen, man solle mich nur zufrieden stellen, und mir geben, was ich verlangte. Meister Franz sagte: So lange Athem in ihm ist, ruft mich zu jeder Stunde; denn es kann sich niemand vorsstellen, was die Natur in einem jungen Mann dieser Art zu thun vermag, und wenn er ohumächtig werden sollte, wendet mir diese füns Mittel, eines hinter dem andern, an und ruft mich. Ich will zu jeder Stunde der Nacht kommen; ich möchte diesen lieber durchbringen, als irgend einen Cardinal in Rom.

Auch tam täglich Herr Johann Gabbi, zweis ober breimal, zu mir, und sebesmal nahm er meine schönen Büchsen in die Hand, meine Panzerhemben und Degen, und sagte beständig: Wie ist das so schön! wie ist
das noch schöner! und so machte er es mit meinen Modellen und andern
Rleinigkeiten, so daß er mir zuletzt recht zur Last ward. Mit ihm kam
anch ein gewisser Matthäus, ein Franzose, der eben anch auf meinen Tod
recht sehnlich zu hossen schien, nicht weil er von mir etwas zu erwarten
hatte, sondern wahrscheinlich, weil er Herrn Gaddis Verlangen bestiedigt
zu sehen wünschte.

Indessen stand Felix, mein Gefelle, mir auf alle Weise bei, und that sitr mich, was ein Mensch für den andern thun kann. Meine Natur war äußerst geschwächt, und so herunter, daß mir kaum so viel Kraft übrig blieb, wenn ich ausgeathmet hatte, wieder Athem zu schöpfen. Doch war mein Kopf so start als in gesunden Tagen. Da ich nun so völlig bei mir war, kam ein schrecklicher Alter an mein Bett, der mich gewaltsam in seinen ungeheuern Kahn hineinreißen wollte. Deswegen rief ich Felix, er sollte zu mir treten, und den abscheulichen Alten verjagen. Felix, der mich höchlich liebte, kam weinend gelausen, und rief: Fort, alter Berräther! du sollst mir mein Glick nicht rauben. Herr Johann Gaddi, der auch gegenwärtig war, sagte: Der arme Narr saselt; es wird nicht lange mehr währen. Matthäus, der Franzose, versetze: Er hat den Dante gelesen, und vor großer Schwäche phantasirt er. Darauf sagte er lachend: Fort, du alter Schelm! laß unsern Benvenuto ungehubelt! Da ich sah, daß

man über mich spottete, wendete ich mich zu-Herrn Johann Gabbi, und sagte: Wißt nur, lieber Herr, baß ich nicht phantasire, daß es mit dem Alten richtig ist, der mir so zur Last fällt. Ihr thätet besser, mir den leidigen Matthäus zu entfernen, der über mein Unglück lacht; und da Ew. Gnaden mir die Ehre Ihres Besuchs erzeigt, so wünschte ich, ihr kämt mit Herrn Anton Allegretti, Herrn Hannibal Caro und mit euern übrigen trefflichen Männern: das sind Personen von anderer Lebensart und anberm Geist als diese Bestie. Darauf sagte Herr Johann im Scherze zu Matthäus, er solle ihm auf immer aus den Augen gehen; aber aus diesem Scherz ward Ernst; benn er sah ihn nachher nicht wieder. Darauf ließ er die Herren Allegretti, Ludwig und Caro rufen. Ihre Gegenwart diente mir zur größten Beruhigung; ich sprach ganz vernünftig mit ihnen, und bat nur immer den Felix, er möchte mir den Alten wegjagen. Herr Ludwig fragte mich, was ich denn sehe, und wie er gestaltet sey? Intes ich ihn recht deutlich beschrieb, nahm mich der Alte beim Arme, und riß mich in seinen schrecklichen Kahn. Kaum hatte ich ausgerebet, als ich in Ohnmacht fiel; mir schien, als wenn mich der Alte wirklich in ben Rahn würfe.

In bieser Ohnmacht soll ich mich herumgeworfen und gegen Herrn Gabbi harte Worte ausgestoßen haben, als wenn er mich zu berauben täme, als wenn er keine Barmherzigkeit gegen mich habe, und andere häßliche Reben, wodurch Herr Gabbi sehr beschämt war. Alsbann blieb ich, wie sie sagten, als ein Tobter, und verharrte in solchem Zustande eine völlige Stunde. Als es ihnen däuchte, daß ich kalt würde, ließen sie mich für todt liegen, und als sie nach Hause kamen, ersuhr es Matthäus, der Franzose; der schrieb sogleich nach Florenz an Benedict Barchi, meinen liebsten Freund, um welche Uhr der Nacht man mich habe sterben sehen. Auf diesen vermeinten Tod machte dieser treffliche Mann und Freund ein herrliches Sonett, das ich an seinem Platz einrücken werde.

Drei lange Stunden vergingen, ehe ich mich erholte, und 'da alle jene fünf Mittel des Meister Franz nicht helsen wollten, und mein liebster Felix sah, daß ich kein Lebenszeichen von mir gab, lief er zum Hause des Arztes, pochte ihn heraus, und bat ihn weinend, er möchte doch mitkommen; denn ich seh wahrscheinlich todt. Darauf sagte Meister Franz, der ein heftiger Mann war: Sohn, wozu soll ich kommen? Ist er todt, so schmerzt es mich mehr als dich. Denkst du, daß ich mit meiner Medicin ihm in

ben H.... blasen kann, um ihn wieber lebendig zu machen? Da er sah, daß der arme Knabe weinend wegging, rief er ihn zurlick, und gab ihm ein gewiffes Del, mir die Pulsc und das Herz zu salben; bann, sagte er, sollten sie mir die kleinen Finger und Zehen recht fest halten; käme ich wieder zu mir, so möchten sie ihn rufen. Felix lief, und that nach ter Berordnung. Da es nun fast Tag war, und ihm alle Hoffnung verloren schien, machten sie sich dran, um mich zu waschen. Auf einmal fühlte ich mich wieder, und rief den Felix, daß er mir so bald als möglich den lästigen Alten wegjagen sollte. Felix wollte zu Meister Franz laufen; da sagte ich ihm, er solle bleiben; denn der Alte habe Furcht vor ihm, und mache sich fort. Felix näherte sich, ich berührte ihn, und mir schien, daß der rasende Alte sogleich sich entfernte; deswegen bat ich den Ruaben, immer bei mir zu bleiben. Run kam auch ber Arzt und sagte, er wolle mir auf alle Weise durchhelsen; er habe seine Tage in einem jungen Mann so viel Kraft nicht gefunden. Run sing er an zu schreiben, und verordnete mir Bähungen, Pflaster, Waschwasser, Salben und audere unschätzbare Dinge; inzwischen litt ich an mehr als zwanzig Blutegeln Ich war durchbohrt, gebunden und ganz geknetet. Meine Freunde kamen, das Wunder vom auferstandenen Todten zu sehen. Biele Männer von großer Bedeutung besuchten mich, in deren Gegenwart ich sagte, das wenige Gold und meine Baarschaft — es konnte ungefähr an Gold und Silber, Juwelen und Golde 800 Scudi sehn — solle meiner armen Schwester in Florenz, Namens Liberata, hinterlassen bleiben; alle meine übrigen Sachen, sowohl Waffen, als was ich sonst besäße, sollten meinem armen Felix gehören, und noch 50 Goldbucaten, damit er sich kleiben könne. Auf diese Worte warf sich mir Felix um den Hals und sagte, er verlange nichts, als daß ich leben solle. Darauf sagte ich ihm: Wenn du mich lebendig erhalten willst, so halte mich auf diese Weife fest und schilt auf den Alten da, der sich vor dir fürchtet. Da erschraken einige von den Gegenwärtigen; denn sie sahen, daß ich nicht phantafirte, sondern bei mir war und vernünftig sprach. So ging es mit meinem großen Uebel, das nach und nach sich ganz langsam besserte. Der vortreffliche Meister Franz kam vier- ober fünfmal des Tags. Herr Johann Gabbi schämte sich; und ließ sich nicht wieder sehen.

Auf einmal erschien mein Schwager, der, um mich zu beerben, von Florenz gekommen war, aber, als ein braver Mann, sich außerordentlich

freute, mich lebendig zu finden. Ihn wieder zu sehen, war mir der größte Trost; er begegnete mir aufs freundlichste, und versicherte mich, er seh nur gekommen, mich selbst zu warten. Das that er auch mehrere Tage, dann entließ ich ihn, als ich fast sichere Hoffnung zur Genesung hatte, und da gab er mir das Sonett des Herrn Benedict Barchi, dessen ich oben erwähnt habe.

Wer wird uns trösten, Freund? wer unterbrückt Der Klagen Fluth bei so gerechtem Leide? Ach, ist es wahr? ward unsers Lebens Weide So grausam in der Blüthe weggepflückt?

Der eble Geist, mit Gaben ausgeschmückt, Die nie die Welt vereint gesehn, vom Neide Bewundert, seiner Zeitgenossen Frende, Hat sich so früh der niedern Erd' entrückt?

D liebt man in den seligen Gefilden Noch Sterbliches, so blick auf beinen Freund, Der nur sein eignes Loos, nicht dich beweint!

Wie du den ew'gen Schöpfer abzubisden Hienieden unternahmst, mit weiser Hand, So wird von dir sein Antlit dort erkannt.

Indessen war meine Schwachheit außerordentlich, und es schien nicht möglich, sie zu heben. Der brave Meister Franz gab sich mehr Mühe als jemals, und brachte mir alle Tage neue Mittel, wodurch er das arme verstimmte Instrument wieder in Ordnung bringen wollte; und bei allen diesen unschätzbaren Bemühungen wollte sich diese Zerrüttung doch nicht wieder herstellen lassen, so daß alle Aerzte sast verzweiselten, und nicht wußten, was sie thun sollten. Ich hatte einen unendlichen Durst, und enthielt mich mehrere Tage des Trinkens, wie man mir verordnet hatte, und Felix, dem äußerst daran gelegen war, mich zu erhalten, ging mir nicht von der Seite; der Alte war mir nicht niehr so beschwerlich, aber er sam manchmal im Traum zu mir.

Eines Tags war Felix ausgegangen; zu meiner Aufwartung war ein kleiner Knabe und eine Magd übrig geblieben, die Beatrix hieß. Ich

fragte ben Anaben, was aus Bincenz, meinem andern Diener, geworben sep? und was das heiße, daß er sich nicht sehen lasse? Das Kind sagte mir, Bincenz habe sich noch schlimmer befunden als ich, und liege am Tode; Felix habe ihm befohlen, mir nichts bavon zu sagen. Ich hörte diese Nachricht mit dem größten Berdrusse; da rief ich die Magd und ersuchte sie, sie möchte mir helfen, und frisches Wasser in einem Rühlkessel bringen, der eben da stand. Gleich lief sie und brachte mir ihn ganz voll. Ich sagte, sie sollte mir ihn an ten Mund heben, und wenn sie mich nach Herzenslust trinken ließe, wollte ich ihr eine Jacke schenken. Das Mädchen hatte mir einige Sachen von Werth gestohlen, und hätte mich gerne todt gesehen, damit ihre Untrene verborgen bliebe. So ließ sie mich auf zweimal trinken, so viel ich nur wollte, so daß ich wohl ein Maaß Wasser verschluckt hatte; dann beckte ich mich zu, fing an auszubünsten und schlief ein. So hatte ich eine Stunde gelegen, als Felix zurückkam und das Rind fragte, was ich mache? Dieses antwortete: Ich weiß es nicht. Beatrix hat ihm ben Kühlkessel voll Wasser geholt, und er hat ihn fast ganz ausgetrunken; ich weiß nicht, ob er tobt ober lebendig ist.

Da wäre der arme Felix vor Schreden fast umgefallen. Er ergriff sogleich einen Stock und schlug ganz unbarmherzig auf die Magd los und rief: Bertätherin! du hast mir ihn umgebracht! Judessen Felix zuschlug und sie schrie, träumte mir, der Alte käme mit Stricken in der Hand und wolle mich binden; Felix komme ihm zuvor und treffe ihn mit einem Beil. Der Alte sloh und sagte: Laß mich gehen! ich komme eine ganze Weile nicht wieder.

Beatrix war mit entsetzlichem Geschrei in meine Kammer gelausen; ich erwachte und sagte zu Felix: Laß es gut sepn! Bielleicht hat sie mix aus böser Absicht mehr genutzt, als du mit aller veiner Sorgsalt nicht im Stande warst. Helft mir jetzt, da ich so angerordentlich geschwitzt habe, und kleidet mich schnell um! Felix saste wieder Muth, trodnete und tröstete mich; ich fühlte große Erleichterung und sing an auf Gesundheit zu hossen. Meister Franz war gesommen, sah meine große Besserung, wie die Magd weinte, der Knabe hin und wieder lief, und Felix lachte; da merkte der Arzt, daß etwas Außerordentliches vorgefallen sehn müsse, wodurch ich auf einmal zu solcher Besserung hätte gelangen können. Indessen war auch Meister Bernardino angekommen, jener, der mir ansangs kein Blut lassen wolkte. Neister Franz, der vortressliche

Mann, rief aus: D Gewalt ber Natur! sie kennt ihre Bebürsnisse, und die Aerzte verstehen nichts. Sogleich antwortete das andere Gehirnchen: Hätte er nur mehr als Eine Flasche getrunken, so wäre er gleich völlig genesen. Meister Franz, dem sein Alter ein großes Unsehen gab, verssetze: Er wäre zum Henter gegangen, wohin ich euch wünsche. Dann fragte er mich, ob ich mehr hätte trinken können; ich sagte Nein! dennmein Durst seh völlig gestillt. Da wandte er sich zu Meister Bernardino und sagte: Seht, wie genan die Natur ihr Bedürsniß genommen hat, nicht mehr und nicht weniger. Und dasselbe forderte sie auch damals, als der junge Mann verlangte, daß ihr ihm Blut lassen solltet. Und hättet ihr wirklich eingesehen, daß er mit zwei Maaß Wasser zu curiren wäre, so hättet ihr es eher sagen, und großen Ruhm dadurch erwerben können. Das suhr dem Aerztlein vor den Kopf; er ging und kan nicht wieder. Darauf sagte Meister Franz, man solle mich aus meiner Stube auf einen von den Römischen Hügeln bringen.

Als der Cardinal Cornaro von meiner Besserung hörte, ließ er mich in eine seiner Wohnungen, die er auf Monte Cavallo hatte, bringen; es geschah noch selbigen Abend: ich saß in einem Tragsessel, wohl versorgt und bedeckt. Raum war ich angekommen, als ich mich erbrechen mußte. Da ging ein haariger Wurm von mir, wohl eine Viertelelle lang; die Haare waren groß, und der Wurm abscheulich, gefleckt, mit verschiedenen Farben, grünen, schwarzen und rothen. Man hob ihn für ben Arzt auf, der versicherte, er habe so etwas nie gesehen. Dann sagte er zu Felix: Sorge für beinen Benvenuto! benn er ist genesen; und nun laß ihm weiter keine Unordnung zu; denn wenn ihm die eine durchhalf, so könnte die andere dir ihn umbringen; war er doch schon so weit, daß man sich ihm die lette Delung nicht zu geben getrante, und jett wird er, mit ein wenig Zeit und Gebuld, sich bald wieder erholen, daß er treffliche Arbeiten Darauf wandte er sich zu mir und sagte; Mein Benvefertigen kann. nuto, sep klug und halte bich ordentlich! Und wenn du wieder völlig genesen bist, sollst bu mir eine Mutter Gottes machen, die ich bir zu Liebe immer anbeten will. Die versprach ich ihm und fragte, ob ich mich wohl blirfte nach Florenz bringen lassen? Er sagte, daß ich erst ein wenig stärker werden müsse; man werde sehen, was die Natur thue.

\_\_\_\_\_

#### Sechstes Capitel.

Der Autor, nachdem er genesen, reis't nach Florenz mit Felix, um der vaterländischen Luft zu genießen. — Er sindet herzog Alexander durch den Einfluß seiner Feinde sehr gegen sich eingenommen. — Er kehrt nach Rom zurud, und balt sich sie sig an sein Geschäft. — Feuriges Luftzeichen, als er zu Nachtzeit von der Jagd nach hause kehrt. — Geine Melnung darüber. — Nachricht von der Ermordung herzog Alexanders, welchem Cosmus Medicis nachfolgt — Der Papst vernimmt, das Carl V., nach seinem glücklichen Juge gegen Tunis, nach Rom kommen werde, schickt nach unserm Autor, ein kostdares Werk zum Geschenke für Ihro Kaiserliche Majestät zu bestellen.

Acht Tage waren vorbei, und die Besserung so unmerklich, daß ich ausing mir selbst zur Last zu werden; denn ich hatte wohl dreißig Tage die große Noth ausgestanden; endlich entschloß ich mich, miethete ein paar Tragsessel und ließ mich und meinen lieben Felix nach Florenz in das Haus meiner Schwester tragen, die mich zu gleicher Zeit beweinte und belachte.

Da kamen viele Freunde, mich zu besuchen, unter andern Peter Landi, der beste und liebste, den ich auf der Welt gehabt hatte. Den andern Tag kam ein gewisser Nicolaus da Monte Acuto, auch mein großer Freund, und erzählte, er habe den Herzog sagen hören, er hätte besser gethan zu sterben; denn ich werde ihm niemals verzeihen, und nun habe ich ihn am Stricke. Ich antwortete meinem Freunde, der ganz außer sich vor Bangigteit war: Meister Nicolaus, erinnert Seine Excellenz, daß Papst Clemens mich anch einmal übereilt bestrasen wollte; er solle mich beobachten lassen, nud wenn ich gesund din, will ich ihm zeigen, daß er nicht viel so treue Diener hat; irgend ein Feind hat mir bei ihm diesen bösen Dienst geleistet.

Dieser Feind war, wie ich wohl ersuhr, Georg Basellai (Basari), Maler von Arezzo. Wahrscheinlich verleumdete er mich aus Dank für tie vielen Wohlthaten, die ich ihm erzeigt hatte. Schon in Rom, wo ich ihn aufnahm und ihn unterhielt, kehrte er mein Haus das oberste zu unterst. Er hatte so einen gewissen trodenen Ansschlag, und seine Händen, den ich hatte, der sich Manno nannte; er glandte sich zu kratzen, und hatte mit seinen schnutzigen Pfoten, an denen er niemals die Nägel abschnitt, seinem armen Schlasgesellen das ganze Bein abgeschunden. Manno ging aus meinen Diensten und schwur ihn todt zu schlagen; ich aber suchte die Sache beizulegen. So versöhnte ich auch den Cardinal Medicis mit

gedachtem Georg, und half ihm auf alle Weise. Zum Dank erzählte er nun dem Herzog Alexander, daß ich von Seiner Excellenz sibel gesprochen habe; ich hätte mich vermessen, in Berbindung mit den Ausgewanderten zuerst die Mauer von Florenz zu ersteigen. Nachher erfuhr ich mohl, daß der treffliche Herr Octavian Medicis, der sich an mir wegen des Berdrusses über die Münze rächen wollte, den er nach meiner Abreise von Florenz mit dem Herzog gehabt hatte, ihm die Worte in den Mund gelegt habe.

Ich hatte an dieser Nachrede nicht die mindeste Schuld, und fürchtete mich auch nicht im geringsten. Der geschickte Meister Franz ba Wonte Barchi sorgte für meine Gesundheit; ihn hatte mein liebster Freund Lucas Martini zu mir geführt, der den größten Theil des Tags bei mir zubrachte. Indessen hatte ich meinen getreuen Felix wieder nach Rom ge= schickt, um meinen Sachen vorzustehen; und als ich mich nach vierzehn Tagen wieder ein wenig erholt hatte, ob ich gleich noch nicht auf den Füßen stehen konnte, ließ ich mich in ben Palast Medicis, auf die Terrasse, tragen, und setzte mich, um zu warten, bis ber Herzog vorbeiging. Da verfammelten sich meine vielen Freunde, die ich am Hof hatte, und verwunderten sich, daß ich, ohne meine Genesung abzuwarten, mich dem Herzog vorstellen wollte. Alle verwunderten sich nicht sowohl, weil sie mich für tobt gehalten hatten, sondern weil ich wie ein Todter aussah. Da sprach ich in aller Gegenwart: Es hat mich ein nichtswürdiger Mensch beim Herzog verleumdet, als wenn ich Uebels von Seiner Excellenz gesprochen und mich vermessen hätte, zuerst Ihre Mauern zu übersteigen. Nun kann ich nicht leben noch sterben, ehe ich diese Schande von mir gewälzt habe, und bis ich weiß, wer ber Berräther ift.

Inzwischen hatten sich mehrere Svelleute versammelt, die mir alle großen Antheil bezeugten; der eine sagte dieß, der andere senes, und ich versetze, daß ich nicht von hinnen gehen wollte, ohne meinen Ankläger zu kennen. Da trat zwischen sie alle Meister Augustin, der Schneider des Herzogs, hinein und sagte: Wenn du weiter nichts wissen willen willst, das kannst du bald erfahren. In demselben Augenblick ging Meister Georg, der obgenannte Maler, vorbei. Da sagte Augustin: Hier ist dein Anskläger! Nun magst du dich weiter erkundigen! Lebhaft, ob ich mich gleich nicht vom Platze bewegen konnte, stagte ich Georg, ob es wahr seh? Dieser leugnete die ganze Sache. Augustin aber versetze: Du

Salgenschwengel, weißt du nicht, wie genau ich davon unterrichtet bin? Sogleich ging Georg hinweg und verharrte auf seinem Leugnen. Kurz darauf ging der Herzog vorbei; ich ließ mich ausheben und unterstützen, und er blieb stehen. Ich sagte ihm, daß ich in diesem Zustande nur gekommen seh, um mich zu rechtsertigen. Der Herzog sah mich an und war verwundert, mich lebendig zu sehen; dann sagte er, ich sollte redlich und brav sehn und an meine Gesundheit benken.

Da ich nach Hause kam, besuchte mich Nicolaus da Monte Acute, und sagte mir, ich seh für dießmal einer der größten und denklichsten Gesahren entgangen: er habe mein Unglück mit unauslöschlicher Dinte geschrieden gesehen; ich sollte nur suchen, bald gesund zu werden, und alsbann mit Gott mich davon machen; denn es gedenke mir's ein Mann, der nicht leicht rergesse. Dann sagte er: Bedenke nur, was du dem Octavian Medicis sür Berdruß gemacht hast! Ich antwortete, daß ich ihm keinen, er wohl aber mir genag gemacht habe. Da erzählte ich ihm die Geschichte von der Münze, worauf er mir sagte: Gehe mit Gott so geschwind, als du kanust, und seh nur ruhig; denn geschwinder, als du denkst, wirst du dich gerochen sehen. Ich sorgte für meine Gesundheit und unterrichtete Beter Baul weiters, wie er sich in verschiedenen Fällen wegen der Stempel zu verhalten habe. Dann kehrte ich nach Rom zurück, ohne mich vom Herzog oder sonst jemand zu beurlauben.

Rachdem ich mich in Rom mit meinen Freunden genug ergett hatte, sing ich die Medaille des Herzogs an, und hatte schon in wenig Tagen den Kopf in Stahl gegraden, das schönste Werk, was mir jemals in dieser Art gelungen war. Da kam wenigstens alle Tage einmal ein gewisser alberner Mensch, Franz Soderini, ein Florentinischer Emigrirter, zu mir, und sagte, da er meine Arbeit sah: Gransamer! so willst du uns doch den rasenden Tyrannen unsterblich machen! An deiner vortresslichen Arbeit sieht man wohl, daß du unser grimmiger Feind, und eben so sehr Freund von jenem bist. Hat dich der Papst und er nicht zweimal ungerecht wollen aushängen lassen? Jenes war der Bater, das ist der Sohn; nimm dich nun vor dem heiligen Geist in Acht! Denn man glaubte ganz gewiß, Herzog Alexander sey der Sohn vom Papst Clemens. Dabei schwur Herr Franz, wenn er könnte, wollte er mir die Stempel und die Medaillen entwenden. Ich sagte ihm darauf, es wäre gut, daß ich es wüßte; ich wolle mich vor ihm schon in Acht nehmen, und er solle sie nicht wiedersehen.

In der Zeit ließ ich nach Florenz wissen, man möchte Lorenz Medicis an die Rückseite der Schaumunze erinnern, die er mir versprochen habe. Nicolaus da Monte Acuto, dem ich geschrieben hatte, antwortete mir, er habe den närrischen, hypochondrischen Philosophen, den Lorenz gesprochen, der ihn versichert habe, er denke Tag und Nacht an nichts anders, und wolle so bald als möglich die Rückseite liefern. Doch rieth mir mein Freund, ich solle darauf nur nicht weiter hoffen, die Rückseite nach meiner Erfindung vollenden, und wenn ich fertig seh, dem Herzog Alexander die Arbeit freien Muthes überbringen. Ich machte barauf eine Zeichnung und arbeitete sleißig vorwärts. Da ich mich aber noch nicht ganz von meiner entsetzlichen Krankheit erholt hatte, ging ich manchmal mit meinem lieben Felix auf die Jagd, der zwar nichts von meiner Kunst verstand, weil wir aber Tag und Nacht beisammen waren, von einem jeden für einen großen und trefflichen Meister gehalten wurde. Er war sehr angenehm und munter, und wir lachten oft über den großen. Ruf, den er sich erworben hatte. Besonders scherzte er manchmal mit einer Anspielung auf seinen Namen, indem er Felix Guadagni hieß, daß sein Gewinn gering sehn würde, wenn ich ihn nicht zu einem so großen Gewinner gemacht hätte. Ich sagte ihm darauf, es gabe zwei Arten zu gewinnen, einmal für sich und dann für andere: an ihm hätte ich die zweite Art zu loben; denn er habe mir das Leben gewonnen.

Auf diese Weise unterhielten wir uns öfters, und einmal vorzüglich, am Feste Epiphanias (1537), da wir auf der Jagd waren, wo ich viel schoß und wieder recht frank hätte werden können, weil sich noch Abends, indem ich eine getroffene Ente aus dem Graben holen wollte, mein rechter Stiefel mit Wasser füllte und mir bei der großen Kälte der Fuß erstarrt wäre, wenn ich nicht sogleich den Stiefel mit Entenslaumen angefüllt hätte.

Wir ritten wieder nach Rom zurück, es war schon Nacht; und als wir auf eine kleine Höhe gelangten und nach der Gegend von Florenz hin sahen, riesen wir beide zugleich aus: Gott im himmel! was ist das für ein Zeichen, das über Florenz steht? Es war wie ein großer Feuerbalken, der sunkelte und den stärksten Glanz von sich gab. Ich saste zu Felix: Wir werden bald hören, daß etwas Großes in Florenz vorgefallen ist. So kamen wir nach Rom in sinsterer Nacht; ich stürzte noch über und über mit dem Pferde, das sehr brav war, und einen Schutthausen hinaufsprang, den ich nicht bemerkt hatte; doch that ich mir, durch Gottes Hilse,

keinen Schaben, speiste Abends mit guten Freunden, da denn noch viel von unsern Jagdstücken, besonders auch von dem Feuerbalten, gesprochen wurde. Jeder fragte, was das wohl bedeuten möchte? worauf ich sagte: Wir werden schon was Neues von Florenz hören.

Den folgenden Abend spät kam die Nachricht von dem Tode des Herzogs Alexander, und meine Bekannten wunderten sich, wie wahr ich gesprochen hatte. Da kam auf einem Maulthiere, mit Bocksprüngen, Franz Soderini herbeigehüpft, lachte unterwegs wie ein Narr und rief: Da hast du die Rückseite zur Medaille des schändlichen Thrannen! Lorenz hat sein Wort gehalten. Du wolltest die Herzoge verewigen; wir wollen keine Herzoge mehr, und so trotte er mir spöttisch, als wenn ich ein Haupt der Sieden gewesen wäre, welche den Herzog zu wählen psiegen. Nun kam auch noch ein gewisser Baccio Bettini dazu, der einen garstigen dicken Rops, wie ein Korb, hatte und mich auch ausziehen wollte. Haben wir sie doch entherzogt! rief er; wir wollen keine Herzoge mehr, und du wolltest sie unsterblich machen!

Diese und andere verdrießliche Reden wurden mir denn doch zuletzt lästig, und ich sagte: D, ihr albernen Menschen! Ich bin ein armer Goldsschmied; ich diene jedem, der mich bezahlt, und ihr begegnet mir, als wenn ich das Haupt einer Partei wäre. Wollte ich euch Ausgewanderten jetzt eure ehemalige Unersättlichkeit, eure Narrheiten und euer ungeschicktes Betragen vorwersen, so hätte ich viel zu thun. Aber so viel sollt ihr, bei euerm albernen Lachen, nur wissen, ehe zwei oder höchstens drei Tage vergehen, werdet ihr einen neuen Herzog haben, der viel schlimmer ist als der letzte.

Den andern Tag kam Bettini wieder an meine Werkstatt und sagte: Wahrlich du brauchst kein Geld für Couriere auszugeben; denn du weißt die Dinge, ehe sie geschehen: was für ein Geist offenbart dir das? Dann sagte er mir, daß Cosmus Medicis, Sohn des Herrn Johann, Herzog geworden sey; doch nur unter gemissen Bedingungen, die ihn abhalten würden, nach Belieben zu schalten und zu walten. Da kam nun die Reihe, über sie zu lachen, an mich, wobei ich sagte: Die Florentinischen Bürger haben einen Jüngling auf ein herrliches Pferd gehoben, sie haben ihm die Sporen selbst augeschnallt und ihm den Zaum frei in die Hand gegeben; dann haben sie ihn in das schönste Feld geführt, wo Blumen, Früchte und unzählige Reizungen sind, und haben ihm dabei gesagt, er möchte nur

gewisse bestimmte Gränzen nicht überschreiten. Nun sagt mir, wer will ihn halten, wenn er Lust hat, darüber hinauszugehen? Kann man dem Gessetze geben, den man so zum Herrn macht? Bon der Zeit an ließen sie mich in Ruhe: ich war ihr verdrießlich Geschwätz losgeworden und ars beitete immer sleißig in meiner Werkstatt, aber keine bedeutenden Sachen; denn es lag mir vorzüglich an der Wiederherstellung meiner Gesundheit, die noch nicht ganz befestigt war.

Indessen kam der Raiser siegreich von seiner Unternehmung auf Tunis zurud, und der Papst schickte nach mir, um sich zu berathen, was er für ein würdiges Geschenk dem Kaiser machen könnte. Ich versetzte, daß ich für sehr schicklich hielte, Seiner Majestät ein goldenes Kreuz mit einem Christusbilde zu verehren, wozu ich die Zierrathen gewissermaaßen schon fertig hätte; dadurch würden mir Seine Heiligkeit auch eine besondere Gnade erzeigen; denn brei runde Figürchen von Gold, ungefähr einen Palm groß, stünden schon da. Es waren jene Figuren, die ich für den Relch des Papstes Clemens gearbeitet hatte, die Glaube, Hoffnung und Liebe vorstellten. Sogleich fügte ich alles übrige von Wachs dazu, nicht weniger das Modell von dem Christusbilde, und andere sehr schöne Zierrathen. Der Papst war alles sehr wohl zufrieden, und wir verglichen uns, wie es gemacht werben sollte; auch wurden wir einig über den Preis. Das war vier Uhr in der Nacht, und der Papst hatte Herrn Latino Juvenale Befehl und Auftrag gegeben, mir des andern Morgens tas Geld auszahlen zu lassen. Diesem Herrn Latino, der eine gewaltige Narrenader im Leibe hatte, fiel es ein, eine eigene Erfindung dem Papst aufzudringen; und so zerstörte er alles, was ausgemacht war.

Des Morgens, da ich das Geld von ihm zu erhalten tachte, sagte er mit seinem bestialischen Dünkel: Uns gehört die Ersindung, und ihr mögt immerhin aussühren; ehe ich gestern Abend vom Papste wegging, haben wir uns Bessers ausgedacht. Da ließ ich ihn gleich nicht weiter reden und versetzte: Weder ihr noch der Papst könnt was Bessers erzbenken, als wo Christus und sein Areuz gegenwärtig ist. So sagt denn aber euer hössisches Geträtsch nur heraus! Zornig, und ohne ein Wort zu reden, ging er fort und suchte die Arbeit einem andern zuzuwenden; der Papst ließ sich aber darauf nicht ein, schickte nach mir und sagte, daß ich wohl gesprochen hätte; sie wollten aber ein kleines Brevier, zu Ehren der Wutter Gottes, das ganz herrlich gemalt sep, dem Kaiser zum Geschenk

bestimmen. Dem Cardinal Medicis habe die Miniatur mehr als 2000 Scudi gekostet; man musse sich gegenwärtig nach der Zeit, richten; denn der Laiser werde in sechs Wochen erwartet; nachher könne man ihm noch immer das Geschenk, das ich vorgeschlagen hätte, und das seiner würdig seh, verehren. Das Büchlein sollte einen Deckel von massivem Golde haben, reich gearbeiset und mit vielen Edelsteinen geziert; sie mochten ungesähr 6000 Scudi werth sehn. Ich erhielt sie und das Gold, legte sleisig Hand an, und in wenig Tagen erschien das Wert schon von solcher Schönheit, daß der Papst sich verwunderte, und mir außerordentliche Gunst bezeigte. Besonders war ausgemacht, daß die Bestie, der Invenale, mir nicht zu nahe kommen sollte.

# Siebentes Capitel.

Raiser Carl V. halt einen prachtigen Sinzug in Rom. — Schöner Diamant, ben biefer Fürst bem Papste schenkt. — herr Durante und ber Autor werden von Seiner heiligkeit besechigt, die Geschenke dem Ratser zu bringen — Diese maren zwei Türkische Pferde und ein Gebetbuch mit einem goldenen Deckel. — Der Antor halt eine Rede an den Kaiser, der sich mit ihm freundlich bespricht. — Ihm wird aufgegeben, den Diamanten zu fassen, den kaiser dem Papste geschenkt hatte. — herr Latino Juvenale erfindet einige Geschichten; um Seine heiligkeit gegen den Berkasser einzunehmen, det, als er sich vernachlässigt halt, nach Frankreich zu geben den Entschluß faße.

Ich hatte das Werk fast vollendet, als der Raiser eintras, dem man die herrlichsten Triumphbogen erbant hatte. Die Pracht seines Einzuges mögen andere beschreiben; denn ich will mich nur auf das, was mich selbst angeht, einschränken. Gleich dei seiner Ankunft schenkte er dem Papst einen vortresslichen Diamanten, den er für 12000 Schoi gekaust hatte. Der Papst übergad mir ihn sogleich, daß ich ihn in einen Ring nach dem Maaß des Fingers Seiner Heiligkeit sassen sollte; doch wollte er erst das Bückelchen sehen, und wie weit ich damit sep. Als ich es brachte, war der Papst sehr damit zusrieden, und bestagte mich, was man wohl für eine gültige Entschlotigung sinden könnte, da man das Werk dem Raiser unvollendet überreichen müsse? Ich versetzte darauf, daß ich wehl nur meine Krankheit ansühren dürste, und Seine Majestät, wenn sie mich so blaß und mager sähen, würden dies Entschuldigung wohl gelten lassen. Daraus versetzte der Papst, das sen ganz recht; ich sollte aber, wenn ich dem Raiser das Geschenk brächte, hinzusezen, der Bapst mache Seiner

Wajestät ein Geschenk mit mir selbst. Und baranf sagte er mir die Worte vor, wie ich mich ausbrücken sollte. Ich wiederholte sie ihm sogleich, und fragte: ob es so recht sen? Er versetze: Das wäre wohl gut und schön, wenn du auch das Herz hättest, dich vor einem Kaiser so auszudrücken. Daranf antwortete ich, es solle mir nicht an Muth sehlen, noch viel niehreres zu sagen; denn der Kaiser sen nur gekleidet wie ich, und ich würde glauben, mit einem Menschen von meiner Art zu reden. Aber so gehe es mir nicht, wenn ich mit Seiner Heiligkeit spräche, in der ich eine höhere Gottheit erblickte, sowohl wegen der Würde der geistlichen Kleidung und Zierde, als wegen des schönen Alters Seiner Heiligkeit, wodurch ich weit mehr in Verlegenheit gesetzt würde, als die Gegenwart des Kaisers jemals über mich vermöchte. Darauf sagte der Papst: Gehe, mein Benvenuto! du bist ein tächtiger Mann. Mache uns Ehre, und es soll dir fruchten.

Der Papst bestimmte noch zwei Türkische Pferde für den Kaiser, die seinem Borsahren Clemens gehört hatten; keine schönern waren jemals in die Christenheit gekommen. Er gab Durante, seinem Kämmerer, den Austrag, er solle sie hinunter in die Galerie des Papstes sühren, und sie dort dem Kaiser verehren. Zugleich legte er ihm die Worte in den Rund, die er zu sagen hatte. Wir gingen zusammen hinunter, und als wir vor den Kaiser kamen, sührte man die beiden Pferde herein, die mit solcher Majestät und Seschick durch die Zimmer schritten, daß der Kaiser und sedermann darüber erstaunt war. Da trat nun auch Herr Durante hervor, mit den ungeschicktesten Manieren, und verwickelte sich mit gewissen Brescianischen Redensarten die Zunge dergestalt im Munde, daß man nichts Schlimmeres hätte hören noch sehen können, und der Kaiser einigermaaßen zum Lachen bewegt wurde.

Inzwischen hatte ich auch meine Arbeit aufgebeckt, und da ich merkte, daß der Kaiser auf die gesälligkte Weise sich nach mir umsah, trat ich hervor, und sagte: Geheiligte Majestät, unser heiligster Papst Paul läßt dieses Brevier Ew. Majestät überreichen; es ist geschrieben und gemalt von der Hand des größten Mannes, der jemals diese Kunst getrieben. Der reiche Deckel von Gold und Evelsteinen ist, wegen meiner Kransheit, unvollendet; deswegen übergiedt Seine Heiligkeit auch mich zugleich mit dem Buche, damit ich es bei Ew. Majestät vollende, wie alles übrige, was Sie sonst zu besehlen haben möchte, und Ihr diene, so lange ich lebe. Darauf antwortete der Kaiser: Das Buch ist mir angenehm, und

ihr sept es auch; aber ihr sollt es mir in Rom vollenden. Ist es sertig, und sept ihr geheilt, so kommt und bringt mir's! Indem er nun weiter mit mir sprach, nannte er mich beim Namen, worüber ich mich sehr verswunderte: denn mein Name war bisher in der Unterredung nicht vorgekommen. Er sagte daranf, er habe den Knopf des Plurials gesehen, worauf ich sür Papst Clemens so wundernswürdige Figuren gemacht habe. So sprachen wir umständlich eine ganze halbe Stunde, von verschiedenen tresslichen und angenehmen Gegenständen uns unterhaltend; und da mir weit größere Ehre widersahren war, als ich mir versprochen hatte, ergriss ich eine keine Pause des Gesprächs, neigte mich, und ging weg.

Der Kaiser soll gesagt haben: Man zahle sogleich 500 Goldgulden an Benvenuto! Und der, der sie hinauftrug, fragte, wo der Diener des Papstes sey, der mit dem Kaiser gesprochen habe? Da zeigte sich Herr Durante, und entwendete mir die 500 Gulden. Ich beklagte mich darüber beim Papste, der mir sagte, ich sollte ruhig seyn. Er wisse, wie gut ich mich bei meiner Unterredung mit dem Laiser gehalten habe, und von dem Gelde solle mir gewiß mein Theil nicht sehlen.

Ich kehrte in meine Werkstatt zurück, und arbeitete mit großer Sorgfalt, den Diamanten zu fassen. Da schickte mir der Papst die vier ersten Juweliere von Rom zu; benn man hatte ihm gesagt, ber Stein sen burch den ersten Goldschmied der Welt, Meister Milano Targhetta in Benedig, gefaßt worden, und da der Diamant ein wenig zart sep, so müsse man beim Fassen mit vieler Borsicht zu Werke gehen. Unter biesen vier Meistern war ein Mailander, Cajo genannt, eine eingebildete Bestie. er am wenigsten verstand, glaubte er eben am besten zu versteben. Die übrigen waren bescheidene und geschickte Leute. So sing denn auch der Cajo vor allen audern an zu reben, und sagte: Bleibe ja bei ber Folie des Milauo! denn vor der mußt du die Mütze abnehmen. Beim Fassen ist es die größte Kunst, die rechte Folie zu finden. Milano ist der größte Inwelier, und das ist der gefährlichste Diamant. Darauf versetzte ich; Defto größer ist die Ehre, in einer solchen Kunft mit einem so trefflichen Manne zu wetteifern. Dann wendete ich mich zu den andern Meistern, und sagte: Seht! hier vermahre ich die Folie des Milano; ich will nun emige selbst versuchen, und sehen, ob ich sie besser machen kann, Gelingt es mir nicht, so will ich diese wieder unterlegen. Nun, sagte Cajo, wenn dir das geräth, so will ich gern selbst die Mütze abziehen.



Nun sing ich mit großem Fleiß an, verschiebene Folien zu machen, beren Bereitung ich euch an einem andern Orte lehren will. Sewiß ist es, dieser Diamant war der bedenklichste, der mir vor- und nachher in die Hand kam, und die Folie des Milano war trefflich gemacht; doch ließ ich nicht nach, schärfte die Werkzeuge meines Berstandes, und erreichte jene nicht nur, sondern libertraf sie wirklich. Da ich nun meinen Borgänger übertrossen hatte, ging ich darauf aus, mich selbst zu übertressen, und es gelang mir, auf einem neuen Wege noch eine vollkommenere Folie zu sinden.

Da ließ ich die Goldschmiede berufen, und zeigte ihnen den Diamanten mit der Folie des Milano, und hernach mit der meinen; darauf sagte Raphael del Moro, der geschickteste unter ihnen: Benvenuto hat die Folie des Milano übertroffen! Cajo wollte es nicht glauben, und kaum hatte er ben Diamanten in der Hand, so rief er: Der Stein ist zweitausend Ducaten mehr werth als vorher! Nun versetzte ich: Da ich einen solchen Meister übertroffen habe, laßt sehen, ob ich mich selbst übertreffen kann. Darauf bat ich, sie möchten einen Augenblick verziehen, ging auf meinen Altan, und schob die andere Folie unter. Als ich den Stein zurückbrachte, rief Cajo: So etwas habe ich in meinem Leben nicht gesehen! Der Stein ist jest mehr als 18000 werth, da wir ihn vorher nur auf 12000 geschätzt hatten. Die andern Goldschmiede sagten darauf: Benvenuto ift die Ehre unserer Kunst, und wir müssen vor ihm und seinen Folien die Cajo sagte: Jett will ich gleich zum Papste Mütze wohl abnehmen. gehen; er soll tausend Goldgulden für die Fassung zahlen. Auch lief er wirklich sogleich hin und erzählte alles. Darauf schickte ber Papst besselbigen Tages dreimal, ob der Ring nicht fertig wäre?

Um Dreiundzwanzig trug ich den Ring hinauf, und weil ich freien Eintritt hatte, so hob ich den Vorhang an der Thüre bescheiden auf. Ich sah den Papst mit dem Marchese del Guasto sprechen; sie schienen über gewisse Dinge nicht einig zu sehn, und ich hörte den Papst sagen: Es geht unn einmal nicht; ich muß neutral bleiben, sonst habe ich nichts zu thun. Ich zog mich sogleich zurück; der Papst rief mich. Schnell trat ich hinein, und da ich ihm den schönen Diamanten überreichte, zog er mich ein wenig dei Seite, und der Marchese entsernte sich. Indem der Papst den Diamanten ansah, sagte er leise: Benvennto, sange etwas mit mir zu reden an, das wichtig aussieht, und höre nicht auf, so lange der

Marchese im Zimmer ist. Nun ging er mit mir auf und ab: es gestel mir, daß ich mich bei dieser Gelegenheit zeigen konnte, und ich sing nun an, dem Papst zu erzählen-, wie ich mich benommen hatte, dem Diamansten die schöne Folie zu geben.

Der Marchese lehnte sich zur Seite an die Tapeten, und wiegte sich ron einem Fuß auf den andern; nun hatte ich zu meinem Discurs ein solches Thema, daß ich drei ganze Stunden hätte reden können, um es recht auszusühren. Der Papst hörte mir mit Vergnügen zu, und schien die unangenehme Gegenwart des Marchese zu vergessen. Ich hatte denn auch in meinen Vortrag den Theil von Philosophie gemischt, der zu dieser Kunst nöthig ist, und hatte so beinahe eine Stunde gesprochen; endlich sing es an, den Marchese zu verdrießen, und er ging halb erzürnt hinweg. Da erzeigte mir der Papst die vertrantesten Liedsosungen, und sagte: Sep nur sleißig, Benvenuto! Ich will dich anders besohnen, als mit den taussend Sulden, die mir Cajo vorgeschlagen hat.

Als ich weg war, lobte mich der Papst vor seinen Leuten, worunter denn auch Latino Juvenale sich befand. Der war nun mein abgesagter Feind geworden, und suchte mir auf alle mögliche Weise zu schaben. Als er sah, daß der Papst mit so vieler Neigung und Kraft von mir sprach, versetzte er: Es ist kein Zweifel, Benvenuto ist ein Mann von angerordentlichen Talenten, und es ist ihm nicht zu verargen, daß er von seinen Landsleuten vortheilhaft denkt, nur sollte er auch wissen, wie man von einem Papste spricht; benn es ift boch unvorsichtig, wenn er fagt: Clemens sep der schönste Fürst gewesen, und dabei der würdigste, nur habe er leiter kein Glack gehabt; bei Ew. Heiligkeit seh ganz umgekehrt, die Krone scheine sich auf Ihrem Haupte zu betrüben, man glaube nur einen gekleiteten Strohmann zu sehen, und nur Ihr gutes Glück seh zu rühmen. Diese Worte brachte er mit einer so ungezwungenen Art vor, daß sie loider nur eine zu starke Wirkung thaten, und der Papst ihnen Glauben beimaß, da ich sie boch weber jemals gesagt, noch auch irgend so etwas gedacht hatte. Wäre es dem Papste möglich gewesen, mir mit Ehren etwas Unangenehmes zu erzeigen, so hätte er es wohl gethan; aber als ein Mann von großem Geiste schien er darüber zu lachen. Dessenungeachtet behielt er einen unversöhnlichen Haß gegen mich, wie ich balb merkte; denn ich konnte nur mit großer Mühe in die Zimmer gelangen. Da fah ich nun, als einer, ber an biesem Hofe viele Jahre gelebt hatte,

wohl ein, daß mir jemand einen schlechten Dienst geleistet habe. Ich erkundigte mich auf geschickte Weise danach, und ersuhr die üble Nachrede, aber nicht den Urheber. Ich konnte mir auch damals nicht vorstellen, wer es gewesen sehn könnte; hätte ich es gewußt, so hätte ich ihm die Nache mit dem Kohlenmaaße zugemessen.

Als das Büchelchen fertig war, brachte ich es dem Papst, der, als er es erblicke, sich nicht enthalten konnte, mich höchlich zu loben; darauf bat ich ihn, er möchte mich es auch, wie er es mir versprochen, hinbringen lassen. Er versetzte, ich hätte meine Arbeit gethan, und er wolle nun thun, was ihm gesiele. Und so befahl er, ich sollte gut bezahlt werden. Ich erhielt 500 Goldgulden: so viel hatte sch ungefähr in zwei Monaten verdient, und alles übrige, was er mir versprochen hatte, war zu nichte. Man rechnete den Ring für 150 Gulben; das übrige war für das Büchelchen, woran ich mehr als 1000 verdient hatte; denn die Arbeit war äußerst reich an Figuren, Lanbwert, Schmelz und Juwelen. Ich nahm eben, was ich haben konnte, und setzte mir vor, mit Gott Rom zu verlaffen. Der Papst schickte Herrn Sforza, einen seiner Nepoten, mit bem Büchelchen zum Kaiser, ber es sehr lobte, und äußerst zufrieden war, auch sogleich nach mir fragte. Der junge Sforza, den man schon abgerichtet hatte, versetzte, wegen meiner Krankheit seh ich nicht selbst gekom-Das erfuhr ich alles wieder. men.

## Achtes Capitel.

Wunderbars Geschichte seines Knaben Ascaniv. — Der Autor zieht mit Ascanio nach Brankreich, und kommt über Florenz, Bologna und Benedig nach Padua, wo er sich einige Zeit bei dem nachherigen Cardinal Bembo aushält. — Großmütdiges Betragen dieses herrn gegen Cellini. — Dieser set bald seine Reise fort, indem er durch die Schweiz geht. — Wit großer Lebensgesahr schifft er über den Wallenstädter See. — Er besucht Genf auf seinem Wege nach Lyon, und nachdem er sich vier Tage in gedachter Stadt befunden, gelangt er glucklich nach Paris.

Indessen machte ich Anstalt, nach Frankreich zu gehen, und ich hätte die Reise wohl allein unternommen, wäre nicht ein junger Mensch, Ramens Ascanio gewesen, der sich schon eine Zeit lang in meinen Diensten befand. Er war sehr jung, und der beste Diener von der West. Er hatte vorher dei einem gewissen Spanischen Goldschmied, Ramens Franz, gedient, und ich saste ihm mehr als einmal, daß ich ihn nicht zu mir

nehmen wollte, um mit seinem Meister nicht in Streit zu gerathen. Der Anabe, ber aber nun einmal Berlangen nach mir hatte, trieb es so lange, bis mir sein Meister selbst ein Billet schrieb, worin er mir den Jungen willig überließ. So blieb er mehrere Monate bei mir, und war mager und eingefallen: wir nannten ihn nur unser Altchen, und man hätte wirklich benken sollen, daß er alt sep; benn er biente voetrefflich, war so vernünftig, und kaum schien es möglich, daß jemand im breizehnten Jahre so viel Berstand haben könnte. In kurzer Zeit hatte sich ber Knabe wieder erholt, und indem sein Körper zunahm, ward er der schönste Jüngling von Rom, und neben seinen übrigen Tugenden ward er auch in der Kunst vortrefflich; ich liebte ihn wie meinen Sohn, und hielt ihn auch so in der Klei-Als der Anabe sich wieder hergestellt sah, war er ganz entzückt über das Glück, das ihn in meine Hände geführt hatte, und ging oft, seinem Meister zu banken, ber sich in dieser Sache hatte so willig finden lassen. Run hatte der Meister eine schöne junge Frau, die sagte zum Anaben: Wie bist du nur so schön geworden? Darauf antwortete Ascanio: Es ist mein Meister, der mich schön, der mich aber auch gut gemacht hat. Das mochte bem Weibe gar nicht gefallen, und da sie es mit ihrem guten Anfe gar nicht genau nahm, mochte sie ben Jüngling mit allerlei Liebreizungen an sich loden, die eben nicht die ehrbarsten waren, und ich merkte wohl, daß er aufing, mehr als gewöhnlich seine ehemalige Meisterin zu besuchen.

Run begab sich's, daß er eines Tags einen meiner Lehrbursche ohne Ursache geschlagen hatte, der sich, als ich nach Hause kam, darüber beklagte, und versicherte, Ascanio habe nicht die mindeste Ursache dazu gehabt. Darauf sagte ich zu diesem: Mit oder ohne Ursache sollst du niemand in meinem Hause schlagen, oder du sollst sehen, wie ich dich tressen will. Als er darauf etwas einwenden wollte, warf ich mich gleich über ihn her, und versetzte ihm mit Fäusten und Füßen so rauhe Stöße, als er wohl jemals gestählt haben mochte. Sodald er nur aus meinen Händen zu entsommen wußte, sich er ohne Jacke und Müße aus der Wertstatt, und ich wußte zwei Tage nicht, wo er war, auch bekümmerte ich mich nicht um ihn. Nach Berlauf derselben kam ein Spanischer Edelmann zu mir, der Don Diego hieß, und der liberalste Mann war, den ich je gesannt habe. Ich hatte sür ihn einige Arbeiten vollendet, und noch einige unter der Hand, so daß er mein großer Freund war. Er

sagte mir, Ascanio setz zu seinem alten Meister zurückgesehrt, und ich möchte boch so gut setzu, ihm seine Mütze und Weste wiederzugeben. Ich antwortete, Meister Franz habe sich übel betragen, und es setz dieses die rechte Art nicht; hätte er mir gleich angezeigt, daß Ascanio sich in seinem Hause befinde, so hätte ich ihm gern den Abschied gegeben, da er ihn aber zwei Tage im Hause gehalten habe, ohne mir es anzuzeigen, so würde ich nicht leiden, daß er bei ihm bliebe, und sie sollten es nur nicht darauf ankommen lassen, daß ich ihn einmal dort erblickte. Alles das überbrachte Den Diego, und Franz spottete nur darüber.

Den andern Morgen sah ich Ascanio, ber an der Seite seines Meisters einige Lappalien-arbeitete; er grüßte mich, da ich vorbeiging. Der Meister aber schien mich beinahe zu verlachen, und ließ mir durch Don Diego sagen: wenn mir's beliebte, so möchte ich Ascanio die Kleider schiechen, die ich ihm geschenkt hätte; thäte ich's auch nicht, so hätte es nichts zu sagen; Ascanio selle doch Kleider sinden. Darauf wendete ich mich zu Diego und sagte: Mein Herr! ich habe keinen edlern und rechtschaffenern Mann gesannt als euch, und davon ist der nichtswürdige Franz gerade das Gegentheil. Sagt ihm von meinetwegen, daß wenn er mir vor der Nachtslede nicht den Ascanio hierher in meine Werkstatt bringt, so ermorde ich ihn ohne Umstände; und dem Ascanio sagt: Wenn er nicht in der bestimmten Stunde von seinem Meister weggeht, so soll es ihm gleichfalls übel besommen.

Ohne hierauf etwas zu antworten, ging Don Diego fort, richtete umständlich aus, was ich gesagt hatte, und Franz erschraf dergestalt, daß er nicht wußte, was er thun sollte. Inzwischen hatte Ascanio seinen Bater ausgesucht, der nach Rom gesommen war, und nachdem er den Handel ersuhr, dem Franz gleichfalls rieth, den Ascanio zu mir zu führen. Darauf sagte Franz: So gehe denn nur, Ascanio! dein Bater mag dich begleiten. Darauf versetzte Don Diego: Franz, ich besürchte irgend ein großes Ungläck. Du kennst Benvenuto besser als ich; sühre ihn sicher zursick! ich gehe mit dir. Indessen hatte ich mich zu Hause verbereitet, ging in meiner Wertstatt auf und ab, und erwartete den Schlag der Abendzlocke, völlig entschlossen, die fürchterlichste Handlung meines Lebens zu begehen. Endlich traten herein Don Diego, Franz, Ascanio und der Bater, den ich nicht kannte; ich sah sie alle mit einem sürchterlichen Blick an. Franz, ganz blaß, sagte: Slebe, hier ist Ascanio, den ich disher

bei mir gehabt habe, ohne baß es meine Absicht war, dir Misvergnügen zu machen. Ascanio sagte voll Shrsurcht: Meister, verzeiht mir! ich din hier, alles zu thun, was ihr besehlt. Darauf verseite ich: Bist du gesommen, deine versprochene Zeit bei mir auszuhalten? Ja, sagte er, und ich will niemals wieder von euch weichen. Darauf wendete ich mich und besahl dem Lehrburschen, den er geschlagen hatte, das Bilntel Aleider zu holen. Hier ist, sagte ich zu Ascanio, was ich dir geschenkt hatte; nimm zugleich deine Freiheit und gehe, wohin du willst. Den Diego, der ganz etwas anders erwartete, stand verwundert; indessen bat mich Ascanio, ich möchte ihm verzeihen und ihn wieder nehmen; das gleiche that der fremde Mann, der tabei stand. Ich fragte ihn, wer er seh? Er sagte, daß er der Bater wäre, und suhr zu bitten fort; endlich versetze ich: Ans Liebe zu euch mag's geschehen.

Run hatte ich mich, wie schon oben erwähnt ist, entschlossen, nach Frankreich zu gehen. Da der Papst mich nicht, wie sonst, mit günstigen Augen ansah, durch bose Zungen mein gutes Berhältniß gestört worden war, und ich sogar besürchten mußte, daß es noch schlimmer werden könnte, so wollte ich ein besseres Land, und mit Gottes Hilse ein besseres Glücken, und gedachte mich allein auf den Weg zu machen.

Als ich eines Abends meine Reise für den andern Morgen beschlossen hatte, sagte- ich meinem treuen Felix, er sollte sich aller meiner Sachen bis zu meiner Rückunft bedienen, und wenn ich außen bliebe, sollte alles Nachher setzte ich nich noch mit, einem Peruginer Gesellen jein geboren. aus einander, der mir geholfen hatte, die Arbeit für den Papst zu endigen; ich entließ ihn und bezahlte seine Arbeit, er aber bat mich, ich möchte ihn mit mir nehmen; er wolle die Reise auf seine Kosten machen. Nun war er freilich, wenn ich in Frankreich Arbeit finden sollte, der beste von den Italianern die ich kannte, um mir zu helfen und beizustehen; da ließ ich mich benn überreben und nahm ihn mit, auf die Bedingungen, die er mir vorgeschlagen hatte. Ascanio, ber bei biesem Gespräche gegenwärtig war, sagte halb weinend: Ihr habt mich wieder genommen: ich habe versprochen, lebenslang bei euch zu bleiben, und bas will ich auch thun. Ich sagte ihm: Diegmal kinne ich ihn nun nicht mitnehmen. Darauf machte er Anstalt, mir zu Fuße zu folgen. Da ich diesen Entschluß fah, nahm ich ein Pferd auch für ihn, ließ ihn einen Mantelsack aufbinden; und so hatte ich mich viel mehr belästigt, als zuerft meine Absicht war.

So zog ich auf Florenz, nach Bologna, Benedig, und von da nach Padua. Aus dem Wirthshause holte mich Herr Albertaccio det Bene, mein werther Freund. Den andern Tag ging ich, Herrn Peter Bemba die Hand zu küssen, der damals noch nicht Cardinal war; er empfing mich mit außerordentlichen Liebkosungen; dann wendete er sich zu Albertaccio und sagte: Benvenuto soll mit allen seinen Lenten bei mir wohnen, und wenn es hundert wären. Auch ihr bleibt nur gleich in meinem Hause; denn auf andere Weise kann ich ihn euch nicht überlassen; und so genoß ich des Umgangs dieses trefslichsten Herrn.

Er hatte mir ein Zimmer eingeräumt, das zu ehrenvoll für einen Cardinal gewesen wäre, und verlangte, daß ich beständig an Seiner Gnaden Seite speisen sollte; sodann zeigte er, auf die bescheidenste Weise, im Gespräche sein Berlangen, von mir abgebildet zu sehn, und ich, der ich nichts mehr in der Welt wünschte, bereitete mir sogleich in ein Schächtelchen die weißeste Masse, und sing an, diesen geistreichen Kopf mit so guter Art zu entwersen, daß Seine Inaden ganz erstaunt darüber waren.

Run war er in ven Wissenschaften der größte Mann und außerorbentlich in ber Poesie; aber von meiner Kunst verstanden Seine Gnaden auch gar nichts, so daß Sie glaubten, ich wäre fertig, als ich kaum angefangen hatte; und ich konnte ihm nicht begreiflich machen, daß man viel Beit brauche, um so etwas gut zu machen. Ich aber entschloß mich, so viel Zeit und Milhe anzuwenden, als' ein solcher Mann verdiente; und da er einen kurzen Bart nach Benezianischer Art trug, hatte ich viele Noth, einen Kopf zu machen, der mir genug that. Doch ward ich endlich fertig, und es schien mir die schönste Arbeit, die ich jemals gemacht hatte, was meine Runst betraf. Er aber war ganz verwirrt; benn er hatte geglaubt, ich würde das Modell in zwei Stunden und den Stempel vielleicht in zehn fertig machen; nun aber sah er wohl, daß ich verhältnißmäßig über zweihundert brauchen würde, und noch gar Urlaub nahm, nach Frankreich Da wußte er gar nicht, was er sagen sollte und verlangte, daß ich nur noch zur Rückseite einen Pegafus innerhalb eines Myrtenkranzes abbilden sollte. Das that ich in drei Stunden, und die Arbeit fah sehr gefällig aus. Er war äußerst zufrieden und sagte: Das Pferd scheint mir zehumal schwerer zu machen als bas Köpschen, mit dem ihr euch so sehr gequält habt; ich tann die Schwierigkeit nicht einsehen. Dann bat er mich, ich solle ihm doch noch die Stempel schneiben. Ich weiß, sagte er, ihr

macht das so geschwind, als ihr nur wollt. Dagegen versetzte ich, daß ich sie hier nicht machen könne; sobald ich aber irgendwo eine Werkstatt errichtete, sollte es nicht fehlen.

Mittlerweile hatte ich auch um brei Pferbe gehandelt: er aber ließ alle meine Schritte beobachten; denn er stand zu Padna in dem größten Ansehen. Als ich nun die Pferde bezahlen wollte, die man mir um 50 Duraten liberlassen hatte, sagte der Besitzer: Tresslicher Mann, ich verehre euch diese drei Pferde. Darauf antwowtete ich: Du verehrst sie mir nicht, und von dem, der sie mir verehrt, darf ich sie nicht annehmen; denn ich habe ihm nichts leisten können. Darauf sagte der gute Mann: Wenn ihr diese Pferde nicht nehmt, so wird man euch gewiß in Padna keine andern geben, und ihr würdet genöthigt sehn, zu Fuße wegzugehen. Darauf ging ich zu Herrn Peter, der von nichts wissen wollte, und mich auss freundlichste ersuchte, in Padna zu bleiben. Ich aber, der ich auf alle Weise sort wollte, war genöthigt die Pferde anzunehmen; und so reiste ich weiter.

Ich nahm ben Weg zu Land burch Graublindten; denn die übrigen waren wegen des Krieges nicht sicher. Wir kamen liber den Berg Alba und Metlina nur mit großer Lebensgefahr; benn ob es schon ber 8. Mai war, lag noch ein außerorbentlicher Schnee. Jenseit der Berge blieben wir in einem Orte, der, wenn ich mich recht erinnere, Wallenstadt hieß, und nahmen Quartier baselbst. Die Nacht kam ein Florentinischer Courier zu uns, der sich Burbacca nannte; ich hatte von ihm vormals als von einem wackern Manne reben hören, ber in seiner Profession sehr tuchtig sey; ich wußte aber nicht, daß er durch seine Schelmstreiche heruntergekommen war. Als er mich im Wirthshause erblickte, nannte er mich beim Namen und sagte zu mir, er gehe in wichtigen Geschäften nach Lyon; ich solle ihm Geld zur Reise borgen. Darauf antwortete ich: Zum Berborgen habe ich kein Geld; wenn ihr aber mit mir in Gefellschaft kommen wollt, fo werde ich bis Lyon für ench bezahlen. Darauf weinte der Schelm, rerstellte sich aufs beste und sagte, daß in wichtigen Angelegenheiten der Nation, wenn einem armen Courier bas Gelb ausgehe, unser einer verbunden set, ihm zu helfen. Ferner setzte er hinzu, daß er die wichtigsten Dinge von Herrn Philipp Strozzi bei sich habe, zeigte mir eine leberne Rapsel eines Bechers und sagte mir ins Dhr, in diesem Becher set ein Ebelstein, viele tausend Ducaten an Werth, auch die wichtigsten Briefe

von gedachtem Herrn. Darauf sagte ich, ich wollte ihm die Edelsteine in seine Kleider verbergen, wo sie sicherer wären als in diesem Becher; den Becher aber solle er mir lassen, der ungefähr 10 Scudi werth war; ich wollte ihm mit 25 dienen. Darauf versetzte er, wenn es nicht anders gehe, so wollte er mit mir kommen; denn es würde ihm nicht zur Ehre gereichen, wenn er den Becher zurückließe, und dabei blieb's.

Des Morgens zogen wir ab und reisten von Wallenstadt nach Wesen, über einen See, der funfzehn Miglien lang ist. Als ich die Kähne des Sees erblicke, surchtete ich mich; denn sie sind von Tannenholz, weder groß noch start noch verpicht, und wenn ich nicht in einem andern ähnlichen Schiffe vier deutsche Stelleute mit ihren vier Pferden gesehen hätte, so wäre ich lieber zurückelehrt, als daß ich mich hätte bewegen lassen einzusteigen. Ja ich mußte denken, als ich die Bestialität jener Reissenden sah, daß die deutschen Wasser nicht ersäuften wie unsere Italiänischen.

Doch meine beiden jungen Leute sagten zu mir: Benvenuto, es ist eine gefährliche Sache, mit vier Pferden in das Schiff zu steigen. Darauf versetze ich: Seht ihr nicht, ihr seigen Memmen, daß jene vier Evelleute vor euch eingestiegen sind und lachend fortsahren! Wenn der See statt Wasser Wein wäre, so würde ich sagen, sie reisen so lustig, um darin zu ersausen; da es aber Wasser ist, so sehd versichert, die Deutschen haben so wenig Lust, davon zu schlucken, als wir.

Der See war funszehn Miglien lang und ungefähr drei breit. An der einen Seite war ein hoher höhlenvoller Berg, an der andern das User stach und grün. Als wir ungefähr vier Miglien zurückgelegt hatten, sing der See an stürmisch zu werden, so daß die Männer, welche ruderten, und nm Beistand anriesen, wir sollten ihnen an der Arbeit helsen; und so thaten wir eine Beile. Ich verlangte und deutete ihnen, sie sollten uns auf jene Seite bringen; sie aber behaupteten, es seh unmöglich; denn es seh nicht Wasser genug, das Schiff zu tragen, und es besänden sich dort einige Untiesen, an denen wir sogleich scheitern und alle ersausen würden. Dann verlangten sie wieder, wie sollten ihnen rudern helsen, und riesen einander zu und ermunterten sich zur Arbeit. Da ich sie dergestalt verlegen sah, legte ich den Zaum meines braunen Pferdes um dessen Hals zurecht und faßte die Halster mit der linken Hand. Sogleich schien es, als verstehe mich das Thier, wie sie denn manchmal sehr gescheidt

sind, und wisse, was ich thun wollte; benn ich hatte ihm bas Gesicht gegen die frischen Wiesen gekehrt, und meine Absicht war, daß es schwimmend mich mit sich fortziehen sollte. In diesem Augenblick kam eine große Welle, welche über das Schiff schlug. Ascanio schrie: Barmherzigkeit, lieber Bater, helft mir! und wollte sich an mir halten. Darauf zog ich meinen Dolch und sagte: sie sollten thun, was ich ihnen gezeigt habe; benn die Pferde würden ihnen eben so gut das Leben retten, als ich auf diese Weise hoffte davon zu kommen; wer sich aber an mir halten wollte, den würde ich umbringen. So fuhren wir in dieser Todesgefahr einige Miglien weiter. Ungefähr auf bem halben See fanden wir ein wenig niedriges Ufer, wo man ausruhen konnte, und ich sah baselbst die vier beutschen Evelleute ausgestiegen. Als wir ein Gleiches zu thun verlangten, wollte der Schiffer es keineswegs zugeben. Darauf sagte ich: Meine Kinder, nun ist es Zeit, etwas zu versuchen! Zieht die Degen und zwingt sie, baß sie uns ans Land setzen! Das erlangten wir mit großer Beschwerbe; benn sie widersetzten sich, was sie konnten. Als wir aber ans Land gestiegen waren, mußten wir zwei Miglien einen Berg hinauf, schlimmer, als hätten wir über eine Leiter steigen sollen. Ich hatte ein schweres Panzerhemb an, starke Stiefeln, und es regnete, was Gatt nur schiden konnte. Teusel von deutschen Sdelleuten thaten Wunder mit ihren Pferben, aber die unfrigen taugten nicht dazu und wollten vor Anstrengung umkommen, als wir sie diesen beschwerlichen Berg hinauszwingen mußten.

Als wir ein wenig hinauf waren, strauchelte das Pferd des Ascanio, das ein trefflicher Ungar war. Ein wenig hinter ihm ging Burbacca, der Courier, dem Ascanio seinen Spieß zu tragen gegeben hatte. Als nun das Pferd siel und sich überschlug, war der Schurke von Courier nicht so behend, die Spise wegzuwenden; das Pferd stürzte vielmehr darauf und stach sich den Hals durch und durch und blieb für todt liegen.

Mein anderer Geselle wollte- seinem Rappen gleichfalls ein wenig helsen, aber er strauchelte gegen den See zu, und hielt sich nur noch an einer dünnen Weinrebe. Das Thier trug ein paar Manteksäde, worin all mein Geld war; denn ich hatte es darein gethan, um es nicht bei mir zu tragen, und alles, was ich nur von Werth mit mir sührte, hatte ich dazu gesteckt. Ich rief dem Ilngling zu, er solle sein Leben retten und das Pferd zum Henker sallen lassen. Der Sturz war über eine Miglie, der Fels hing über und es mußte in den See sallen, und gerade

ba unten hatten unsere Schiffer angelegt, so baß, wenn tas Pferd fiel, so stürzte es ihnen auf den Hals.

Ich war allen vorans, wir sahen bas Pferd straucheln und arbeiten, und es schien, als wenn es gewiß zu Grunde gehen müßte. Ich sagte aber zu meinen Gesellen: -Bekümmert euch -um nichts! wir wollen uns retten und Gott für alles danken. Nur jammert mich der arme Burbacca, der seine Edelsteine auch auf dem Pferde hat, in seinem Becher, die einige tausend Ducaten werth find; er hat sie an den Sattel gebunden und glaubte, da sepen sie am sichersten: das Meinige ist nicht viel über 100 Scubi, und ich fürchte nichts auf der Welt, wenn ich die Gnade Gottes habe. Burbacca versetzte: Ums Meine ist mir's nicht, wohl aber ums Eure! Da sagte ich zu ihm: Warum betrübst bu dich um mein Weniges und nicht um bein Bieles? Boller Verbruß versetzte er barauf: In Gottes Namen, da wir einmal in solchen Umständen und in solcher Lage find, so ning ich die Wahrheit fagen. Ich weiß recht gut, daß eures wahrhafte Thaler sind, aber in meinem Becherfutteral, das so viel erlogener Juwelen ent= halten sollte, ist nichts als Caviar. Da ich bas hörte, mußte ich lachen; meine Gesellen lachten auch, und er weinte. Das Pferd half sich aber, weil es sich selbst überlassen war, und so kamen unter dem Lachen unsere Kräfte wieder, und wir stiegen weiter bergauf.

Die vier beutschen Sbelleute, welche eher als wir auf ben Gipfel bieses steilen Berges gekommen waren, schickten einige Personen, uns zu helsen, so daß wir endlich bei dem allereinsamsten und wildesten Wirthshause ankamen, durchweicht, mübe und hungerig. Man nahm uns freundlich auf; wir ruhten aus, trockneten uns und stillten unsern Hunger; auch wurden dem verwundeten Pferde gewisse Kräuter aufgelegt. Man zeigte uns eine solche Pflanze, die häusig an Zäunen wuchs, und sagte uns, daß, wenn wir die Wunde immer damit vollstopften, das Pferd nicht allein heilen, sondern uns auch indessen dienen würde, als wenn es kein weiteres lebel hätte. Wir befolgten den Rath, dankten den Edelleuten und reisten weiter, recht wohl wieder hergestellt. So zogen wir hin und priesen Gott, daß er uns aus so großer Gesahr gerettet hatte.

Nun kamen wir in eine Stadt jenseit Wesen, wo wir die Nacht ruhten, und alle Stunden einen Wächter hörten, der recht angenehm sang; weil aber daselbst die Häuser alle von Fichtenholz sind, so enthielt das Lied gar nichts anders, als daß man aufs Feuer Acht haben sollte. Burbacca war noch vom Tage her in schreckhafter Bewegung und schrie im Traume: D Gott! ich ersause! und da er sich, außer dem Schrecken des vergangenen Tages, noch des Abends betrunken hatte, weil er es mit den Deutschen aufnehmen wollte, rief er manchmal: Ich brenne! Manchmal wieder glandte er in der Hölle zu sehn, mit dem Caviar am Halse: So hatten wir eine sehr lustige Nacht, und alle unsere Noth war in Lachen verkehrt.

Des Morgens stiegen wir beim schönsten Wetter auf, und hielten Wittag in einem fröhlichen Dertchen, Lachen genannt, wo wir trefflich bewirthet wurden. Darauf nahmen wir Führer, die eben nach einer Stadt zurücksehrten, welche Zürich heißt. Der Bote, der uns führte, ritt auf einem Damm, über den das Wasser ging, so daß der bestialische Führer strauchelte und nut dem Pferde ins Wasser stürzte. Ich war gerade hinter ihm, hielt mein Pferd an und sah die Bestie aus dem Wasser sommen. Er sing wieder an zu singen, als wenn nichts gewesen wäre, und machte mir ein Zeichen, daß ich ihm solgen sollte; ich warf mich aber auf die rechte Hand, durchbrach gewisse Zäune, und so sührte ich meine Leute und den Burbacca.

Der Bote schrie und rief mir auf Deutsch: wenn die Leute mich sähen, so würden sie mich todt schlagen. So ritten wir weiter und kamen auch durch diesen Sturm. Wir gelangten nach Zürich, einer wunderns-würdigen Stadt, so nett wie ein Edelstein; wir ruhten daselbst einen ganzen Tag. Des andern Morgens machten wir uns dei Zeiten auf, und kamen in eine andere schöne Stadt, die Solothurn heißt, und gelangten serner nach Laufanne, Senf und Lyon. Daselbst ruhten wir vier Tage. Wir waren sugend und lachend hingekommen. Ich ergetzte mich sehr mit einigen meiner Frennde, und man bezahlte mir die Kosten, die ich gehabt hatte. Am Ende von vier Tagen nahm ich meinen Weg nach Paris. Das war eine angenehme Reise, anser daß in der Gegend von La Palisse uns eine Bande Räuber ansief, von der wir uns mit nicht geringer Tapferkeit losmachten; von da aber reisten wir nach Paris ohne ein Hinderniß, und immer lachend und singend gelangten wir in Sicherheit.

## Meuntes Capitel.

Undankbares Betragen Rossos des Malers. — Der Autor wird dem Könige Franz I. zu Fontainebleau vorgestellt und sehr gnadig empfangen. — Der König verlangt, ihn in Dienste zu nehmen, er aber, da ihn eine schnelle Krantheit heimsucht, missällt sich in Frankreich, und kehrt nach Italien zuruck. — Große Gefälligkeit des Cardinals Verrara gegen den Autor. — Was ihm auf dem Wege zwischen Loon und Ferrara begegnet. — Der herzog nimmt ihn freundlich auf. — Er kommt nach Rom zuruck, wo er seinen treuen Diener Felix wiederfindet. — Merkwürdiger Brief des Cardinals Verrara über das Betragen des Cardinals Gabdi. — Er wird sälschlich von einem Gesellen angeklagt, als wenn er einen großen Schatz von Geelsteinen besitz, den er damals entwandt, als ihm der im Castell belagerte Papst die Krone auszubrechen gegeben. — Er wird gefangen genommen und auf die Engelsburg gebrächt.

Als ich ein wenig ausgeruht hatte, ging ich, Rosso den Maler aufzusuchen, ber sich im Dienste des Königs Franz I. befand. Ich hielt diesen Mann für meinen größten Freund auf der Welt; denn ich hatte ihm in Rom alle Gefälligkeit erzeigt, die ein Mensch von dem andern erwarten kann, und weil sich mit kurzen Worten erzählen läßt, was er mir für Berbindlichkeit schuldig war, so will ich nicht versehlen, es anzuzeigen, und die Undankbarkeit eines heimtückischen Freundes öffentlich barstellen. Als er in Rom war, hatte er so viel Uebels von den Werken des Raphael von Urbino gesagt, daß die Schüler dieses trefflichen Mannes ihn auf alle Weise ermorden wollton; davon errettete ich ihn und bewachte ihn Tag und Nacht mit der größten Mühe. Ferner hatte er auch von Herrn Anton da San Gallo, einem herrlichen Architekten, Boses gesprochen, der ihm bagegen eine Arbeit nehmen ließ, die ihm Herr Agnolo ba Cest aufgetragen hatte; und so fuhr gebachter Meister gegen Resso fort zu handeln, daß er bald vor Hunger umgekommen wäre; beswegen borgte ich ihm manche zehn Scudi, um zu leben, die ich noch nicht wiedererhalten hatte.

Run, da ich wußte, daß er im Dienste des Königs war, ging ich ihn, wie gesagt, zu besuchen, nicht sowohl um mein Geld wieder zu haben, als weil ich hoffte, er solle mir helsen und beistehen, daß ich in den Dienst des großen Königs käme. Als der Mann mich erblickte, verwirrte er sich sogleich und sagte: Benvenuto, du hast auf diese Reise zu großes Geld verwendet, besonders gegenwärtig, wo man an den Krieg benkt, und nicht an Possen, wie wir machen können. Darauf versetzte ich: ich habe so viel Geld mitgebracht, um wieder nach Rom auf ehen die Weise zursick zu kehren, wie ich nach Paris gekommen sey; ich habe sür meine Mühe mit ihm eine andere Begegnung erwartet, und sast fange ich an zu glauben,

baß Herr Anton da San Gallo wahr von ihm gegen mich geredet habe. Er wollte darauf meine Worte in Scherz verkehren; denn er merkte, daß er sich vergangen hatte. Ich zeigte ihm einen Wechselbrief von 500 Scudi auf Richard del Bene. Da schämte sich der Bösewicht, und wollte mich gleichsam mit Gewalt sesthalten; ich aber lachte ihn aus, und ging mit einem andern Maler weg, der eben gegenwärtig war; er hieß Sguazzella, war auch ein Florentiner, und ich wohnte in seinem Hause, mit drei Pferden und Dienern, für ein Gewisses die Woche. Er verköstigte mich gut, und ich bezahlte ihn noch besser.

Daranf suchte ich ben König zu sprechen, bei welchem mich ein gewisser Herr Julian Buonaccorst, sein Schatzmeister, einführte. Ich eilte nicht damit; benn ich wußte nicht, daß Rosso sich mit allem Fleiß bemühte, mich von einer Unterredung mit dem König abzuhalten. Da aber Herr Julian dieses bemerkte, führte er mich schnell nach Fontainebleau, und stellte mich vor den König, der mir eine ganze Stunde die gnädigste Audienz gab; und weil er eben im Begriff war, nach Lyon zu gehen, sagte er zu Herrn Julian, er solle mich mit sich nehmen; unterwegs wolle man von einigen schönen Werken sprechen, die Seine Majestät in Gedanken habe. So zog ich im Gefolge des Hofes nach, und unterwegs wartete ich dem Cardinal Ferrara beständig auf, der damals den Hut noch nicht hatte. Diefer ließ sich alle Abende in große Unterredungen mit mir ein, und sagte einsmals, ich möchte in Lyon in einer seiner Abteien bleiben, wo ich vergnügt leben könne, bis der König aus dem Krieg zurückkomme; er selbst gehe nach Greneble, und in seiner Abtei zu Lyon follte ich alle Bequemlichkeiten finden. Als wir in dieser Stadt anlangten, war ich krank geworten, und mein Geselle Ascanio hatte das viertägige Fieber, so daß mir die Franzosen und ihr Hof äußerst zuwider waren, und ich die Zeit nicht erwarten konnte, wieder nach Rom zu kommen.

Als der Cardinal meine seste Entschließung sah, wieder zurückzukehren, gab er mir so viel Geld, daß ich ihm in Rom ein Becken und einen Becher von Silber machen sollte. Und so reisten wir fort auf den besten Pserden.

Als wir über die Gebirge des Simplon kamen, gesellte ich mich zu gewissen Franzosen, mit denen wir eine Zeit lang teisten, Ascanio mit seinem-viertägigen, und ich mit einem geheimen Fieder, das mich nicht einen Augenblick zu verlassen schien. Ich hatte mir den Magen so verdorben,

daß ich kaum ein ganzes Brod die Woche verzehren mochte. Aeußerst verlaugte ich nach Italien zu kommen. Ich wollte in meinem Baterland, und nicht in Frankreich sterben. Als wir den Berg Simplon zurückgelegt hatten, fanden wir einen Fluß, nahe bei einem Ort, der Isdevedro hieß; das Wasser war sehr breit und tief, und barüber ging ein langer, schmaler Steg ohne Geläuber. Des Morgens war ein starker Reif gefallen, und ich befand mich vor allen andern an der Brücke. Ich sah, wie gefährlich sie war, und befahl meinen Gefellen, sie sollten absteigen, und ihre Pferde an der Hand führen. So kam ich glücklich über die Brücke, und ging, mit einem der Franzosen, der ein Edelmann war, im Gespräch begriffen, weiter fort.. Der andere, ein Notarius, war noch zurück, und spottete über den Ebelmann und mich, daß wir uns aus leerer Furcht die Mühe gegeben hätten, zu Fuße zu gehen. Da wendete ich mich, und als ich ihn mitten auf der Brücke sah, bat ich ihn, er möchte sachte kommen; denn er seh auf einer sehr gefährlichen Stelle. Dieser Mensch, der seine Französische Natur nicht ablegen konnte, sagte mir in seiner Sprache, ich sen ein Mann von wenig Herz; hier set gar keine Gefahr. Indessen er diese Worte sprach, wollte er bas Pferd ein wenig anspornen, das sogleich strauchelte, und neben einen großen Stein siel. Weil aber Gott sich oft der Narren erbarmt, so that diese Bestie mit der andern Bestie, seinem Pferde, einen großen Sturz, beide unters Wasser. Als ich das sah, eilte ich und lief und sprang mit großer Beschwerlichkeit auf den Felsen, hing mich an benselben, und erwischte den Zipfel eines Oberrock, den der Mann anhatte; daran zog ich ihn herauf, als er schon ganz vom Wasser bedeckt war. Er hatte viel geschluckt, und wenig fehlte, so wäre er ersoffen. Als ich ihn außer Gefahr sah, bezeigte ich ihm meine Frende, ihm bas Leben gerettet zu haben; aber er antwortete mir auf Französisch, und sagte, er banke mir nicht bafür; seine Schriften sepen die Hauptsache, die manche zehn Scubi werth wären. Er sagte bas gleichsam im Zorn, ganz burchweicht, sprudelnd und triefend. Da wendete ich mich zu einigen Boten, die wir bei uns hatten, und verlangte, sie sollten der Bestie helfen; ich wolle sie bezahlen. Einer davon bemühte sich recht eifrig, und fischte ihm seine Schriften wieder auf, fo daß nichts verloren ging, ber andere aber wollte auf keine Weise zugreifen, so daß er auch keine Bezahlung verdiente.

Nachdem wir an obgedachtem Orte angekommen waren, zog ich nach Tische die Börse, die wir gemeinschaftlich gemacht hatten, aus der ich die Anslage bestritt, und gab bem Boten, ber jenem beigestanden hatte, einiges Geld aus diesem gemeinschaftlichen Beutel. Da verlangte aber der Notarius, ich sollte ven Mann von dem Meinigen bezahlen, und ihm aus der Casse nicht mehr als ben ausgemachten Botenlohn reichen. Darauf schimpfte ich ihn aber wacker aus. Balb barauf trat ber andere Bote vor mich; der gar nichts gethan hatte, und verlangte, daß ich ihn auch bezahlen sollte. Ich sagte barauf: Tener verbient ben Lohn, der das Krenz getragen hat. Er antwortete, er wollte mir bald ein Areuz zeigen, bei dem ich weinen sollte. Ich versetzte, daß ich ihm zu dem Kreuz eine Kerze anzünden wolle, wobei er wohl zuerst weinen würde. Wir waren auf ber Gränze zwischen bem Benezianischen und Deutschen, so lief er nach Leuten, und kam mit ihnen, einen großen Spieß in der Hand. Ich saß auf meinem guten Pferd, und öffnete die Pfanne meiner Büchse. Darauf wendete ich mich zu meinen Gesellen, und sagte: Diesen bringe ich zuerst um, und ihr andern thut eure Schuldigkeit; denn das sind Straßenräuber, welche nur diesen geringen Anlaß ergreifen, uns zu überfallen.

Der Wirth, bei dem wir gegessen hatten, rief einen von den Anstihrern, einen Alten, und bat ihn, er möchte einem so großen Uebel vorbeugen; denn, sagte er, das ist ein tapferer junger Mann, und bis ihr ihn in Stüden haut, bringt er einen Theil von euch um; vielleicht entwischt er ench gar, und schießt den Boten todt. Da ward alles ruhig, und der Alte, ihr Ansührer, sagte zu mir: Sehe in Frieden! Du würdest mit uns zu thun haben, und wenn du hundert bei dir hättest. Ich wußte wohl, daß er die Wahrheit sagte; denn ich war schon entschossen, und hatte mich sitr todt gegeben; da ich aber nichts weiter Schimpsliches vernahm, schlittelte ich den Kopf, und sagte: Ich würde mein Möglichstes gethan haben, um ench zu zeigen, daß ich ein lebendiges Geschöpf und ein Wensch sehn, umrench zu zeigen, daß ich ein lebendiges Geschöpf und ein Wensch sehn, mit veisten wir weiter. Abends in der ersten Herberge zählten wir unsere Casse, und ich trennte mich von dem bestialischen Franzosen, mit dem andern aber, dem Edelmann, hielt ich Freundschaft, und kam mit meinen brei Pferden allein nach Ferrara.

Sobald ich abgestiegen war, ging ich an den Hof des Herzogs, um Seiner Excellenz aufzuwarten; denn ich wollte Morgens nach Loretto verreisen. Ich wartete dis zwei Stunden in der Nacht, da erschien der Herzog, und empfing mich aufs gnädigste. Er befahl, als er zur Tafel-ging, man solle mir auch das Handwasser reichen. Daranf antwortete ich aufs

annuthigste: Guädigster Herr! es sind über vier Monate, daß ich weniger gegessen habe, als man zum Lebensunterhalt nöthig glauben follte; beswegen weiß ich wohl, daß mich auch selbst die königlichen Speisen Ihrer Tasel nicht stärken würden. Erlauben Sie mir unterdessen, daß ich mich mit den Ihrigen unterhalte, und vielleicht haben wir beide davon mehr Bergnügen, als wenn ich an der Tasel säße. So singen wir das Gespräch an, das die sünf Uhr dauerte; dann beurlandte ich mich, ging zu meinem Wirthshause, und sand einen trefslichen Tisch, den der Herzog mir hatte von seinen Speisen ablegen lassen, dabei viel guten Wein. Da ich nun mehr als zwei Stunden meine gewöhnliche Tischzeit ausgesetzt hatte, aß ich mit großem Appetit, das erstemal seit vier Monaten.

Morgens verreiste ich zur heiligen Mutter von Loretto, und als ich vasselbst meine Andacht verrichtet hatte, ging ich nach Rom, wo ich meinen getrenen Felix fand, dem ich meine Werkstatt mit allem Geräthe und Zierrathen überließ, und eine andere, weit größer und geräumiger, neben Sugherello, dem Parfümeur, eröffnete. Und weil ich dachte, der große König Franz würde sich meiner nicht weiter erinnern, nahm ich mehrere Arbeiten von vielen Herren an, und arbeitete indessen an dem Becher und Becken, die ich für den Cardinal Ferrara unternommen hatte.

Biele Gesellen arbeiteten bei mir; ich hatte viel in Gold und Silber zu thun. Indessen bekam ich mit meinem Peruginer Gesellen Berbruß, der mir alles, was er auf seine Rleidung und sonstige eigene Bedürfnisse verwendet hatte, auf meine Rechnung schrieb, so daß er mir mit den Reisekosten ungefähr 70 Scudi schuldig war. Wir hatten ausgemacht, er solle sich beswegen 3 Scubi monatlich abziehen lassen, da ich ihn mehr als 8 Scuvi verbienen ließ. Nach Verlauf von zwei Monaten ging biefer Schelm aus meiner Werkstatt, ließ mich mit vieler Arbeit beladen, und sagte, er wolle mir nichts weiter zahlen. Deßhalb rieth man mir, ihn gerichtlich zu belangen; ich aber hatte mir in den Ropf gesetzt, ihm einen Arm abzuhauen, und ich hätte es auch gewiß gethan; doch meine Freunde sagten, es wäre nicht gut: ich verlöre mein Geld und vielleicht Rom noch einmal; denn die Wunden lassen sich nicht abmessen, und ich könne ihn ja auf seine Schrift, die ich in Händen habe, fogleich einsteden lassen. Ich folgte ihrem Rathe, aber ich wollte die Sache großmüthiger behandeln: ich klagte auf meine Schuld vor dem Auditor der Kammer, und gewann den Proceß, nachdem er verschiedene Monate gedauert hatte; dann ließ ich den Burschen ins Gefängniß bringen.

Meine Werkstatt war nun mit den größten Arbeiten beladen; unter andern hatte ich allen Schmud von Gold und Edelsteinen für die Gemahlin des Herrn Hieronymus Orsino in der Arbeit; dieser war der Bater des Herrn Paul, der gegenwärtig Schwiegersohn unseres Herrn Perzogs Tosmus ist. Diese Werke waren sämmtlich dem Ende nah, und immer wnchsen snir neue zu. Ich hatte acht Arbeiter, und nußte noch vier anstellen, und so arbeitete ich, der Ehre und des Nutzens wegen, Tag und Nacht.

Indessen ich nun so aufs eifrigste meine Arbeiten zu befördern bemüht war, erhielt ich einen Brief, den mir der Cardinal Ferrara aus Frankreich mit besonderer Gile schickte, des Inhalts:

"Benvenuto, lieber Freund! In diesen vergangenen Tagen hat sich der große, allerdristlichste König deiner erinnert, und dich abermal in seine Dienste begehrt; worauf ich ihm antwortete, bu habest mir versprochen, daß du, sobald ich dich zum Dienst Seiner Majestät verlangte, sogleich kommen wolltest. Seine Majestät antwortete barauf: Ich will, man solle ihm fo viel Geld schiden, als ein Mann seines Gleichen zu einer bequemen Reise braucht. Darauf befahl er dem Admiral, er solle mir 1000 Gold= gulben aus bem Schatz ber Ersparnisse zahlen lassen. Bei biefer Unterredung war auch Cardinal Gaddi zugegen, der sogleich hervortrat, und sagte, ein solcher Besehl sep nicht nöthig; benn er habe dir Geld genug angewiesen, und du müßtest auf bem Wege senn. Berhielte sich nun die Sache nicht so, du hättest kein Geld erhalten, wärest nicht unterwegs, und es wäre dir von allem keine Nachricht zugekommen, sondern es wäre eine bloße Aufschneiberei bes Carbinals, um zu zeigen, daß er sich auch um geschickte Leute bekümmere, nach benen ber König fragt, wie ich fast glaube, so antworte mir, sobald du meinen Brief empfängst, der die reine Wahrheit enthält, damit ich ein andermal, wenn ich vor diesen großen König tomme, in Gegenwart bes Prahlhansen, bas Gespräch nach und nach auf dich leiten, und sagen kann, daß du das Geld, welches bir der Cardinal Gaddi geschickt haben wolle, nicht erhalten hast, daß du nicht auf der Reise, sondern in Rom bist. Es wird sich zeigen, daß der Cardinal dieß alles nur aus Sitelfeit gesagt hat, und ich will einen neuen Befehl an den Admiral und den Schatzmeister auswirken, daß du das Geld zur Reife, welches bir ber großmüthige König zugedacht hat, endlich erhalten mögeft."

Run mag die Welt bedenken, was ein ungünstiges Geschick über uns Menschen vermag! Ich hatte nicht zweimal in meinem Leben mit bem närrischen Cardinälchen Gabdi gesprochen, und er prahlte auch dießmal nicht, um mir Schaden zu thun, sondern es war eine Wirkung seines leeren und ungeschickten Gehirns, weil es auch scheinen sollte, als bekummere er sich um talentreiche Leute, die der König in seinen Dienst wünschte; er wollte darin dem Cardinal Ferrara gleichen. Wenn er nur nachher so klug gewesen wäre, und mir ben Borfall gemelbet hätte, so würde ich doch, um so einen dummen Strohmann nicht steden zu lassen, aus Patriotismus irgend eine Entschuldigung gefunden, und seiner thörichten Prahlerei einigermaaßen nachgeholfen haben. Sobald ich den Brief des hoch= würdigsten Cardinal Ferrara erhielt, antwortete ich sogleich, mir sen vom Cardinal Gaddi nichts in der Welt bekannt, und wenn er mich auch hätte bereben wollen, so würde ich mich ohne Borwissen Seiner Hochwürden Gnaben nicht aus Italien bewegt haben, besonders da ich in-Rom mehr Arbeit als jemals finde; indessen würde ich mich auf ein Wort Seiner allerdriftlichsten Majestät, bas mir durch so einen Herrn zukäme, sogleich auf ben Weg machen, und alles andere bei Seite werfen.

In dieser Zeit dachte mein Geselle von Perugia, der Berräther, eine Bosheit aus, die ihm auch sehr gut gelang; denn er erregte den Geiz des Papstes Paul Farnese, oder vielmehr seines natstrlichen Sohnes, den man damals Herzog von Castro nannte.. Nun ließ mein gedachter Geselle einem der Secretäre des Herrn Peter Ludwig merken, daß er, da er mehrere Jahre bei mir gearbeitet habe, wohl wisse, und sich verblirgen könne, daß ich ein Vermögen von 80000 Ducaten besitze, davon der größte Theil in Inwelen bestehe, die eigentlich der Kirche angehörten. Denn ich habe sie damals, bei der Verheerung Roms, im Castell St. Angelo bei Seite gebracht. Sie sollten mich nur einmal schnell und ohne Geräusch wegsangen lassen.

obgedachtem Brautschmucke gearbeitet, und indeß man meine Werkstatt eröffnete und kehrte, warf ich meine Jacke über, um mir ein wenig Bewegung zu machen. Ich ging durch die Strada Julia, und wandte mich
an der Ecke nach der Chiavica um, da begegnete mir Crispin, der Bargell,
mit seiner ganzen Häscherei, und saste: Du bist ein Gesangener des
Bapstes! Darauf antwortete ich: Erispin, du irrst dich in der Person!

Rein, versetzte er, du bist der brave Benvenuto: ich kenne dich recht gut; ich habe dich nach Castell St. Angelo zu führen, wohin treffliche Männer und Herren deines Gleichen zu gehen pflegen.

Da nun hieranf viele seiner Leute sich auf mich warfen, und mir mit Gewalt einen Dolch von der Seite und einige Ringe vom Finger reißen wollten, sagte er zu ihnen: Keiner unterstehe sich, ihn anzurühren! Genug, daß ihr eure Schuldigkeit thut, und ihn nicht entwischen laßt. Dann trat er zu mir, und verlangte mit höslichen Worten meine Wassen. Als ich sie ihm gab, siel mir ein, daß ich an derselben Stelle den Pompeo ermordet hatte. Darauf sührten sie mich ins Castell, und schlossen mich in eines der Zimmer oben auf dem Thurm. Das war das erstemal, daß ich das Gesängniß schmecke, und war eben siebenunddreißig Jahre alt.

## Behntes Capitel.

herr Beier Lubwig, bes Papstes natürlicher Sohn, in hoffnung, gebachten Schat zu erhalten, überredet seinen Bater, mit ber äußersten Strenge gegen ben Autor zu verfahren. — Er wird von bem Gouverneur und andern obrigkeitlichen Personen verhört. — Tressliche Rebe zur Bertheibigung seiner Unschulb. — Peter Lubwig thut alles Mögliche, ihn zu verberben, indessen ber König von Frankreich sich für ihn verwendet. — Freundliches Betragen des Castellewmuandanten gegen ihn. — Geschichte des Wönche Pallavicini. — Der Autor macht Anstalten zur Flucht. — Der Papst, ungehalten über das Fürwort des Königs von Frankreich, beschließt, den Autor in lebenslänglichem Gesängniß zu halten.

Herr Beter Ludwig, ein Sohn des Papstes, bedachte die große Summe, wegen welcher ich augeklagt war, und dat sogleich bei seinem Bater siller mich um Inade, unter der Bedingung, daß ich ihm ein Geschenk davon machte. Der Papst gewährte ihm seine Bitte, und versprach zugleich, daß er ihm behülflich sehn wolle, das Geld zu erlangen. So bielten sie mich acht Tage im Gesängniß, nach Berlauf derselben sie mich, um der Sache einige Gestalt zu geben, zum Berhör holen ließen. Man brachte mich in einen der Säle des Castells: der Ort war sehr ehrbar, und als Eraminatoren sand ich daselbst den Gouverneur von Rom, Herrn Benedict Conversini von Pistoja, der nachher Bischof von Iest wurde, sodann den Fiscal, dessen Namen ich vergessen habe, und den Criminalrichter, Herrn Benedict da Cagli. Diese drei singen an, mich zu befragen, erst mit freundlichen Worten, dann mit heftigen und sürchterlichen

Ausdrücken; denn ich hatte zu ihnen gesagt: Meine Herren, schon über eine Stunde, fragt ihr mich über Fabeln und leere Dinge; ihr sprecht hin und wieder, ohne daß ich weiß, was das heißen soll. Ich bitte ench, sagt, was ihr von mir verlangt? und laßt nuch aus euerm Munde gründliche Worte hören, und nicht eitel Fabeln und Geschwätze.

Hierauf konnte ber Gouverneur, der von Pistoja war, seine grimmige Ratur nicht mehr verbergen, und versetzte: Du sprichst sehr sicher, ja allzu tühn; dafür foll bein Stolz so klein wie ein Hündchen werden, wenn du meine gründlichen Worte hören wirst, die weder Geschwätz noch Mährchen sind, wie du sagst, sondern eine Folge von Gründen, die du Mühe genug haben wirst, gründlich zu widerlegen. Und zwar wissen wir ganz gewiß, daß du zur Zeit der unglücklichen Berheerung von Rom gegenwärtig in dem Castell St. Angelo warst, und man sich deiner als eines Artilleristen bediente. Da du nun eigentlich Goldschmied und Juwelier bist, und Papst Clemens dich vorher gekannt hatte, auch kein anderer von dieser Profession in der Nähe war, ließ er dich insgeheim rufen, vertraute dir dergestalt, raß er die Juwelen seiner Kronen, Bischofsmützen und Ringe burch dich ausbrechen und in die Falten seiner Kleider nähen ließ. Bei dieser Gelegenheit haft du für 80000 Scudi heimlich entwendet. Dieses hat uns einer beiner Gesellen gesagt, gegen ben bu bich bessen im Bertrauen ge-Nun erklären wir dir freimüthig, schaffe die Juwelen und rühmt hast. ihren Werth herbei, so magst du alsbann frei wieder hingehen.

Als ich diese Worte hörte, konnte ich mich des lauten Lachens nicht enthalten, und erst, nachdem ich mich eine Weile ausgeschüttet, sagte ich: Sott seh gedankt, daß ich das erstemal, da es ihm gesallen hat, mich gesänglich einziehen zu lassen, so glücklich bin, nicht etwa wegen einer geringen Sache verhaftet zu werden, wie es östers jungen Leuten zu begegnen pslegt. Wenn auch alles wahr wäre, was ihr sagt, so ist dabeinicht die geringste Gesahr sür mich, daß ich etwa am Körper gestrast werden sollte; denn in jener Zeit hatte das Gesetz alle seine Kraft versloren, und ich könnte mich daher entschuldigen, und sagen, daß ich, als Diener, diesen Schatz dem heiligen apostolischen Sitz ausgehoben habe, mit der Absicht, solche Kostdarkeiten einem guten Papste wieder zuzustellen, oder demjenigen, der mir sie mieder absorbern ließe, wie es nun durch euch geschähe, wenn sich die Sache so verhielte.

Hierauf ließ mich ber rasende Bistojeser teine weitern Grunde

vorbringen, und versetzte wüthend: Verziere du die Sache, wie du willst, Benvennto! Uns ist genug, das Unsere wieder gefunden zu haben, und mache nur geschwind, wenn wir nicht auf andere Weise als mit Worten versahren sollen. Zugleich wollten sie aufstehen und weggehen, worauf ich zu ihnen sagte: Weine Herren! mein Verhör ist nicht geendet; deßwegen hört mich an, und dann geht, wohin es euch gefällt! Sogleich nahmen sie wieder in völligem Zorne Platz, als wenn sie entschieden wären, nichts zu hören, was ich vorbringen könnte, ja sie verbargen eine Art von Zusriedenheit nicht; denn sie glandten alles schon gefunden zu haben, was sie zu wissen verlangten.

Ich fing baber auf folgende Weise zu reden an: Wist, meine Herren, daß ich ungefähr zwanzig Jahre in Rom wohne, und daß ich weber hier noch anderswo jemals eingekerkert worden bin. Darauf sagte ber Häscher von Gouverneur: Und du hast hier doch Menschen umgebracht! Darauf verfette ich: Das fagt ihr, und nicht ich! Denn wenn einer kame, euch umzubringen, so würdet ihr euch schnell genug vertheidigen, und wenn ihr ihn erschlügt, würden es die heiligen Gesetze euch nachsehen. Und nun laßt mich auch meine Gründe vorbringen, wenn ihr dem Papst die Sache gehörig vorzutragen und ein gerechtes Urtheil über mich zu sprechen gebenkt. Ich sage euch von neuem, es sind ungefähr zwanzig Jahre, daß ich das wundersame Rom bewohnt, und hier die größten Arbeiten meiner Profession vollendet habe; und weil ich weiß, daß Christus hier wohnt und regiert, so hätte ich mich darauf mit der größten Sicherheit verlassen, ja wenn ein weltlicher Fürst versucht hätte, mir einigen Schaben zuzufügen, so würde ich meine Zuflucht zu dem heiligen Stuhle und zu dem Statthalter Christi genommen haben, damit er mich beschützt hätte. Webe mir, wo soll ich nun jetzt hingehen? Zu welchem Fürsten soll ich mich wenden, der mich vor diesen schändlichen Absichten rette? Hättet ihr nicht, ehr ihr mich gefangen nahmt, untersuchen sollen, wo ich benn auch biese 80000 Scudi verwahren kunte? Hättet ihr nicht das Verzeichniß der Inwelen durchsehen sollen, das man bei unserer apostolischen Kammer seit fünshundert Jahren fleißig fortsett? Hätte sich dann irgend eine Elide gefunden, so hättet ihr meine Blicher und mich nehmen, und die Bergleichung anstellen sollen. Ich muß euch nur sagen, die Bücher, in welchen die Juwelen des Papstes und der Kronen verzeichnet stehen, sind noch alle vorhanden, und ihr werdet finden, daß alles, was Papst Clemens

befessen hat, sorgfältig aufgeschrieben ift. Das einzige könnte sehn: als ber arme Mann, Papst Clemens, sich mit jenen kaiserlichen Freibeutern vergleichen wollte, die in Rom geplündert und die Kirche geschmäht hatten, da kam einer zu dieser Bergleichshandlung, der, wenn ich mich recht erinnere, Easar Iscatinaro hieß. Man hatte sich beinahe über alle Punkte mit dem bedrängten Papste vereinigt, der boch dem Abgeordneten auch etwas Angenehmes erzeigen wollte, und einen Diamanten vom Finger fallen ließ, der ungefähr 4000 Scudi werth sehn konnte. bucte sich, ihn aufzuheben, worauf der Papst sagte: er möchte sich des Rings aus Liebe zu ihm bedienen. Bei-diesem war ich gegenwärtig, und wenn dieser Diamant fehlen sollte, so sage ich euch, wo er hin ist, ob ich gleich überzeugt bin, auch dieses wird bemerkt sehn. Und nun könnt ihr an eurer Stelle euch schämen, einen Mann meines Gleichen so behandelt zu haben, ber fo vieles ehrenvoll für biefen apostolischen Sig unternommen hat. Denn wist nur, war ich jenen Morgen, als die Raiserlichen in den Borgo brangen, nicht so thätig, so überrumpelten sie ohne Hinderniß das Niemand hatte mich dazu gedungen, und ich machte mich wackeran die Artillerie, welche von den Bombardieren und Soldaten ganz verlassen da stand. Ich sprach noch dabei einem meiner Bekannten Math ein, der Raphael da Montelupo hieß und ein Bildhauer war; auch er hatte feinen Posten verlassen und sich ganz erschroden in eine Ede verkrochen; ich weckte ihn aus seiner Unthätigkeit, und wir beibe allein töbteten von oben herunter so viele Feinde, daß die Truppen einen andern Weg nahmen. Auch ich war es selbst, ber nach bem Iscatinaro schoß, weil er in der Conferenz mit dem Papste ohne die mindeste Ehrfurcht sprach, und, als ein Lutheraner und Reter, wie er war, gegen Seine Heiligkeit eine grobe Berachtung zeigte. Papst Clemens ließ barauf eine Untersuchung anstellen, und wollte den Thäter hängen lassen. Auch ich war es, der den Prinzen von Oranien an den Kopf traf, als er die Laufgtäben visitiren wollte. Dann habe ich ber heiligen Rirche so viel Schmud und Zierde von Silber, Gold und Inwelen und so viel schöne und treffliche Medaillen und Münzen gearbeitet. Und das soll nun die freche pfäffische Belohnung sepn, die man einem Manne zudenkt, der euch mit so viel Treue und Anstrengung gebient und geliebt hat? Und geht nur, hinter= bringt, was ich gesagt habe, alles dem Papste, sagt ihm, daß er seine sämmtlichen Inwelen besitzt, und daß ich zur Zeit jener Berheerung von

der Kirche nichts anders erhalten habe als hundert Wunden und Beulen. Ich habe immer auf eine Neine Bergeltung gehofft, die Papst Paul mir versprochen hatte: nun din ich aber ganz klar über Seine Heiligkeit und über euch, seine Diener.

Indessen ich so redete, hörten sie mir mit Erstaunen zu, sahen einander ins Gesicht und verließen mich mit Berwunderung. Alle drei zusammen gingen dem Papste, alles zu hinterbringen, was ich gesagt hatte. Der Papst schämte sich und besahl eiligst, man solle die sämmtlichen Rechnungen der Inwelen durchsehen. Es sand sich, daß nichts sehlte, aber sie ließen mich im Castell sitzen, ohne etwas weiter zu fragen. Herr Petex Ludwig besonders, als er sah, daß er so sibel gehandelt hatte, suchte meinen Tod zu beschleunigen.

Diefe Unruhe und Berwirrung dauerte nicht lange, als der König Franz schon mit allen Umständen vernommen hatte, daß der Papst mich so widerrechtlich gefangen hielt, und er gab seinem Gesandten an diesem Hofe, Herrn de Montinc, in einem Schreiben den Auftrag, er solle mich, als einen Diener Seiner Majestät, vom Papste zurückfordern. Der Papst, der sonst ein verständiger und angerordentlicher Mann war, betrug sich doch in dieser meiner Sache sehr unüberlegt und albern. Er antwortete bem Gesandten: Seine Majestät möchten sich doch nicht weiter meiner annehmen: ich seh ein wilder und gefährlicher Mensch; er habe mich einziehen laffen wegen verschiedener Todtschläge und anderer solcher Teufeleien. Der König antwortete aufs neue, auch in seinem Reiche pflege man ber besten Gerechtigkeit. Seine Majestät wiffe die wackern Leute zu belohnen und zu begünstigen, und eben so die Uebelthäter zu bestrafen. Seine Heiligkeit habe den Benvenuto gehen lassen, ohne nach bessen Arbeiten weiter zu fragen. Als er, ber König, biefen Mann in seinem Reichegesehen, habe er ihn mit Verguligen in seine Dienste genommen, und verlange ihn nun als ben Seinigen zurud.

Dieser Schritt des Königs brachte mir großen Verdruß und Schaben, so ehrenvoll mir auch der Antheil war, den er an mir nahm; denn der Papst war in rasende Verlegenheit gerathen, ich möchte nun, wenn ich hinginge, die verruchte Nichtswürdigseit erzählen, die sie an mir begangen hatten; deswegen sann er nach, wie er mich, ohne seine Ehre zu verletzen, aus der Welt schaffen könnte.

Der Castellan des Castells St. Angelo war einer von unsern

Morentinern, mit Namen Herr Georg Ugolini. Dieser brave Mann behanbelte mich auf das gefälligste von der Welt, und weil er das große Unrecht kannte, das mir geschah, ließ er mich auf mein Wort frei umbergeben. Ich hatte ihm, um diese Erlaubniß zu erhalten, Bürgschaft leisten wollen, allein er versetzte, er könne sie nicht annehmen; denn der Papst sen über meine Sache gar zu fehr entrustet; auf mein Wort hingegen wolle er trauen; denn er höre von jedem, was ich für ein zuverlässiger Mann seh. Da gab ich ihm mein Wort, und er verschaffte mir zugleich die Bequemkichkeit, daß ich kleine Arbeiten machen konnte. Nun bedachte ich, daß dieser Berdruß des Papstes, sowohl wegen meiner Unschuld als wegen ber Gunst des Königs, doch vorübergehen müsse, und erhielt meine Werkstatt offen. Ascanio, mein Gesell, tam und brachte mir Arbeit. Bor Berdruß über das Unrecht, das mir geschah, konnte ich zwar wenig thun, boch machte ich aus der Noth eine Tugend und ertrug, so heiter als ich konnte, mein widriges Geschick, indem ich mir zugleich alle Wachen und Solbaten bes Castells zu Freunden gemacht hatte.

Manchmal speis'te der Papst im Castell, und unter der Zeit waren die Thore nicht bewacht, sondern standen einem seben frei, wie an einem gewöhnlichen Palast. Man sand alsdann nöthig, die Gefängnisse mit mehr Sargsalt zu verschließen; aber ich ward immer gleich gehalten, und konnte auch zu solchen Zeiten frei herumgehen. Defters riethen mir einige Soldaten, ich solle mich davon machen; sie wollten mir durch die Finger sehen, weil ihnen das große Unrecht bekannt seh, das mir geschehe. Darauf antwortete ich nur, ich habe dem Castellan mein Wort gegeben, der ein so braver Mann seh, und der mir so viel Gesälligkeit erzeigt habe.

Unter andern war ein tapferer und geistreicher Soldat, der zu mir sagte: Wisse, mein Benvennto, daß ein Gesangener nicht verbunden ist, und sich auch nicht verbinden kann, sein Wort zu halten oder irgend eine andere Bedingung zu erfüllen. Thue, was ich dir sage! sliehe vor diesem Schurken von . . . und vor dem Bastard, seinem Sohn, die dir auf alle Weise nach dem Leben stehen. Aber ich, der ich lieber sterben wollte, als daß ich dem würdigen Castellan mein Wort gebrochen hätte, ertrug diesen ungeheuern Berdruß, so gut ich konnte, in Gesellschaft eines Geistlichen aus dem Hause Pallavicini, der ein großer Prediger war. Man hatte ihn, als einen Lutheraner, eingezogen; er war ein sehr guter Gesellschafter, aber als Mönch der ruchloseste Kerl von der Welt, det zu allen Arten

ron Lastern geneigt war. Seine schönen Gaben bewunderte ich, und seine häßlichen Laster mußte ich aufs höchste verabscheuen. Auch unterließ ich nicht, ihn barüber ganz freimüthig zu takeln und zu schelken, dagegen wieberholte er mir immer, ich seh als Gefangener nicht verbunden, dem Castellan mein Wort zu halten. Darauf antwortete ich, als Monch sage er wohl die Wahrheit, nicht als Mensch; benn wer Mensch und nicht Mönch ware, mußte sein Wort unter allen Umftanden halten, in die er gerathen könnte, und so wollte ich auch mein einfaches und tugendsames Wort nicht brechen. Da er hieraus sah, daß er mich durch seine seinen und künst-Lichen Argumente, so geschickt er sie auch vorbrachte, nicht bewegen konnte; gedachte er mich auf einem andern Wege zu versuchen. Er schwieg viele Tage ganz von dieser Sache, las mir indessen die Predigten des Bruder Hieronymus Savonarola, und machte so eine vortreffliche Auslegung dazu, vie mir viel schöner vorkam als die Predigten selbst, und mich ganz bezauberte. Ich hätte alles in ber Welt für ben Mann gethan, nur nicht, wie schon gesagt, mein Wort gebrochen. Da er nun sah, daß ich vor seinen Talenten eine solche Ehrfurcht hatte, sing er an, mit guter Art mich zu fragen, auf welche Weise ich mich denn hätte flüchten wollen, wenn mir die Lust bazu gekommen wäre? nud wie ich, wenn man mich enger eingeschlossen hätte, das Gefängniß hätte eröffnen wollen? Diese Gelegenheit wollte ich nicht vorbei lassen, um diesem klugen Manne zu zeigen, daß ich auch Geschicklichkeit und Feinheit besitze; ich sagte ihm, daß ich jedes Schloß, selbst das schwerste, gewiß eröffnen wolle, und befonders die von diesem Gefängnisse sollten mich nicht mehr Mühe gekostet haben, als ein Stücken frischen Rafe zu verzehren. Der Mönch, der mein Geheimniß zu ersahren wünschte, verspottete mich und sagte: Die Menschen, die sich einmal in den Ruf gesetzt haben, daß sie geistreich und geschickt sind, rühmen sich gar vieler Dinge: wollte man sie immer beim Wort halten, so würde manches zurückleiben, und sie würden einen guten Theil ihres Credits verlieren. So möchte es auch wohl euch gehen: ihr sagt so unwahrscheinliche Dinge, und wenn man die Ausführung verlangte, würdet ihr wohl schwerlich mit Ehre bestehen.

Das verdroß mich von dem Teufelsmönche, und ich antwortete, daß ich immer viel weniger verspräche, als ich auszuführen verstünde; das, was ich wegen der Schlüssel behauptet hätte, sep eine geringe Sache; mit wenig Worten solle er vollkommen einsehen, daß alles wahr sep. Daranf

zeigte ich ihm unbesonnener Weise mit großer Leichtigkeit alles, was ich behauptet hatte. Der Mönch, ob es gleich schien, als wenn er sich um die Sache nichts bekümmere, ternte mir, als ein fähiger Mann, alles in der Geschwindigkeit ab.

-Nun ließ mich, wie ich schon oben erwähnt habe, der wackere Castellan des Tags frei herumgehen; auch ward ich des Nachts nicht wie die übrigen eingeschlossen. Ich konnte babei in Gold, Silber und Wachs arbeiten, was ich wollte; und so hatte ich auch einige Wochen mich mit einem Beden für den Cardinal Ferrara beschäftigt; zületzt verlor ich über meinen eingeschränkten Zustand alle Lust, und arbeitete nur, um mich an zerstreuen, an einigen kleinen Wachsfiguren. Von biefem Wachs entwandte mir der Mönch ein Stück, und führte das alles wegen der Schlüssel damit aus, was ich ihn unbedachtsamer Beise gelehrt hatte. Er nahm zum Gesellen und Helser einen Schreiber, Namens Ludwig, einen Paduaner; allein als man die Schlüffel bestellte, that der Schlosser sogleich die Anzeige. Der Castellan, der mich einigemal in meinem Zimmer besucht und meiner Arbeit zugesehen hatte, erkannte mein Wachs und sagte: Wenn man schon diesem armen Benvenuto das größte Unrecht von der Welt gethan hat, so hatte er sich boch gegen mich solche Handlungen nicht erlauben sollen, da ich ihm alle mögliche Gefälligkeit erzeigt habe. Gewiß, ich will ihn fester halten und alle Nachsicht soll aufhören. So ließ er mich mit einigem Unmuth einschließen, und mich verdroffen besonders die Worte, welche mir seine vertrautesten Diener hinterbrachten, deren einige mir sehr wohl wollten, und sonst von Zeit zu Zeit erzählten, wie sehr ber Herr Castellan sich zu meinem Besten verwendet habe. Nun aber hinterbrachten sie mir, daß er mich einen undankbaren, eiteln und treulosen Menschen schelte.

Da nun einer dieser Leute mir auf eine etwas harte und unschickliche Art diese Scheltworte ins Gesicht sagte, sühlte ich mich beleidigt in meiner Unschuld und antwortete, ich hätte niemals mein Wort gebrochen, und ich wollte das mit der ganzen Kraft meines Lebens behaupten, und wenn er oder ein anderer wieder solche ungerechte Worte gegen mich brauchte, so würde ich ihn auf alle Fälle der Lügen strasen. Er entrüstete sich barüber, lief in das Zimmer des Castellans, brachte mir das Wachs und meine Zeichnung des Schlüssels. Als ich das Wachs sah, sagte ich ihm, wir hätten beide Recht; allein er solle mir eine Unterredung mit dem Herrn Castellan verschaffen, und ich wollte ihm eröffnen, wie sich bie Sache befände, die von größerer Bedeutung set, als sie glaubten. Sogleich ließ der Castellan mich rusen. Ich erzählte den ganzen Borfall; der Mönch ward enger eingeschlossen, und bekannte auf den Schreiber, der dem Galgen sehr nahe kam. Doch unterdrückte der Castellan die Sache, die schon dis zu den Ohren des Papstes gekommen war, rettete seinen Schreiber von dem Strick, und ließ mir wieder so viel Freiheit als vorher.

Da ich fah, daß man sich bei diesem Falle mit so vieler Strenge benahm, fing ich doch auch an, an mich selber zu benten, und fagte bei mir: Wenn nun ein andermal eine solche Verwirrung entstünde und der Mann traute mir nicht mehr, so wurde ich ihm auch nicht mehr verbunden sehn, und möchte mir wohl alsbann ein wenig mit meinen Erfindungen helfen, die gewiß bester als jene Pfassenunternehmung ausfallen sollten. So fing ich nun an, mir neue starke Leintücher bringen zu lassen, und die alten schickte ich nicht wieder zurück. Wenn meine Diener banach fragten, so sagte ich, sie sollten still seyn; denn ich hätte sie einigen armen Soldaten geschenkt, die in Gefahr der Galeere geriethen, wenn so etwas herauskäme, und so hielten sie mir alle, befonders aber Felix, die Sache geheim. Indessen leerte ich einen Strohsack aus und verbrannte das Stroh im Kamine, das in meinem Gefänguiß war, und sing an von den Leintüchern Binden zu schneiben, ein Drittheil einer Elle breit; und als ich so viel gemacht hatte, als ich glaubte, daß genug seh, mich von der großen Höhe des Thurms herunterlassen, sagte ich meinen Dienern, ich habe genug verschenkt; sie sollten nun, wenn sie mir neue Leintucher brächten, die alten immer wieder mitnehmen. Und so vergaßen meine Leute gar bald die ganze Sache.

Die Cardinäle Santiguattro und Cornaro ließen mir die Werkstatt zuschließen, und sagten frei heraus, der Papst wolle nichts von meiner Loslassung wissen: die große Gunst des Königs habe mir mehr geschabet als genutzt; denn die letzten Worte, welche Herr de Montluc von Seiten des Königs dem Papste hinterbracht habe, sepen gewesen, er solle mich in die Hände der ordentlichen Hofrichter geben, und wenn ich gesehlt habe, solle man mich züchtigen, aber habe ich nicht gesehlt, so verlange die Bernunft, daß er mich loslasse. Diese Worte hatten den Papst so sehr verdrößen, daß er sich vorsetzte, mich niemals wieder frei zu geben. Was den Castellan betrifft, der half mir von seiner Seite, so gut er konnte.

## Eilftes Capitel.

Streit zwischen bem Autor und Ascanio. — Seltsame tranke Phantasie des Schloshauptmanns, wodurch sein Betragen gegen Cellini verändert wird. — Dieser wird enger als semals eingeschlossen, und mit großer Strenge behandelt. — Er entslieht; Cardinal Cornars nimmt ihn auf, und verbirgt ihn eine Zeit lang.

Als in dieser Zeit meine Feinde saben, daß meine Werkstatt verschlossen war, sagten sie alle Tage mit Berachtung irgend ein beleidigendes Wort zu meinen Dienern und Freunden, die mich noch im Gefängniß besuchten; unter andern begegnete mit Ascanio folgende Geschichte. suchte mich alle Tage zweimal und verlangte eines Tags, ich solle ihm aus einer blauen Sammtweste, die ich nicht mehr trug und die mir nur ein einzigesmal bei der Procession gedient hatte, ein Westchen machen lassen. Ich sagte ihm bagegen, es seh weder Zeit noch Ort, solthe Ateider zu tragen. Das nahm der junge Mensch so übel, daß er zu mir sagte, er wolle nun auch nach Tagliacozzo zu ben Seinigen gehen. sagte ihm voll Berbruß, er mache mir großes Bergnügen, wenn er mir aus den Augen ginge. Darauf schwur er, mit heftiger Leideuschaft, daß er mir niemals mehr vors Gesicht kommen wolle. Als wir dieses sprachen, gingen wir eben um ben Thurm bes Castells spazieren. Es begab fich, daß der Castellan uns eben begegnete, als Ascanio zu mir sagte: Nun gehe ich fort; leb' wohl für immer! Und ich antwortete ihm: So fen es denn für immer! Und damit es wahr bleibe, will ich der Wache sagen, daß sie dich nicht mehr hereinlassen- soll. Dann wendete ich mich zum Castellan, und bat ihn von ganzem Herzen, er möge der Wache besehlen, daß Ascanio nicht wieder herein dürfe, und setzte hinzu: Dieser Knabe vergrößert noch mein großes Uebel; beswegen bitte ich euch, Herr Castellan, last ihn nicht wieder herein! Dem Castellan that das sehr leid; denn er wußte, daß es ein Junge von viel Fähigkeiten war; dabei hatte er eine fo schöne Gestalt, daß jeder, der ihn nur einmal gesehen hatte, ihn ganz Besonders lieb gewann.

Der junge Mensch ging weinend sort und hatte einen kleinen Säbek bei sich, den er manchmal heimlich unter seinen Aleidern trug. Als er aus dem Castell mit so verweintem Gesicht kam, begegnete er zwei meiner größten Feinde, dem obgedachten Hieronymus von Perugia und einem gewissen Michael, zwei Goldschmieden. Michael, weil er Freund von senem Schelm von Perugia und Feind von Asçanio war, sagte: Was will das

heißen, tag Ascanio weint? Bielleicht ift sein Bater gestorben? ich meine den Bater im Castell. Ascanio versetzte: Er lebt, aber du sollst sterben! Und so hieb er ihn zweimal über ben Ropf: mit dem ersteumal streckte er ihn auf die Erde, mit dem zweiten hieb er ihm die Finger der rechten Hand ab, und traf ihm doch noch ben Kopf; der Mann blieb für todt liegen. Sogleich erfuhr es ber Papst, ber benn mit bedeutenden Worten sagte: Weil benn boch der König ein Urtheil verlangt, so gebt ihm drei Tage Zeit, seine Gründe beizubringen. Alsbald kamen sie, und beforgten das Geschäft, das ihnen der Papst aufgetragen hatte. Der brave Castellan ging sogleich zum Papste, und zeigte, daß ich von dieser Sache nichts wissen könne, indem ich den Knaben in dem Angenblick weggejagt habe. So vertheidigte mich der Mann mit aller Kraft, und rettete mir das Leben in . biesem wilden Augenblick. Ascanio entfloh nach Tagliacozzo zu den Seinigen, schrieb mir von da, und bat tausendmal um Bergebung. kannte sein Unrecht, daß er mir, bei meinem großen Unglud, noch Berdruß gemacht habe: wenn mir aber Grtt die Gnade erzeigte, daß ich wieder aus dem Gefängniß käme, so wolle er mich nicht mehr verlassen. Ich ließ ihm wiffen, daß er fortfahren sollte etwas zu lernen; wenn Gott mir die Freiheit gabe, wollte ich ihn gewiß wieder zu mir berufen.

Der Castellan, ber mich übrigens sehr gut behandelte, ward alle Jahre von einer gewissen Krankheit befallen, die ihm ganz und gar den Ropf verrückte, und wenn er davon angegriffen wurde, pflegte er sehr viel zu schwaßen; und es waren seine grillenhaften Vorstellungen alle Jahre verschieden. Denn einmal glaubte er ein Deltrug zu sehn, ein andermal ein Frosch, und da hüpfte er auch nach Art dieses Thieres; hielt er sich für todt, so mußte man ihn begraben, und so hatte er alle Jahre eine neue Einbildung. Diegmal stellte er sich vor, er sep eine Fledermans, und wenn er so spazieren ging, zischte er manchmal leise, wie diese Geschöpfe, bewegte sich auch ein wenig mit den Händen und dem Körper, als wollte er fliegen. Die Aerzte, die ihn wohl kannten, so wie seine alten Diener suchten ihm alle Art von Unterhaltung zu verschaffen, und weil sie glaubten, er habe großes Bergnügen, mich discuriren zu hören, so holten sie mich alle Augenblicke, und führten mich zu ihm. Ich mußte manchmal vier bis fünf Stunden bei biesem armen Manne bleiben, und durfte nicht aufhören zu reben. Er verlangte, daß ich an seiner Tafek gegen ihm über sitzen sollte; und dabei wurde von beiden Seiten unausbörlich gesprochen. Bei dieser Gelegenbeit as ich sehr gut, aber er, der arme Mann, as nicht und schlief nicht, und ermiddete mich dergestalt, daß ich nicht mehr vermochte. Manchmal, wenn ich ihn ansah, konnte ich demerken, daß seine Augen ganz salsch gerichtet waren: das eine blickte dahin, das andere dorthin. Unter andern sing er auch an, mich zu fragen, ob mir wohl niemals die Lust zu fliegen angesommen seh? Darauf versetzte ich, eben diesenigen Dinge, die dem Menschen am schwersten vorstämen, hätte ich am liedsten zu volldringen gewilnscht und vollbracht, und was das Fliegen betresse, so habe mir Gott und die Natur einen Körper, sehr geschickt zum Lausen, gegeben, und wenn ich unn noch einige mechanische Bortheile dazu thäte, so sollte mir das Fliegen sicher glücken. Darauf fragte er mich, auf welche Weise ich es ansangen wollte, und ich versetzte: Wenn ich die Thiere, welche sliegen, betrachte, um das, was ihnen die Natur gegeben hat, durch Kunst nachzuahmen, so sinde ich nur die Fledermans, die mir zum Muster dienen kann.

Raum hatte er ben Namen Fledermans gehört, als seine dießjährige Narrheit bei ihm auswachte, und er mit lauter Stimme ries: Das
ist wahr! das ist das rechte Thier! Und dann wendete er sich an mich
und sagte: Benvenuto, nicht wahr, wenn man dir die Gelegenheit gabe,
so würdest du auch Muth haben zu fliegen? Ich versetze, er solle mir
nur die Erlaubniß geben, so getrante ich mich dis hinaus auf die Wiesen
zu sliegen, wenn ich mir ein paar Flügel von seiner gewichster Leinwand
machen wollte. Darauf versetzte er: Das könnte ich wohl zugeben, aber
der Papst hat mir besohlen, dich auss genaueste in Acht zu nehmen. Auch
weiß ich, daß du ein künstlicher Teusel bist, und im Stand wärest, mir
zu entsliehen; darum will ich dich mit hundert Schlüsseln verschließen lassen,
damit du aushalten mußt.

Run sing ich an, ihn zu bitten, und brachte ihm ins Gedächtniß, daß ich also ihm ja schon hätte entfliehen können, daß ich aber mein Wort gegen ihn niemals gebrochen haben würde. Ich bat ihn um Gotteswillen und bei allen den Gefälligkeiten, die er mir schon erzeigt hatte, daß er das Uebel, das ich ohnedieß leiden nuchte, nicht noch vergrößern möchte.

Indem ich also sprach, befahl er ausbrücklich, daß sie mich binden und mich in meinem Gefängnisse wohl einschließen sollten. Da ich nun sah, daß nichts anders zu hoffen war, sagte ich ihm in Gegenwart aller der Seinigen: So verschließt mich nur wohl! denn ich werde euch auf alle Weise zu entkommen suchen. So führten sie mich weg und sperrten mich mit der größten Sorgfalt ein.

Nun sing ich an, die Art und Weise zu überlegen, wie ich entkommen Sobald ich eingeschlossen war, untersuchte ich bas Gefängniß, könnte. und da ich sicher glaubte, ben Weg gefunden zu haben, wie ich heranskommen könnte, so bedachte ich, wie ich von dem hohen Thurm herunter kommen wollte, nahm meine Leintlicher, die ich, wie gefagt, schon zerschnitten hatte, nähte sie wohl zusammen, und bedachte, wie viel Deffnung ich brauchte, um durchzukommen, und bereitete überhaupt alles, was mir unr hienen konnte. Ich holte eine Zange hervor, die ich einem Savoparden genommen hatte, der sich unter der Schloßwache befand. Er sorgte für die Wasserfässer und Brunnen, und arbeitete dabei allerlei in Holz. Unter verschiedenen Zangen, die er brauchte, war auch eine sehr starke und große; ich überlegte, daß sie mir sehr nützlich sehn könnte, nahm sie ihm weg und verbarg sie in meinem Strohfad. Als nun die Zeit herbeikam, daß ich mich ihrer bedienen wollte, so fing ich an, damit die Rägel zu untersuchen, wodurch die Bänder der Thüre befestigt waren; weil aber die Thüre doppelt war, so blieb auch der umgeschlagene Theil ter Rägel ganz verborgen, so daß ich mit der größten Mühe von der Welt endlich einen herausbrachte. Darauf überlegte ich, wie ich's nun anzufangen hätte, daß man es nicht merkte, und vermischte ein wenig rostigen Gisenfeil mit Wachs, welches dadurch die Farbe der Nägelköpfe erhielt, die ich nun, so wie ich einen herauszog, wieder auf den Bändern vollkommen nachahmte. So hatte ich die Bänder nur oben und unten besestigt, indem ich einige Rägel abstutte, und sie leicht wieder einsteckte, damit sie mir die Bänder nur fest halten sollten.

Dieses alles vollbrachte ich mit großer Schwierigkeit; benn ber Castellan träumte jede Nacht, ich seh entslohen, und schickte alle Stunden ins Gesängniß. Der Mensch, der jedesmal kam, betrug sich wie ein Häscher; man nannte ihn Bozza, er brachte immer einen andern mit sich, der Iohann hieß, mit dem Zunamen Pedignone; dieser war Soldat, jener Auswärter. Johann kam niemals in mein Gesängniß, ohne mir etwas Beleidigendes zu sagen; der andere war von Prato, und daselbst dei einem Apotheker gewesen. Er betrachtete genau jene Bänder, und überhaupt das ganze Gesängniß; und ich sagte zu ihm: Nehmt mich wohl in Achtl denn ich gedenke auf alle Weise zu entstiehen. Ueber diese Worte entstand

zwischen mir und ihm- die größte Feindschaft, so daß ich mein Eisenwert, die Zange nämlich und einen ziemlich langen Dolch, auch andere bergleichen Dinge, sorgfältig in meinem Strohsack verbarg.

Sobald es Tag ward, kehrte ich das Behältniß selbst, und ob ich gleich von Natur mich an der Reinlichkeit ergetze, so trieb ich sie zu jener Zeit aufs äußerste, Sobald ich gekehrt hatte, machte ich mein Bett aufs zierlichste, und putte es mit Blumen, die ich mir fast alle Morgen vom Savoparden bringen ließ, dem ich die Zange entwendet hatte. Wenn nun Bozza und Pedignone kamen, so sagte ich ihnen gewöhnlich, sie follten mir vom Bette bleiben; ich wollte es weber beschmutt noch eingerissen haben; und wenn sie es ja einmal, um mich zu neden, nur leicht berührt hatten, rief- ich: Ihr schmutigen Lumpen! werde ich doch gleich an einen eurer Degen meine Hand legen, und euch so zurichten, daß ihr euch verwundern follt; glanbt ihr wohl werth zu febn, das Bett von meines Gleichen anzurühren? Wahrhaftig, ich werde mein Leben nicht achten, da ich gewiß bin, euch das eure zu nehmen. Ist es nicht genug an meinem Verdruß und meiner Noth? wollt ihr mich noch ärger quälen? ihr nicht auf, so will ich euch zeigen, was ein verzweifelter Mensch thun fann.

Das sagten sie alles dem Castellan wieder, der ihnen ausdrücklich besahl, sie sollten sich meinem Bette nicht nähern, und übrigens aufs beste für mich sorgen. Da ich nun mein Bett gesichert hatte, glaubte ich schon alles gethan zu haben, weil in demselben alle Hülssmittel zu meinem Unternehmen verborgen lagen, und ich freute mich um so mehr, weil ich schon Aussehen erregt hatte.

Am Abend eines Festtages unter andern war der Castellan in einem sehr übeln Zustand: seine Krankheit hatte sich verschlimmert, und er wollte nun von nichts anders wissen, als daß er eine Fledermaus seh. Er besahl seinen Leuten, wenn sie hörten, daß Benvenuto weggestogen wäre, sollten sie ihn nur gewähren lassen; er wolle mich gewiß wieder einholen: denn bei Nacht würde er stärker sliegen als ich. Benvenuto, pslegte er zu sagen, ist nur eine nachgemachte Fledermaus, ich aber din es wahrbaftig. Mir ist er andesohlen; ich will seiner schon wieder habhaft werden. So war es viele Nächte fortgegangen; er hatte alle seine Diener ermüdet: ich ersuhr, was vorging, auf verschiedenen Wegen, besonders durch den Savoharden, der mir sehr wohl wollte.

An eben diesem Abend hatte ich mich entschlossen, es koste, was es wolle, zu entfliehen. Ich wendete mich vor allen Dingen zu Gott, und bat Seine göttliche Majestät, in so einem gefährlichen Unternehmen mich zu beschützen und mir beizustehen. Hernach legte ich Hand and Werk, und arbeitete die ganze Nacht an den Sachen, die ich brauchen wollte. Stunden vor Tage nahm ich die Bänder mit großer Mühe herunter; benn das Thürgewände und der Riegel hinderten mich dergestalt, daß ich nicht aufmachen kounte, und ich mußte baher bas Holz zersplittern; boch brachte ich sie endlich auf, und nahm die Binden auf den Rücken, die ich auf zwei Hölzer nach Art ber Hanfspindeln gewunden hatte. Nun ging ich hinaus, und an der rechten Seite des Thurms herum, decte von innen zwei Ziegel des Daches auf, und hob mich mit Leichtigkeit hinauf. hatte ein weißes Nachtwestchen an, auch weiße Beinkleiber und Halbstiefeln, und in die Stiefeln hatte ich meinen Dolch gesteckt. Nachher nahm ich ein Ende meiner Binden, und hing es an ein Stud Ziegel, bas in ben Thurm gemauert war, und ungefähr vier Finger herausstand. Die Binde hatte ich auf Art eines Steigbügels zubereitet. Darauf wendete ich mich zu Gott, und sagte: Hilf mir nun, weil ich Recht habe, wie du weißt, und weil ich mir selbst zu helfen gedenke!

Nun ließ ich mich sachte hinab, und indem ich mich durch die Gewalt der Arme erhielt, kam ich endlich bis auf den Boden. Es war kein Mondenschein, aber eine schöne Helle. Da ich unten war, betrachtete ich die große Höhe, von der ich so kühn heruntergekommen war, und ging vergnügt weg; benn ich glaubte befreit zu sepn. Es fand sich aber anders; denn der Castellan hatte an dieser Seite zwei hohe Mauern aufführen laffen, wo er seine Ställe und seinen Hühnerhof hatte, und es waren die Thüren von außen mit großen Biegeln verschloffen. sah, daß ich nicht hinaus konnte, ging ich hin und wieder, und überlegte, was zu thun sep. Unversehens stieß ich wider eine große Stange, die mit Stroh bebedt war, richtete sie mit großer Schwierigkeit gegen bie Maner, und half mir mit der Gewalt meiner Arme in die Höhe; weil aber die Mauer sehr scharf war, so konnte ich nicht ganz hinaufkommen, und entschloß mich, ein Stud meiner neuen Binben von der andern Spinbel bazu anzuwenden; benn die andere war am Thurm des Schlosses hängen geblieben. Da ich sie nun an den Balken gebunden hatte, ließ ich mich auf diese Mauer hinunter, doch hatte ich dabei große Mühe, und

war sehr ermüdet; denn die Hände waren mir inwendig aufgeschunden, und bluteten. Ich ruhte beschalb ein wenig aus, und wusch mir die Hände mit meinem eigenen Wasser. Als ich nun glaubte, meine Kräfte wären wieder hergestellt, griff ich zu meinen noch übrigen Binden, und wollte sie um einen Zacken des Mauerkranzes winden, um, wie von der größern Höhe, so auch von der kleinern herunterzukommen. Da bemerkte mich eine Schildwache, und in dieser Gesahr, meinen Zweck vereitelt und mein Leben ausgesetzt zu sehen, nahm ich mir vor, die Wache anzugreisen, die, als sie meinen entschiedenen Borsatz bemerkte, und wie ich ihr mit gewasseneter Hand zu Leibe ging, größere Schritte machte, und mir auswich.

Ich kehrte schiell zu meinen Binden zurück, und ob ich gleich wieder eine andere Schildwache sah, so wollte doch diese mich dießmal nicht sehen. Nun hatte ich meine Binden am Mauerkranz befestigt, und ließ mich hinab. Ob ich nun zu früh glaubte, daß ich schon nahe genug an der Erde seh, und die Hände aufthat, um hinabzuspringen, oder ob sie mir zu milde waren und die Anstrengung nicht mehr ausdauern konnten, weiß ich nicht zu sagen; genug, ich siel, verletzte mir den Kopf, und blieb betäubt liegen.

Es mochten ungefähr anderthalb Stunden vergangen sehn, als der Thau, ber einige Stunden vor Sonnenaufgang fällt, mich wieder erfrischte, und munter machte; doch war ich noch immer wie schlaftrunken, ob ich gleich einen Bersuch machte, mich aufzuheben. Noch immer war ich nicht bei mir: es kam mir vor, als hätte man mir das Haupt abgeschlagen, und ich befände mich im Fegfeuer. So kamen mir nach und nach die Rräfte wieder, und der Gebrauch der Sinne stellte sich her; dann sah ich, daß ich außerhalb des Castells war, und ich erinnerte mich alles dessen, was ich gethan hatte; vor allem andern fühlte ich die Berletzung meines Hauptes, und als ich es mit den Händen befühlte, brachte ich sie ganz blutig wieder herunter. Darauf betastete ich mich überall, und glaubte, mich nicht sonderlich beschädigt zu haben; als ich mich aber von der Erde ansheben wollte, fand ich, daß ich meinen rechten Fuß gebrochen hatte, drei Finger über dem Anöchel, worüber ich sehr erschrak. Ich zog meinen Dolch aus bem Stiefel zusammt der Scheibe; dieser hatte leider an der Spize bes Ortbandes ein ziemlich großes Kügelchen, und da sich nun der Fuß deßhalb auf keine Weise biegen konnte, so war es die Ursache, daß er an dieser Stelle brach. Darauf warf ich die Scheibe bes Dolchs weg, und schnitt mit bemselben ein Stück von ber Binbe, die mir übrig geblieben

war, herunter, womit ich den Fuß, so gut ich konnte, zusammendand; dann kroch ich auf allen Vieren mit dem Dolche nach dem Thor, das noch verschlessen war. Genau unter demselben bemerkte ich einen Stein, den ich nicht für sehr start hielt: ich gedachte ihn loszubringen; deswegen legte ich Hand an, und als ich eine Bewegung fühlte, kam ich leicht zu Stande, zog den Stein heraus, und schlüpfte hinein. Es mochten mehr als fünfshundert Schritte sehn vom Orte, da ich heruntersiel, dis zum Thore.

Raum war ich wieder nach Rom hinein, als einige große Hunde sich auf mich warfen, die mich übel bissen. Da sie nun verschiedenemal mich zu quälen wieder kamen, stach ich mit meinem Dolche unter sie, und traf einen so tüchtig, daß er laut aufschrie, und davon lief. Die andern Hunde, wie es ihre Art ist, liefen ihm nach, und ich gedachte, die nächste Kirche zu erreichen, immer auf allen Bieren. Als ich nun an das Ende der Straße gekommen war, wo man sich nach St. Angelo umkehrt, veränderte ich meinen Borfat, und ging gegen St. Peter; und da es hell genug um mich wurde, betrachtete ich die Gefahr, in der ich schwebte. Da begeguete mir ein Wasserhändler mit seinem beladenen Esel und gefüllten Krügen. Ich rief ihn zu mir, und bat ihn, er sollte mich ansheben, und mich auf die Höhe der Treppe von St. Peter tragen; dabei sagte ich ihm: Ich bin ein armer Jüngling, der bei einem Liebeshandel sich zum Fenster herunterlassen wollte; ich bin gefallen, und habe mir einen Fuß gebrochen, und da ber Ort, von dem ich komme, von großer Bedeutung ist, so bin ich in Gefahr, in Stüden zerhauen zu werben; beswegen bitte ich bich, hebe mich schnell auf; du sollst einen Goldgulden haben.

Ich griff sogleich nach bem Bentel, in welchem eine gute Menge sich befanden. Er saßte mich unverzüglich an, nahm mich auf den Rücken, und trug mich auf die Stusen von St. Peter. Da sagte ich ihm, er solle mich nur lassen, und zu seinem Esel zurücklausen; alsbann troch ich nach dem Hause der Herzogin, Gemahlin des Herzogs Ottavio, einer natürlichen Tochter des Kaisers, die vorher Gemahlin des Herzogs Alexander von Florenz gewesen war. Ich wußte gewiß, daß bei dieser großen Fürstin viele von meinen Freunden sich befanden, die mit ihr von Florenz gekommen waren; anch hatte sie schon gelegentlich Gutes von mir gesprochen.

Denn als sie ihren Einzug in Rom hielt, war ich Ursache, daß ein Schade von mehr als 1000 Scubi verhindert wurde; es regnete sehr stark, und der Castellan war äußerst verdrießlich, ich aber sprach ihm Muth ein,

und sagte ihm, wie ich mehrere Kanonen nach ber Gegend gerichtet hätte, wo die stärkken Wolken wären; und als ich mitten in einem dichten Regen anfing, die Stücke abzufenern, hörte es auf, und viermal zeigte fich die Sonne, und so war ich Ursache, daß dieses Fest aufs glucklichste vorbei-Das hatte der Castellan dem Papst erzählt, um etwas zu meinen-Gunften vorzubringen. Als es die Herzogin hörte, sagte sie: Det Benvenuto ift einer von den geschickten Leuten, die mit meinem seligen Herrn waren, und ich werde es ihm immer gebenken, wenn es Gelegenheit giebt. Auch hatte sie von mir mit ihrem jetzigen Gemahl gesprochen. Dekwegen ging ich gerade nach Seiner Excellenz Wohnung, die im alten Borgo, in einem sehr schönen Palaste war. Da wäre ich nun ganz sicher gewesen, und der Papst hätte mich nicht angerührt; aber weil das, was ich bisher gethan hatte, zu außerordentlich für einen sterblichen Menschen war, so wollte Gott nicht, daß ich mich dieses eigenen Ruhms überheben sollte, vielmehr sollte ich zu meinem Besten noch größere Prüfungen ausstehen, als jene waren, die ich schon erlitten hatte.

Daher begab sich, daß, als ich so auf Händen und Füßen die Treppe hinunterfroch, ein Bedienter des Cardinals Cornard mich erkannte; dieser lief sogleich zu seinem Herrn, ber im Baticanischen Palast wohnte, wockte ihn, und sagte: Hochwürdigster Herr! da ist euer Benvenuto aus dem Castell geflohen, und friecht ganz blutig auf allen Bieren; so viel sich bemerken läßt, hat er ein Bein gebrochen, und wir wissen nicht, wo er hin will. Darauf sagte der Cardinal: Sogleich lauft, und tragt mir ihn hierher, in mein Zimmer! Als ich vor ihn kam, sagte er, ich solle nur ruhig sepn, und schickte sogleich nach den ersten Aerzten von Rom, die mich in die Eur nahmen. Unter benselben war Meister Jacob von Perugia, der treff= lichste Chirurgus; der richtete mir den Fuß ein, verband mich, und ließ mir selbst zur Aber; da nun die Gefäße übermäßig aufgetrieben waren, er auch die Deffuung etwas groß gemacht hatte, so fuhr eine Menge Bluts bergestalt gewaltsam heraus, ihm ins Gesicht, und bedeckte ihn über und über, daß er sich entfernen mußte. Er nahm die Sache für ein böses Anzeichen, und curirte mich mit großem Widerwillen, ja einigemal wollte er mich gar verlaffen; benn er fürchtete, diefe Cur könnte ihm sehr übel Der Cardinal ließ mich in ein geheimes Zimmer legen, und ging in der Absicht weg, mich vom Papste zu erbitten.

## Bwölftes Capitel.

Allgemeines Erstaunen über bes Autors Entkommen — Geschichte einer ähnlichen Flucht Bauls III. in seiner Jugend aus dem Cassell. — Peter Ludwig thut sein Möglichstes, um seinen Bater abzuhalten, daß er dem Versasser nicht die Freiheit schenke. — Cardinal Cornard verlangt eine Gefälligkeit vom Papst, und muß dagegen den Autor ausliefern. — Er wird zum zweitenmal in die Engelsburg gebracht, und von dem verrückten Schloßhauptmann mit außerster Strenge behandelt.

Indessen war in der Stadt ein entsetzlicher kärm entstanden: man hatte die Binden am großen Thurme hängen sehen, und ganz Rom lief, um diese unschätzbare Begebenheit zu betrachten. Der Castellan war in seine größten Tollheiten verfallen, wollte mit aller Gewalt sich von seinen Dienern losreißen und auch am Thurme heruntersliegen; denn er behauptete, es könne mich niemand erreichen als er, wenn er mir nachsläge.

Um diese Stunde mar Herr Robert Bucci, Bater des Herrn Pan= dolfo, da er diese große Sache vernommen, selbst gegangen, um sie zu sehen; er kam barauf in den Palast, wo er dem Cardinal Cornaro begegnete, der ihm den ganzen Erfolg erzählte, und wie ich mich in einem seiner Zimmer schon verbunden befände. Diese zwei braven Männer gingen zusammen, sich zu den Füßen des Papstes zu werfen, der ste nicht zum Worte kommen ließ, sondern sogleich sagte: Ich weiß, was ihr von mir wollt. Robert Bucci versetzte: Heiligster Bater! wir bitten um Gnabe für ben armen Mann, ber wegen seiner Geschicklichkeit einiges Mitleiben verbient, und der außerdem so viel Muth und Berstand gezeigt hat, daß es gar keine menschliche Sache zu sehn scheint. Wir wissen nicht, wegen welcher Bergehungen er so lange im Gefängniß war; sind sie allzu groß und schwer, so wird Ew. Heiligkeit, heilig und weise, wie Sie ift, nach Gefallen verfahren; aber sind es Dinge, die läßlich sind, so bitten wir um Gnabe Der Papst schämte sich und sagte, er habe mich auf Ansuchen einiger der Seinigen inne behalten, weil ich ein wenig gar zu verwegen sep. Da er aber meine guten Eigenschaften kenne, so wolle er mich bei sich behalten und mir so viel Gutes erzeigen, daß ich nicht Ursache haben sollte, wieder nach Frankreich zu gehen. Sein großes Uebel thut mir leib, setzte er hinzu: er soll für seine Gefundheit sorgen, und wenn er genesen ist, gebenken wir ihn von seinen andern Uebeln zu heilen. gleich kamen die beiden wackern Manner und brachten mir diese gute Nachricht.

Mittlerweile nun ber Römische Abel mich besuchte, Junge, Alte und

von aller Art, ließ sich ber Castellan, noch ganz zerstört, zum Papste tragen, und als er vor ihn kam, schrie er, wenn Seine Heiligkeit den Benvenuto nicht wieder ins Gefängniß stellten, so geschehe ihm das größte Unrecht. Er ist, rief er aus, gegen sein gegedenes Wort geslohen; webe mir! er ist davon geslogen, und hat mir doch versprochen nicht wegzusliegen. Der Papst sagte lachend: Geht nur, geht! ihr sollt ihn auf alle Fälle wieder haben. Dann bat noch der Castellan und sagte: Sendet doch den Gouverneur zu ihm, daß er vernehme, wer ihm geholsen hat; denn wenn es einer von meinen Leuten ist, so soll er an der Zinne hangen, an der sich Benvenuto herunterließ.

Als der Castellan weg war, rief der Papst lächelnd den Gouverneur und sagte: Das ist ein braver Mann, und die Sache ist wundersam gemug; doch als ich jung war, habe ich mich auch da oben heruntergelassen.

Daran sagte er nun freilich die Wahrheit; benn er hatte gefangen im Castell gesessen, weil er, als Abbreviator, ein Breve verfälscht hatte. Papst Alexander ließ ihn lange sigen, und weil die Sache gar zu arg war, wollte er ihm den Kopf nach dem Frohnleichnamsfeste abschlagen lassen. Farnese wußte das alles, und ließ Peter Chiavelluzzi mit Pferden bestellen, bestach einige der Wache, so daß am Frohnleichnamstage, indessen ber Papst in Procession zog, Farnese in einem Korb an einem Seile zur Erbe gelassen wurde. Damals war das Castell noch nicht mit Mauern umgeben, sondern der Thurm stand frei, und er hatte keineswegs die großen Hindernisse bei seiner Flucht als ich; auch saß er mit Recht und ich mit Unrecht gefangen. Genug, er wollte gegen ben Gouverneur fich rühmen, daß er auch in seiner Jugend brav und lebhaft gewesen sep, und bemerkte nicht, daß er zu gleicher Zeit seine Niederträchtigkeit verrieth. Darauf sagte er zu dem Gouverneur: Gehet und sagt ihm, er solle bekennen, wer ihm geholfen hat. Es mag sehn, wer es will, genug, ihm ists verziehen: das könnt ihr ihm frei versprechen.

Der Gouverneur, der einige Tage vorher Bischof von Jest geworden war, kam zu mir und sagte: Mein Benvenuto, wenn schon mein Amt die Menschen erschreckt, so komme ich doch dießmal zu beruhigen, und ich habe dazu den eigensten Besehl und Auftrag vom Papste, Er hat mir gesagt, daß er auch von dort entstohen sep, und es wäre ihm nicht ohne viele Helser und Gesellen möglich gewesen. Ich schwöre dir bei dem Eid, den ich auf mir habe — denn ich din seit zwei Tagen Bischof — daß

bir der Papst vergiebt und dich frei spricht, ja sogar dein Uebel bedauert, Sorge für deine Gesundheit, und nimm alles zum Besten! Selbst dieses Gesängniß, in das du ohne die mindeste Schuld gekommen bist, wird auf immer zu deinem Wohl gereichen; denn du wirst der Armuth entgehen und nicht nöthig haben, wieder nach Frankreich zurückzukehren, und dir's dann dort sauer werden zu lassen. Daher gestehe mir frei, wie die Sache zugegangen ist, und wer dir beigestanden hat; dann seh getrost und ruhig und genese.

Da sing ich an und erzählte ihm die ganze Geschichte, wie sie sich ereignet hatte, und gab ihm die genauesten Merkzeichen, sogar von dem Wassermanne, der mich getragen hatte. Darauf sagte der Gouverneur: Wahrlich, das ist zu viel für einen Mann, und keines Menschen als beiner würdig. Darauf ließ er mich die Hand ausstrecken und sagte: Sep munter und getrost! Bei dieser Hand, die ich berühre, du bist frei, und so lange du lebst, wirst du glücklich sepn.

Da er weg war, traten viele große Ebelleute und Herren herein, die so lange gewartet hatten; benn jeder wollte den Mann sehen, der so viele Wunder thäte. Diefer Besuch blieb lange bei mir; manche boten mir Unterstützungen-an, manche brachten mir Geschenke. Indessen war der Gouverneur zum Papste gekommen und fing an, die Geschichte zu erzählen, wie er sie von mir gehört hatte, und zufälligerweise war Herr Peter Lubwig, sein Sohn, gegenwärtig. Alle verwunderten sich höchlich, und der Papst sagte: Wahrhaftig, biefe Begebenheit ist allzugroß. Daranf versetzte Herr Beter Ludwig: Heiligster Bater! wenn Ihr ihn befreit, so wird er Euch noch größere sehen lassen; benn er ist ein allzukühner Mann; ich will Euch etwas anders erzählen, was Ihr noch nicht wißt. Euer Benvenuto, ehe er noch gefangen gesetzt wurde, hatte einen Wortwechsel mit einem Ebelmanne bes Cardinals Santa Fiore über eine Kleinigkeit. Ben= -venuto antwortete so heftig und kühn, beinahe als wenn er ihn herausfordern wollte: alles das hinterbrachte der Edelmann dem Cardinal, welcher sagte, wenn Benvenuto zu Thätlichkeiten fame, so wollte er ihm ben Rarren schon ans dem Ropfe treiben. Benvenuto hatte das vernommen: gleich hielt er seine kleine Büchse parat, mit der er jedesmal einen Pfennig Seine Werkstatt ist unter ben Fenstern des Cardinals, und als dieser eines Tags beraussah, ergriff jener seine Büchse, um nach dem Cardinal zu schießen, der, weil man ihn warnte, sogleich zurlicktrat.

Benvenuto, damit es keinen Anschein haben sollte, schoß nach einer Feldtaube, die auf der Höhe des Palastes in einer Deffnung nistete, und traf sie an den Kopf, was kaum zu glauben ist. Nun thus Ew. Heiligkeit mit ihm, was Ihnen beliebt; ich habe es wenigstens sagen wollen; denn es könnte ihm einmal die Lust ankommen, nach Ew. Heiligkeit zu schießen, da er glaubt, man habe ihn unschuldig gefangen gesetzt. Es ist ein zu wildes, ein allzu sicheres Gemüth. Als er den Pompeo erwordete, gab er ihm zwei Stiche in den Hals, in der Mitte von zehn Männern, die ihn bewachten, und rettete sich sogleich, worüber jene, die doch brave und zuverlässige Leute waren, nicht wenig gescholten wurden. Der Edelmann des Cardinals Santa Fiore, der so eben gegenwärtig war, bekräftigte dem Papst alles, was sein Sohn gesugt hatte: der Papst schien verdrießlich und sagte nichts.

Nun will ich aber das wahre Berhältniß dieser Sache genau und Gebachter Ebelmann tam eines Tags zu mir und treulich erzählen. zeigte mir einen kleinen golbenen Ring, ber von Quecksilber ganz verun= reinigt war und sagte: Reinige mir ben Ring und mache geschwind! Ich hatte viel wichtige Werke und Arbeiten von Gold und Edelsteinen vor mir; und da mir jemand so geradezu befahl, den ich niemals weder gesprochen noch gesehen hatte, sagte ich ihm, ich hätte das Putzeug so eben nicht bei der Hand; er möchte zu einem andern gehen. Darauf fagte er mir, ohne irgend einen Anlaß, ich seh ein Esel! Darauf antwortete ich, er rebe nicht die Wahrheit: ich seh in jedem Betracht mehr als er; wenn er mich aber anstieße, so wollte ich ihm Tritte geben ärger als ein Esel. Das hinterbrachte er dem Cardinal und malte ihm eine Hölle vor. Zwei Tage darauf schoß ich nach einer wilden Taube in ein hohes Loch an dem Palast; ste hatte bort genistet, und ich hatte einen Goldschmied, Johann Franz bella Tacca, einen Mailander, schon oft danach schießen sehen, der sie nie getroffen hatte. Dießmal sah die Taube nur mit dem Ropf heraus, da ihr verbächtig vorkam, daß man schon einigemal nach ihr geschossen hatte. Franz und ich waren auf der Jagd mit der Büchse Nebenbuhler, einige Evelleute, meine Freunde, die an meiner Werkstatt lehnten, sagten zu mir: Siehe, da droben ist die Tanbe, nach der Franz so lange geschossen und sie niemals getroffen hat; siehe nur, wie das arme Thier in Furcht ist; kaum läßt es ben Kopf seben. Da hob ich die Angen in die Höhe und sagte, der Kopf allein wäre mir genug, um das arme Thier

zu erlegen; wenn es nur warten wollte, bis ich meine Büchse angelegt hätte, gewiß, ich wollte nicht sehlen. Darauf sagten meine Freunde, dem Ersinder der Büchse selbst würde ein solcher Schuß nicht gelingen. Ich aber versetzte: Wetten wir einen Becher Griechischen Weins von dem guten des Wirthes Palombo! Wartet sie auf mich, die ich meinen wundersamen Brocardo aulege — denn so nannte ich meine Büchse — so will ich sie auf das dischen Kepf tressen, das sie mir zeigt. Sogleich zielte ich aus freier Hand, ohne irgendwo anzulehnen, und hielt mein Wort. Ich dachte dabei weder an den Cardinal noch an irgend einen Menschen, vielmehr hielt ich den Cardinal Santa Fiore für meinen großen Gönner. Daraus kann man nun sehen, was das Glück für mancherlei Wege nimmt, wenn es einen einmal beschädigen und zu Grunde richten will.

So war der Papst innerlich voll Aerger und Verdruß und bedachte, was ihm sein Sohn gesagt hatte. Run begehrte zwei Tage nachher ber Cardinal Cornaro ein Bisthum für einen feiner Edelleute, welcher Anbreas Centano hieß. Der Papst erinnerte sich wohl, daß er gedachtem Manne das erste zu erledigende Bisthum versprochen hatte, und war auch bereit, es ihm zu geben; nur verlangte er eine Gegengefälligkeit, und zwar wollte er mich wieder in seine Hände haben. Darauf sagte ber Cardinal: Da Ew. Heiligkeit ihm schon verziehen haben, was wird die Welt sagen? und da Sie ihn frei in meine Hänte gaben, was werden bie Römer von Em. Beiligkeit und von mir benken? Darauf autwortete der Papst: Ich verlange den Benvenuto, wenn ihr das Bisthum verlangt, und jeder bente, mas er will! Det gute Cardinal versetzte: Seine Heiligkeit möchte ihm bas Bisthum geben, rabei aber tie Sache boch bebenken und übrigens nach Belieben verfahren! Darauf antwortete ber Papst, der sich doch einigermaaßen seines schändlich gebrochenen Wortes schämte: Ich werbe den Benvenuto holen lassen und zu meiner kleinen Satisfaction foll man ihn unten in die Zimmer des geheimen Gartens bringen, wo er völlig gepesen mag. Ich will nicht verbieten, daß ihn alle seine Freunde besuchen können, und für seinen Unterhalt sorgen, bis ihm alle Grillen wieder aus dem Kopfe find.

Der Cardinal kam nach Hause und ließ mir durch den, der das Bisthum erwartete, sogleich sagen, der Papst wolle mich wieder in seine Hände haben: ich sollte aber in einem untern Zimmer des geheimen Gartens bleiben, wo mich jedermann besuchen könnte, so wie bisher in seinem

Zimmer. Darauf bat ich Herrn Andreas, er möge dem Cardinal sagen, daß er mich dem Papst doch ja nicht ausliesern sollte. Wenn er mich gewähren ließe, so wollte ich mich, in eine Matraze gewickelt, außerhalb Rom an einen sichern Ort bringen lassen; denn wenn ich wieder in die Hände des Papstes geriethe, würde ich gewiß umkommen.

Wären meine Worte dem Cardinal hinterbracht worden, so glaube ich, er hätte es wohl gethan, aber der Herr Andreas, der das Bisthum erwartete, entdeckte die Sache. Der Papst schiedte geschwind nach mir und ließ mich, wie er gesagt hatte, in eines der untersten Zimmer seines geheimen Gartens bringen. Der Cardinal ließ mir sagen, ich sollte nichts von den Speisen essen, die mir der Papst schies; er wolle mir Essen senden. Was er gethan habe, seh aus Nothwendigkeit geschehen: ich sollte gutes Muths sehn; er wolle mir schon beiskehen und mich befreien helsen.

Während dieses Aufenthalts hatte ich täglich Besuch, und große Dinge wurden mir von den Ebelleuten angeboten. Bom Papft tam das Effen, das ich aber nicht aurührte, vielmehr nur das genoß, was der Cardinal mir schickte; und so ging es eine Weile. Unter anbern Freunden hatte ich einen Griechischen Ilingling von fünfundzwanzig Jahren: berselbe war sehr munter, socht besser als irgend ein anderer in Rom, dabei war er kleinmuthig, äußerst treu, redlich und leichtgläubig. Nachdem ich vernommen hatte, wie der Papst van Anfang, und wie er nachher das Gegentheil gesprochen, vertraute ich mich dem jungen Griechen und sagte zu ihm: Lieber Bruder, sie wollen mich umbringen, und es wird Zeit, daß ich mich rette; sie benken, ich merke es nicht, und erzeigen mir beswegen solche besondere Gunst, was alles nur lauter Berrätherei ist. Der gute Jüngling sagte zu mir: Mein Benvenuto, in Rom erzählt man, der Papst habe dir eine Stelle von 500 Scudi gegeben. Ich bitte bich, bringe bich nicht durch beinen Berdacht um ein solches Glück! Ich aber bat ihn mit den Armen auf der Brust, er möchte mir forthelfen: ich wisse wohl, daß ein Papst mir viel Gutes thun könne, es sep aber leiber nur zu gewiß, daß mir dieser, in sofern er es nur mit Ehren thun durfe, heimlich alles mögliche Bose zufügen werbe. So beschwur ich meinen Freund, er solle mir das Leben retten, und wenn er mich wegbrächte, wie ich ihm die Mittel dazu angeben wollte, so würde ich anerkennen, daß ich ihm mein Leben schuldig sep, und es im Nothfall auch wieder für ihn verwenden. Der arme Jüngling sagte weinend zu mir: Lieber Bruter, bu willst bein

eigenes Berderben, und boch kann ich dir das, was du bestehlst, nicht versagen. Zeige mir die Art und Weise, und ich will alles verrichten, obschon wider meinen Willen.

So waren wir entschlossen. Ich hatte ihm die Art gesagt, und alles bestellt, so daß es leicht hätte gehen müssen. Er kam und ich glaubte, er werde nun ins Werk richten, was ich angeordnet hatte. Da sagte er, um meines eigenen Heils willen wolle er ungehorsam sehn: er wisse wohl, was er von Leuten gehört habe, die immer um den Papst sehen, und denen mein wahres Berhältniß besannt seh. Da ich mir unn nicht anders zu helsen wußte, war ich höchst verdrießlich und voller Berzweiflung.

Unter diesem Zwist war der ganze Tag vergangen — es war Frohnleichnam 1539 — und man brachte mir aus der Rüche des Papstes
reichliches Essen, nicht weuiger gute Speisen aus der Rüche des Cardinals. Es kamen verschiedene Freunde, und ich bat sie zu Tische, hielt meinen
verbundenen Fuß auf dem Bette, und aß fröhlich mit ihnen. Sie gingen
nach ein Uhr hinweg; zwei meiner Diener brachten mich zu Bette, und
legten sich daranf ins Borzimmer.

Ich hatte einen Hund, wie ein Mohr so schwarz, von der zottigen Art, ber mir auf ber Jago trefflich biente, und ber keinen Schritt von mir wich. Er lag unter meinem Bette, und ich rief meinen Diener wohl breimal, er solle ihn hervorholen; benn das Thier heulte erschrecklich. Sobald meine Diener kamen, warf er sich auf sie und big um sich; meine Leute fürchteten sich, sie glaubten der Hund set toll, weil er beständig heulte. So brachten wir zu bis vier Uhr in der Nacht: wie die Stunde schlug, trat der Bargell mit vielen Gehülfen in mein Zimmer; da fuhr der Hund hervor und siel grimmig über sie her, zerriß ihnen Jacke und Strümpfe, und jagte ihnen solche Furcht ein, daß sie ihn auch für wüthend hielten. Defregen sagte ber Bargell, als ein erfahrener Mann: Das ift vie Art der guten Hunde, daß sie das Uebel, das ihren Herren bevorsteht, rathen und voraussagen. Wehrt euch mit ein paar Stöcken gegen das Thier, bindet mir Benvenuto auf diesen Tragsessel, und bringt ihn au ben bewußten Ort! Das war nun, wie ich schon sagte, am Frohnleichnamstage, ungefähr um Mitternacht. So trugen sie mich, verbeckt und verstopft, und vier gingen vorans, die wenigen Menschen, die noch auf der Straße waren, bei Seite zu weisen. Sie trugen mich nach Torre bi Nona, und brachten mich in das Gefängniß auf Leben und Tod, legten

mich auf eine schlechte Matraze und ließen mir einen Wächter da, welcher die ganze Nacht mein übles Schickfal beklagte, und immer ausrief: Armer Benvenuto, was hast du diesen Leuten gethan! Da begriff ich wohl, was mir begegnen konnte, theils weil man mich an einen solchen Ort gebracht hatte, theils weil der Mensch solche Worte wiederholte.

Einen Theil dieser Nacht qualte mich der Gedanke, aus was für Ursache Gott mir eine solche Buße auflege? und da ich sie nicht finden konnte, war ich äußerst unruhig. Indessen bemühte sich die Wache, mich, so gut sie wußte, zu trösten und zu stärken, ich aber beschwur sie um Gotteswillen, sie sollte schweigen und nichts zu mir sprechen; benn ich würde selbst am besten einen Entschluß' zu fassen wissen. Und sie versprach mir auch, meinen Willen zu thun. Dann wendete ich mein ganzes Herz zu Gott, und bat ihn inbrünstig, er möge mir beistehen; denn ich habe mich allerdings über mein Schickfal zu beklagen. Meine Flucht seh eine unschuldige Handlung nach ben Gesetzen, wie die Menschen solche erkennten. Habe ich auch Todtschläge begangen, so habe mich boch sein Statthalter aus meinem Vaterlande zurückgerufen, und mir, traft ber göttlichen Gesetze, verziehen; und was ich auch gethan habe, sen zur Vertheibigung bes Leibes geschehen, ben mir Seine göttliche Majestät geliehen habe, so baß ich nicht einsehe, wie ich nach den Einrichtungen, die wir auf der Welt befolgen, einen solchen Tod verdiene, vielmehr schiene es, daß es mir wie ungkicklichen Personen begegne, die auf ber Straße von einem Ziegel Daran sehe man eben bie Macht ber Gestirne, todigeschlagen werden. nicht daß sie sich etwa verbänden, um uns Gutes ober Boses zu erzeigen, sondern weil sie durch ihr Zusammentreffen solches Uebel bewirkten. erkenne zwar recht gut an, daß ich einen freien Willen habe, und daß, wenn mein Glaube recht geübt wäre, die Engel des Himmels mich aus diesem Gefängnisse heraustragen, und mich von jedem Unglück retten könnten; allein weil ich einer solchen göttlichen Gnabe nicht werth sep, so würden jene astraltschen Einflüsse wohl ihre Bösartigkeit an mir beweisen. Nachbem ich das so ein wenig durchgebacht hatte, faßte ich mich und schlief sogleich ein.

Als es Tag ward, weckte mich die Wache auf und sagte: Unglücklicher guter Mann, es ist nicht mehr Zeit zu schlafen; denn es ist einer gekommen, der dir eine böse Neuigkeit zu bringen hat. Darauf autwortete ich: Je geschwinder ich aus diesem irdischen Gefängniß befreit werde, desto angenehmer ist es mir, besonders ba ich sicher bin, daß meine Seele gerettet ist, und daß ich widerrechtlich sterbe. Christus, unser herrlicher und göttlicher Erlöser, gesellt mich zu seinen Schülern und Freunden, die auch unschuldig den Tod erduideten, und ich habe bekwegen Gott zu loben. Warum tritt ber nicht hervor, der mir das Urtheil anzukündigen hat? Darauf sagte die Wache: Er bedanert dich gar zu sehr und weint. Darauf nannte ich ihn beim Namen — er hieß Herr Benediet da Cagli — und sagte zu ihm: Rommt näher, mein Herr Benedict! benn ich bin gegenwärtig sehr gut gefaßt und eutschlossen. Es ist mir rühmlicher, daß ich unschuldig sterbe, als wenn ich schuldig umkäme. Tretet herbei, ich bitte euch, und gebt mir einen Priester, mit dem ich wenige Worte reden kann! denn meine fromme Beichte habe ich schon meinem Herrn und Gott abgelegt; allein ich möchte doch auch die Befehle unsrer heiligen Mutter der Kirche erfüllen, der ich von Herzen das abscheuliche Unrecht, das sie mir authut, verzeihe. So kommt nur, mein Herr Benedict, und volkzieht euer Amt, ehe ich etwa wieder Keinmitthig werde!

Als ich hiese Worte gesprochen, entfernte sich der gute Mann und sagte zur Wache, sie sollte die Thur verschließen; denn ohne ihn könne nichts vorgehen. Er eilte baranf zur Gemahlin bes Herrn Peter Ludwig, bie bei obgedachter Herzogin war, und sagte, indem er vor die Damen trat: Erlauchte Frau, erzeigt mir um Gotteswillen die Gnade, den Papst bitten zu lassen, daß er einen andern schicke, das Urtheil an Bendenuto zu vollstrecken und mein Amt zu verrichten, dem ich auf immer entsage. Und so ging er mit großen Schmerzen hinweg. Die Herzogin, welche gegenwärtig war, verzog das Gesicht und sagte: Das ist eine schöne Gerechtigkeit, die der Statthalter Gottes in Rom auslibt! Der Herzog, mein Gemahl, wollte diesem Manne sehr wohl wegen seiner Kunst und seiner Tugenden und sah nicht gern, daß er nach Rom zurückehrte; er hätte ihn viel lieber bei sich behalten. Und so ging sie mit vielen verdrießlichen Worten hinweg. Die Gemahlin des Herrn Peter Ludwig, welche Fran Hieronyma hieß, ging sogleich zum Papste, warf sich, in Gegenwart vieler Carbinale, ihm zu Füßen, und sagte so große Dinge, daß ber Papst sich schämen mußte. Er versetzte darauf: Euch zu Liebe mag es ihm hingehen! Auch sind wir niemals übel gegen ihn gesinnt gewesen. So äußerte sich der Papst, weil so viel Cardinale die Worte vieser kühnen, bewundernswerthen Frau gehört hatten.

Ich aber befand mich in ben schlimmsten Umständen. Das Herz schlug mir in einem fort, und auch diejenigen, die den bösen Auftrag verrichten sollten, waren mißbehaglich. Es ward immer später und endlich Tischzeit; da ging jeder seiner Wege, und mir brachte man auch zu essen. Darliber verwunderte ich mich und sagte: Hier hat die Wahrheit mehr vermocht als der schlimme Einfluß der himmlischen Gestirne, und ich kitte Gott, daß er, nach seinem Gefallen, mich von diesem Unheil errette. Nun fing ich an zu essen, und wie ich mich vorher in mein großes Uebel ergeben hatte, schöpfte ich gleich wieder gute Hoffnung. Ich speiste mit viel Appetit, und sah und hörte nichts weiter, bis in der ersten Stunde ver Nacht, da kam der Bargell mit mehrern seiner Leute, setzte mich wieder in den Sessel, worauf sie mich Abends vorher an diesen Ort getragen hatten, und sagte mir mit vielen freundlichen Worten, ich sollte ruhig sehn; und ben Häschern befahl er, sie sollten mich wohl in Acht nehmen und nicht an meinen zerbrochenen Fuß stoßen. So trugen sie mich ins Castell wieder zurück; und da wir auf der Höhe des Thurms waren, wo ein kleiner Hof ist, hielten sie still.

## Breizehntes Capitel.

Erzählung der grausamen Mishandlung, die er während seiner Gefangenschaft erduldet.
— Große Ergebung in sein trauriges Schicksal. — Wunderbare Piston, die eine baldige Befreiung verkündigt. — Er schreibt ein Sonert auf sein Elend, wodurch das herz des Castellans erweicht wird. — Det Castellan stirbt. — Durante versucht, den Cellini zu vergisten. Dieser entsommt dem Tode durch den Geiz eines armen Zuweliers.

Darauf ließ sich ber Castellan, trant und elend, wie er war, gleichsfalls an diesen Ort tragen und sagte: Nicht wahr, ich habe dich wieder? Ia! versetzte ich: aber nicht wahr, ich bin euch entsommen? Und wäre ich nicht, unter päpstlicher Treue, um ein Bisthum zwischen einem Benezianischen Cardinal und einem Römer Farnese verhandelt worden, welche beide den heiligen Geseyen sehr das Gesicht zertratzt haben, so hättest du mich nicht wieder erwischen sollen. Weil sie sich aber so schlecht betragen haben, so thue nun auch das Schlimmste, was du kannst; denn ich bestümmere mich nm nichts mehr in der Welt. Da sing der arme Mann an gewaltig zu schreien und ries: Wehe mir! dem ist Teben und Sterben einerlei, und er ist noch kühner, als da er gesund war. Bringt ihn unter

ven Garten und retet mir nicht mehr von ihm! benn er ist Ursache an meinem Tode.

Man trug mich unter den Garten, in ein dunkles Behältniß, das sehr seucht war, voll Tarantel und gistiger Würmer. Man warf mir eine Matraze von Werg auf die Erde, gab mir diesen Abend nichts zu essen, und verschloß mich mit vier Thüren. So blied ich die neunzehn Uhr des andern Tags; da brachte man mir zu essen, und ich verlangte einige meiner Bücher zum Lesen. Ohne mir zu antworten, hinterbrachten sie es dem Castellan, welcher gefragt hatte, was ich denn sagte? Den andern Morgen reichten sie mir eine Bibel und die Chronis des Billani. Ich verlangte noch einige andere Bücher, aber sie sagten mir, darans würde nichts werden; ich hätte an diesen schon zu viel. So lebte ich, elend genug, auf der ganz versaulten Matraze; denn in drei Tagen war alles naß geworden. Wegen meines zerbrochenen Fußes konnte ich mich nicht regen, und wenn ich um einer Nothdurft willen aus dem Bette mußte, so hatte ich mit großer Noth auf allen Vieren zu kriechen, um den Unrath nur nicht nahe zu haben.

Ungefähr anderthalb Stunden des Tages drang ein wenig Widersschein durch ein kleines Loch in die unglückseligste Höhle; nur diese kurze Zeit konnte ich lesen, übrigens war ich Tag und Nacht in der Finsterniß, und nicht ohne Gedanken an Gott und unsere menschliche Gebrechlichkeit. Ja es schien mir gewiß, daß ich in wenigen Tagen mein unglückliches Leben auf diese Weise endigen würde. Ich tröstete mich, so gut ich konnte, und betrachtete, wie viel trauriger es gewesen wäre, dieses Leben durch den schmerzlichen Tod des Henkerbeiles zu endigen, als jetzt, da ich durch eine Art von Traum hinausgehen würde, den ich nach und nach angenehm sand. Denn ich sühlte meine Kräfte von Zeit zu Zeit abnehmen, dis meine gute Natur sich an dieses Fegesener gewöhnte.

Da ich nun einmal so weit gekommen war, faßte ich Muth, das unglandliche Elend so lange zu erdulden, als meine Kräfte noch hinreichten. Ich sing die Bibel von Ansang an, und so suhr ich täglich mit Lesen und frommen Betrachtungen sort, und ich war so verliebt darein, daß ich nichts anders gethan haben würde; aber sobald mir das Licht mangelte, siel der Berdruß mich wieder an und quälte mich so, daß ich mehr als einmal entschlossen war, mich selbst umzubringen. Weil sie mir aber kein Messer gelassen hatten, so war die Sache schwer zu verrichten. Doch hatte ich

unterstützt, und wollte es auf meinen Kopf schlagen lassen, so daß ich gewiß gleich todt geblieben wäre. Als ich nun das Gestelle zurecht gesmacht hatte und eben, um loszudrücken, die Hand hineinsteckte, ward ich von einem unsichtbaren Wesen ergriffen und vier Ellen weit weggeworfen, worüber ich so erschrak, daß ich für todt liegen blieb.

Dieser Zustand dauerte von Tagesandruch dis neunzehn Uhr, da sie mir das Essen brachten. Sie mochten oft hin und her geganzen sehn, ehe ich sie bemerkte; denn zulet, als ich zu mir kam, hörte ich den Capitan Sandrino Monaldi, der im Hereintreten sagte: Welches Ende haben so seltene Tugenden genommen! Als ich diese Worte vernahm, schlug ich die Augen auf und sah die Priester in ihren Chorhemden, welche ausriesen: Ihr habt ja gesagt, daß er todt seh. Darauf antwortete Bozza: Für todt habe ich ihn gesunden, und so sagte ich's auch. Schnell hoben sie mich auf, nahmen die Matraze weg, die ganz saul und wie Nudeln gesworden war, warsen sie vor die Thüre und erzählten den Vorfall dem Castellan, der mir eine andere Matraze geben ließ.

Da ich nun überlegte, was wohl gewesen sehn könnte, das mich von meinem Vorsatz abgehalten hatte, so konnte ich wohl benken, daß es eine göttliche Kraft seh, die sich meiner annähme. Die Nacht barauf erschien mir eine wundersame Gestalt im Traume; es war der schönste Jüngling; er sagte mir mit zorniger Stimme: Weißt du, wer dir den Körper ge= lieben hat, den du vor der Zeit verderben wolltest? Mir schien, als antwortete ich, daß ich alles nur Gott und ber Natur schuldig sep. Nun, versetzte er, du verachtest seine Werke, indem du sie zerstören willst? Laß dich von ihm führen und verliere die Hoffnung nicht auf seine Macht! Er fügte noch viele der herrlichsten Worte hinzu, deren ich mich nicht den tausenosten Theil erinnere. Nun fing ich an zu betrachten, daß diese Engelsgestalt mir die Wahrheit gesagt habe. Ich sah mich im Gefängniß um und erblickte einen verwitterten Ziegel: ich rieb die Stücke gegen ein= ander und machte eine Art Teig daraus; alsdann kroch ich an die Thüre und arbeitete mit den Zähnen so lange, bis ich einen Splitter ablöste, und erwartete die Stunde, da mir das Licht ins Gefängniß kam, welches gegen Abend war. Dann fing ich an, so gut ich konnte, auf weiße Blätter, bie an die Bibel angebunden waren, zu schreiben. Ich schalt meine Seelenfräfte, daß sie nicht mehr in diesem Leben bleiben wollten; sie antworteten

meinem Körper, daß sie so viel dulden müßten, und der Körper gab ihnen Hoffnung besserer Tage; und so brachte ich ein Gespräch in Versen zu Stande.

Nachdem ich mich also selbst gestärkt hatte, fühlte ich neue Kraft, fuhr fort meine Bibel zu lesen, und hatte meine Angen so an die Dunkel= heit gewöhnt, daß ich nunmehr statt anderthalb Stunden schon brei lefen konnte. Ich betrachtete nut Erstaunen die Gewalt des göttlichen Einflusses auf diese einfältigen Menschen, die mit so großer Inbrunft glaubten, daß Gott ihnen alles zu Gefallen thun würde, was sie sich nur ausgebacht hatten; und so versprach-ich mir auch die Hilse Gottes, sowohl weil er so erhaben und gnädig; als auch weil ich so unschuldig sep. Beständig, bald mit Gebet bald mit Gespräch, wendete ich. mich zu Gott, und fühlte ein so großes Bergnügen Bei biesen Gebanken, daß ich mich keines andern Berdruffes erinnerte, den ich gehabt haben möchte. So sang ich auch den ganzen Tag Pfalmen und viele andere meiner Gedichte, alle an Gott gerichtet. Nur machten mir meine Rägel, die immer fortwuchsen, das größte Uebel. Ich konnte mich nicht anrühren, ohne daß sie mich verwundeten, noch mich ankleiden, ohne daß sie inwendig oder auswendig hängen blieben und mir große Schmerzen verursachten; auch fingen mir die Bähne an im Munde abzusterben, und weil sie sich an den gesunden stießen, so wurden sie endlich ganz los in der Kinnlade, und die Wurzeln wollten nicht mehr in ihren Einfassungen bleiben. Weinn ich das merkte, zog ich sie heraus, wie aus einer Scheibe, ohne Schmerz und Blut; und so hatte ich leiber Indessen schickte ich mich auch in diese neuen Uebel; bald sang ich, balb betete ich; auch fing ich ein Gedicht zum Lok des Gefäng= nisses an, und erzählte in bemfelben alle die Borfälle, die mir begegnet waren.

Der gute Castellan schickte oft heimlich, zu vernehmen, was ich mache? und ich hatte mich, eben den letzten Juli, mit mir selbst ergest und mich des großen Festes erinnert, das man in Rom am ersten August seiert; ich saste zu mir: Alle vergangenen Jahre habe ich dieses angenehme Fest mit der vergänglichen Welt geseiert; diesmal will ich es mit der Gottheit des Herrn zubringen. D, wie viel ersteulicher ist dieses als jenes! Die Abgeschickten des Castellans hörten diese Worte und sasten ihm alles wieder. Dieser versetzte mit unglaublichem Verdriffe: Bei Gott, soll dieser, der in so großem Elend lebt, noch triumphiren, indessen ich bei aller Bequemslicheit mich abzehre und bloß um seinetwillen sterbe? Geht geschwind und

٠

werft ihn in die unterste Höhle, wo man den Prediger Fojano verhungern ließ; vielleicht wird sich ihm alsdann in diesem elenden Zustande der Muth-wille aus dem Kopf verlieren.

Sozleich kam Capitan Sandrino Monaldi, mit ungefähr zwanzig Dienern des Castellans, in mein Gefängniß. Sie sanden mich auf meinen Anieen, und ich kehrte mich nicht nach ihnen um, vielmehr betete ich einen Gott Vater an, von Engeln unigeben, und einen auferweckten triumphirenden Christus, die ich mit einem Stücken Kohle an die Mauer gezeichnet hatte, das ich in meinem Kerker von Schutt bedeckt sand.

Nachdem ich vier Monate rücklings auf dem Bette wegen des zers brochenen Fußes gelegen und so oft geträumt hatte, die Engel kämen mich zu heilen, so war ich zuletzt ganz gesund geworden, als wenn ich niemals beschädigt gewesen wäre. Nun kamen so viele Bewassnete zu mir und schienen sich zu fürchten, wie vor einem giftigen Drachen. Darauf sagte der Capitän: Du hörst doch, daß wir Leute genug sind, und mit großem Geräusch zu dir kommen, und du wendest dich nicht zu uns. Als ich diese Worte vernahm, dachte ich mir recht gut das Schlimmste, was mir begegnen konnte, und indem ich mich sogleich mit dem Uebel bekannt machte und mich dagegen stärkte, sagte ich zu ihm: Zu diesem Gott und König des Himmels habe ich meine Seele gewendet, meine. Betrachtung und alle meine Lebensgeister, und euch habe ich gerade das zugekehrt, was euch angehört. Was gut an mir ist, sept ihr nicht werth zu sehen; deswegen macht nun mit dem, was euer ist, alles, was ihr könnt!

Der Capitan, der nicht wußte, was ich thun wollte, schien furchtsam und sagte zu vier der stärksten unter allen: Legt eure Waffen ab! Als sie es gethan hatten, rief er: Schnell, packt ihn an und sast ihn, und wenn er der Teusel wäre, so sollten wir uns so sehr nicht vor ihm sürchten; haltet ihn sest, daß er euch nicht entwische! So ward ich von ihnen überwältigt und übel behandelt, und dachte mir viel was Schlimmeres als das, was mir zubereitet war; da hob ich die Augen zu Christus auf und saste: Gerechter Gott, der du auf dem hohen Holze alle unsere Schulden bezahlt hast, warum soll meine Unschuld für Schulden büssen, die ich nicht kenne? Doch dein Wille geschehe!

Indessen trugen sie mich sort, beim Scheine der Fackel, und ich glaubte, sie wollten mich in die Fallklappe des Sammalo stürzen: sa heißt ein sürchterlicher Ort, der Lebendige genug verschlungen hat; denn sie begegnete mir nicht, und ich glaubte nun recht gut bavon zu kommen, weil sie mich in die gedachte häßliche Höhle hineinschleppten, wo Fojano verhungert war. Dort verließen sie mich und thaten mir weiter kein Leids. Da sang ich ein de Profundis, ein Miserere, ein in to Domine, und feierte den ganzen ersten August mit Gott, und mein Herz jauchzte voll Hossmung und Glauben.

Den zweiten Tag zogen sie mich aus diesem Loche und trugen mich bahin zurück, wo die Zeichnungen der Bilder Gottes waren, und als ich diese wieder sah, weinte ich in ihrer Gegenwart vor süßer Freude. Run wollte der Castellan alle Tage wissen, was ich mache, und was ich zu sagen hätte? Der Papst hatte den ganzen Vorgang vernommen, uicht weniger, daß die Aerzte dem Castellan schon den Tod verkündigt hätten. Darans sagte er: Ehe mein Castellan stirbt, soll er auch den Benvenuto, der Schuld an seinem Tode ist, nach seiner Art aus der Welt schaffen. Us der Castellan diese Worte aus dem Nunde des Herrn Peter Ludwig hörte, sagte er zu diesem: So will also der Papst, daß ich meine Rache an Benvenuto nehmen soll? er schenkt mir ihn? Gut, er soll nur ruhig sepn und mich gewähren sassen!

So schlimm nun die Gestinnungen des Papstes gegen mich waren, so übel bachte auch der Castellan in diesem Augenblicke gegen mich, und sogleich kam das Unsichtbare, das mich vom Selbstmord abgehalten hatte, wieder unsichtbar zu mir, ließ sich aber mit lauter Stimme vernehmen, stieß mich an, daß ich mich aufrichtete, und sagte sodann: Wehe, mein Benvennto! eilig, eilig! Wende dich mit beinem gewohnten Gebet zu Gott und schreie heftig zu ihm! Ich erschrak, warf mich auf die Aniee und sagte viele meiner Gebete, dann den ganzen Psalm: Qui habitat in auditorio. Darquf sprach ich mit Gott ein wenig, und auf einmal sagte eine helle und deutliche Stimme: Ruhe nunmehr und fürchte dich nicht! Dieser Borfall aber beutete barauf, daß der Castellan, der den abscheulichsten Auftrag wegen meines Todes schon gegeben hatte, augenblicklich seinen Entschluß wieder veränderte und ausrief: Ist das nicht Benvenuto, den ich so sehr vertheidigt habe, von dem ich so gewiß weiß, daß er unschuldig ist, und dem alles dieses Uebel widerrechtlich begegnet? Wie foll Gott Barmherzigkeit mit mir und meinen Slinden haben, wenn ich benen nicht verzeihe, die auch mich äußerst beleidigen? Warum soll ich einen

guten und unschaldigen Mann verletzen, der mir Dienst und Ehre erwiesen hat? Nein, anstatt ihn zu tödten, will ich ihm Leben und Freiheit versschaffen, und in meinem Testamente will ich verordnen, daß ihm niemand etwas wegen seines hiesigen Ausenthaltes absordern soll; denn er hätte sonst eine große Zeche zu bezahlen. Das vernahm der Papst und war darüber sehr ungehalten.

Ich inbessen setzte meine gewöhnlichen Gebete fort; und meine Träume waren alle Nacht angenehmer und gefälliger, so daß sie alle Einbildungs= kraft überstiegen. Mir träumte immer, daß ich mich sichtlich bei dem befinde, ben ich unsichtbar empfunden hatte und noch oft empfand; ich verlangte von ihm zur einzigen Gnabe und bat ihn dringend, er möchte mich dahin führen, wo ich die Sonne feben könnte: das sen das einzige Berlangen, das ich habe; ich wollte alsdann zufrieden sterben und allen Berdruß dieses Gefängnisses vergessen. Anch war der Jammer mein Freund und Gesell geworben, und nichts konnte mich mehr irre machen. Anfangs. erwarteten die Anhänger des Castellans, er solle mich nach seiner Drohung an den Mauerzacken hängen lassen, von dem ich mich heruntergelassen Da sie aber seine entgegengesetzte Entschließung saben, waren sie verdrießlich, suchten mir auf alle Weise Furcht einzujagen, und mich in Beforgniß für mein Leben zu setzen. Das war ich aber, wie gesagt, alles so gewohnt, daß ich nichts fürchtete, nichts mich rührte. Das einzige Berlangen blieb mir, daß ich möchte im Traum die Sonnenscheibe erblicken.

Darauf waren stets meine großen Gebete gerichtet, in welchen ich Christum inbrünstig anrief und immer sagte: D wahrhaftiger Sohn Gottes, ich bitte dich bei deiner Geburt; bei deinem Tod am Kreuze, bei deiner herrlichen Auferstehung, daß du mich werth achtest, die Sonne wieder zu sehen, wo nicht wirklich, wenigstens im Tranme! Aber solltest du mich würdig halten, daß ich sie mit meinen sterblichen Augen wieder sähe, so verspreche ich, dich an deinem heiligen Grabe zu besuchen. Diesen Borsat saste ich, und that unter großen Gebeten dieses Gelübbe am 2. October 1539.

Den andern Morgen war ich, bei Anbruch des Tags, etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang, von meinem unglückseligen Lager aufgestanden, und hatte ein schlechtes Kleid angezogen; denn es sing an kalt zu werden. Ich stand und betete andächtiger als sonst, und sagte zu Christo, er möchte mir wenigstens durch göttliche Eingebung wissen lassen, für welche

Stinde ich so schwer zu bufen hätte? benn da seine göttliche Majestät mich nicht einmal werth hielte, die Sonne nur im Traume zu sehen, so bate ich ihn bei aller seiner Kraft und Macht, daß er mir wenigstens die Ursache meiner Leiden entdecken möchte. Kaum hatte ich diese Worke ausgesprochen, als der Unsichtbare nach Art eines Windes mich ergriff und mich in ein Zimmer führte, wo er sich mir sichtbar in menschlicher Gestelt darstellte, als ein Jüngling, dem der Bart keimt, von wundersamer und schöner Bildung, aber ernst, nicht wollustig. Er deutete mir auf die vielen Menschen in dem Saal und fagte: Du siehst hier, die bisher geboren und gestorben sind! Ich fragte ihn, warum er mich hierher führe; er sagte: Komm nur mit mir, und du wirst es bald sehen! Ich hatte in der Hand einen Dolch und ein Panzerhemd über dem Leibe. So führte er mich durch den großen Saal, und zeigte mir diejenigen, die zu unend= lichen Taufenden darin hin und wieder gingen. Er brachte mich immer vorwärts, ging endlich zu einer kleinen Thüre hinaus, und ich hinter ihm drein. Wir kamen in eine Art von engem Gäßchen, und als er mich hinter sich da hinein aus dem Saale zog, fand ich mich entwaffnet: ich hatte ein weißes Hemb an, nichts auf bem Haupte, und stand zur rechten Seite-meines Gefährten. Da ich mich auf biese Weise fand, verwunderte ich mich, denn ich kannte die Straße nicht, und als ich die Augen er= hob, sah ich den Theil einer Maner, wider den die Sonne schien, es war, als wenn ich nahe an einem großen Gebäude stünde. Da sagte ich: D mein Freund, wie mache ich es wohl, um mich so hoch in die Höhe zu heben, daß ich die Scheibe der Sonne selbst sehen kann? Da zeigte er Mir einige Stufen, die zu meiner Rechten waren, und sagte mir: Steige du nur allein da hinauf! Ich entfernte mich von ihm ein wenig und stieg einige Stufen rückwärts hinauf, und nach und nach entbeckte ich die Nähe der Sonne; so eilte ich auf gedachte Art immer höher zu steigen, und entbedte juletzt ben ganzen Kreis der Sonne. Die Gewalt der Strahlen nothigte mich, wie gewähnlich, die Augen zu schließen; aber ich erholte mich bald, öffnete die Augen-wieder, sach unverwandt nach ihr und fagte: D meine Sonne, nach der ich so lange mich gesehnt habe! Ich will nun nichts weiter sehen, wenn auch beine Strahlen mich blind machen follten, und so blieb ich mit festem Blick stehen.

Nach einer kurzen Zeit bemerkte ich, daß die ganze Gewalt der Strahlen sich auf die linke Seite ber Sonne warf, und die Scheibe ganz

rein und klar blieb. Ich betrachtete die besondere Gnade, welche Gott mir diesen Morgen erzeigte, und sagte mit ftarter Stimme: Wie wunderbar ist beine Macht! wie herrlich beine Kraft! und wie viel größer ist beine Gnade, als ich nie erwartete! Mir schien die Sonne, ohne ihre Strahlen, vollkommen wie ein Bab des reinsten Goldes. Indessen ich diesen merkwürdigen Gegenstand betrachtete, sah ich, daß die Mitte des Kreises sich aufblähte und in die Höhe strebte; auf einmal erzeugte sich ein Christus am Kreuz aus derselben Materie, woraus die Sonne war, so schön und gefällig gebildet und von dem gütigsten Anblick, so daß der menschliche Geist ihn nicht den tausendsten Theil so schön hätte erfinnen können. In= dessen ich ihn betrachtete, rief ich laut: Wunder! o Wunder! gnädiger und allvermögender Gott, was machst du mich würdig, diesen Morgen zu sehen? Indessen ich nun so-betrachtete und sprach, bewegte sich Christus nach der Gegend, wo sich vorher die Strahlen hingezogen hatten, und die Mitte der Sonne sing abermals an sich aufzublähen. Diese Bewegung wuchs eine Weile, und verwandelte sich schnell in die Gestalt der schönsten heiligen Jungfrau. Sie saß erhaben, ihren Sohn auf dem Arm, in der gefälligsten Stellung und gleichsam lächelnd. An beiden Seiten standen zwei Engel von solcher Schönheit, als die Einbildungskraft nicht erreicht. Auch sah ich in der Sonne zur rechten Hand eine Gestalt, nach Art eines Priesters gekleidet, der mir den Rücken zukehrte und gegen jene Mutter Gottes hinblickte. Alles dieses sah ich klar und wirklich, und bankte beständig Gott mit lauter Stimme.

Nachdem ich diese wunderbaren Dinge etwas über den achten Theil einer Stunde vor den Augen gehabt hatte, entfernten sie sich, und ich ward wieder auf mein Lager zurückgetragen. Sogleich rief ich mit lauter Stimme: Die Kraft Gottes hat mich gewürdigt, mir seine ganze Herrlichkeit zu zeigen, wie sie vielleicht kein anderes sterbliches Auge gesehen hat. Nun erkenne ich, daß ich frei und glücklich bin, und in der Gnade Gottes stehe, und ihr andern Bösewichter werdet unglücklich und in seiner Ungnade bleiben. Wist nur, ich bin ganz gewiß, am Allerheiligentage, als an meinem Geburtstage, genau den ersten November, Nachts um Bier, werdet ihr genöthigt sehn, mich aus diesem sinstern Kerker zu befreien. Weniger werdet ihr nicht thun können; denn ich habe es mit meinen Augen an dem Throne Gottes gesehen. Der Priester, welcher gegen den Herrn gesehrt stand und mir den Rücken wies, war St. Peter selbst,

der für mich sprach und sich schämte, daß man in seinem Hanse Christen so schändlich begegne. Sagt es nur, wem ihr wollt! Niemand hat Gewalt, mir weiter ein Uebel anzuthun; sagt nur euerm Herrn, er soll mir Wachs oder Papier geben, daß ich die Herrlichkeit Gottes ausdrücken kann, die ich gesehen habe! Wahrlich ich will es thun!

Der Castellan, obgleich die Aerzte keine Hoffnung mehr zu seiner Genesung hatten, war doch wieder ganz zu sich gekommen, und die Lannen seiner jährlichen Tollheit hatten ihn ganz und gar verlassen. Da er nun allein für seine Seele besorgt war, machte ihm sein Gewissen Vorwürfe, und er überzeugte sich, daß man mir, sowohl vorher, als bis auf diesen Angenblick, großes Unrecht angethan hatte. Er ließ bestwegen den Papst von den großen Dingen berichten, die ich verkündigte. Der Papst, als einer, der nichts glaubte, weder an Gott noch an sonst was, ließ ihm antworten, ich sep toll geworden, und er solle nur, so gut er könne, für seine Gesundheit sorgen. Als der Castellan diese Antwort hörte, ließ er mich tröften, schickte mir Schreibzeug, Wachs und Boffirstäbchen mit vielen freundlichen Worten, die mir einer seiner Diener hinterbrachte, der mir Dieser war ganz das Gegentheil von den andern sieben mobl wollte. Schelmen, die mich gerne todt gesehen hätten. Ich nahm das Papier und das Wachs, fing an zu arbeiten und schrieb babei folgendes Sonett, tas ich an ben Castellan richtete:.

> Um vor die Seele dir, mein Herr, zu bringen, Welch Wunder diese Tage Gott mir schiekte, Welch herrliches Gesicht mich hoch entzückte, Wünscht' ich die Kraft, ein himmlisch Lied zu singen.

O möchte nur zum heiligen Bater bringen, Wie mich die Macht der Gottheit selbst beglückte, Aus meiner dumpfen Wohnung mich entrückte, Er würde meine große Roth bezwingen.

Die Thore sprängen auf, ich könnte gehen, Und Haß und Wuth entslöh'n, die grimmig wilden,. Sie könnten künftig meinen Weg nicht hindern.

Ach, laß mich nur das Licht des Tages sehen, Mit meiner Hand die Wunder nachzubilden! Schon würden meine Schmerzen sich vermindern.



Den andern Tag brachte mir derselbe Diener zu essen; ich gab ihm das Gedicht, das er heimlich, ohne daß es die übrigen bösartigen Leute bemerken konnten, dem Castellan überbrachte, der mich gern losgelassen hätte; denn er glaubte, das Unrecht, das er mir angethan habe, sep die eigentliche Ursache seines Todes. Er las das Sonett mehr als einmal, das weder Begriffe noch Worte eines Wahnsinnigen, vielmehr eines guten und braven Mannes enthielt, und sogleich besahl er seinem Secretär, es dem Papste zu bringen, es in seine eigenen Hände zu geben und ihn zugleich um meine Freiheit zu bitten.

Hierauf schickte mir der Castellan Licht für Tag und Nacht, mit allen Bequemlichkeiten, die man an solchem Orte verlangen konnte; und so sing ich an, das Ungemach meines Lebens zu verbessern, das auf das höchste gestiegen war. Der Papst las das Sonett und ließ dem Castellan sagen, er werde bald etwas thun, das ihm angenehm sehn würde. Und gewiß, der Papst hätte mich gerne geben lassen, hätte ich nicht um Herrn Beter Ludwigs willen, selbst gegen die Neigung des Vaters, müssen verwahrt bleiben.

Ich hatte jenes wunderbare Wunder gezeichnet und bossirt. Indessen nahte sich der Tod des Castellaus, und er schickte mir am Allerheiligentage des Morgens durch Peter Ugolino, seinen Neffen, einige Juwelen zu beschauen. Als ich sie erblickte, sagte ich sogleich: Das ist bas Wahrzeichen meiner Freiheit! Darauf versetzte der Ilingling, der sehr wenig zu sprechen pflegte: Datan benke nur nicht, Benvenuto! Darauf versetzte ich: Trage beine Juwelen weg! benn ich bin so jugerichtet; daß ich nur in der Dämme= rung dieser finstern Höhle seben kann, in welcher sich die Eigenschaft der Juwelen nicht erkennen läßt; aber ich werbe balb aus diefem Gefängniß herausgehen; benn ber ganze Tag wird nicht verstreichen, so werbet ihr mich abholen: bas soll und-muß geschehen, und ihr werdet nicht weniger thun können. Da ging jener weg und ließ nuch wieber einschließen. Nach Berlauf etwa zweier Stunden kam er wieder zu mir, ohne Bewaffnete; mit zwei Knaben; die mich unterstützen. sollten; . und so führte er mich in die weiten Zimmer, in denen ich vorher gewesen war, nämlich im Jahr 1538, und verschaffte mir daselbst alle Bequemlichkeit, die ich verlangte.

Wenige Tage barauf unterlag ber Castellan, ber mich in Freiheit glaubte, seinem großen Uebel, und verließ das gegenwärtige Leben. An seine Stelle kam Herr Anton Ugolini, sein Bruder, der ihm vorgespiegelt hatte, als habe er mich gehen lassen. Dieser Herr Anton, so viel ich nachher vernahm, hatte Besehl vom Papste, mich in diesem weiten Gesfängniß zu behalten, bis er ihm sagen würde, was mit mir geschehen sollte.

Obgedachter Herr Durante von Brescia hatte sich dagegen mit jenem Soldaten, dem Apotheker von Prato, verabredet, mir irgend einen Sast in dem Essen beizubringen, der mich nicht gleich, sondern etwa in vier bis fünf Monaten tödtete. Nun dachten sie sich aus, sie wollten mir gestoßene Diamanten unter die Speise mischen, was an und für sich keine Art von Sift ist, aber wegen seiner unschätzbaren Härte die allerschärssten Eden behält, und nicht etwa, wie die andern Steine, wenn man sie stößt, gewissermaaßen rundlich wird. Rommt er nun mit den übrigen Speisen so scharf und spitzig in den Körper, so hängt er sich bei der Verdauung an die Häute des Magens und der Eingeweide, und nach und nach, wenn andere Speisen darauf drücken, durchlöchert er die Theile mit der Zeit, und man stirbt daran, anstatt daß jede andere Art von Steinen oder Glas keine Gewalt hat sich anzuhängen und mit dem Essen sortgeht.

Wie gesagt, gab Herr Durante einen Diamanten von einigem Werthe einer Wache; die sollte ihn, wie ich nachher vernahm, einem gewissen Lione von Arezzo, einem Goldschmied, meinem großen Feinde, um den Stein in Pulver zu verwandeln, gebracht haben. Da nun dieser Lione sehr arm war, und der Diamant doch manche zehn Scudi werth fehn mochte, gab er ein falsches Pulver anstatt des gestoßenen Steins, das sie mir denn auch sogleich zu Mittage an alle Essen thaten, an den Salat, an das Ragout und die Suppe. Ich speis'te mit gutem Appetit — benn ich hatte ben Abend vorher gefastet, und es war ein Sonntag — und ob ich gleich etwas unter den Zähnen knirschen fühlte, so dachte ich doch nicht an solche Schelmstücke. Nach Tische, als ein wenig Salat in der Schüssel übrig geblieben war, betrachtete ich einige Splitterchen, die sich daran be-Sogleich ergriff ich sie und brachte sie aus helle Fenster; ich erinnerte mich, indem ich sie betrachtete, wie außerordentlich die Speisen geknirscht hatten, und so viel meine Augen urtheilen konnten, glaubte ich schnell, es sen gestoßener Diamant. Ich hielt mich nun entschieden für ein Kind des Todes, und wendete mich schmerzlich zum heiligen Gebete, und da ich mich in mein Schicksal ergeben hatte, betete ich zu Gott und bankte ihm für einen so leichten Tod. Da boch einmal meine Sterne es

so bestimmt hatten, so schien es mir ein gutes Loos, auf eine so bequeme Weise aus der Welt zu gehen. Als ich nun die Welt und meine Lebenszeit gesegnet hatte, wendete ich mich mit meinen Gedanken zu dem bessern Reiche, das ich mit der Gnade Gottes erlangt zu haben hoffte, und in diesen Gedanken rieb ich einige sehr seine Körner zwischen den Fingern, die ich ganz gewiß für Diamant hielt:

Wie nun die Hoffnung nimmer stirbt, so regten sich auch bei mir wieder einige eitle Lebensgedanken. Ich legte die gedachten Körnchen auf eine eiserne Fensterstange, und drückte stark mit dem flachen Messer darauf. Da fühlte ich, daß der Stein sich zerrieb, und als ich recht genau darauf sah, fand ich auch; daß es sich also verhielt, und sogleich erquickte ich mich wieder mit neuer Hoffnung. Die Feindschaft des Herrn Durante sollte mir nicht schaben; es war ein schlechter Stein, der mir nicht bas geringste Leid zufügen konnte, und wie ich vorher entschlossen war, ruhig zu sehn und auf diese Weise in Frieden zu sterben, so machte ich nun aufs neue meine Plane und überlegte, was zu thun sep. Aber ich hatte por allen Dingen Gott zu loben und die Armuth zu segnen, die, wie sie öfters den Menschen den Tod bringt, nun die Ursache meines Lebens war; benn Herr Durante, mein Feind, ober wer es auch sehn mochte, hatte seinen Endzweck nicht erreicht. Lione hatte den Stein nicht gestoßen, sondern ihn aus Armuth für sich behalten, für mich aber zerrieb er einen geringen Berhll von wenigem Werth; vielleicht dachte er, weil es auch ein Stein sey, thue er dieselbigen Dienste.

Zu der Zeit war der Bischof von Pavia, Bruder des Grafen San Secondo, Monsignore de' Rossi, von Parma genannt, gleichfalls Gesangener im Castell; ich rief ihm mit lauter Stimme und sagte, daß die Schelmen, mich umzubringen, mir einen gestoßenen Diamanten unter das Essen gemischt hätten. Ich ließ ihm durch einen seiner Diener etwas von dem übergebliebenen Pulver zeigen, und sagte ihm nicht, daß ich es für keinen gestoßenen Diamanten erkenne, vielmehr daß sie mich gewiß nach dem Tode des guten Castellans vergistet hätten. Ich bat ihn, er möchte mir sür meine wenige Lebenszeit nur des Tags eins von seinen Broden geben; denn ich hätte mir vorgenommen, nichts zu essen, was von ihnen käme, und er versprach mir, von seinem Essen zu schicken. Dieser Bischof war gesangen wegen einer Art von Verschwörung, die er in Pavia gemacht hatte, und ich, weil er so sehr mein Freund war, vertrante mich ihm.

Herr Anton, der neue Castellan, der gewiß nichts von der Sache wußte, machte großen Lärm, und auch er wollte den gestoßenen Stein sehen, den er gleichfalls für Diamant hielt; doch da er glaubte, der Anschlag käme vom Papste, ging er leicht darüber weg, und die Sache ward als ein Zufall behandelt.

Ich af nunmehr die Speisen, welche mir der Bischof sandte, schrieb beständig an meinem Gedichte über das Gefängniß, und setzte täglich Punkt für Punkt die Begebenheiten hinzu, die sich zutrugen. Inzwischen schiefte mir der Castellan mein Essen durch jenen Johann, den ehemaligen Apothekersjungen von Prato, der nun hier Goldat war. Dieser, mein größter Feind, hatte mir eben den gestoßenen Diamanten gebracht, und ich sagte ihm, daß ich nicht eher von seinen Speisen effen würde, ehe er sie mir credenzt hätte. Er sagte darauf, das geschehe wohl dem Papste. Ich versetzte ihm, wie eigentlich Ebelleute verbunden sepen, einem Papst zu crebenzen, so seh er, Soldat, Apotheker und Bauer von Prato, schulbig, einem Florentiner meines Gleichen aufzuwarten. Darüber sagte er mir harte Worte, und ich erwiederte sie. Run schämte sich Herr Anton einigermaaßen über das, was vorgegangen war, und weil er Lust hatte, mich alle Rosten zahlen zu lassen, die mir von dem guten verstorbenen Castellan schon geschenkt waren, wählte er unter seinen Dienern einen andern, der mir wohl wollte, und schickte mir bas Essen burch ihn, ber mir mit vieler Gefälligkeit jedesmal credenzte. Auch sagte er mir alle Tage, daß der Papst beständig von Herrn de Montluc angegangen werde, der von Seiten des Königs mich unablässig zurückverlangte, wobei der Papst wenig Lust zeige, mich heranszugeben, ja daß sogar Cardinal Farnese, sonst mein so großer Freund und Patron, sollte gesagt haben, ich würde wohl noch eine Weile mich gebulden müffen. Worauf ich versetzte: Und ich werde ihnen allen zum Trot boch frei werden. Der gute Mensch bat mich, ich möchte still sehn, daß niemand so etwas borte; benn es könne mir großen Schaben bringen, und mein Bertrauen auf Gott möchte ich doch ja im Stillen erhalten und mich damit stärken. Ich antwortete ihm darauf: Die Kraft Gottes hat keine Furcht vor der bösartigen Ungerechtigkeit.

# Drittes Buch.

### Erftes Capitel.

Der Cardinal Ferrara kommt aus Frankreich nach Rom zurud. — Als er sich mit tem Bapst bei Tafel unterhalt, weiß er die Freiheit bes Autors zu erbitten. — Gebicht in Terzinen, welches Cellini in ber Gefangenschaft schrieb.

So vergingen wenige Tage, als der Cardinal Ferrara in Rom erschien, der, als er dem Papst seine Answartung machte, so lange dei ihm aufgehalten wurde, dis die Stunde des Abendessens kam. Run war der Papst ein sehr kluger Mann, und wollte bequem mit dem Cardinal über die Franzosereien sprechen, weil man dei solchen Gelegenheiten sich freier über viele Dinge als sonst herausläßt. Der Cardinal, indem er von er großmüthigen und freigebigen Art des Königs, die er genugsam kannte, sehr aussührlich sprach, gesiel dem Papste auserordentlich, der sich, wie er alle Woche einmal that, bei dieser Gelegenheit betrank, von welchem Rausch er sich denn gewöhnlich sogleich befreite, indem er alles wieder von sich gab.

Da ber Cardinal die gute Disposition des Papstes bemerkte, bei welcher wohl eine gnädige Sewährung zu hoffen war, verlangte er mich von Seiten des Königs auf das nachdrücklichste und versicherte, daß Seine Majestät auf das lebhafteste nach mir begehre. Da nun der Papst sich nahe an der Zeit sühlte, wo er sich zu übergeben pflegte, auch sonst der Wein seine Wirkungen äußerte, so sagte er mit großem Lachen zum Carbinal: Nun sollt ihr ihn gleich mit euch nach Hause sühren! Darans gab er seinen besondern Besehl und stand vom Tische aus. Sogleich schickte der Cardinal nach mir, ehe es Herr Peter Ludwig erführe; denn der hätte mich auf keine Weise aus dem Gefängniß gelassen. Es kam der Besehl des Papstes und zwei der ersten Edelleute des Cardinals Ferrara; nach

vier Uhr in der Nacht befreiten sie mich aus dem Gefängnisse, und führten mich vor den Cardinal, der mich mit unschätzbarer Freundschaft empfing, mich gut einquartieren und sonst aufs beste versorgen ließ. Herr Anton, der neue Castellan, verlangte, daß ich alle Kosten nebst allen Trinkgeldern für den Bargell und dergleichen Leute bezahlen sollte, und wollte nichts von alle dem beobachtet wissen, was sein Bruder, der Castellan, zu meinen Gunsten verordnet hatte. Das kostete mich noch manche zehn Scubi.

Der Cardinal aber sagte mir, ich solle nur gutes Muths sehn, und mich wohl in Acht nehmen, wenn mir mein Leben lieb seh; denn wenn er mich nicht selbigen Abend aus dem Gefängniß gebracht hätte, so wäre ich wohl niemals herausgekommen; er höre schon, daß der Papst sich beklage, mich losgelassen zu haben.

Nun muß ich noch einiger Vorfälle rlichwärts gebenken, damit versschiedene Dinge deutlich werden, deren ich in meinem Gedicht erwähne.

Als ich mich einige Tage in dem Zimmer des Cardinals Cornaro aufstielt, und nachher, als ich in dem geheimen Garten des Papstes war, besuchte mich unter andern werthen Freunden ein Cassier des Herrn Bindo Altoviti, der Bernhard Galluzzi hieß, dem ich den Werth von einigen hundert Scudi vertraut hatte. Er kam zu mir im geheimen Garten des Papstes, und wollte mir alles zurückgeben; ich aber versetze, ich wüßte meine Baarschaft keinem liebern Freunde zu geben, noch sie an einen Ort zu legen, wo sie sicherer stünde; da wollte er mir das Geld mit Gewalt ausdringen, und ich hatte Noth, ihn zu bewegen, daß er es behielt. Da ich nun aus dem Cassell befreit wurde, sand sich, daß er verdorben war, und ich versor meine Baarschaft.

Ferner hatte ich noch im Gefängniß einen schrecklichen Traum, als wenn mir jemand mit der Feder Worte von der größten Bedeutung an die Stirn schriebe, und mir dreimal sagte, ich solle schweigen, und niemand nichts davon entdeden.

So erzählte man mir auch, ohne daß ich wußte, wer es war, alles, was in der Folge Herrn Peter Ludwig begegnete, so deutlich und genau, daß ich nicht anders glauben konnte, als ein Engel des Himmels habe es mir offenbart.

Dann muß ich noch eine Sache nicht zurlicklassen, die größer ist, als daß sie einem andern Menschen begegnet wäre, ein Zeichen, daß Gott mich losgesprochen, und mir seine Geheimnisse selbst offenbart hat. Denn seit

ber Zeit, daß ich jene himmlischen Gegenstände gesehen, ist mir ein Schein ums Haupt geblieben, ben jedermann sehen konnte, ob ich ihn gleich nur wenigen gezeigt habe.

Diesen Schein sieht man des Morgens über meinem Schatten, wenn die Sonne aufgeht, und etwa zwei Stunden danach. Am besten sieht man ihn, wenn ein leichter Thau auf dem Grase liegt, imgleichen Abends bei Sonnenuntergang. Ich bemerkte ihn in Frankreich, in Paris, weil die Lust in jener Gegend viel reiner von Nebeln ist, so daß man den Schein viel ausdrücklicher sah als in Italien, wo die Nebel viel häusiger sind; dessen ungeachtet aber sehe ich ihn auf alle Weise, und kann ihn anch andern zeigen, nur nicht so gut wie in jenen Gegenden.

## Bweites Capitel.

Der Autor, nach seiner Befreiung, befucht ben Ascanio zu Tagliacozzo. — Er kehrt nach Rom zuruck, und endigt einen schönen Becher für den Cardinal Ferrara. — Modell zu einem Salzsaß mit Figuren — Er verbindet sich zu den Diensten des Königs von Frankreich Franz I., und verreist mit dem Cardinal Ferrara nach Paris. — Boses Abentheuer mit dem Postmeister von Siena. — Er kommt nach Florenz, wo er vier Tage bei seiner Schwester bleibt.

Als ich nun so im Palast des Cardinals Ferrara-mich befand, gern von jedermann gesehen, und noch weit mehr besucht als vorher, verwunderten sich alle, daß ich aus so unglaublichem Unglück, in welchem ich gelebt hatte, wieder gerettet seh. Indessen ich nun mich wieder erholte, machte es mir das größte Bergnügen, meine Berse auszuarbeiten; denn um besser wieder zu Kräften zu kommen, nahm ich mir einst vor, wieder der freien Luft zu genießen, wozu mir mein guter Cardinal Freiheit und Pferde gab, und so ritt ich mit zwei Römischen Jünglingen, deren einer von meiner Kunst war, der andere aber uns nur gern Gesellschaft leistete, von Rom weg und nach Tagliacozzo, meinen Lehrling Ascanio zu besuchen. Ich fand ihn mit Bater, Geschwistern und Stiefmutter, welche mich zwei Tage auf das freundschaftlichste bewirtheten. Ich kehrte darauf nach Rom zurud, und nahm den Ascanio mit mir. Unterwegs singen wir an von ber Kunst zu sprechen, bergestalt daß ich die lebhafteste Begierde fühlte, wieber nach Rom zu kommen, um meine Arbeiten anzufangen. Nach meiner Rückfunft schickte ich mich auch sogleich dazu an, und fand ein

filbernes Becken, das ich für den Cardinal angefangen hatte, ehe ich eingekerkert wurde: daran ließ ich obgedachten Paul arbeiten; ein schöner Pocal aber, den ich zugleich mit diesem Becken in Arbeit genommen hatte, war mir indessen, mit einer Menge anderer Sachen von Werth, gestohlen worden. Ich sing ihn nun wieder von vorn an. Er war mit runden, halberhobenen Figuren geziert; deßgleichen hatte ich auch auf dem Becken runde Figuren und Fische von halberhobener Arbeit vorgestellt, so daß jeder, der es sah, sich verwundern mußte, sowohl über die Gewalt des Geistes und der Ersindung als über die Sorgsalt und Reinlichkeit, welche die jungen Leute bei diesen Werken anwendeten.

Der Cardinal kam wenigstens alle Tage zweimal mit Herrn Ludwig Alamanni und Herrn Gabriel Cesano, und man brachte einige Stunden vergnügt zu, ob ich gleich genug zu thun hatte. Er überhäufte mich mit neuen Werken, und gab mir sein großes Siegel zu arbeiten, welches die Größe der Hand eines Anaben von zwölf Jahren hatte; darein grub ich zwei Geschichten, einmal wie St. Iohann in der Wüsten predigte, und dann wie St. Ambrosins die Arianer verjagte; er war auf einem Pferde vorgestellt, mit der Geißel in der Hand, von so kühner und guter Zeichnung und so sauber gearbeitet, daß jedermann sagte, ich habe den großen Lautizio übertrossen, der sich nur allein mit dieser Art Arbeiten abgab. Der Cardinal war stolz, sein Siegel mit den Siegeln der übrigen Cardinäle zu vergleichen, welche gedachter Meister kast alle gearbeitet hatte.

So ward mir auch von dem Cardinal und den zwei obgedachten Herren aufgetragen, ein Salzgefäß zu machen; es sollte sich aber von der gewöhnlichen Art entsernen. Herr Ludwig sagte bei Gelegenheit dieses Salzsasses viele verwundernswürdige Dinge, so wie auch Herr Gabriel Cesano die schönsten Gebanken über denselben Gegenstand vordrachte; der Cardinal hörte gnädig zu, und, sehr zusrieden von den Zeichnungen, welche die beiden Herren mit Worten gemacht hatten, sagte er zu mir: Benvennto, die beiden Borschläge gesallen mir so sehr, daß ich nicht weiß, von welchem ich mich trennen soll; deswegen magst du entscheiden, der du sie ins Wert zu sehen hast. Darauf sagte ich: Es ist bekannt, meine Herren, von welcher großen Bedeutung die Könige und Kaiser sind, und in was sier einem göttlichen Glanz sie erscheinen. Dessen ungeachtet, wenn ihr einen armen, geringen Schäfer fragt, zu wem er mehr Liebe und Reigung empfinde, zu diesen Prinzen oder zu seinen eigenen Kindern? so

wird er gewiß gestehen, daß er diese letztern vorziehe. So habe ich auch eine große Vorliebe sur meine eigenen Geburten, die ich durch meine Annst hervordringe; daher, was ich euch zuerst vorlegen werde, hochwürzdigster Herr und Gönner, das wird ein Werk nach meiner eigenen Ersindung sehn; denn manche Sachen sind leicht zu sugen, die nachher, wenn sie ausgesührt werden, keineswegs gut lassen, und so wendete ich mich zu den beiden tresslichen Männern, und versetzte: Ihr habt gesagt, und ich will thun. Darauf lächelte Herr Ludwig Alamanni, und erwiederte mit der größten Anmuth viele tressliche Worte zu meiner Gunst, und es stand ihm sehr wohl an; denn er war schön anzusehen, von Körper wohlgesstaltet, und hatte eine gesällige Stimme. Herr Gabriel Cesano war gerade das Gegentheil, so häßlich und ungefällig, und nach seiner Gestalt sprach er auch.

Herr Ludwig hatte mit Worten gezeichnet, daß ich Benus und Cupibo vorstollen follte, mit allerlei Galanterien umber, und alles fehr fchicklich; Herr Gabriel hatte angegeben, ich solle eine Amphitrite vorstellen, mit Tritonen und mehrern Dingen, alle gut zu sagen, aber nicht zu machen. Ich hingegen nahm einen runden Untersatz, ungefähr zwei Drittel einer Elle, und darauf, um zu zeigen, wie das Meer sich mit der Erde verbindet, machte ich zwei Figuren, einen guten Palm groß, die mit verschränkten Füßen gegen einander faßen, so wie man die Arme des Meeres in die Erde hineinlaufen sieht. Das Meer, als Mann gebildet, hielt ein reich gearbeitetes Schiff, welches Salz genug fassen konnte; barunter hatte ich vier Seepferde angebracht; und der Figur in die rechte Hand den Dreizack gegeben; die Erde hatte ich weiblich gebildet, von fo schöner Gestalt und so anmuthig, als ich nur wußte und konnte. Ich hatte neben sie einen reichen, verzierten Tempel auf ben Boben gestellt, ber ben Pfeffer enthalten sollte. Sie lehnte sich mit einer Hand barauf, und in ber andern hielt sie das Horn des Ueberflusses, mit allen Schönheiten geziert, die ich nur in der Welt wußte. Auf derfelben Seite waren die schönsten Thiere vorgestellt, welche die Erde hervorbringt, und auf der andern, unterhalb der Figur des Meeres, hatte ich die besten Arten von Fischen und Muscheln angebracht, die nur in dem kleinen Raum stattfinden konnten; übrigens machte ich an dem Oval ringsum die allerherrlichsten Zierrathen.

Als nun darauf der Cardinal mit seinen zwei trefflichen Begleitern

kam, brachte ich das Modell von Bachs hervor, worliker fogleich Herr Gabriel Cesano mit großem Lärm herfiel und sagte: Das Werk ist in zehn Menschenkeben nicht zu vollenden, und ihr wollt, hochwürdigster Herr, es doch in euerm Leben noch fertig sehen? Ihr werdet wohl vergebens darauf warten. Benvenuto will euch von seinen Söhnen zeigen, nicht geben: wir haben doch wenigstens Dinge gesagt, die gemacht werden konnten; er zeigt Dinge, die man nicht machen kann. Darauf nahm Herr Ludwig Alamanni meine Partie; der Cardinal aber sagte, er wolle sich auf ein so großes Unternehmen nicht einlassen. Da versetzte ich: Hochwürdigster Herr! ich sage voll Zuversicht, daß ich das Werk für den zu endigen hoffe, ber es bestellen wird. Ihr sollt es alle, noch hundertmal reicher als das Modell, vor Angen sehen, und ich hoffe mit der Zeit noch mehr als das zu machen. Darauf versetzte der Cardinal mit einiger Leb= haftigkeit: Wenn du es nicht für den König machst, zu dem ich dich führe, so glaube ich nicht, daß du es für einen andern zu Stande bringst. Sogleich zeigte er mir den Brief, worin der König in einem Absatze schrieb, er solle geschwind wieder kommen, und Benvenuto mitbringen. Da hob ich die Hände gen Himmel und rief: D, wann wird das Geschwinde doch kommen? Der Cardinal sagte, ich sollte mich einrichten, und meine Sachen in Rom in Ordnung bringen, und zwar innerhalb zehn Tagen.

Als die Zeit der Abreise herbeikam, schenkte er mir ein schönes und gutes Pferd, das Tournon hieß, weil der Cardinal dieses Namens es ihm geschenkt hatte; auch Paul und Ascanio, meine Schüler, wurden mit Pserden versehen. Der Cardinal theilte seinen Hof, der sehr groß war; den einen edlern Theil nahm er mit sich auf den Weg nach der Romagna, um die Madonna von Loreto zu besuchen, und alsbann nach Ferrara in sein Haus zu gehen; den andern Theil schickte er gegen Florenz; daswar der größte, und dabei seine schönste Reiterei. Er sagte mir, wenn ich auf der Reise sicher sehn wollte, so sollte ich sie mit ihm zurücklegen; wo nicht, so könnte ich in Lebensgefahr gerathen. Ich gab mein Wort, daß ich mit ihm gehen wollte; aber weil alles geschehen nuß, was im Himmel beschlossen ist, so gefiel es Gott, daß mir meine arme leibliche Schwester in den Sinn tam, die so viele Betrübnig über mein großes Uebel gehabt hatte; auch erinnerte ich mich meiner Nichten, die in Biterbo Nonnen waren, die eine Aebtissin, die andere Schaffnerin, so baß sie die reiche Abtei gleichsam beherrschten. Sie hatten auch um meinetwillen so viele schwere

GERMAN SEMINAR SELIBRARY

Leiden erduldet, und für mich so viel gebetet, daß ich für gewiß glaube, meine Befreiung habe ich der Frömmigkeit dieser guten Mädchen zu versdanken.

Da ich das alles bedachte, beschloß ich, nach Florenz zu gehen, und statt daß ich auf diesem Wege, so wie auf dem andern, mit den Leuten des Cardinals die Reise hätte umsonst machen können, so gesiel es mir noch besser, für mich und in anderer Gesellschaft zu gehen. Den heiligen Montag reisten wir zu brei von Rom ab; in Monterost traf ich Meister Cherubin, einen trefflichen Juwelier, meinen fehr guten Freund, und glaubte, weil ich öffentlich gesagt hatte, ich würde mit dem Cardinal gehen, keiner meiner Feinde würde mir weiter aufgepaßt haben, und doch hätte es mir bei Monterofi übel bekommen können; benn man hatte vor uns einen Haufen wohlbewaffneter Leute hergeschickt, mir etwas Unangenehmes zu erzeigen, und indeß wir bei Tische saßen, hatten jene, nachdem sie vernommen, daß ich nicht im Gefolge des Cardinals reis'te, alle Anstalt gemacht, mich zu beschädigen; da wollte Gott, daß das Gefolge so eben ankam, und ich zog mit ihm fröhlich und gesund nach Biterbo. ich nun keine Gefahr mehr zu befürchten, und ritt manchmal mehrere Meilen voraus, und die trefflichsten unter diesen Truppen bezeigten mir viele Achtung.

Als ich nun so, burch Gottes Gnade, gesund und wohl nach Biterbo fam, empfingen meine Nichten mich mit ben größten Liebkofungen, so wie das ganze Kloster; dann reis'te ich weiter mit meiner Gefellschaft, indem wir uns balb vor, bald hinter dem Gefolge hielten, so daß wir am grünen Donnerstag um Zweiundzwanzig nur ungefähr eine Post von Siena entfernt waren. Da fand ich einige Pferde, bie eben von gebachter Stadt kamen; der Bostillon aber wartete auf irgend einen Fremden, der für ein geringes Geld barauf allenfalls nach Siena zurückritte. Da stieg ich von meinem Pferbe Tournon, legte mein Kissen und meine Steigbügel auf bie gedachte Posistute, gab dem Anechte einen Julier, ließ meinen jungen Leuten mein Pferd, die es mir nachführen follten, und machte mich auf ben Weg, um eine halbe Stunde früher nach Siena zu kommen, fowohl weil ich einen Freund besuchen, als auch weil ich einige Geschäfte verrichten Und zwar ging es geschwind genug, doch ritt ich keineswegs post-Ich fand eine gute Herberge in Siena, besprach Zimmer für mäßig. fünf Personen, und schickte das Pferd nach der Bost, die vor dem Thor zu Camollia angelegt war; ich hatte aber vergessen, mein Kissen und meine Steigbügel herunterzunehmen.

Wir brachten ben Abend sehr lustig zu. Charfreitag Morgens erinnerte ich mich meines Pferbezeuges, und als ich danach schickte, wollte ber Postmeister es nicht wieder herausgeben, weil ich seine Stute zu Schanden geritten hätte. Die Boten gingen oft hin und her, und er versicherte beständig, daß er die Sachen nicht wieder herausgeben wolle, mit vielen beleidigenden und unerträglichen Worten. Da sagte ber Wirth, wo ich wohnte: Ihr kommt noch gut weg, wenn er euch nichts Schlim= meres anthut, als daß er Rissen und Steigbügel behält; benn einen solchen bestialischen Mann hat es noch nicht in unserer Stadt gegeben, und er hat zwei Söhne bei sich, die tapfersten Leute, und als Soldaten noch weit bestialischer benn er. Drum kauft nur wieder, was ihr bedürft, und reitet eurer Wege, ohne euch weiter mit ihm einzulassen! Ich kaufte ein Paar Steigbügel, und bachte mein Riffen durch gute Worte wieder zu erlangen, und weil ich sehr gut beritten, mit Panzerhemd und Armschienen bewaffnet war, auch eine treffliche Büchse auf bem Sattel hatte, erregten die großen Bestialitäten, die der tolle Mensch mir hatte sagen lassen, in mir nicht die geringste Furcht; auch waren meine jungen Leute gewöhnt, Panzerhembe und Aermel zu tragen, und auf meinen Römischen Burschen hatte ich ein besonderes Vertrauen; denn ich wußte, daß er, so lange wir in Rom waren, die Waffenstücke nicht abgelegt hatte. Ascanio, ungeachtet seiner Jugend, trug bergleichen, und da es Charfreitag war, dachte ich, die Tollheit der Tollen sollte doch auch ein wenig feiern.

So kamen wir auf die gedachte Post Camollia, und ich erkannte den Mann gleich an den Wahrzeichen, die man mir gegeben hatte; denn er war am linken Auge blind; da ließ ich meine zwei jungen Leute und die andere Gesellschaft hinter mir, ritt auf ihn los, und sagte ganz gelassen: Postmeister, wenn ich euch versichere, daß ich euer Pferd nicht zu Schanden geritten habe, warum wollt ihr mir Kissen und Steigbügel, die doch mein sind, nicht wieder geben? Darauf antwortete er mir wirklich auf eine tolle, bestialische Weise, wie man mir vorher hinterbracht hatte, worauf ich versetze: Wie? send ihr nicht ein Christ? und wollt am heiligen Charsfreitage euch und mir ein solches Aergerniß geben? Er versetze, daß er sich weder um Gottes noch um des Teusels Freitag beklimmere, und wenn

ich mich nicht gleich wegmachte, wollte er mich mit einem Spieße, den er indessen ergriffen hatte, zusammt mit meinem Schießgewehr zu Boben schlagen.

Auf diese hestigen Worte kan ein alter Sanesischer Ebelmann herbei, der eben von einer Andacht, wie man sie am selbigen Tage zu halten pflegt, zurückkam; er hatte von weitem recht deutlich meine Gründe vernommen, und trat herzhaft hinzu, gedachten Postmeister zu tadeln, indem er meine Partei nahm. Er schalt auch auf die beiden Söhne, daß sie nicht nach ihrer Schuldigkeit die Fremden bedienten, vielmehr durch ihre Schwüre und gotteslästerlichen Reden der Stadt Siena Schande brächten. Die beiden Söhne sagten nichts, schüttelten den Kopf, und gingen ins Haus. Der rasende Vater aber, der auf die Worte des Ehrenmanns noch gistiger geworden war, fällte unter schimpslichen Flüchen seinen Spieß, und schwur, daß er mich gewiß ermorden wolle.

Als ich diese bestialische Resolution bemerkte, ließ ich ihn die Dundung meines Gewehrs in etwas sehen, um ihn einigermaaßen zurückzuhalten, er siel mir aber nur besto rasender auf den Leib. Run hatte ich die Büchse noch nicht gerade auf ihn gerichtet, wie ich doch zur Verwahrung und Bertheidigung meiner Person hätte thun können, sondern die Mündung war noch in der Höhe, als das Gewehr von selbst losging; die Rugel traf den Bogen des Thors, schlug zurück, und traf den Mann gerade in ben Hals, so daß er tobt zur Erben siel. Seine Söhne liefen schuell her= bei, der eine mit einem Rechen, der andere mit der Partisane des Baters, und sielen über meine jungen Leute her. Der mit dem Spieße griff meinen Paul, den Römer, auf der linken Seite an, der andere machte sich an einen Mailänder, der närrisch aussah, und nicht etwa sich aus der Sache 30g — benn er hätte nur sagen bürfen, ich gehe ihn nichts an — viel= mehr vertheidigte er sich gegen die Spitze jenes Spiekes mit einem Stöckchen; das er in der Hand hatte, und konnte denn freilich damit nicht zum besten pariren, so daß ihn sein Gegner am Ende ein wenig an ben Mund traf.

Herr Cherubin war als Geistlicher gekleidet; denn ob er gleich ein trefflicher Goldschmied war, so hatte er doch viele Pfründen von dem Papste mit guten Einkünften erhalten. Ascanio, gut bewaffnet, gab kein Zeichen von sich, als wenn er sliehen wollte, und so wurden die beiden nicht angerührt. Ich hatte dem Pferde die Sporen gegeben, und, indem

es geschwind galoppirte, mein Gewehr wieder geladen. Ich kehrte barauf wüthend zurück und dachte erst aus diesem Spaße Ernst zu machen; benn ich fürchtete, meine Anaben möchten erschlagen sehn, und ba wollte ich auch mein Leben wagen. Ich war nicht weit zurückgeritten, als ich ihnen begegnete. Da fragte ich, ob ihnen ein Leids widerfahren wäre? Und Ascanio sagte, Paul sep tödtlich mit einem Spieße verwundet. Darauf versetzte ich: Paul, mein Sohn, so ist ber Spieß durch das Panzerhemb gedrungen? Er sagte, ich habe es in ben Mantelsack gethan. wortete ich: Wohl erst diesen Morgen? So trägt man also die Panzerhembe in Rom, um sich vor den Damen sehen zu lassen, und an ge= fährlichen Orten, wo man sie eigentlich braucht, hat man sie im Mantelfact! Alles Uebel, das dir widerfährt, geschieht dir recht, und du bist Schuld, daß ich auch hier umkommen werde, und indem ich so sprach, ritt ich immer rasch wieder zurück. Darauf baten Ascanio und er mich um Gottes= willen, ich möchte sie und mich erretten; benn wir gingen gewiß in den Tob. Bu gleicher Zeit begegnete ich Herrn Cherubin und bem verwun= beten Mailander; jener schalt mich aus, daß ich so grimmig seh: benn niemand sey beschädigt, Pauls Wunde sey nicht tief, der alte Postmeister sep tobt auf der Erde geblieben, und die Söhne nebst andern Leuten sepen bergestalt in Bereitschaft, daß sie uns sicher alle in Stücke hauen würden; er bat mich, daß ich das Glück, das uns beim ersten Angriffe gerettet hatte, nicht wieder versuchen möchte; denn es könnte uns dießmal verlassen. Darauf versetzte ich: Da ihr zufrieden sepd, so will ich mich auch beruhigen, und indem ich mich zu Paul und Ascanio wendete, fuhr ich fort: Gebt euern Pferden die Sporen und laßt uns ohne weitern Aufenthalt nach Staggia galoppiren, und da werden wir sicher sehn. Darauf sagte ber Mailander: Der Henker hole die Günden! das Uebel begegnet mir nur, weil ich gestern ein wenig Fleischsuppe gegessen habe, da ich nichts anders zu Mittage hatte. Darüber mußten wir, ungeachtet ber großen Noth, in ber wir uns befanden, laut lachen; benn die Bestie hatte gar zu dummes Beug vorgebracht; wir setzten uns barauf in Galopp und ließen Herrn Cherubin und ben Mailander nach ihrer Bequemlichkeit langsam nachreiten.

Die Söhne bes Tobten waren sogleich zu dem Herzog von Melsigelaufen, und hatten ihn um einige leichte Reiterei gebeten, um uns zu erreichen und zu sahen. Der Herzog, als er erfuhr, daß wir dem Carsbinal Ferrara angehörten, wollte weder Pferde noch Erlaubniß geben.

Indessen kamen wir nach Staggia in Sicherheit; ich rief einen Arzt, so gut man ihn daselbst haben konnte, und ließ Paul besichtigen, da sich benn fand, daß es nur eine Hautwunde war, die nichts zu sagen hatte, und wir bestellten das Essen. Hierauf erschien Meister Cherubin und ber närrische Mailander, ber nur immer sagte: Hole ber Henter alle Bantel! Er betrübte sich, daß er excommunicirt seh, weil er diesen heiligen Morgen seinen Rosenfranz nicht hätte beten können. Der Mann war erstaunenb garstig, hatte von Natur ein sehr großes Maul, und durch die Wunde war es ihm mehr als brei Finger gewachsen; da nahm sich erst seine wunderliche Mailandische Sprache, die abgeschmackten Rebensarten und die dummen Worte, die er hervorbrachte, recht närrisch aus, und gaben uns so viel Gelegenheit zu lachen, baß wir, anstatt über ben Borfall zu klagen, uns bei jedem seiner Worte lustig machten. Nun wollte der Arzt ihm das Maul heften, und da derselbe schon drei Stiche gethan hatte, sagte der Patient, er möchte inne halten, und sollte ihm nicht etwa gar aus bösem Willen das Maul ganz zunähen. Darauf nahm er einen Löffel, und verlangte, gerade so viel sollte man offen lassen, daß ber Löffel durchkönne, und er lebendig zu ben Seinigen käme.

Bei diesen Worten, die er mit allerlei wunderlichen Bewegungen des Kopses begleitete, ging erst das Lachen recht los, und so kamen wir mit der größten Lust nach Florenz. Wir stiegen beim Hause meiner armen Schwester ab, die uns sowohl als ihr Mann auss beste enipsing und bewirthete. Herr Cherubin und der Mailänder gingen ihren Geschäften nach; wir aber blieben vier Tage in Florenz, in welchen Paul geheilt wurde. Dabei war es die sonderbarste Sache, daß wir, so oft vom Mailänder gesprochen wurde, in eine ausgelassene Lustigkeit versielen, dagegen uns das Andenken der Unsälle, die wir ausgestanden, äuserst rührte, so daß wir mehr als einmal zugleich lachen und weinen nurkten.

## Brittes Capitel.

Der Berfasser kommt nach Ferrara, wo ihn ber Herzog sehr wohl ausnimmt, und sein Prosil von ihm bossiren läßt. — Das Klima ist ihm schällich, und er wird krank. Er spelst junge Pfauen, und stellt vadurch seine Gesundheit her. — Misverständnisse zwischen ihm und des Herzogs Dirnern, von manchen verdriestichen Umständen begleitet. — Nach vielen Schwierigkeiten und erneuertem Aufschub reist er weiter, und kommt glücklich nach kon, von dannen er sich nach Kontainebleau begiebt, wo der hof sich eben aushielt.

Hierauf zogen wir nach Ferrara und fanden unsern Cardinal baselbst, der alle unsere Abenthener gehört hatte, sich darüber beschwerte, und sagte: Ich bitte nur Gott um die Gnade, daß ich dich lebendig zu dem Könige bringe, wie ich es ihm versprochen habe. Er wies mir darauf einen seiner Paläste in Ferrara, den angenehmsten Aufenthalt, an; der Ort hieß Bel= fiore, nahe an der Stadtmauer, und ich mußte mich baselbst zur Arbeit einrichten. Dann machte er Anstalt, nach Frankreich zu gehen, aber keine, mich mitzunehmen, und als er sah, daß ich darüber sehr verdrießlich war, sagte er: Benvenuto, alles, was ich thue, geschieht zu beinem Besten. Denn ehe ich dich aus Italien wegnehme, will ich erst gewiß sehn, was in Frankreich mit dir werden wird; arbeite nur fleißig am Becken und am Becher, und ich befehle meinem Cassier, daß er dir geben soll, was du nothig haft. Nun verreis'te er, und ich blieb höchst migvergnügt zurück. Oft kam mir die Lust an, in Gottes Namen davon zu gehen; denn pur ber Gebanke, daß er mich aus ben Händen des Papstes befreit. hatte, konnte mich zurückalten; übrigens war sein gegenwärtiges Betragen zu meinem großen Berdruß und Schaben. Deswegen hüllte ich mich in Dankbarkeit, suchte mich zur Geduld zu gewöhnen, und ben Ausgang der Sache abzuwarten. Ich arbeitete fleißig mit meinen jungen Leuten, und Becher und Beden näherten sich immer mehr der Bollenbung.

Unsere Wohnung, so schön sie war, hatte ungesunde Luft, und da es gegen den Sommer ging, wurden wir alle ein wenig krank. Um uns zu erholen, gingen wir in dem Garten spazieren, der zu unserer Wohnung gehörte, und sehr groß war; man hatte sast eine Miglie Landes dabei als Wildniß gelassen, wo sich unzählige Pfauen aushielten, und daselbst im Freien nissteten. Da machte ich meine Büchse zurecht, und bediente mich eines Pulvers, das keinen Lärm machte; dann paste ich den jungen Pfauen auf und schoß alle zwei Tage einen. Dergestalt nährten wir uns reichlich, und sanden die Speise so gesund, daß unsere Krankbeiten sich gleich verloren. Wir arbeiteten noch einige Monate freudig fort, und hielten uns immer-zu ben beiben Gefäßen, als an eine Arbeit, die viel Zeit kostete.

Der Herzog von Ferrara hatte so eben mit dem Pahst Paul einige alte Streitigkeiten verglichen, die schon lange wegen Modena und anderer Städte dauerten. Das Recht war auf der Seite der Kirche, und der Herzog erkaufte den Frieden mit schwerem Gelde. Ich glaube, er gab mehr als 300000 Kammerducaten dafür. Nun hatte der Herzog einen alten Schahmeister, einen Zögling seines Herrn Baters, der Hieronhmus Gigliolo hieß; dieser konnte das Unglild nicht ertragen, daß so großes Geld zum Papste gehen sollte; er lief und schrie durch die Straßen: Herzog Alphons, der Bater, hätte mit diesem Gelde eher Rom weggenommen, als daß es der Papst sollte gesehen haben; dabei rief er: Ich werde auf keine Weise zahlen. Endlich, als ihn der Herzog dennoch zwang, ward der Alte an einem Durchfall so heftig krank, daß er saft gestorben wäre.

Bu der Zeit ließ mich der Herzog rusen und verlangte, daß ich sein Bildniß machen sollte. Ich arbeitete es auf einer runden Schiefertasel, so groß wie ein mäßiger Teller, und ihm gestel meine Arbeit so wie meine Unterhaltung sehr wohl; deswegen er mir auch östers vier die sünf Stunden saß, und mich manchmal Abends zur Tasel behielt. In Zeit von acht Tagen war ich mit dem Kopfe sertig; dann besahl er mir die Rückseite zu machen, wo eine Frau als Friede mit der Fackel in der Hand Trophäen verbrannte. Ich machte diese Figur in freudiger Stellung mit dem seinsten Gewande und der größten Anmuth, und unter ihr stellte ich die Wuth vor, traurig und schmerzlich, und mit vielen Ketten gebunden. Diese Arbeit machte ich mit großer Sorgsalt, und sie brachte mir viel Ehre; denn der Herzog konnte mir nicht ausdrücken, wie zusrieden er seh, als er mir die Umschrift sowohl um den Kopf als um die Rückseite zustellte. Auf dieser stand: Pretiosa in conspectu Domini. (Kostdar vor den Augen des Herrn.) Und wirklich war ihm der Friede theuer genug zu stehen gekommen.

Zu der Zeit, als ich daran arbeitete, hatte mir der Cardinal gesschrieben, ich solle mich bereit halten; denn der König habe nach mir gefragt, und er, der Cardinal, habe seinen Leuten geschrieben, alles mit mir in Ordnung zu bringen. Ich ließ mein Becken und meinen Pocal einpacken; denn der Herzog hatte sie schon gesehen. Damals besorgte bie

Geschäfte des Cardinals ein Edelmann von Ferrara, der Herr Albert Bendidio hieß. Dieser Mann war zwölf Jahre wegen einer Unpäßlichkeit Er schickte eines Tags mit großer Eile zu mir, zu Hause geblieben. und ließ mir sagen, ich sollte geschwind aufsitzen und nach Frankreich Post reiten, um dem König auszuwarten, der nach mir mit großem Berlangen gefragt habe und glaube, daß ich schon in Frankreich sen. Der Cardinal, sich zu entschuldigen, habe gesagt, ich sep in einer seiner Abteien zu Lyon ein wenig frank geblieben, er wolle aber sorgen, daß ich Seiner Majestät bald aufwartete; deswegen seh es nun nöthig, daß ich Post nehme. Herr Albert war ein sehr redlicher Mann, aber dabei sehr stolz, und seine Arankheit machte ihn gar unerträglich. Als er mir nun sagte, daß ich mich geschwind fertig machen und die Post nehmen sollte, so antwortete ich, meine Arbeit mache sich nicht auf der Post, und wenn ich hinzugehen hätte, so wollte ich den Weg in bequemen Tagreisen zurücklegen, auch Ascanio und Paul, meine Cameraden und Arbeiter, mitnehmen, die ich schon von Rom gebracht habe; und babei verlangte ich noch einen Diener zu Pferd, ber mir aufwartete, und Geld, so viel nöthig wäre. Der alte kranke Mann antwortete mir mit stolzen Worten, auf die Art und nicht anders reisten die Söhne des Herzogs. Ich antwortete ihm, die Söhne meiner Kunft reis'ten nun einmal so; wie aber die Söhne eines Herzogs -zu reisen pflegten, wlißte ich nicht; benn ich sen nie einer gewesen. Auf alle Weise würde ich jetzt nicht hingehen.

Da mir nun der Cardinal sein Wort nicht gehalten hatte, und ich noch gar solche unartige Reden hören sollte, so entschloß ich mich, mit den Ferraresern nichts weiter zu thun zu haben, wendete ihm den Rücken, und ging brummend fort, indem er nicht nachließ, harte und unanständige Reden zu führen. Ich ging nun, dem Herzog die geendigte Medaille zu bringen, und er begegnete mir mit den ehrenvollsten Liebkosungen, und hatte Herrn Hieronhmus Giglioso besohlen, er solle mir einen Ring von mehr als 200 Scudi kaufen, und ihn Fiaschino, seinem Rämmerer, geben, der ihn mir bringen möchte. Und so geschaft es auch noch denselben Abend. Um ein Uhr kam Fiaschino und überreichte mir einen Ring, mit einem Diamanten, der viel Schein batte, und sagte von Seiten des Herzogs diese Worte: mit diesem solle die einzig kunstreiche Hand geziert werden, die so tresslich zum Andenken Seiner Excellenz gearbeitet habe. Als es Tag ward, betrachtete ich den Ring und sand einen kachen Stein von ungefähr

10 Scubi an Werth; und es war mir ungelegen, daß bie herrlichen Worte, die mie der Herzog hatte sagen lassen, mit so einer geringen Belohnung sollten verbunden sehn, da der Herzog doch glauben könnte, er habe mich vollsommen zufrieden gestellt. Auch dachte ich wohl, daß der Streich von dem Schelm, dem Schatzmeister, herkomme, und gab den Ring daher einem Freunde, mit Namen Bernhard Saliti, der ihn dem Rämmerer wieder geben sollte, es möchte kesten, was es wolle; und das Geschäft wurde trefflich ausgerichtet. Da kam Fiaschino eilig zu mir, in großer Bewegung, und sagte, wenn der Herzog wissen sollte, daß ich ein Geschenk zurückschide, bas er mir so gnäbig zugebacht habe, so möchte er es sehr übel nehmen, und es dürfte mich gereuen. Darauf antwortete ich, dieser Ring sep ungefähr 10 Scubi werth, und meine Arbeit dürfte ich wohl auf 200 Scubi schätzen; mir sey bloß an einem Zeichen seiner Gnabe gelegen, und er möchte mir nur einen von den Krebsringen schicken, wie ste aus England kommen, und wovon einer ungefähr einen Paul werth ist; ben wollte ich mein ganzes Leben zum Andenken Seiner Excellenz tragen, mich dabei jener ehrenvollen Worte erinnern, und mich bann für meine Arbeit hinlänglich belohnt fühlen, anstatt daß jetzt der geringe Werth des Sdelsteins meine Arbeit erniedrige. Diese Worte mißsielen dem Herzog so sehr, daß er den Schapmeister rufen ließ und ihn mehr als jemals ausschalt. Mir ließ er bei Strafe seiner Ungnabe befehlen, nicht aus Ferrara ohne seine Erlaubniß zu geben, dem Schapmeister aber befahl er, für mich einen Diamanten aufzusuchen, ber gegen 300 Scubi werth wäre. Aber der alte Geizhals sand einen aus, den er höchstens für 60 bezahlt hatte, und machte den Herzog glauben, daß er weit über 200 zu stehen komme.

Indessen hatte Herr Albert sich eines Bessern besonnen und mir alles gegeben, was ich nur verlangte, und ich wäre gleich des Tags von Ferrara weggegangen, wenn nicht der geschäftige Kämmerer mit Herrn Albert ausgemacht hätte, daß er mir keine Pferde geben folle.

Schon hatte ich mein Maulthier mit vielen Geräthschaften beladen, und auch Beden und Kelch für den Cardinal eingepact, da kam nun eben ein Ferraresischer Edelmann zu uns, der Herr Alphons de' Trotti hieß; er war alt und sehr angenehm, dabei liebte er die Künste außerordentlich, war aber einer von den Personen, die schwer zu befriedigen sind, und wenn sie zufälligerweise sich auf etwas wersen, das ihnen gefällt, so malen

sie sich's nachher so trefflich in ihrem Gehirn aus, daß sie niemals glauben wieder so etwas Herrliches sehen zu können. Als er hereintrat, sagte Herr Albert zu ihm: Es ist mir leid, daß ihr zu spät kommt; denn schon sind Becken und Becher eingepackt, die wir dem Cardinal nach Frankreich Herr Alphons antwortete, daß ihm nichts daran gelegen seh, und schickte einen Diener fort, ber ein Sefäß von weißer Erde, wie man sie in Faenza macht, bas sehr sauber gearbeitet sep, herbeiholen sollte. Inbessen sagte Herr Alphons: Ich will euch sagen, warum ich mich nicht kümmere, mehr Gefäße zu sehen: benn es ist mir einmal ein antikes silbernes zu Gesichte gekommen, so schön und wunderbar, daß der menschliche Geist so was Herrliches sich nicht vorstellen kann. Ein trefflicher Stelmann besaß es, ber nach Rom wegen einiger Geschäfte gegangen war, man zeigte ihm heimlich bas alte Gefäß, und er bestach mit großem Gelbe den, der es besaß, und so brachte er es hierher, hielt es aber geheim, damit der Herzog nichts davon erfahren sollte; denn der Besitzer war in großer Furcht, es zu verlieren.

Indeß Herr Alphons seine langen Mährchen erzählte, gab er auf mich nicht Acht; denn er kannte mich nicht. Endlich kam das herrliche Mobell und ward mit großem Prahlen und Prangen aufgesetzt. Kaum hatte ich es angesehen, als ich mich zu Herrn Albert kehrte und sagte: Wie glücklich bin ich, so was gesehen zu haben! Herr Alphons fing an zu schimpfen und sagte: Wer bist denn du? Du weißt nicht, was du sagst. Darauf versetzte ich: Hört mich an! es wird sich zeigen, wer von uns beiden besser weiß, was er fagt. Dann wendete ich mich zu Herrn Albert, einem sehr ernsthaften und geistreichen Manne, und sagte: Dieses Mobell ist von einem silbernen Becher genommen, der so und so viel wog, den ich zu der und der Zeit jenem Marktschreier Meister Jacob, Chirurgus von Carpi, machte, der nach Rom kam, sechs Monate daselbst blieb und mit seiner Salbe manche Dutzend Herren und arme Edelleute beschmierte, von denen er mehrere tausend Ducaten zog. Da arbeitete ich ihm dieses Gefäß und noch ein anderes, verschieden von diesem. Er hat mir beibe schlecht bezahlt, und noch sind in Rom die Unglücklichen, die er gesalbt und elend gemacht hat; mir aber gereicht es zur großen Ehre, daß meine Werke bei euch reichen Leuten so einen großen Namen haben. Aber ich versichere euch, seit der Zeit habe ich mir noch Mühe gegeben, etwas zu lernen, so daß ich denke, das Gefäß, das ich nach Frankreich bringe, foll

ganz anders des Königs und des Cardinals werth sehn, als dieser Becher eures Medicasters.

Als ich mich so herausgelassen hatte, wollte Herr Alphons vor Berlangen nach meiner neuen Arbeit schier vergehen, ich aber bestand darauf, sie nicht sehen zu lassen. Als wir uns eine Weile gestritten hatten, sagte er, er wolle zum Herzog gehen, und Seine Excellenz werde ihm schon dazu verhelsen. Darauf versetzte Herr Albert, der, wie ich schon gesagt habe, der stolzeste Mann war: Herr Alphons, ehe ihr von hier weggeht, sollt ihr die Arbeit sehen, ohne dazu die Gunst des Herzogs zu bedürsen. Da ging ich weg und ließ Paul und Ascanio zursick, um ihm die Gefäße zu zeigen; die jungen Leute erzählten mir nachher, daß man die größten Sachen zu meinem Lobe gesagt hätte. Nun wollte Herr Alphons, daß ich sen Hausgenosse werden sollte, und eben deswegen schienen mir's tausend Jahre, dis ich von Ferrara weg und ihm aus den Augen kam.

Was ich übrigens Gutes und Nützliches an diesem Orte genossen hatte, war ich dem Umgang des Cardinals Salviati und des Cardinals Ravenna schuldig. Auch hatte ich Bekanntschaft mit einigen geschickten Tonkünstlern gemacht, und mit niemand sonst; denn die Ferrareser sind die geizigsten Leute, und was andern gehört, gefällt ihnen gar zu wohl; sie suchen es auf alle Weise zu erhaschen, und so sind sie alle.

Um Zweiundzwanzig kam Fiaschino, überreichte mir den Ring von ungefähr 60 Scudi und sagte mit kurzen Worten, ich möchte den zum Andenken Seiner Excellenz tragen. Ich antwortete: Das will ich! und setze sogleich den Fuß in den Steigbügel und ritt in Gottes Namen sort. Er hinterbrachte meine Worte und mein Betragen dem Herzog, der sehr erzürnt war, und große Lust hatte, mich zurückholen zu lassen.

Ich ritt den Abend wohl noch zehn Meilen, immer im Trott, und war sehr froh, den andern Tag ans dem Ferraresischen zu sehn; denn außer den jungen Pfanen, die ich gegessen und mich dadurch curirt hatte, war mir dort nichts Gutes geworden. Wir nahmen den Weg durchs Monsanesische und berührten die Stadt Mailand nicht, aus obzedachter Ursache. Und so kapen wir glücklich und gesund nach Lyon, Paul, Ascanio und ein Diener, alle vier auf guten Pferden. In Lyon erwarteten wir einige Tage das Maulthier, worauf unser Gepäck und die Gefäße waren, und wohnten in einer Abtei des Cardinals. Als unsere Sachen

ankamen, packten wir sie sorgfältig um, und zogen nach Paris. Wir hatten auf dem Wege einige Händel, aber nicht von großer Bedeutung.

### Viertes Capitel.

Der Autor wird von dem König in Frankreich sehr gnädig empfangen. — Gemüthsart dieses wohldenkenden Monarchen. — Der Autor begleitet den König auf seiner Reise nach Dauphiné. — Der Cardinal verlangt von Cellini, er solle sich für einen geringen Gehalt verbinden. — Der Autor, darüber sehr verdrießlich, entschließt sich aus dem Stegreise, eine Vilgrimschaft nach Jerusalem anzutreten. — Man seht ihm nach, und bringt ihn zum König zurück, der ihm einen schönen Gehalt giedt, und ein großes Gebäude in Paris zu seiner Werkstatt anweist. — Er begiedt sich nach dieser hauptstadt, sindet aber großen Widerstand, indem er Besit von seiner Wohnung nehmen will, welches ihm jedoch zuleht vollsommen glückt.

Den Hof des Königs fanden wir zu Fontainebleau. Wir melbeten uns beim Cardinal, der uns sogleich Quartier anweisen ließ; und diesen Abend befanden wir uns recht wohl. Den andern Tag erschien der Karren, und da wir nun unsere Sachen hatten, sagte es ber Cardinal dem König, ber uns sogleich sehen wollte. Ich ging zu Seiner Majestät mit bem Pocal und Becken; als ich vor ihn kam, klißte ich ihm das Knie, und er hob mich gnädig auf. Indeffen bankte ich Seiner Majestät, daß er mich ans dem Kerker befreit habe, und sagte, es sep eigentlich die Pflicht eines so guten und einzigen Fürsten, nützliche Menschen zu befreien und zu beschätzen, besonders wenn sie unschuldig seben, wie ich; solche Wohlthaten seben in den Büchern Gottes obenan geschrieben, vor allem andern, was man in der Welt thun und wirken könne. Der gute König hörte mich an, bis ich geenbigt, und meine Dankbarkeit mit wenigen Worten, die seiner werth waren, ausgebrückt hatte. Darauf nahm er Gefäß und Beden, und sagte: Wahrhaftig, ich glaube nicht, daß die Alten jemals eine so schöne Art zu arbeiten gesehen haben; benn ich erinnere mich wohl vieler guten Sachen, die mir vor Augen gekommen sind, und auch dessen, was die besten neuern Meister gemacht haben; aber ich habe niemals ein Werk gesehen, das mich so höchlich bewegt hätte als das gegenwärtige. Worte sagte der König auf Französisch zum Cardinal Ferrara, mit noch größern Ausbrücken. Dann wendete er sich zu mir, sprach mich Italiänisch an, und sagte: Benvenuto, bringt eure Zeit einige Tage fröhlich au! bann wollen wir euch alle Bequemlichkeit geben, irgend ein schönes Werk zu verfertigen. Der Carbinal Ferrara bemerkte wohl das große

Bergnügen des Königs über meine Ankunft, und daß Seine Majestät sich aus meinen wenigen Arbeiten schon überzeugt hatte, von mir sepen noch weit größere Dinge zu erwarten, die er benn auszuführen Lust hatte.

Nun mußten wir aber gleich bem Hofe folgen, und bas war eine rechte Qual. Denn es schleppt sich hinter bem König beständig ein Zug von zwölftausend Pferten her, und das ist das geringste; denn wenn in Friedenszeiten der Hof ganz beisammen ist, so sind es achtzehntausend Mann, und darunter mehr als zwölftausend Berittene. Nun kamen wir manchmal an Orte, wo kaum zwei Häuser waren, und man schlug nach Art der Zigeuner Hütten von Leinwand auf, und hatte oft gar viel zu leiden. Ich bat den Cardinal, er möchte den König bewegen, daß er mich zu arbeiten wegschickte; ich erhielt aber zur Antwort, bas Beste in einem solchen Falle sep, wenn ber König selbst meiner gebächte; ich sollte mich manchmal seben laffen, wenn Seine Majestät speif'te. ich benn eines Mittags: ber König rief mich, und sprach Italianisch mit mir, und sagte, er habe im Sinne, große Werke durch mich arbeiten zu lassen: er wolle mir bald befehlen, wo ich meine Werkstatt aufzuschlagen hätte, auch wolle er mich mit allem, was ich bedürfe, versorgen; bann sprach er noch manches von angenehmen und verschiedenen Dingen.

Der Cardinal Ferrara war gegenwärtig; benn er speiste fast beständig Mittags an der kleinen Tafel des Königs: und da er alle die Reden vernommen, sprach er, als der König aufgestanden war, zu meinen Gunsten, wie man mir hernach wieder erzählte, und sagte: Heilige Majestät! Dieser Beuvenuto hat große Lust zu arbeiten, und man könnte es fast eine Sünde nennen, wenn man einen solchen Künstler Zeit verlieren läst. Der König versetze, er habe wohl gesprochen, und solle nur mit mir ausmachen, was ich für meinen Unterhalt verlange.

Noch denselben Abend nach Tische ließ mich der Cardinal rusen, und sagte mir im Namen des Königs. Seine Majestät set entschlossen, mir nunmehr Arbeit zu geben; er wolle aber zuerst meine Besoldung bestimmt wissen. Der Cardinal suhr fort: Ich dächte, wenn euch der König des Iahrs 300 Scudi Besoldung giebt, so könnt ihr recht gut auskommen. Und dann sage ich euch, überlaßt mir nur die Sorge! denn alle Tage kommt Gelegenheit in diesem großen Reiche, etwas Gutes zu stiften, und ich will euch immer trefslich helsen.

Sogleich antwortete ich: Als ihr mich in Ferrara ließet, hochwirdigster

Herr! verspracht ihr mir, ohne daß ich es verlangte, mich niemals aus Italien nach Frankreich zu berufen, wenn nicht Art und Weise, wie ich mich bei dem König stehen solle, schon bestimmt wäre. Anstatt mich nun hiervon zu benachrichtigen, schicktet ihr besondern Besehl, ich solle auf der Post kommen, als wenn eine solche Kunst sich postmäßig behandeln ließe. Hättet ihr mir damals von 300 Scudi sagen lassen, wie ich jetzt hören muß, so hätte ich mich nicht vom Platze bewegt, nicht sür 600! Aber ich gedenke dabei, daß Gott Ew. Hochwürden als Wertzeug einer so großen Wohlthat gedraucht hat, als meine Besreiung aus dem Kerker war, und ich versichere Ew. Hochwürden, daß, wenn ihr mir auch das größte Uebel zusügtet, so wärde doch dadurch nicht der tausendste Theil des großen Guten ausgewogen werden, das ich durch Dieselben erhalten habe. Ich bin von ganzem Herzen dankbar, nehme meinen Urlaub, und wo ich auch sehn werde, will ich, so lange ich lebe, Gott für euch bitten.

Der Carbinal versetzte zornig: Gehe hin, wohin du willst! denn mit Gewalt kann man niemand wohlthun. Darauf sagten gewisse Hosseute, so einige von den Semmelschindern: Der dünkt sich auch recht viel zu sehn, da er 300 Ducaten Einklinste verschmäht! Die Verständigen und Braven dagegen sagten: Der König wird nie seines Gleichen wieder sinden, und unser Cardinal will ihn erhaudeln, als wenn es eine Last Holz wäre. Das sagte Herr Ludwig Alamanni, jener, der zu Rom den Sedanken über das Modell des Salzsasses vortrug. Er war ein sehr gefälliger Mann, und änserst liedevoll gegen alle Leute von Talenten. Man erzählte mir, daß er es vor vielen andern Herren und Hossenten gesagt hatte. Das begab sich in Dauphins in einem Schlosse, bessen Namens ich mich nicht mehr erinnere, wo man jenen Abend eingekehrt war.

Ich verließ den Cardinal, und begab mich in meine Wohnung; denn wir waren immer etwas entfernt von dem Hofe einquartiert; dießmal mochte es etwa drei Miglien betragen. Ich ritt in Gesellschaft eines Wannes, der Secretär beim Cardinal und gleichfalls daselbst einquartiert war. Er hörte den ganzen Weg nicht auf, mit unerträglicher Neugierde zu fragen, was ich denn anfangen wollte, wenn ich nun zurückginge? und was ich denn allenfalls für eine Besoldung verlangt hätte? Ich war halb zornig, halb traurig, und voll Berdruß, daß man mich nach Frankreich gelockt hatte, um mir nun 300 Scudi des Jahrs anzubieten: daher antwortete ich nichts, und wiederholte nur immer, ich wisse schon alles.

Als ich in das Quartier kam, fand ich Paul und Ascanio, die auf mich warteten. Sie fahen, daß ich sehr verstört war, und da sie mich kannten, fragten sie, was ich habe? Die armen Jünglinge waren ganz außer sich. Deßwegen sagte ich zu ihnen: Morgen früh will ich euch so viel Geld geben, daß ihr reichlich wieder nach Hause kommen könnt; denn ich habe das wichtigste Geschäft vor, zu dem ich euch nicht mitnehmen kann; ich hatte es lange schon im Sinne, und ihr braucht es nicht zu wissen. Neben unserer Kammer wohnte gedachter Secretär, und es ist möglich, daß er meine Gesinnung und meinen sesten Entschluß dem Cardinal gemeldet habe, ob ich es zleich nicht für gewiß sagen kann.

Reinen Augenblick schlief ich die ganze Nacht, und es schienen mir tausend Jahre, bis es Tag wurde, um den Entschluß auszuführen, den ich gefaßt hatte. Als der Tag graute, ließ ich die Pferde besorgen, und setzte mich schnell in Ordnung. Ich schenkte den jungen Leuten alle Sachen, die ich mitgebracht hatte, und mehr als funfzig Goldgulden; eben so viel behielt ich für mich, und überdieß ben Diamanten, ben mir ber Herzog geschenkt hatte. Ich nahm nur zwei Hemben mit, und einen schlechten Reitrock, den ich auf dem Leibe hatte. Nun konnte ich mich aber von den jungen Leuten nicht losmachen, die ein= für allemal mit mir kommen wollten; daher schalt ich sie aus, und sagte: Der eine hat schon einen Bart, und dem andern fängt er an zu wachsen: ihr habt von mir diese arme Kunst gelernt, so gut, als ich sie euch zeigen konnte, und so sept ihr am heutigen Tage die ersten Gesellen von Italien. Schämt euch doch, daß ihr nicht aus dem Kinderwägelchen herauswollt! Soll es denn euch immer fortschleppen? das ist schimpflich! Und wenn ich euch gar ohne Geld gehen ließe, was würdet ihr sagen? Geht mir aus bem Gesichte! Gott segne euch tausenbmal, und so lebt wohl!

Ich wendete mein Pferd um und verließ sie weinend. Ich nahm den schönsten Weg durch einen Wald, und dachte mich diesen Tag wenigstens vierzig Miglien zu entfernen. Ich wollte an den unbekamtesten Ort gehen, den ich mir nur ausdenken konnte. Indem ich ungefähr einen Weg von zwei Miglien zurücklegte, hatte ich mir fest vorgenammen, mich an keinem Orte aufzuhalten, wo ich bekannt wäre, und wollte auch nichts weiter arbeiten, als einen Christus von drei Ellen, wobei ich mich der unendlichen Schönheit zu nähern hoffte, welche er mir selbst gezeigt hatte. So war ich völlig entschlossen, nach dem heiligen Grabe zu gehen, und dachte

schon so weit zu sehn, daß mich niemand mehr einholen könnte. Auf einmal hörte ich Pferde hinter mir, und ich war nicht ohne Sorgen; denn in jenen Gegenden schwärmten gewisse Hausen herum, die man Abentheurer nennt, und die gar gern auf der Straße rauben und morden, und ob man gleich alle Tage genug von ihnen aushängt, so scheint es doch, als wenn sie sich nicht varum bekümmern.

Da sie mir näher kamen, fand ich, daß es ein Abgeordneter des Königs seh, der den Ascanio dei sich hatte. Er sagte zu mir: Im Namen des Königs besehle ich ench, zu ihm zu kommen. Ich antwortete: Du kommst vom Cardinal Ferrara, und deswegen werde ich dir nicht solgen! Der Mann sagte, wenn ich ihm nicht gutwillig solgen wolle, so habe er die Macht, seinen Lenten zu besehlen, mich als einen Gesangenen zu binden. Nun dat mich Ascanio, was er konnte, und erinnerte mich, daß der König, wenn er jemand ins Gesängniß setzte, sich wenigstens sünf Juhre besänne, ehe er ihn wieder losließe. Das Wort Gesängnisches Unglick — daß ich geschwind das Pferd dahin wendete, wohin es der Abgeordnete des Königs verlangte, der immer auf Französisch murmelte, und auf der ganzen Reise nicht einen Augenblick still war, dis er mich nach Hose gebracht hatte. Bald tropte er mir, bald sagte er dieses, bald jenes, so daß ich der Welt hätte entsagen mögen.

Als wir zu dem Duartier des Königs kamen, gingen wir bei der Wohnung des Cardinals vorbei. Dieser stand unter der Thüre, und sagte: Unser allerchristlichster König hat aus eigener Bewegung euch dieselbe Bessoldung ausgesetzt, die er Leonhard da Binci, dem Maler, gab, nämlich 700 Scudi des Jahrs; daueben bezahlt er euch alle Arbeit, die ihr machen werdet, und zum Antritt schenkt er euch 500 Goldgusden, die euch aussezahlt werden sollen, ehe ihr von hier weggeht. Darauf antwortete ich: Das sind Anerdieten, eines so großen Königs würdig! Als der Abgesordnete, der mich nicht gekannt hatte, diese großen Anerdieten von Seiten des Königs hörte, dat er mich tausendmal um Vergebung. Paul und Ascanio sagten: Gott hat uns geholsen, in ein so ehrenvolles Wägelchen wieder zurückzusommen.

Den andern Tag ging ich, dem König zu danken, und er befahl mir, daß ich zwölf Modelle zu filbernen Statuen machen solle, um als zwölf Leuchter um seinen Tisch zu dienen; er wolle sechs Götter und sechs

Göttinnen vorgestellt haben, gerade so groß wie er selbst; und er war beinahe drei Ellen hoch. Als er mir diesen Auftrag gegeden hatte, wendete er sich zum Schatzmeister der Ersparnisse, und fragte, ob man ihm besohlen habe, daß er mir 500 Goldgulden zahlen solle? Dieser antwortete darauf, es seh nicht geschehen. Das empfand der König. sehr übel; denn er hatte dem Cardinal aufgetragen, dem Schatzmeister seinen Willen zu sagen. Ferner besahl er mir, ich solle nach Paris gehen, und mir eine Wohnung aussuchen, die zu solchen Arbeiten begnem seh, und ich sollte sie haben.

Da nahm ich meine 500 Golbgulben, und ging nach Paris, in ein Quartier bes Carbinals Ferrara, woselbst ich, im Namen Gottes, zu arbeiten anfing, und vier Mobelle, jedes von einem Fuß, verfertigte. Sie stellten Jupiter und Juno, Apoll und Bulcan vor. Indessen kam ber König nach Paris, und ich eilte, ihm aufzuwarten, nahm meine Modelle mit mir, auch die jungen Leute Ascanio und Paul. Der König war zufrieden, und befahl mir, ich sollte ihm zuerst den Jupiter von Silber machen, von obengebachter Bobe. Darauf stellte ich Seiner Majestät bie beiden Jünglinge vor, und sagte, ich habe sie zum Dienste Seiner Majestät mit mir gebracht; benn ba ich mir sie auferzogen hätte, so würden sie mir wohl mehr Dienste leisten als die, die ich in Paris finden könnte. Darauf sagte der König, ich solle beiden eine Besoldung auswerfen, die hinreicheub wäre, sie erhalten zu können. Ich sagte, daß 100 Goldgulden für jeden genug seh. Anch habe ich einen Ort gefunden, der mir zu einer Werkstatt höchst tauglich scheine. Das Gebäube gehörte Seiner Majestät eigen, und hieß Klein=Nello; der König hatte es dem Prevost von Paris eingegeben, der sich aber dessen nicht bediente, und so konnte mirs der König ja wohl einräumen, da ich es zu seinem Dienst bedurfte. Daranf antwortete der König: Das Haus ist mein, und ich weiß recht gut, daß der, dem ich es gegeben habe, dasselbe nicht bewohnt noch gebraucht; beswegen sollt ihr euch bessen zu unserer Arbeit bedienen. Sogleich befahl er einem seiner Officiere, er solle mich in das gedachte Rello einführen. Dieser weigerte sich einen Augenblick und sagte, er könne bas nicht thun. Da antwortete der König zornig, er wolle die Dinge vergeben, wie es ihm gefiele; jener bediene sich bessen nicht, und ich seh ein nützlicher Mann, ber für ihn arbeite; er wolle von keinem weitern Wiberspruch hören. Darauf versetzte der Officier, es werde wohl nöthig sepn,

ein bischen Gewalt zu brauchen. Darauf antwortete der König: Jetzt geht, und wenn kleine Gewalt nicht hilft, so gebraucht große! Eilig führte der Mann mich zu dem Gebäude, und es war Gewalt nöthig, um mich in Bestt zu setzen. Dann sagte er mir, ich sollte nun wohl sorgen, raß ich drin nicht todtgeschlagen würde.

Ich ging hinein, nahm sogleich Diener au, kaufte verschiedene Speisen, und lebte mehrere Tage mit größtem Berdruß; benn mein Gegner war ein Französischer Ebelmann, und die übrigen Ebelleute waren sämmtlich meine Feinde, und insultirten mich auf alle Weise, so daß es mir unerträglich schien. Hier muß ich noch bemerken, daß, als ich in Seiner Majestät Dienste ging, man 1540 schrieb, und ich also eben vierzig Jahre alt wurde. Nun ging ich, diese Beleidigung und meinen Verdruß bem Röuig zu klagen, und bat ihn, er möchte mich an einem andern Orte einrichten lassen. Darauf sagte ber König: Wer sehd ihr? und wie heißt ihr? Ich war äußerst erschrocken; benn ich wußte nicht, was der König meinte, und als ich so still war, wiederholte er seine Frage; darauf ver= setzte ich, daß ich Benvenuto hieße. Da sagte der König: Sept ihr der Benvennto, von dem ich gehört habe, so handelt nach eurer Weise, und ich gebe euch völlige Erlaubniß! Ich versetzte darauf, daß mir allein seine Gnade hinreichend sep; übrigens kenne ich keine Gefahr. Der König lächelte ein wenig, und sagte: So geht nur! an meiner Gnade soll es euch niemals fehlen. Sogleich befahl er einem seiner Secretäre, welcher Billeroi hieß, er folle mich mit allem versehen, und meine Bedürfnisse vollkommen einrichten lassen. Dieser Mann war ein großer Freund vom Prevost von Paris, der zuerst Klein-Nello besessen hatte. Dieses Gebäude war in breieckiger Form an die Maner der Stadt angelehnt, eigentlich ein altes Schloß von guter Größe; man hielt aber keine Wache baselbst. von Villerei rieth mir, ich sollte mich ja nach einem aubern Platz umsehen, und diesen seinem alten Besitzer wieder einräumen; denn es seh ein sehr mächtiger Mann, und er werde mich gewiß todtschlagen lassen. Darauf sagte ich, ich seh aus Italien nach Frankreich gegangen, bloß um biesem wunderfamen König zu dienen, und was das Todtschlagen betreffe, so wisse ich recht gut, daß ich sterben musse; ein bischen früher ober später, baran seh nichts gelegen.

Dieser Billerei war ein Mann von großem Geiste, bewundernswerth in allen Dingen, und sehr reich; nun war nichts in der Welt, was er mir'nicht zum Berdruß gethan hätte, aber er ließ sich nichts merken. Es war ein ernsthafter Mann, von schönem Anblick, und sprach langsam. Die Beforgung meiner Sache trug er einem andern Ebelmann auf, welcher Herr de Marmagna hieß, und Schatzmeister von Languedoc mar; das erste, was dieser that, war, daß er die besten Zimmer des Gebäudes für sich selbst einrichten ließ. Da sagte ich ihm, der König habe mir diesen Ort zu seinem Dienste gegeben, und ich wolle nicht, daß jemand außer mir und den Meinigen hier seine Wohnung haben sollte. Dieser stolze, kühne und heftige Mann sagte zu mir, er wolle thun, was ihm beliebte: ich renne nur mit dem Kopf gegen die Mauer, wenn ich ihm widerstehen wolle; er habe Befehl von Billeroi, das thun zu dürfen. Dagegen versetzte ich: Habe ich boch den Auftrag vom König, und weiß ich doch, daß weber ihr noch Villeroi so etwas unternehmen sollt. Hierauf sagte mir der stolze Mann in seiner Französischen Sprache viele häßliche Worte, worauf ich benn in der meinigen versetzte, daß er lüge. Erzürnt griff er nach seinem kleinen Dolch, und ich legte Hand an meinen großen Dolch, den ich immer an der Seite zu meiner Bertheibigung trug, und sagte zu ihm: Bist du kühn genug zu ziehen, so steche ich dich auf der Stelle todt. Er hatte zwei Diener mit sich, und meine zwei Gesellen standen dabei. Marmagna schien einen Augenblick unentschlossen, boch eher zum Bösen geneigt, und sagte murmelnd: Das werde ich nie ertragen. Ich befürchtete bas Schlimmste, und sagte entschlossen zu Paul und Ascanio: Sobald ihr seht, daß ich meinen Dolch ziehe, so werft euch gleich über die Diener het, und erschlagt sie, wenn ihr könnt! Dieser soll gewiß zuerst fallen, und dann wollen wir uns mit Gott bavon machen. Marmagna vernahm diesen Entschluß, und war zufrieden, nur lebendig vom Plate zu kommen. Diese Begebenheit schrieb ich mit etwas gelindern Ausdrücken an den Cardinal, der sie augenblicklich dem König erzählte. Seine Majestät war verdrießlich, und gab einem andern, der Bicomte d'Orbec hieß, die Aufsicht über mich; diefer Mann sorgte mit der größten Gefälligkeit für alle meine Bedürfnisse.

## Fünftes Capitel.

Der König bestellt bei unserm Autor lebensgroße Götterstatuen von Silber. — Indessen er am Jupiter arbeitet, verfertigt er für Seine Majestät Beden und Becher von Silber, nicht weniger ein Salzgesäß von Gold, mit mancherlei Figuren und Zierrathen. — Der König brückt seine Zufriedenheit auf das großmuthigste aus. — Der Autor verliert aber den Bortheil, durch ein sonderbares Betragen des Cardinals Ferrara. — Der König, begleitet von Madame d'Estampes und dem ganzen Hof, besucht unsern Autor. — Der König läßt ihm eine große Summe Goldes zahlen. — Als er nach Hause geht, wird er von vier bewassenten Freibentern angefallen, die er zurückschlägt. — Streit zwischen ihm und einigen Branzösischen Künstlern, dei Gelegenheit des Metallgießens. Der Ausgang entscheibet für ihn.

Da ich nun Haus und Werkstatt vollkommen eingerichtet hatte, so daß ich bequem an meine Arbeit gehen konnte, und dabei sehr ehrenvoll wohnte, arbeitete ich sogleich an den drei Modellen, in der Größe, wie die Statuen von Silber werden sollten, und zwar stellten sie Jupiter, Bulcan und Mars vor: ich machte sie von Erbe, inwendig sehr wohl mit eisernen Stäben verwahrt. Als ich fertig war, ging ich zum König, ber mir, wenn ich mich recht erinnere, 300 Pfund Silber geben ließ, bamit ich die Arbeit anfangen könnte; indessen ich nun alles dazu vorbereitete, ward das Gefäß und das ovale Beden fertig, die mir verschiedene Monate wegnahmen. Als sie vollendet waren, ließ ich sie trefflich vergolden, und man konnte wohl sagen, daß es die schönste Arbeit sep, die man je in Frankreich gesehen hatte. Sogleich trug ich sie zum Cardinal Ferrara, der mir über die Maaßen dankte, hernach aber ohne mich zum König ging, und demselben damit ein Geschenk machte. Der König hielt sie sehr werth, und lobte mich übermäßiger, als jemals ein Mensch meiner Art gelobt worden ift, und machte dem Cardinal ein Gegengeschenk mit einer Abtei, die 7000 Scudi Einkünfte hatte, und ließ die Absicht merken, mir auch etwas zu verehren, woran ihn der Cardinal verhinderte und sagte, Seine Majestät verfahre zu geschwind; benn ich habe für ihn ja noch keine Arbeit vollendet. Da versetzte der freigebigste König, mehr als jemals entschlossen: Ich will ihm eben Lust und Muth zu seiner Arbeit machen. Da schämte sich der Cardinal und sagte: Ich bitte, laßt mich gewähren; benn sobald ich die Abtei in Besitz genommen habe, will ich ihm eine Pension von wenigstens 300 Scubi aussetzen. Davon ist mir aber nie etwas geworben, und es wäre zu weitläufig, alle Teufeleien dieses Cardinals zu etzählen, besonders da ich wichtigere Dinge vor mir habe.

Ich kehrte nach Paris zurück, und jedermann verwunderte sich über die

Sunst, die mir der König bezeigte. Ich erhielt das Silber, und sing an die Statne des Inpiter zu bearbeiten. Ich nahm viele Gesellen und Mars mit großer Sorgsalt Tag und Nacht sort; Iupiter, Bulcan und Mars waren im Modell sertig, auch den ersten hatte ich in Silber schon weit gebracht, so daß meine Werkstatt reich genug aussah. Um diese Zeit erschien der König in Paris. Ich wartete ihm auf, und als er mich sah, rief er mir fröhlich zu, wenn ich ihm in meinem Hause etwas Schönes zu zeigen hätte, so wolle er hinkommen. Da erzählte ich alles, was ich gemacht hatte, und er bezeigte großes Verlangen, die Arbeit zu sehen. Gleich nach Tasel machte er sich auf, mit Madame d'Estampes, dem Cardinal Lothringen, dem König von Navarra, seinem Vetter, und der Königin, seiner Schwester; auch kam der Dauphin und die Dauphine, so daß der ganze Abel des Hoses sich in Bewegung setze.

Ich war wieder nach Hause gegangen und hatte mich an die Arbeit begeben. Als nun der König vor das Thor meines Schlosses kam, und so riele Hämmer pochen hörte, befahl er, ein jeder solle still senn; so war in meinem Hause alles in Arbeit, und der König übersiel mich, ehe ich es bachte. Er trat in meinen Saal und erblickte zuerst mich mit einem großen Silberblech in der Hand, das zum Leibe Jupiters bestimmt war; ein anderer machte den Ropf, ein britter die Füsse, so daß der Lärm außerorbentlich war. Zufälligerweise hatte mir eben in diesem Augenblick ein Französischer Anabe, der bei der Arbeit um mich war, irgend etwas nicht recht gemacht; beswegen ich ihm einen Tritt gab, ber glicklicherweise nur zwischen die Beine traf; doch hatte ich den Jungen über vier Ellen weit weggestoßen: der Anabe wollte fallen und hielt sich am König, der eben hereintrat. Der König lachte überlaut, und ich war sehr verlegen. Dann fing er an zu fragen, was ich mache, und verlangte, bag ich in seiner Gegenwart arbeiten sollte. Darauf sagte er, es ware ihm lieber, wenn ich mich nicht so anstrengen wollte; ich sollte boch so viel Leute nehmen, als mir beliebte, und diese arbeiten lassen und mich gesund erhalten, um ihm besto länger bienen zu können. Da antwortete ich, daß ich eben frank werben würde, wenn ich nicht arbeitete; auch würden die Werke nicht von der Urt werden, wie ich sie für Seine Majestät zu fertigen hoffte. Der König konnte das nicht einsehen und glaubte, es seh nur Großsprecherei von mir, und bet Cardinal Lothringen mußte mir's nochmals wieder sagen; bem ich aber so offen und umständlich meine Gründe

vorlegte, daß er mich vollkommen begriff; er beruhigte daher den König und bat ihn, er möchte mich nur, viel oder wenig, nach meinem Belieben arbeiten lassen.

So zufrieden mit meinen Werken, begab sich der König nach seinem Palaste zurud, und überhäufte mich bergestalt mit Gunst, daß ich nicht alles Den andern Tag nach Tafel ließ er mich rufen; ber erzählen kann. Cardinal Ferrara speiste mit ihm. Als ich kam, war der König eben an der zweiten Tracht; ich trat herzu, und Seine Masestät sing sogleich mit mir zu reden an. Da er einen so schönen Becher und so ein vortreffliches Beden von mir besitze, so wünsche er dazu auch ein ähnliches Salzfaß zu haben; ich follte ihm eine Zeichnung machen, und zwar so geschwind als möglich. Darauf versette ich: Ew. Majestät sollen eine solche Zeichnung geschwinder sehen, als Sie benken; denn als ich Ihre beiden Gefäße verfertigte, Aberlegte ich wohl, daß diesen zur Gesellschaft auch ein Salzfaß gearbeitet werden müffe; darum habe ich so was dergleichen schon aufgestellt, und wenn Seine Majestät einen Augenblick warten wollten, so könnte ich die Sache gleich vorzeigen. Das hörte der König mit dieler Zufriedenheit, und wendete sich zu den gegenwärtigen Herren, als dem König von Navarra, den Cardinälen Lothringen und Ferrara und sagte: Das ist wahrhaftig ein Mann, ben alle Welt lieben und wüuschen muß! Dann - sagte er zu mir, er würde gern die Zeichnung sehen, die ich zu einem solchen Werke gemacht. Da eilte ich fort, ging und kam geschwind denn ich hatte nur die Seine zu passiren — und brachte das Modell von Wachs mit, das ich auf Verlangen des Cardinals schon in Rom gemacht hatte. Als ich es ansveckte, verwunderte sich der König und sprach: Das ist hundertmal göttlicher, als ich gedacht habe. Das ist ein großes Werk dieses Mannes; er sollte niemals seiern. Dann wendete er sich zu mir, mit sehr freundlichem Gesichte, und sagte, das Werk gefalle ihm außer= ordentlich; er verlange, daß ich es ihm von Gold mache. Der Cardinal sah mir in die Augen und gab mir durch einen Wink zu verstehen, - daß er das Modell recht gut wieder erkenne. Darauf sagte ich: Ich habe wohl von diesem Modell schon gesagt, daß ich das Werk gewiß vollenden wollte, wenn es nur jemand bestellte. Der Cardinal erinnerte sich dieser meiner Worte, und weil es ihm schien, als habe ich mich rächen wollen, so sagte er mit einer Empfindlichkeit zum König: Sire! das Unternehmen ift groß, und ich fürchte nur, wir seben es niemals geenbigt; benn biese

braven Künstler, die so trefflicher Ersindungen sähig sind, fangen gar gern an, sie ins Werk zu stellen, ohne zu denken, wann sie geendigt werden können. Wenn ich so etwas bestellte, so wollte ich doch auch wissen, wann ich es haben sollte. Der König antwortete, wenn man sich so ängstlich um das Ende der Arbeit bekümmere, so würde man sie niemals ansangen. Das sagte er auf eine Weise, daß man merken konnte, er wolle anzeigen, zu solchen Werken gehöre ein muthiger Geist. Ich versetzte darauf: Alle Fürsten, die, wie Ew. Majestät, durch Handlungen und Reden ihren Dienern Muth machen, erleichtern sich und ihnen die größten Unternehmungen; und da Gott mir einen so außerordentlichen Herrn gegeben hat, so hosse ich auch große und außerordentliche Werke für ihn zu vollenden. Ich glaube es! erwiederte der König, und stand von der Tasel aus.

Da ließ er mich auf sein Zimmer rusen und fragte mich, wie viel ich Gold zu viesem Salzsasse brauchte? Tausend Scudi, versetzte ich sogleich. Da rief er seinen Schatzmeister, den Bicomte d'Ordec, und besahl ihm, er solle mir tausend alte, gewichtige Goldgulden auszahlen lassen. Ich ging weg und schickte nach den beiden Notarien, durch die ich auch das Silber für den Jupiter und viele andere Sachen erhalten hatte; dann holte ich zu Hause ein kleines Körden, das mir meine Nichte, die Nonne, als ich durch Florenz reiste, geschenkt hatte, und nahm es, zu meinem Glück, statt eines Sackes, und weil ich dieses Geschäft noch bei Tage zu endigen dachte, auch meine Leute nicht in der Arbeit stören mochte, nahm ich nicht einmal einen Diener mit.

Ich fand den Schatzmeister zu Hause, der schon das Geld vor sich hatte, und die vollwichtigen Stücke nach dem Besehl des Königs aussuchte, und indem mir schien, daß der Spitzbube mit Fleiß die Auszahlung des Geldes dis drei Stunden in die Nacht verzögerte, so wollte ich mich auch vorsehen, und schickte nach einigen meiner Arbeiter, sie sollten kommen und mich begleiten; denn es seh eine Sache von Bedeutung. Als sie in einer gewissen Zeit nicht kamen, fragte ich den Schelm von Bedienten, den ich abgeschickt hatte; er versicherte mir, daß er sie gerusen habe, sie aber könnten nicht kommen, hingegen erbiete er sich, mir das Geld zu tragen. Ich antwortete, das könne ich selbst.

- Indessen war der Contract ausgefertigt, das Geld ward in das Körbchen gelegt, und ich schob den Arm durch die zwei Henkel; weil sie

nun sehr eng waren, so drückte mein Arm sest auf das Geld, und ich trug es bequemer und sicherer, als wenn es ein Säcken gewesen wäre. Ich war gut bewassnet, mit Panzerhemb und Aermeln, hatte Degen und Dolch an der Seite, und machte mich schnell auf den Weg. Da bemerkte ich, daß einige Diener zusammen lispelten, gleichfalls das Haus verließen, und einen andern Weg nahmen, als den ich zu gehen hatte. Ich ging schnell und kam über die Brücke auf ein Mäuerchen am Flusse, das mich zu meiner Wohnung führte.

Eben befand ich mich bei ben Augustinern, an einem sehr gefährlichen Orte, der zwar nur fünshundert Schritte von meinem Schlosse entfernt war; weil aber inwendig die Wohnung fast noch einmal so weit ablag, so würde man, wenn ich auch hätte rufen wollen, mich doch nicht gehört haben. Als ich nun vier Degen hinter mir bemerkte, entschloß ich mich sogleich, bebeckte bas Körbchen mit ber Jacke, zog ben Degen und rief, als sie mir näher kamen: Bei Solbaten ist nichts zu holen, als die Jacke und der Degen, und ihr sollt wenig gewinnen, wenn ihr mir sie abnehmt! Da stritt ich heftig gegen sie, und breitete öfters die Arme aus einander, damit, wenn sie auch von den Bedienten gehört hätten, daß ich so vieles Geld empfangen habe, sie vernuthen sollten, es musse ein anderer senn, der ledig ging. Das Gefecht dauerte kurz, sie zogen sich nach und nach zurück, und sagten unter einander in ihrer Sprache: Das ist ein braver Italiäner, und gewiß der nicht, den wir suchen; und wenn er's ist, so hat er nichts bei sich. Ich sprach Italiänisch, und mit vielen Stößen und Stichen ging ich ihnen zu Leibe, und da sie sahen, daß ich den Degen sehr gut führte, glaubten sie, ich seh eher Soldat als was anders; sie hielten zusammen und entfernten sich langsam. Sie murmelten immer in ihrer Sprache, und ich wiederholte auch mit einer gewissen gleichgültigen Bescheibenheit, wer Waffen und Jacke von mir haben wolle, solle sie theuer bezahlen. Ich fing an stärker zu gehen, und sie kamen immer langsam hinter mich brein: deswegen vermehrte sich meine Furcht; denn ich bachte, vielleicht lägen noch andere vor mir im Hinterhalt, so baß sie mich hätten in die Mitte nehmen können.

Da ich nun noch ungefähr hundert Schritte von meinem Hause war, fing ich an zu laufen und rief mit lauter Stimme: Waffen, Waffen heraus! man bringt mich um! Sogleich sprangen vier von meinen jungen Leuten mit Spießen aus dem Schlosse, und wollten jenen nach, die man

noch wohl sehen konnte. Da hielt ich sie an und sagte laut: Die vier Memmen haben nicht einmal einem einzigen Mann die Beute von tausend Goldgulden abnehmen können, da mir doch dieser Schatz bald den Arm zerbrach: den wollen wir nur erst in Sicherheit bringen; dann will ich euch Gesellschaft leisten mit meinem Schwert zu zwei Händen, wohin ihr wollt. Wir gingen hinein, verschloffen das Geld, und meine jungen Leute beklagten die große Gefahr, in die ich mich begeben hatte, machten mir Borwürfe und sagten: Ihr traut euch selbst zu sehr, und wir werden euch boch noch einmal zu beweinen haben. Nachbem wir uns lange barüber gestritten hatten, waren meine Wibersacher verschwunden. Wir hielten uns nun vergnügt und fröhlich ans Abendessen und lachten über die sonder baren Begebenheiten, die uns das Glück im Guten und Bösen zusendet, und nahmen uns das Vergangene nicht zu Herzen. Es war, als wenn es nichts gewesen wäre. Zwar sagt man: Du wirst nun lernen ein audermal klüger sehn; aber ich sinde den Spruch nicht richtig: denn was uns begegnet, kommt immer auf eine so verschiedene Weise, wie wir es uns nicht haben einbilden können.

Den folgenden Morgen machte ich sogleich den Ansang mit dem großen Sahsasse, und ließ sowohl an diesem als an andern Werken mit großer Sorgsalt sortarbeiten. Ich hatte viele Gesellen angenommen, Bildhauer und Goldschmiede; es waren Italiäner, Franzosen und Deutsche. Manchmal war eine große Menge beisammen, wenn ich sie gut und tanglich sand; doch ich machte jeglichen Tag mit ihnen eine Beränderung, weil ich nur die besten behielt; diese tried ich lebhaft an, besonders durch mein Beispiel; denn ich hatte eine stärkere Natur als sie. Da wollten einige, von der großen Anstrengung ermüdet, sich durch vieles Essen und Trinken wieder herstellen; besonders verschiedene Deutsche, welches die besten Arbeiter waren, zeigten den größten Eiser, mir nachzuahmen; allein sie konnten die Arbeit nicht ertragen, so daß sie ihren Fleiß mit dem Leben bezahlen mußten.

Als nun mein silberner Jupiter vorwärts ging, bemerkte ich, daß mir noch Silber genug übrig blieb, und ohne Borwissen des Königs legte ich Hand an ein großes Gefäß mit zwei Handhaben, ungefähr anderthalb Ellen hoch; auch kam mir die Lust an, ein großes Wodell zum Jupiter in Erz gießen zu lassen.

Bei dieser neuen Unternehmung, da ich dergleichen selbst noch nicht

gemacht hatte, liberlegte ich bie Sache mit einigen alten Parifer Meistern, und sagte ihnen die ganze Art, wie man in Italien bei solchen Werken an verfahren pflege. Sie antworteten mir darauf, dieser Weg seh ihnen unbekannt; aber wenn ich fie auf ihre Weise gehen ließe, so wollten sie mir das Bild so schön und glatt gießen, als es jetzt von Thon seh. Ich machte einen Accord mit ihnen, ramit ste ganz die Sache übernähmen, und über ihre Forderungen versprach ich ihnen noch einige Scubi mehr. Sie legten Hand ans Werk, und als ich sah, daß sie auf einem falschen Wege waren, sing ich die Büste des Julius Casar mit bewaffneter Brust an, und zwar viel größer als die Natur. Ich arbeitete nach einem kleinen Modell, das ich in Rom nach ber herrlichsten Antike gearbeitet hatte. Zugleich modellirte ich einen Frauenkopf von derselben Größe, nach einem außerordentlich schönen Mädchen, das ich zu meiner Lust bei mir hatte. Ich nannte dieses Bildniß Fontainebleau, gleichsam als wenn es die Nymphe jener Quelle wäre, bei welcher der König fich seinen Lustort ausgewählt hatte.

Das Defchen zum Schmelzen des Erzes war aufs beste gebaut, alles in Ordnung, und unsere brei Formen ausgebrannt; da sagte ich zu ben Leuten: Ich glaube nicht, daß ener Jupiter gut ausfallen wird: benn ihr habt ihm nicht genug Luftröhren von unten gelassen; die Circulation in euern Formen wird nicht gehörig vor sich gehen und ihr werdet eure Zeit Das alles wurde in Gegenwart der Schatzmeister und anderer Ebellente gesprochen, die auf Bofehl des Königs mich zu beobachten kamen, und alles, was sie saben und hörten, Seiner Majestät hinterbringen mußten. Die beiden Alten, welche den Jupiter gießen wollten, verlangten, man solle mit der ganzen Anstalt inne halten, weil sie nothwendig an meinen Formen etwas verändern müßten; denn auf die Art, wie ich fleeingerichtet habe, sep es nicht möglich, daß der Guß gerathe, und es wäre Schabe, daß so schöne Arbeit verloren ginge. Als sie bieses dem Rönig beibringen ließen, antwortete Seine Majestät, sie sollten lieber aufmerken und lernen, als dem Meister Lehren geben; da brachten sie mit großem Lachen ihr Werk in die Grube, und ich, ganz ruhig, ohne Freude ober Berbruß zu beweisen, stellte meine Formen zu beiden Seiten bes Inpiter. Als unser Metall geschmolzen war, ließen wir es mit bem größten Bergnügen fließen; die Form des Jupiter füllte sich aufs beste, eben so meine beiben Köpfe: die Meister waren froh und ich zufrieden,

daß es besser gegangen war, als ein beiderseitiges Mißtrauen uns hatte vermuthen laffen. Da verlangten sie auf Französische Weise mit großer Fröhlichkeit zu trinken, und ich gab ihnen sehr gern einen guten Schmaus. Nun verlangten sie zunächst das Geld von mir, das ich ihnen noch zu geben hatte, sowie auch ben versprochenen Ueberschuß. Darauf sagte ich: Ihr habt gelacht, aber ich fürchte, daß ihr noch weinen werdet: benn ich habe überlegt, daß in eure Form weit mehr Masse, als nöthig, geflossen ift; begwegen werde ich euch weiter kein Gelb geben bis morgen früh. Nun fingen die armen Leute meine Worte zu bedenken an, und ohne was weiter zu sagen, gingen sie nach Hause. Früh Morgens kamen sie stille, stille, die Arbeit aus der Grube zu nehmen, und weil sie zu der großen Form nicht kommen konnten, ohne zuerst meine Köpfe berauszunehmen, so brachten sie diese hervor: sie waren trefflich gerathen, und als man sie aufstellte, hatten sie ein sehr gutes Ansehen. Da sie nun mit vier Arbeitern noch zwei Ellen tiefer gegraben hatten, thaten sie einen großen Schrei, ben ich auf fünfhundert Schritte in meinem Zimmer hörte. Ich hielt es für ein Zeichen ber Freude und lief herbei; als ich näher kam, fand ich sie an der Grube, wie man diejenigen abbildet, die in das Grab Christi schauten, bekümmert und erschrocken. Ich tröstete mich, als ich meine beiden Röpfe so wohl gerathen erblickte, so migvergnügt ich übri= gens war; sie aber entschuldigten sich und sagten: Da seht unser Unglück! Ich versetzte: Euer Glück war gut genug, aber schlecht euer geringes Wissen. Hätte ich gesehen, wie ihr den Kern in die Form brachtet, so hätte ich euch mit einem einzigen Worte belehrt, und eure Figur wäre aufs beste gekommen; ich hätte große Ehre und ihr großen Nuten bavon gehabt. Was meine Ehre betrifft, die wird durch diese Köpfe gerettet: aber euch wird weder Ehre noch Geld zu Theil werden; beswegen lernt ein andermal arbeiten und eure Späße laßt bei Seite! Dessenungeachtet empfahlen sie sich mir und sagten, ich habe Recht; wenn ich ihnen aber nicht beistünde und sie sollten allen Aufwand und Schaben tragen, so würden sie und ihre Familien zu Grunde geben. Darauf antwortete ich, wenn die Schatzmeister des Königs ihnen den Ueberrest noch bezahlen wollten, so wollte ich ihnen auch mein Bersprechen halten; tenn ich hätte wohl gesehen, daß sie mit gutem Willen, nach ihrer besten Ginsicht gehandelt hätten. Hierliber wurden mir die Schatzmeister und die Diener bes Königs bergestalt günstig, daß es nicht auszusagen war; man schrieb

alles Seiner Majestät, und bieser einzig freigebigste König befahl, baß man für mich alles thun sollte, was ich nur verlangte.

## Sechstes Capitel.

Der Autor wird vom König aus eigener Bewegung naturalisitet, und mit dem Schloß, worin er wohnt, Klein-Nello genannt, beliehen. — Der König besucht ihn zum andernmal, begleitet von Madame d'Champes, und bestellt tressliche Zierrathen für die Quolle zu Fontainebleau. — Auf diesen Besehl versertigt er zwei schöne Modelle, und zeigt sie Seiner Masekät. — Beschreibung dieser Berzierung. — Merkwärdige Unterredung mit dem Könige bei dieser Gelegenheit. — Madame d'Champes sindet sich beleidigt, daß der Autor sich nicht um ihren Einstuß bestümmert. — Um sich bei ihr wieder in Gunst zu seinen, mill er ihr auswarten, und ihr ein Gesäß von Silber schenken; aber er wird nicht vorgelassen — Er überdringt es dem Cardinal Lothringen. — Der Autor verwickelt sich selbst in große Berlegenheit, indem er einen Begünstigten der Madame d'Champes, der im Schlöschen Klein-Nello eine Wohnung bezogen, herauswirft. — Sie versucht, ihm die Gunst des Königs zu entziehen; aber der Dauphin spricht zu seinem Wortheil.

Zu berfelben Zeit kam ber bewundernswürdige, tapfere Herr Peter Strozzi an den Hof, und erinnerte die Briefe seiner Naturalisation. Der Rönig ließ solche sogleich aussertigen, und sagte: Laßt sie auch zugleich für Benvenuto schreiben, bringt sie ihm in sein Haus, und nehmt ihm nichts dafür ab! Den großen Strozzi kosteten die seinigen einige hundert Ducaten, die meinigen brachte einer der ersten Secretäre, der Herr Anton Maçon hieß. Dieser Ebelmann überreichte mir bas Document mit außer= orbentlichen Gnadenbezeugungen von Seiten Seiner Majestät, und sagte: Dieses verehrt euch der König, damit ihr mit desto mehrerer Lust ihm dienen möget; durch dieses Document sept ihr naturalisirt. Er erzählte mir, daß nur nach langer Zeit, und nur als eine besondere Gunft, Herr Peter Strozzi ein gleiches erhalten habe, daß ber König mir dieses aus eigener Bewegung schicke, und daß eine solche Gnade in diesem Reiche unerhört seh. Darauf erwiederte ich eine umständliche Danksagung gegen ben König, bat aber sobann gebachten Secretär, mir zu sagen, mas benn eigentlich ein solcher Naturalisationsbrief zu bebenten habe? Dieser Mann, der voller Kenntniß und Anmuth war, und gut Italianisch sprach, lachte zuerft laut, bann nahm er seinen Ernst wieder an, und sagte zu mir auf Italianisch, was es zu bebeuten habe, daß es eine der größten Würden seh, die man einem Fremden geben könne, und daß es ganz was anders heiße als zum Benezianischen Ebelmann erhoben zu werben. Dieses alles erzählte er dem König, der auch nicht wenig lachte, und alsdann sprach:

Nun soll er erst ersahren, warum ich ihm viese Briefe geschickt habe. Geht, und macht ihn sogleich zum Herrn von Klein-Nello, dem Schlosse, das er besitzt! denn es ist mein Eigenthum: da wird er eher begreifen, welch ein Vortheil es seh, naturalisirt zu werden! Nun kam ein anderer Abgeordneter mit gedachtem Geschenke, dem ich dagegen ein Gratial geben wollte, der es aber ausschlug; denn der König habe es so besohlen. Beide Briefe, sowohl der Naturalisation als des Geschenkes, das mir der König mit dem Schlosse machte, nahm ich mit, als ich nach Italien zurückzing, und wo ich auch sehn und mein Leben endigen werde, sollen sie immer bei mir bleiben.

Nun wende ich mich wieder zu der übrigen Geschichte meines Lebens und meiner Arbeiten. Alles Angefangene ging gleichen Schrittes fort, -ber Jupiter von Silber, das goldene Salzgefäß, das große Gefäß von Silber und die zwei Köpfe von Erz; auch schickte ich mich an, das Fußgestell zum Jupiter aus Erz zu gießen, aufs reichste verziert. daran den Raub des Ganymedes, nicht weniger Leda mit ihrem Schwane vor, und beide halberhobene Arbeiten gelangen aufs beste. Zugleich machte ich ein anderes Fußgestell, um die Statue der Jung darauf zu setzen; benn ich bachte diese sogleich anzufangen, sobald mir der König Silber dazu aushändigen ließe. Schon war der silberne Jupiter und das goldene Salzfaß zusammengesetzt, bas filberne Gefäß weit vorwärts, und bie beiben Röpfe von Erz schon geendigt; kleine Arbeiten hatte ich für den Cardinal Ferrara gemacht, und ein reichgearbeitetes kleines Gefäß, welches ich Madame d'Estampes schenken wollte. Sodann hatte ich für viele Italiänische Herren, als für Peter Strozzi, für die Grafen von Anguillara, Pitigliano, Mirandola und andere, mehrere Werke verfertigt.

Endlich, als mein großer König nach Paris zurücktam, befuchte er mich den dritten Tag in meiner Wohnung, mit einer Menge des größten Abels seines Hoses; er verwunderte sich über so viele Werke, die ich vor mir hatte, und die schon so weit waren; seine Madame d'Estampes war bei ihm, und sie singen an von Fontainebleau zu sprechen. Sie sagten, Seine Majestät solle mich etwas zur Zierde dieses Lustortes arbeiten lassen. Der König versetze, das seh wohl gesprochen, und er wolle sich sogleich entschließen. Darauf wendete er sich zu mir, und fragte mich, was ich wohl, um jene schöne Quelle zu zieren, erfinden würde? Ich brachte varauf einige meiner Einfälle vor, und der König sügte auch seine Gebanken. Dann stigte er hinzu, er wolle auf vierzehn dis zwanzig Tage

eine Reise nach Saint Germain en Lape machen, das zwölf Migilen von Paris lag: in der Zeit sollte ich ein Modell für seine schöne Quelle sertigen, so reich an Ersindungen, als es mir möglich seh; denn dieser Ort, seh die größte Lust, die er in seinem Reiche habe; deswegen besehle und wsinsche er, daß ich mein Möglichstes thun möge, um etwas Schönes hervorzubringen. Und ich versprach es.

Der König betrachtete die vielen Sachen noch einmal, und sagte zu Masdame d'Estampes: Ich habe niemand von dieser Prosession gesehen, der mir besser gefallen hätte, und der mehr verdiente belohnt zu werden als dieser. Wir müssen sich sestzuhalten: er verzehrt viel Geld, ist ein guter Geselle, und arbeitet genug. Wir müssen auch seiner gedenken, um so mehr, Madame, als er niemals, er mochte zu mir oder ich hierher kommen, mir auch nur das geringste abgesordert hat; man sieht wohl, sein Gemüth ist ganz auf die Arbeit gerichtet, und wir müssen ihm bald etwas zu Gute thun, damit wir ihn nicht verlieren. Wadame d'Estampes sagte: Ich will euch an ihn erinnern. So gingen sie weg, und ich arbeitete mit großem Fleiße an meinen angesangenen Werken. Auch begann ich das Modell zum Brunnen, und brachte es mit Eiser vorwärts.

In Zeit von anderthalb Monaten kam der König nach Paris zurück, und ich, der ich Tag und Nacht gearbeitet hatte, machte ihm meine Aufwartung, und brachte das Modell mit, so sauber ausgeführt, daß man alles klärlich verstehen konnte. Schon waren die Teufeleien zwischen ihm und dem Kaiser wieder angegangen, so daß ich ihn sehr verwirrt antraf, doch sprach ich mit dem Cardinal Ferrara, und sagte zu ihm, daß ich gewisse Mobelle bei mir habe, die mir von Seiner Majestät aufgetragen worden; ich bat ihn, wenn er einen Augenblick fände, ein Wort darüber fallen zu lassen, es doch ja zu thun, weil ich überzeugt sep, ber König würde viel Vergnügen daran finden, wenn ich sie ihm vorstellen könnte. Der Cardinal that's, und sogleich kam der König dahin, wo ich wich mit den Mobellen befand. Erst hatte ich das Modell zu einem Portal des Schlosses Fontaineblean gemacht, wobei ich so wenig als möglich die Anlage des gegenwärtigen zu verändern dachte. Es war nach ihrer Französischen Manier groß, und boch zwergenmäßig, seine Proportion wenig über ein Biered, und oben britber ein halbes Rund, gebrückt, nach Art eines Korbhenkels. In diese Deffnung verlangte der König eine Figur, welche die Nymphe der Quelle vorstellen sollte. Nun gab ich zuerst dem obern Theil ein schönes Berhältniß, zeichnete einen reinen Halbeirkel barein, und machte

gefällige Vorsprünge an ben Seiten. Dem untern Theile gab ich einen Sockel und Gesims, und weil wegen dieser Theile und Glieber an ber Seite ein paar Säulen erforderlich schienen, machte ich anstatt derselben ein paar Satyren, höher als halberhoben. Der eine schien mit der Hand bas Gebält zu tragen, und hielt im andern Arm einen großen Stab; sein. Gesicht war muthig und wild, und konnte bem Anschauenden Furcht einjagen; der zweite hatte eine ähnliche Stellung, doch waren ber Kopf und einige Nebenumstände abgeändert; er hielt eine Geißel in der Hand mit brei Kugeln, die an eben so viel Ketten fest hingen. Diese Figuren hatten sonst nichts vom Satyr als ein paar kleine Hörner und etwas Ziegenmäßiges im Gesichte; das übrige war alles menschliche Gestalt. In dem halben Rund hatte ich eine weibliche Figur in angenehmer liegender Stellung abgebildet; diese legte den linken Arm über den Hals eines Hirsches; so hatte es ber König verlangt. Auf einer Seite hatte ich Rebe, wilte Schweine und anderes Wildbret vorgestellt, wie solches ber schöne Bald, wo der Brunnen entspringt, in großer Menge ernährt, auf der andern Seite sah man Doggen und Windhunde, um das Vergnügen ber Jagd abzubilden. Dieses Werk hatte ich in ein Biereck eingeschlossen, und in die beiden Eden, über bem halben Rund, zwei Siegesgöttinnen von halberhobener Arbeit angebracht, mit kleinen Fackeln in der Hand, nach dem Gebrauch der Alten. Noch hatte ich über das obere Biereck einen Salamander abgebildet, als bes Königs eigenes Sinnbild, mit verschiedenen angenehmen Zierrathen, wie sie sich zum Werke schickten, bas eigentlich der Jonischen Ordnung sich näherte.

Als der König das Modell sah, machte es ihn gleich vergnügt, und zerstreute ihn von dem verdrießlichen Gespräch, das er einige Stunden geführt hatte. Als ich ihn auf diese Weise in guter Laune sah, decte ich das andere Modell auf, das er wohl nicht erwartete; denn er dachte schon in der ersten Arbeit genug gesehen zu haben. Das andere Modell war größer als zwei Ellen, und ich hatte einen Brunnen in vollsommenem Viered vorgestellt; umber waren die schönsten Treppen, die einander durchschnitten, eine Art, wie man sie niemals in Frankreich und selten in Italien gesehen hatte. In der Mitte war ein Fußgestell, ein wenig höher als das Gesäß des Brunnens, darauf eine nachte Figur von großer Anmuth stand; sie hielt mit der rechten Hand eine zerbrochene Lanze in die Höhe, die sinke lag auf dem Griff eines Schwertes von der schönsten Form; die Figur

ruhte auf dem linken Fuß, den rechten setzte sie auf einen Helm, der so reich als möglich gearbeitet war. Auf den vier Eden des Brunnens hatte ich sitzende Figuren vorgestellt, eine sede mit angenehmen Sinnbildern. Da fragte der König, was das für eine schöne Ersindung sep, die ich ihm gemacht habe. Alles, was ich am Thore vorgestellt, seh ihm versständlich, aber das größere Modell, so schön es ihm vorkomme, wisse er nicht anszulegen, und ihm seh wohl bekannt, daß ich nicht, wie manche unverständige Klinstler, zu Werke gehe, die, wenn sie auch allenfalls etwas mit einiger Anmuth zu machen verstünden, dennoch ihren Vorstellungen keine Bedeutung zu geben wüßten.

Darauf nahm ich mich zusammen; benn ba meine Arbeit bem König gefallen hatte, so wollte ich, es sollte ihm auch meine Rebe angenehm fenn, und fagte beghalb zu ihm: Beilige Majestät! biefe ganze kleine Arbeit ist sehr genau nach kleinen Fußen gemessen, so bag, wenn sie ausgeführt wird, sie eben auch im Großen die gefällige Wirkung thun wird; die mittelste Figur soll vierundfunfzig Fuß hoch werden. Hier gab der Rönig ein Zeichen großer Verwunderung von fich. Sie ist, fuhr ich fort, bestimmt, ben Kriegsgott vorzustellen; biefe vier übrigen Figuren stellen die Künste vor, an denen sich Ew. Majestät ergest, und die bei Ew. Majestät alle Unterstützung sinden. Diese zur Rechten ist die Wissenschaft der Wissenschaften: hier ist das Sinnbild, woran man die Philosophie erkennt, und alle die Eigenschaften, welche sie begleiten; die andere Figur stellt die bildenden Rünste vor, nämlich Bildhauerkunft, Malerei und Baukunst; die dritte ist die Musik, welche sich gern zu jenen Künsten und Wissenschaften gesellt; aber die lette, welche so angenehm und gutig aussieht, stellt die Freigebigkeit vor, weil ohne diefe keines jener verwundersamen Talente ausgeübt werben kann. Die Figur in der Mitte soll Ew. Majestät felbst abbilden; denn Ihr sept der Kriegsgott, und der einzige Tapfere in der Welt, und Eure Tapferkeit wendet Ihr, gerecht und fromm, zur Erhaltung Enres Ruhmes an.

Raum hatte der König so viel Geduld, mich ausreden zu lassen, als er mit lauter Stimme sprach: Wahrlich, in dir habe ich einen Mann nach meinem Herzen gesunden! Er rief die Schatzmeister, und besahl, sie sollten mir geben, was ich bedürfte, der Auswand möchte so groß sehn, als er nur wollte. Dann schlug er mir mit der Hand auf die Schulter und sagte: Mon ami (das heißt: Mein Freund), ich weiß nicht, wer das

größte Bergnügen haben mag, ein Fürst, der einen Mann nach seinem Herzen gefunden hat, oder ein Künstler, der einen Fürsten sindet, von dem er alle Bequemlichkeit erwarten kann, seine großen und schönen Gedanken auszusühren. Ich versetzte darauf: wenn ich der seh, den er meine, so seh mein Slück immer das größte. Darauf versetzte er: Wir wollen sagen, es seh gleich.

Ich ging mit großer Freudigkeit fort, und machte mich an meine Arbeit. Unglücklicherweise erinnerte mich niemand, daß ich eben diese Komödie mit Madame d'Estampes hätte spielen sollen. Diese hörte alles,
was vorgefallen war, Abends ans dem Munde des Königs, und darüber
erzeugte sich so eine giftige Wuth in ihrem Busen, daß sie verdrießlich
sagte: Hätte mir Benvenuto seine schönen Arbeiten gezeigt, so hätte ich
wohl auch Gelegenheit gefunden, seiner zu denken. Der König wollte
nich entschuldigen, aber es half nichts.

Das hörte ich erst vierzehn Tage barauf, als sie nach einer Reise burch die Normandie wieder nach Saint Germain en Lape zurückgekehrt war. Ich nahm das schönste Gefäsichen, das ich auf ihr Berlangen zemacht hatte, und dachte, wenn ich es ihr schenkte, könne ich ihre Gunst wieder erlangen. Ich zeigte es einer ihrer Kannmerfrauen, und sagte derselben, daß ich es als Geschenk brächte; diese begegnete mir mit unglaublicher Freundlichkeit, und versprach mir, ihrer Frau ein Wort zu sagen, die noch nicht angekleidet seh, und ich würde sodann gemiß eingelassen werden. Sie sagte auch alles ihrer Dame, die verdrießlich antwortete: Sage ihm, er soll warten! Da ich das vernahm, hüllte ich mich in Geduld, welches mir äußerst schwer antam, und so wartete ich, die zur Tasel ging.

Weil es nun schon spät war, machte mich der Hunger so toll, daß ich nicht mehr widerstehen konnte. Ich verwünschte sie von Herzen, und eilte fort, dem Cardinal Lothringen aufzuwarten, dem ich das Gefäß verehrte, und ihn bloß bat, mich in der Gnade des Königs zu erhalten. Darauf antwortete er, es seh das nicht nölhig, und wenn es nöthig wäre, so wollte er es gern thun. Dann rief er seinen Schakmeister, und sagte ihm etwas ins Ohr. Der Schakmeister wartete, dis ich vom Cardinal wegging; dann sagte er zu mir: Benvenuto konnut! ich will euch einen Becher guten Weins geben. Weil ich nicht wußte, daß er damit was anders sagen wollte, versetze ich: Laßt mich um Himmelswillen einen

Becher Wein trinken, und gebt mir ein Stüdchen Brod dazu! Fürwahr, ich werde ohnmächtig; denn ich habe diesen Morgen von acht Uhr dis jetzt nüchtern an der Thüre der Madame d'Estampes gestanden, um ihr das schöne vergoldete Gesäß zu schenken. Ich ließ ihr alles hineinsagen, aber sie, um mich zu quälen, ließ mir immer antworten, ich solle warten; nun könnnt der Hunger dazu, und meine Kräste wollen mir ansgehen. Gott hat nun gewollt, daß ich das Werk meiner Arbeit einem Manne schenken sollte, der es weit mehr verdient. So gebt mir nur ein wenig zu trinken; denn da ich etwas cholerisch din, so ist mir der Hunger dergestalt schnnerzlich, daß ich auf der Stelle umfallen könnte. Indessen ich nun mit Roth diese Worte hervordrachte, war vortresslicher Wein erschienen, und sonst noch ein angenehmes Frühltlick, so daß ich mich völlig wieder herstellte, und da meine Lebensgeister wiederlamen, verging auch der Aerger.

Darnach überreichte mir ber Schatzmeister hundert Goldgulden, die ich ein= für allemal nicht annehmen wollte. Er ging, bem Cardinal meine Weigerung zu hinterbringen, der ihn tlichtig ausschaft, und ihm sagte, er solle mir das Geld mit Gewalt aufdringen, ober ihm nicht mehr vor die Angen kommen. Der Schatzmeister kehrte erzürnt zurück und fagte, so arg habe ber Carbinal ihn noch niemals ausgescholten, und da ich noch immer ein wenig Wiberstand leistete, so sagte er mir mit lebhaftem Berdruß, er würde mir das Geld mit Gewalt aufnöthigen. Darauf nahm ich das Gelt, und als ich dem Cardinal deßhalb danken wollte, ließ er mir durch einen seiner Secretäre sagen, er würde zu jeder Zeit gern etwas zu meinem Bergnügen thun. Ich kehrte noch selbigen Abend nach Paris zurück. Der König erfuhr die ganze Sache, und plagte Madame d'Estampes scherzend darüber, die nur desthalb noch giftiger gegen mich ward, und mich in große Lebensgefahr setzte, wie ich an seinem Ort erzählen werbe.

Nun muß ich aber auch der Freundschaft eines trefflichen, liebevollen, geselligen und wackern Mannes gedenken, wie ich viel eher hätte thun sollen; dieses war Herr Guido Gnidi, ein sehr geschickter Arzt und Florentinischer Edelmann. Bei dem Auszeichnen der mancherlei Begebenheiten, die mir ein ungünstiges Geschick in den Weg legte, habe ich seiner zu erswähnen unterlassen; denn ich dachte, wenn ich ihn immer im Herzen hätte, so wäre es hinreichend; da ich aber wohl sehe, daß niein Leben ohne ihn-

nicht vollständig beschrieben werden kann, so will ich hier zwischen meinen sonderbaren Begebenheiten auch von ihm reden, daß, wie er mir damals Trost und Hülse war, auch hier sein Andenken ausbewahrt werde.

Als berselbe nach Paris kam, und ich ihn hatte kennen lernen, nahm ich ihn in mein Castell und gab ihm freie Wohnung, da wir benn mehrere Jahre mit einander vergnügt zubrachten. Auch kam der Bischof von Pavia, Monsignore de' Rossi, Sohn des Grafen San Secondo; diesen Herrn nahm ich aus bem Gasthofe, und gab ihm gleichfalls in meinem Schlosse freie Wohnung, wo er und seine Diener und Pferde mehrere Monate gut bewirthet wurden. Auch nahm ich Herrn Ludwig Alamanni mit seinen Söhnen einige Monate zu mir, und dankte Gott für die Gnabe, daß ich großen und talentreichen Römern einigermaaßen gefällig sehn konnte. Mit Herrn Guido Guidi danerte meine Freundschaft so lange, als ich in Paris war, und wir rühmten unter einander oft das Glud, daß jeder in seiner Kunst auf Kosten eines so großen und wundernswürdigen Fürsten seine Talente vermehren konnte; benn ich kann wahrhaft sagen, was ich anch seh, und was ich Gutes und Schönes gewirkt habe, baran war dieser außerordentliche König allein Ursache; beswegen ergreife ich wieder ten Faben, von ihm und von den großen Werken zu sprechen, die ich für ihn gearbeitet habe.

Es war in meinem Castell auch ein Ballspiel, von bem ich manchen Nuten zog, indem ich diese Uebung verstattete. Es waren auch dabei einige kleine Zimmer, worin verschiedene Menschen wohnten, barunter ein geschickter Buchbrucker. Dieser hatte fast seinen ganzen Laben in meinem Schlosse, und drudte Herrn Guidos erstes schönes Buch über die Medicin; da ich mich aber seiner Wohnung bedienen wollte, schickte ich ihn fort, jedoch nicht ohne Schwierigkeit. Auch wohnte dabei ein Salpeterfabricant, und als ich bessen Wohnung für einige meiner guten Deutschen Arbeiter verlangte, wollte er nicht ausziehen. Ich hatte ihm etlichemal sehr gelassen gesagt, er solle meine Zimmer räumen; benn ich brauchte sie für meine Arbeiter zum Dienste bes Königs. Je bemuthiger ich sprach, besto kühner und stolzer antwortete mir die Bestie. Zuletzt gab ich ihm brei Tage Zeit, worüber er lachte und sagte, in drei Jahren wollte er daran zu denken anfangen. Ich wußte zwar nicht, daß diefer Mann Zutritt zu Madame d'Estampes hatte; aber ich war überhaupt seit jenen Händeln mit dieser Dame etwas vorsichtiger-geworden, sonst hätte ich ihn gleich sortgejagt. Run hatte ich die drei Tage Gedusd. Wie sie vorbei waren, sagte ich weiter nichts, sondern bewassnete meine Deutschen, Italiänischen und Französischen Arbeiter und nahm noch die vielen Handlanger dazu, die ich hatte, und in kurzer Zeit riß ich das ganze Haus nieder und warf seine Sachen zum Castell hinaus. Zu diesem in etwas strengen Versahren bewegten nich seine unverschämten Worte; denn er hatte gesagt: es möchte wohl kein Italiäner so kihn sehn, ihm nur einen Span vom Orte zu rücken. Nachdem nun die Sache geschehen war und er herbeilief, sagte ich zu ihm: Ich din der geringste Italiäner und habe dir noch nichts augethan, wozu ich doch große Lust hätte, und was du ersahren sollst, wenn du nur ein Wörtchen sprichst! So sagte ich zu ihm mit vielen andern schimpslichen Worten.

Erstaunt und erschrocken, machte dieser Mann seine Sachen so gut zusammen, als er konnte, lief sogleich zu Madame d'Estampes und malte ihr eine Hölle vor, und diese, meine Hauptseindin, schilderte mit ihrer außerordentlichen Beredtsamkeit die Begebenheit dem König. Dieser war, wie man mich versichert hat, im Begriff, äußerst gegen mich aufgebracht zu werden und strenge zu versügen; aber Heinrich, der Dauphin, jetziger König von Frankreich, war von jener kühnen Frau beleidigt worden, deßgleichen die Königin von Navarra, Schwester des Königs; diese beiden standen mir mit so vielem Ernste bei, daß der König zuletzt die Sache ins Lächerliche wendete, und so entkam ich mit der Hülse Gattes einem großen Uebel.

## Siebentes Capitel.

Madame d'Estampes muntert den Maler Primaticcio, sonst Bologna genannt, auf, durch Wetteiser den Autor zu qualen. — Er wird in einen verdrießlichen Proces verwickelt mit einer Person, die er aus Klein-Nello geworfen. — Beschreibung der Französischen Gerichtsbese. — Der Berfasser, durch diese Verfolgungen und durch die Abvocatenknisse auße außerste gebracht, verwundet die Gegenwartet, und bringt sie dadurch zum Schweigen. — Nachricht von seinen vier Gesellen und seiner Magd Katharine. — Ein heuchlerischer Geselle betrügt den Meister, und salts mit Katharinen. — Der Meister ertappt sie auf der Chat, und jagt Katharinen mit ihrer Mutter aus dem Hause. — Sie verklagen ihn wegen unnatürlicher Bestriedigung. — Dem Autor wirds bange. — Nachdem er sich gesaßt, und sich kühnlich dargestellt, versicht er seine eigene Sache, und wird ehrenvoll entlassen.

Num hatte ich freilich mit einem andern Manne denselben Fall, wobei ich aber das Haus nicht ruinirte, sondern ihm nur seine Sachen hinauswarf. Bei dieser Gelegenheit mar Madame d'Estampes so kihn, dem Könige zu sagen: Ich denke, dieser Teufel wird euch einmal Paris umstehren. Darauf antwortete der König erzürnt: Er thut wohl, sich gegen jene Canaillen zu vertheidigen, die ihn an meinem Dienst verhindern wollen. Durch dergleichen Borfälle wuchs die Raserei dieses grausamen Weides immer mehr. Sie rief einen Maler zu sich, der in Fontainebleau wohnte, wo der König sich immer aushielt; es war ein Italiäner und Bologneser, und ward gewöhnlich nur Bologna genannt, doch hieß er eigentlich Franz Primaticcio. Zu diesem sagte Madame d'Estampes, er solle von dem König die Arbeit verlangen, welche Seine Majestät mir zugedacht habe; sie wolle ihm mit ihrer ganzen Gewalt beistehen. Und so wurden sie einig.

Als Bologna diese Arbeit schon so gut als gewiß vor sich sah, erstreute er sich über die Maaßen, ob es gleich seine Prosession nicht war, sondern er nur, da er gut zeichnete, einige Arbeiter an sich gezogen hatte, die von unserm Florentinischen Maler Rosso gebildet worden. Dieser wirklich sehr geschickte Künstler war schon todt, und was Bologna Gutes hatte, war aus der verwundernswürdigen Manier seines Vorgängers genommen.

Run brachten sie Tag und Nacht bem König ihre kunstlichen Argumente vor; balb lag ihm Madame, balb Bologna in den Ohren. Wodurch aber eigentlich zuletzt der König bewogen wurde, war die Geschicklichkeit, mit der sie einstimmig und wiederholt zu ihm sagten: Ew. Majestät will, daß Benvenuto zwölf Statuen von Silber machen soll, und er hat noch nicht Eine vollendet. Verwickelt Ihr ihn in ein so großes Unternehmen, so beraubt Ihr Euch aller übrigen Arbeiten, welche Ihr so sehr zu sehen wünscht. Hundert der geschickten Künstler könnten nicht so große Werke vollenden, als dieser wackere Mann begonnen hat: er ist voll vom besten Willen zu arbeiten; aber eben weil er so viel unternimmt, werden Ew. Majestät ihn und die Arbeit verlieren. Durch solche und ähnliche Worte ließ der König sich bewegen, in ihr Begehren zu willigen, und hatte weder eine Zeichnung, noch ein Modell zur Arbeit von Bolognas Hand gesehen.

In derselbigen Zeit erregte jener zweite Einwohner, den ich aus meinem Schlosse rertrieben hatte, einen Proces gegen mich, indem er beshauptete, ich habe ihm zu jener Zeit, als ich ihn herauswarf, viele seiner

Sachen gestohlen. Dieser Process machte mir das größte Leiden und nahm mir so viel Zeit, daß ich mich öfters beinahe der Verzweiflung ergeben hätte und auf und davon gegangen wäre.

Sie haben die Gewohnheit in Frankreich, daß sie einen Proces für ein Capital halten, sie mögen ihn nun mit einem Fremden oder mit einer andern Person anfangen, von der sie merken, daß sie nicht ganz mit dem Gang ihrer Rechtsstreite bekannt ist. Sobald sie nun sich einigermaaßen im Bortheil sehen, sinden sie Gelegenheit, den Prozes zu verkausen, ja manchmal hat man sie als Mitgist den Töchtern mitgegeben, wenn sie Männer heiratheten, die ein Handwert daraus machen, Processe zu kausen.

Ferner haben sie noch eine andere häßliche Gewohnheit. Der größte Theil der Leute in der Normandie nämlich treibt es als ein Gewerb, daß sie falsch Zeugniß geben, so daß diesenigen, die einen Proces taufen, sogleich vier ober sechs Zeugen, nach Bedürfniß, abrichten. Weiß nun ber Gegentheil nicht daffelbe zu thun, indem die Gewohnheit ihm nicht bekannt, ist, so hat er gleich ein Urtheil gegen sich. Mir begegnete beides, und indem ich die Sache für schändlich hielt, erschien ich in dem großen. Saale zu Paris, um meine Gründe selbst vorzubringen. Da sah ich den Richter, einen Civillieutenant des Königs, erhoben auf einem großen Richterstuhle; dieser Mann war groß, stark und bid und von dem finstersten Ansehen. Zu seiner einen Seite standen viele Leute, zur andern viele Procuratoren und Abvocaten, fämmtlich in Ordnung, zur Rechten und zur Linken; einige traten auf und brachten ihm eine Sache vor. Die Abvocaten, die auf der Seite standen, redeten manchmal alle zusammen, und ich war höchst verwundert, daß dieser seltene Mann, der ein wahrhaft Plutonisches An-- sehen hatte, mit merklicher Geberbe balb diesem, balb jenem zuhörte und gehörig antwortete, und weil ich immer gern alle Arten von Geschicklichkeiten gesehen und genossen habe, so schien mir dieser Mann so verwundersam, daß ich für vieles seinen Anblick nicht hingegeben hätte.

Der Saal war sehr groß und voller Menschen; daher war man bessorgt, niemand herein zu lassen, als wer darin zu thun hatte; die Thüre war verschlossen und es stand Wache dabei. Nun geschah es manchmal, daß die Wache einigen Personen widerstand, die sie nicht hereinlassen wollte, und durch ihren Lärm dem seltenen Richter beschwerlich ward, welcher äußerst zornig auf die Wache schimpste. Dieser Fall kam östers vor, und ich merkte besonders auf die Worte des Richters bei dieser Gelegenheit.

Als nun einmal zwei Ebekleute bloß als Zuschauer hereindringen wollten, that ihnen sener Thürhitter den stärksten Widerstand. Da sah der Richter hin und ries: Stille, stille! Satan, fort, stille! und zwar klingen diese Worte im Französischen solgendermaaßen: Paix, paix, Satan, allez, paix. Ich, der ich die Französische Sprache sehr wohl gelernt hatte, erinnerte mich dei diesem Spruche eines Ausdrucks, welchen Dante gebraucht, als er mit Virgil, seinem Meister, in die Thore der Hölle tritt; und ich verskand num den dunkeln Bers; denn Dante war mit Giotto, dem Maler, in Frankreich und am längsten in Paris gewesen, und wahrscheinlich hat er auch diesen Ort, den man wohl eine Hölle nennen kann, besucht, und hat diesen hier gewöhnlichen Ausdruck, da er gut Französisch verstand, auch in seinem Sedichte angedracht. Nun schien es mir sonderbar, daß man diese Stelle niemals verstanden hat. Wie ihn denn siberhaupt seine Ausleger wohl manches sagen lassen, was er weder gedacht noch gesträumt hat.

Daß ich nun wieder von meinen Angelegenheiten spreche, so wurde mir durch die Kunst dieser Advocaten mehr als Ein unglinstiges Urtheil gegeben. Als ich nun kein Mittel sah, mir weiter zu helsen, nahm ich meine Zuslucht zu einem großen Dolche, den ich besaß; denn ich liebte von jeher, schöne Wassen zu haben. Nun griff ich zuerst den Principal an, der einen so ungerechten Process-gegen mich angesangen hatte, und indem ich mich hiltete, ihn zu ermorden, gab ich ihm so viel Stiche auf Arme und Schenkel, daß ich ihn des Gebrauchs beider Beine berandte. Alsdann suchte ich den andern auf, der den Process gekanst hatte, und auch den tras ich so, daß er die Klage nicht weiter sortsetzte; und dassit danste ich Sott, wie für jede andere Wohlthat, und hosste dann doch nun eine Beit lang in Ruhe zu bleiben.

Da sagte ich meinen Hausgesellen, besonders den Italiänern, jeder solle um Gotteswillen sich zu seiner Arbeit halten und mir einige Zeit aufs beste beistehen, damit ich nur so bald als möglich die angesangenen Werke zu Stande brächte; alsdann wollte ich nach Italien zurücksehren; denn die Schelmstreiche der Franzosen wären mir unerträglich. Und sollte ja der gute König einmal auf mich erzürnt werden, so könnte mir es sehr übel gehen, da ich zu meiner Vertheidigung doch manche solcher Handlungen vorgenommen habe.

Unter den Italiänern, welche ich bei mir hatte, war der erste und

liebste Astanio, aus dem Neapolitanischen Städtchen Tagliacozzo; der andere, Paul, ein Römer von sehr geringer Geburt, man kannte seinen Bater nicht; diese hatte ich schon in Rom bei mir gehabt und sie mit nach Frankreich gebracht. Dann war noch ein anderer Römer, ber gleichfalls Paul hieß, ausdrücklich mich aufzusuchen nach Paris gekommen. Sein Vater war ein armer Ebelmann, aus bem Hause ber Macaroni; bieser verstand nicht viel von der Kunst, hielt sich aber äußerst brav in den Wassen. Ferner arbeitete ein Ferrareser bei mir, mit Namen Bartholomäus Chioccia, sodann ein anderer, ein Florentiner, der Paul Miccieri hieß. Ein Bruder von diesem, mit dem Zunamen Gatta, war trefflich in der Feder, nur hatte er ein wenig zu viel ausgegeben, als er die Handlung des Thomas Guabagni, eines sehr reichen Kaufmanns, führte. Gatta richtete mir gewisse Blicher ein, in benen ich die Rechnung des großen allerchristlichsten Königs und anderer, für die ich Arbeit unternahm, einzuzeichnen pflegte. Nun führte gedachter Paul Miccieri, nach Art und Weise seines Bruders, meine Bücher fort, und ich gab ihm dafür eine sehr gute Besoldung, so schien er mir auch ein gutartiger Jüngling; benn ich sah ihn immer sehr andächtig, und da ich ihn bald Pfalmen, bald den Rosenkranz mutmeln hörte, so versprach ich mir viel von seiner verstellten Güte.

Ich rief ihn bei Seite und sagte zu ihm: Paul, liebster Bruder, du stehst, wie gut du bei mir stehst, und weißt, daß du sonst keine Aussicht hattest; auch bist du ein Landsmann und ich vertrane dir, besonders weil ich sehe, du bist andächtig und beobachtest die Gebräuche der Religion; das gefällt mir sehr wohl, und ich vertraue dir mehr als allen andern. Deswegen bitte ich bich, sorge mir vor allem für diese beiden ersten Dinge, damit ich keinen Verdruß habe. Zuvörderst gieb wohl auf meine Sachen Acht, daß mir nichts entwendet wird, und du selbst rühre mir nichts au! bann habe ich ba bas arme Mädchen, die Katharine, die ich besonders wegen meiner Kunst bei mir habe; denn ohne sie könnte ich nichts voll-Nun habe ich freilich, weil ich ein Mensch bin, auch sinnliche Bergnügungen mit ihr gepflogen, und es könnte geschehen, baß fie mir ein Rind von einem andern brächte, und mir einen Schimpf anthate, den ich nicht ertragen würde. Wäre jemand in meinem Hause kuhn genug, bergleichen zu unternehmen, so glaube ich gewiß, ich würde das eine wie das andere todtschlagen; deswegen bitte ich bich, Bruder, stehe mir bei, und wenn du irgend etwas bemerkft, so entdede mir's; denn ich schiede sie, die Mutter und ihren Verführer an Galgen; beswegen nimm dich vor allem selbst in Acht!

Da machte der Schelm das Zeichen des Krenzes, daß es ihm vom Kopf die zu den Füßen reichte, und sagte: Gebenedeiter Jesus! Gott bewahre mich, daß ich an so was denken sollte; denn ich bekümmere mich um dergleichen Zeug nicht. Und glaubt ihr denn, daß ich die große Wohlthat verkenne, die ich bei euch genieße? Diese Worte sagte er auf eine einsache und liebevolle Weise, so daß ich sie ihm buchstäblich glaubte.

Bwei Tage hernach, an einem Sonntage, hatte Herr Matthäus bel Rasaro, auch ein Italiäner, ein Diener des Königs und ein trefflicher Mann in meiner Kunst, mich und einige meiner Gesellen in einen Garten eingeladen; es war mir angenehm, mich nach jenen verdrießlichen Processen ein wenig zu erholen, und ich sagte zu Paul, er solle auch mit mir gehen.

Dieser Mensch sagte zu mir: Wahrhaftig, es wäre ein großer Fehler, das Haus so allein zu lassen! Seht, wie viel Gold, Silber und Juwelen darin sind, und da wir uns in einer Stadt von Spigbuben befinden, so muß man Tag wie Nacht Wache halten. Ich will einige Gebete verrichten, indem ich das Haus bewahre; geht nur ruhig und macht euch einen guten Tag! ein andermal mag ein anderer diesen Dienst thun. ging ich mit beruhigtem Gemüth mit Paul, Ascanio und Chioccia, mich in gedachtem Garten zu vergnügen; und wir waren den größten Theil des Tags baselbst sehr lustig. Als es gegen Abend kam, überstel nich eine bose Laune, und ich gedachte jener Worte, die mir der Unglückliche mit unenblicher Einfalf gesagt hatte. Da stieg ich zu Pferde und begab mich nit zwei meiner Diener auf mein Schloß. Ich ertappte Paul und die abscheuliche Ratharine fast auf der That; denn als ich ankam, rief die Französische kupplerische Mutter: Paul und Katharine, der Herr ist da! Da sie nun beibe erschrocken herankamen und ganz verworren vor mich traten, und weder wußten, was sie sagten, noch wo sie sich hinwenden follten, so sah ich ganz beutlich, daß sie das Berbrechen begangen hatten.

Da ward meine Vernunft durch den Zorn überwältigt; ich zog den Degen, und beschloß, sie auf der Stelle beide zu ermorden. Er floh, und sie warf sich auf die Aniee und schrie um alle Barmherzigkeiten des Himmels. Ich hätte gern den Burschen zuerst getroffen, konnte ihn aber so bald nicht erreichen; indessen hatte ich denn doch überdacht, daß es besser seh, beide wegzujagen; denn da ich kurz vorher verschiedene andere Dinge der Art

vorgenommen hatte, so wäre ich dießmal schwerlich mit dem Leben davon gekommen. Deswegen sagte ich zu Paul, als ich ihn erreichte: Hätten meine Augen gesehen, du Schelm, was ich glauben muß, so stäche ich dir den Degen zehnmal durch den Leib. Mache, daß du fortsommst, und bete, du Henchler, dein letztes Paternoster unter dem Galgen! Darauf jagte ich Mutter und Tochter weg, mit Stößen, Tritten und Faust-schlägen.

Sie dachten darauf sich zu rächen, und hielten einen Rath mit einem Normännischen Abvocaten. Der gab an, sie solle sagen, ich habe mich mit ihr auf Italiänische Weise vergnügt, das heißt gegen die Natur, und sagte dabei: Sobald der Italiäner das vernimmt und die große Gefahr bedenkt, so giebt er euch ein paar hundert Scudi, damit ihr nur schweigt; denn die Strafe ist groß, die in Frankreich auf dieses Vergehen gesetzt ist. Und so wurden sie einig, verklagten mich, und ich ward gesordert.

Leider, je mehr ich mir Ruhe suchte, besto größer ward die Plage. Da mir nun das Glück täglich auf verschiedene Weise zuwider war, überlegte ich, was ich thun sollte: ob ich mit Gott fortgehen und Frankreich tem Benker lassen sollte, ober ob ich auch noch biesen Streit bestehen und zeigen könne, daß Gott mich nicht verlassen würde. Nachdem ich eine lange Zeit hierliber zweifelhaft gewesen war, entschloß ich mich fortzugehen, um nicht mein boses Glück so lange zu versuchen, bis es mir den Hals bräche. Als ich nun völlig entschlossen war, forgte ich, diejenigen Sachen, die ich nicht mitnehmen konnte, an einem guten Orte unterzubringen, die Meinern aber so gut als möglich mir selbst und meinen Dienern aufzupaden. Doch vollbrachte ich dieses Geschäft mit großem Berbruß. war ich allein in einem gewissen kleinen Studirzimmer geblieben; benn nachdem meine Gesellen mir zugerebet hatten, ich sollte nun mit Gott davon gehen, so sagte ich zu ihnen, sie sollten mich nur allein lassen; denn ich wollte die Sache auch nun einmal mit mir selbst überlegen. hatte ich mich schon überzeugt, daß sie zum größten Theil Recht hatten; benn wenn ich nur frei und außer bem Gefängniß bliebe, und bem Sturm ein wenig Plat machte, so konnte ich mich beim Könige besser entschulbigen, indem ich ihm diesen boshaft eingeleiteten Handel schriftlich erklärte, und so war ich, wie gesagt, auch entschlossen; aber als ich weggehen wollte, faßte mich etwas bei ber Schulter, und ba ich mich umkehrte, sagte mir eine lebhafte Stimme: Benvenuto, thue, wie du pflegst, und fürchte dich

was ich euch sage, und denkt an nichts anders! denn ich will erscheinen. Wehnt tüchtige Wassen und kommt mit mir! Gehorcht allem, was ich euch sage, und denkt an nichts anders! denn ich will erscheinen. Wenn ich mich entsernte, so gingt ihr den andern Tag alle in Ranch auf; deswegen gehorcht und kommt mit! Da sagten meine Bursche mit Einer Stimme: Da wir hier sind und von dem Seinigen leben, so müssen wir mit ihm gehen und, so lange der Athem in uns ist, ihm-beistehen in allem, was er gut sindet; denn er hat es besser getrossen als wir. Fürswahr, sodald er weg wäre, würden uns seine Feinde sämmtlich versjagen. Last uns die großen Werke betrachten, die er hier angesangen hat, Werke von so großer Wichtigkeit, die wir ohnehin niemals endigen können, und seine Feinde würden sagen, er habe sich sortgemacht, weil er mit solchen Unternehmungen nicht habe zu Stande kommen können. Und so sagten sie noch viele große und bedeutende Worte.

Der erste aber, der ihnen Muth machte, war der Römische Jüngling Macatóni. Er rief noch einige Deutsche und Franzosen, die mir wohl wollten, und wir waren zehn in allem. So machte ich mich auf den Weg, entschlossen, mich nicht lebendig einfangen zu lassen. Als ich vor die Eriminalrichter kam, fand ich Katharinen mit ihrer Mutter, und da ich unvermuthet hinzutrat, sah ich, daß sie mit ihrem Abvocaten lachten. fragte nuthig nach dem Richter, der, aufgeblasen, did und fett, höher als die andern, auf einem Tribunal stand. Der Mann sah mich drohend an und sagte mit leiser Stimme: Zwar ist sein Name Benvenuto, doch dießmal wirst du übel ankommen. Ich vernahm's und sagte noch einmal schnell: Fertigt mich ab! sagt, was ich hier zu thun habe! Darauf wendete er sich zu Katharinen und sagte: Ratharine, nun erzähle alles, was du mit Benvennto vorgehabt hast. Sie fagte darauf, ich habe auf Italianische Weise mit ihr gelebt. Hörst du, Benvenuto, sagte darauf der Richter, was Katharine sagt? Ich versetzte barauf, wenn es geschehen wäre, so wäre meine Absicht gewesen, Kinder zu zeugen, wie es andere auch thäten. Der Richter aber sagte: Keineswegs! benn sie bekennt eben, taß es bir nicht um Kinder zu thun war. Darauf fagte ich: Das muß also eine Französische und keine Italianische Manier sehn, da ihr sie kennt und ich Zugleich verlangte ich, sie solle genau die Art erzählen, was ich mit ihr begangen habe. Nun sagte die liederliche, schändliche Dirne alles Nar, wie sie sich's vorgenommen hatte. Ich ließ sie dreimal alle Punkte

einen nach bem anbern wieberholen; bann sagte ich mit lauter Stimme: Herr Richter, Stellvertreter bes allerchristlichsten Königs, ich forbere Gerechtigkeit; benn ich weiß, baß Gesetz beide Theile zum Feuer verdammt. Diese bekennt das Berbrechen, und ich weiß nichts davon, und diese ihre kupplerische Mutter verdient wegen mehr als Einem Verbrechen das Feuer. Ich forbere Gerechtigkeit! Diese Worte wiederholte ich so oft und laut, und rief immer noch Feuer für sie und die Mutter, und sagte zum Richter, wenn er sie nicht in meiner Gegenwart gefänglich einzöge, so würde ich jum König laufen und ihm die Ungerechtigkeit seines Criminalrichters anzeigen. Da ich nun so lärmte, mäßigten sie nach und nach ihre Stimmen, und ich ward nur immer lauter. Da fing die Dirne mit der Mutter zu weinen an, und ich rief immer zum Richter: Feuer, Feuer! Als nun diese bicke Memme sah, daß die Sache nicht so ablief, wie er gedacht hatte, so fing er mit sanften Worten an, die Schwäche des weiblichen Geschlechts zu entschuldigen. Da konnte ich mich rühmen, eine große Schlacht gewonnen zu haben, und ging, murrend und brobend, aber sehr zufrieden, in Gottes Namen weg; doch hätte ich gern 500 Scubi gegeben, wenn ich nicht hätte erscheinen muffen. Run dankte ich Gott von Herzen, daß ich aus dieser Noth entronnen war, und kehrte mit meinen jungen Leuten fröhlich nach bem Castell zurück.

## Achtes Capitel.

Offener Bruch zwischen Cellini und Bologna, bem Maler, weil dieser, auf Eingeben der Madame d'Estampes, verschiedene Entwürse des Versassers auszusühren unternommen. — Bologna, durch des Autors Drohungen in Furcht geseht, giebt die Sache auf. — Cellini bewerkt, das Paul und Katharine ihr Verhältniß sortsehen, und rächt sich auf eine besondere Weise. — Er bringt Seiner Majestät ein Salzgesäß von vortresslicher Arbeit, von welchem er früher eine genaue Beschreibung gegeben. — Er nimmt ein ander Mädchen in seine Dienste; die er Scozzona nennt, und zeugt eine Tochter mit ihr. — Der König besucht den Autor wieder, und da er seine Arbeiten sehr zugenommen sindet, bestehlt er, ihm eine ansehnliche Summe Geldes auszuzahlen, welches der Cardinal Vertara, wie das vorigemal, verhindert. — Der König entdeckt; wie der Autor verkürzt worden, und besiehlt seinem Minister, demselben die erste Abtei, welche ledig würde, zu übertragen.

Wenn das feindselige Geschick oder, um eigentlich zu reben, unser widriger Stern, sich einmal vornimmt, uns zu verfolgen, so sehlt es ihm niemals an neuen Arten und Weisen, uns zu quälen oder zu beschädigen. Kanm dachte ich von einem unübersehlichen Unheil mich befreit zu haben, kaum hoffte ich wenigstens einige Zeit einer erwünschten Ruhe zu genießen,

ALOE INS

noch hatte ich mich von jener großen Gefahr nicht erholt, als mein feindseliger Stern mir zwei neue zubereitete; denn in Zeit von drei Tagen begegneten mir zwei Fälle, in denen beiden mein Leben auf der Wagsschale lag.

Es begab sich nämlich, daß ich nach Fontaineblean ging, um mit dem König zu sprechen, der mir einen Brief geschrieben hatte, in welchem sein Wille enthalten war, daß ich die Stempel aller Münzen seines Reiches arbeiten sollte; dabei lagen einige Zeichnungen, um mir einigermaaßen seine Sedanken verständlich zu machen; doch gab er mir die Erlaubniß, ganz nach meinem Gesallen zu thun. Darauf hatte ich denn neue Zeichnungen nach meiner Einsicht und nach der Schönheit der Kunst gemacht.

Als ich nun nach Fontainebleau tam, sagte einer der Schatzmeister, die vom König den Befehl hatten, mir das Nöthige zu geben, sogleich zu mir: Benvenuto, ber Maler Bologna hat vom König den Auftrag erhalten, euern großen Koloß zu machen, und die fammtlichen schönen Aufträge, die der König für ench bestimmt hatte, sind alle aufgehoben und nun auf ihn gerichtet; das hat uns sehr übel geschienen, und es kommt uns vor, daß euer Italianer sich sehr verwegen gegen euch beträgt; denn ihr hattet schon die Bestellung der Werke durch die Kraft eurer Modelle und eurer Bemühungen erhalten; nun nimmt sie ench dieser allein burch die Gunst der Madame d'Estampes weg, und ob es gleich schon mehrere Monate sind, daß er den Auftrag erhalten hat, so sieht man doch nicht, daß er irgend Anstalt zur Arbeit machte. Ich verwunderte mich und sagte: Wie ist es möglich, daß ich nie etwas davon erfahren habe? Darauf versetzte er mir, jener habe die Sache äußerst geheim gehalten; der König habe ihm die Arbeit nicht geben wollen, und nur allein durch die Emfigkeit der Madame d'Estampes sep es ihm gelungen.

Da ich nun vernahm, man habe mich auf solche Weise beleidigt, mir ein solches Unrecht angethan und mir eine Arbeit entzogen, die ich mir durch meine Bemsthungen erworden hatte, so nahm ich mir vor, etwas Großes von Bedeutung in den Wassen zu thun. Ich ging sogleich, den Bologna aufzusuchen, und fand ihn in seinem Arbeitszimmer. Er ließ mich hineinrusen und sagte mir, mit so gewissen Lombardischen Manieren, was ich ihm Gutes brächte? Darauf versetzte ich: Etwas Gutes und Großes. Sogleich besahl der Mann seinen Dienern, sie sollten zu trinken bringen, und sagte: Ehe wir von etwas sprechen, wollen wir zusammentrinken; denn

es ist die Französtliche Art so. Darauf versetze ich: Das, was wir zu reden haben, bedarf nicht, daß man erst trinke; vielleicht läßt sich's hinterbrein thun. Ich sing darauf an, mit ihm zu sprechen; und sagte: Ieder, ber sür einen rechtschaffenen Mann gehalten sehn will, beträgt sich auch auf die Weise rechtschaffener Lente; thut er das Gegentheil, so verdient er den Namen nicht mehr. Ich weiß, daß euch wohl bekannt war, wie der König mir den Koloß aufgetragen hatte, von dem man achtzehn Monate sprach, ohne daß weder ihr, noch sonst jemand hervorgetreten wäre, um auch sein Wort dazu zu geben; deswegen unternahm ich es, dem König meine großen Arbeiten vorzulegen, und da ihm meine Wodelle gesielen, gab er mir das große Werk in die Arbeit, und so viele Wonate habe ich nichts anders gehört; nur diesen Morgen vernahm ich, daß es mir entzogen und euch aufgetragen sehn solle. Nun kann ich nicht zusehen, daß ihr mir meine Arbeit, die ich durch bewundernswürdige Bemühungen mir verschafst habe, mit euern eiteln Worten nur so entreißen sollt.

Daranf antwortete Bologna: D Benvenuto, jeder sucht auf alle mögliche Weise seine Sachen zu betreiben, und wenn der König so will, was habt ihr darein zu reden? Ihr würdet nur die Zeit wegwerfen; denn die Arbeit ist mir einmal aufgetragen, und sie ist mein.

Darauf versetzte ich: Wisset, Meister Franz, daß ich viel zu sagen hätte, und euch mit vielen wahren und vortresslichen Gründen zum Bestenntniß bringen könnte, daß sich unter vernünstigen Geschöpfen die Art, wie ihr euch betragt und sprecht, keineswegs geziemt; aber ich will mit kurzen Worten zum Punkt des Schlusses kommen! Deffnet die Ohren und versteht mich wohl! denn hier gilt es.

Da wollte er vom Sit aufstehen; benn er sah, daß ich seuerroth im Gesicht wurde und höchlich verändert war; ich sagte aber, es seh noch nicht Zeit aufzustehen, er solle sitzen bleiben und mich anhören; darauf sing ich an und sagte: Meister Franz, ihr wist, daß das Wert zuerst mein war, und daß nach der Welt Weise niemand mehr etwas darüber zu reden hat. Nun aber sage ich euch, daß ich zufrieden din, wenn ihr ein Modell macht, und ich will außer dem meinigen noch ein anderes sertigen; dann wollen wir sie beide zu unsernt großen König tragen, und wer auf diesem Wege den Anhm davon trägt, am besten gearbeitet zu haben, der verdient alsdann, den Koloß zu übernehmen. Trifft es euch, so will ich das ganze Unrecht, das ihr mir augethan habt, vergessen und

eure Hände segnen, die würdiger als die meinigen einer so großen Ehre sind, und so wollen wir bleiben und Freunde sehn, da wir auf andere Weise Feinde werden müßten. Gott beschützt immer die Bernünftigen, und er mag euch überzeugen, in welchen großen Irrthum ihr verfallen sehd, und daß das der rechte Weg ist, den ich angebe.

Da sagte Meister Franz: Das Werk ist mein, und da es mir einmal aufgetragen ist, so will ich das Meinige nicht erst wieder in Frage stellen.

Darauf antwortete ich: Meister Franz, da ihr den guten Weg nicht gehen wollt, der gerecht und vernünftig ist, so will ich euch den andern zeigen, der, wie der eure, häßlich und mißfällig aussseht, und ich sage euch, sodald ich auf irgend eine Weise vernehme, daß ihr von diesem meinem Werke nur wieder ein Wort sprecht, so schlage ich euch sogleich todt wie einen Hund, und ob wir gleich weder in Rom, uoch in Florenz, noch Neapel oder Bologna sind, und man hier auf eine ganz andere Weise lebt, so sehd doch siberzeugt, wenn ich nur irgend höre, daß ihr davon mit dem König sprecht, so ermorde ich euch auf alle Weise. Denkt, welchen Weg ihr nehmen wollt, den ersten guten, den ich euch vorschlug, oder den letzten häßlichen, von dem ich euch sage.

Der Mann wußte nicht, was er reben ober thun sollte, und ich hätte lieber gleich Wort gehalten, als daß ich noch viel Zeit sollte versstreichen lassen. Darauf sagte Bologna nichts weiter als: Wenn ich wie ein rechtschaffener Mann handle, so habe ich keine Furcht in der Welt! Ich aber versetzte: Ihr habt wohl gesprochen, und wenn ihr das Gegentheil thut, mögt ihr euch nur fürchten; denn alsdann betrifft's euch.

Sogleich ging ich von ihm weg und zum König, da ich denn mit Seiner Majestät eine ganze Weile mich über das Geschäft der Münze stritt, worüber wir nicht sehr einig waren; denn seine Räthe, die sich gegenwärtig befanden, überredeten ihn, man müsse die Münze nach Französischer Manier, wie disher, schlagen. Darauf antwortete ich, Seine Majestät hätten mich aus Italien kommen lassen, damit ich Ihnen Werke machte, die gut aussähen. Besöhlen sie mir aber das Gegentheil, so würde ich niemals den Muth haben, sie zu machen. Und so wurde die Sache ausgeschoben, die man noch einmal davon gesprochen hätte. Und sogleich kehrte ich nach Paris zurück.

Raum war ich abgestiegen, so kam eine von den guten Personen, die Lust haben, das Böse zu sehen, und sagte mir, Paul Miccieri habe

ein Haus für das Dirnchen Ratharine und ihre Mutter gemiethet; er liege beständig bei ihr, und wenn er mit ihr spreche, sage er mit Berachtung: Benvenuto hat den Bock zum Gärtner gesetzt; er glaubt, daß man gar keinen Appetit habe. Wenn er uoch immer so groß that und denkt, ich fürchte mich vor ihm, so habe ich diesen Dolch und Dezen angesteckt, um zu zeigen, daß auch mein Stahl schneide. Ich bin Florentiner wie er, und die Miccieris sind besser als seine Cellinis.

Der Schelm, der mir diese Nachricht brachte, sagte sie mir mit so großer Ledhaftigkeit, daß ich sogleich einen Fiederanfall verspürte. Ich sage Fieder nicht etwa gleichnisweise, es suhr eine solche bestialische Passion in mich, daß ich daran hätte sterben können. Nun suchte ich ein Wittel dagegen, und ergriff sogleich die Gelegenheit, dieser Sache einen Ausgang zu geben, nach der Art und Weise, wie meine Leidenschaft es verlangte. Ich sagte meinem Ferraresischen Arbeiter, welcher Chioccia hieß, er solle mit mir kommen, und ich ließ mir von meinem Knechte das Pferd nachsühren.

Als ich an das Haus kam, wo jener Unglückliche war, fand ich die Thüre angelehnt und ging hinein. Ich beobachtete, ihn und sah, daß er Degen und Dolch an der Seite hatte und auf einem Kasten saß; er hatte den Arm um den Hals der Katharine, und ich horchte nur kurze Zeit, als ich hörte, daß sie mit ihrer Mutter sich über meine Angelegenheiten lustig machte. Ich stieß die Thüre auf, zog zu gleicher Zeit den Degen und setzte ihm die Spize an die Gurgel, ohne daß ich ihm Zeit gekassen hätte zu denken, daß er auch einen Degen an der Seite habe; dabei ries ich: Schlechter Kerl, empsehle dich Gott! denn du dist des Todes! Errührte sich nicht und sagte dreimal: O, meine Mutter, hilf mir! Als ich nun, der ich die Absicht hatte, ihn auf alle Weise zu ermorden, diese dummen Worte vernahm, ging die Hälfte meines Zorns vorüber.

Ich hatte meinem Chioccia gesagt, er solle weder das Mädchen noch die Mutter hinanslassen; denn wenn ich ihn einmal traf, so hätte ich es mit den beiden Menschen nicht besser gemacht. Ich hielt ihm beständig die Spitze an der Kehle und stach ihn manchmal ein wenig, und stieß immer sürchterliche Worte aus. Da ich nun sah, daß er sich auch nicht im minschen vertheidigte, so wußte ich nicht mehr, was ich machen sollte, und damit mein Ueberfall und meine Orohung doch etwas bedeuteten, so siel mir ein, ihn wenigstens mit dem Mädchen zu verheirethen und mich

nachher an ihm zu rächen. Da sagte ich entschlossen: Nimm beu Ring, den du am Finger hast, schlechter Mensch, und verlobe dich mit ihr, damit ich mich nachher an dir rächen kann, wie du verdienst. Darauf sagte er sogleich: Wenn ihr mich nur nicht ermorden wollt, so will ich gern Ich versetzte: Stecke Katharinen den Ring an den Finger! und entfernte die Spitze des Degens ein wenig von seiner Rehle, damit er die Handlung desto bequemer verrichten könnte, und sich nicht fürchten sollte. So stedte er ihr den Ring an. Ich sagte: Das ist mir noch nicht genug, man muß zu zwei Notarien gehen, daß ber Contract fest und gültig werbe! und rief zu Chioccia, er solle die Notarien holen, wenbete mich sogleich zu bem Mädchen und ber Mutter und sagte zu ihnen auf Französisch: Es werben Notarien und andere Zeugen kommen. Die erste, die zu der Sache nur ein Wort spricht, ermorde ich auf der Stelle! Ich ermorde euch alle drei! drum bedenkt euch und athmet nicht! Und zu ihm sagte ich auf Italianisch: Wenn du irgend etwas versetzest auf das, was ich vortragen werde, bei dem geringsten Worte, das du sprichst, leere ich dir sogleich dein Eingeweide aus! Er aber antwortete: Wenn ihr mich nur nicht umbringt, so will ich alles thun, was ihr nur wollt, und in nichts widersprechen. Als nun die Notarien und Zeugen gekommen waren, machte man einen gultigen und trefflichen Contract. Sogleich war Aerger und Wuth, die mich bei jener Erzählung überfallen hatten, vorbei, und das Fieber verließ mich. Ich bezahlte die Notarien und ging weg.

Den andern Tag kam Bologna expreß nach Paris, und ließ mich von Matthäus del Nasaro rusen. Als ich zu ihm ging, kam er mir entgegen und bat mich, ich möchte ihn als einen Bruder halten; er wolle nicht mehr von gedachtem Werke reden; denn ich habe Recht.

Wenn ich nun bei einigen meiner Begebenheiten nicht bekennte, daß ich einsähe übel gehandelt zu haben, so würden die andern, deren ich mich rühmen darf, nicht für wahr gehalten werden; daher will ich nur bekennen, daß es nicht recht war, mich auf eine so seltsame Weise an Baul Miccieri zu rächen, wie ich erzählen werde; denn es war schon genug, daß ich ihn nöthigte, eine so vollendete Dirne zu heirathen. Run ließ ich sie aber nachher, um meine Rache zu vollenden, zu mir rusen, mobellirte sie, gab ihr ein Frühstlich und vergnügte mich mit ihr, nur um Baul Berdruß zu machen, und dann, um mich auch an ihr zu rächen, jagte ich sie mit Tritten und Schlägen fort. Sie weinte und schwur,

ste wolle nicht wiederkommen. Den andern Morgen früh hörte ich an der Thüre Nopfen. Es war Katharine, die mit freundlichem Gesicht zu mir sagte: Meister, ich bin gekommen, mit euch zu frühstücken. Ich sagte: Komm nur! Dann gab ich ihr das Frühstück, modellirte sie, und erzgette mich mit ihr, um mich an Paul zu rächen. Und das ging so viele Tage sort.

Indessen hatte ich die Stunden zu meinen Arbeiten eingetheilt, und hielt mich besonders an das Salzfaß, an welchem viele Leute arbeiten konnten — eine Bequemlichkeit, die ich nicht beim Jupiter hatte. Jenes war endlich vollkommen fertig; ber König war wieder nach Paris gekommen, und ich brachte ihm das geendigte Salzfaß, das ich nach Angabe des Modells mit dem größten Fleiße ausgearbeitet hatte. Das Werk selbst, das man aus meiner Beschreibung schon kennt, hatte ich auf eine Base von schwarzem Ebenholze gesetzt; biese war von gehöriger Stärke und von einem Gurt umgeben, in den ich vier Figuren von Gold ausge= theilt hatte, die mehr als halb erhoben waren; sie stellten die Nacht und den Tag vor, auch die Morgenröthe war dabei; dann waren noch vier andere Figuren von derselben Größe angebracht, welche die vier Hauptwinde vorstellten, so sauber gearbeitet und emaillirt, als man sich nur venken kann. Da ich dieses Werk vor die Augen des Königs brachte, ließ er einen Ausruf der Berwunderung hören, und konnte nicht satt werden, bas Werk anzusehen. Dann sagte er zu mir, ich möchte es wieder nach Hause tragen, er würde mir zu seiner Zeit befehlen, was ich damit machen solle. So trug ich es zurud, lub einige meiner besten Freunde zusammen, und wir speisten in ber größten Lust; das Salzsaß ward in die Mitte des Tisches gesetzt, und wir bedienten uns bessen zuerst. Dann fuhr ich fort am Jupiter von Silber zu arbeiten und an dem großen Gefäß, das mit den artigsten Einfällen und mit vielen Figuren verziert war.

Ungefähr um diese Zeit gab gedachter Bologna, der Maler, dem Könige zu verstehen, es sen gut, wenn Seine Majestät ihn nach Rom gehen ließe, und ihn daselbst durch Briese dergestalt empfähle, daß er die schönsten vorzüglichen Alterthümer, den Laokoon, die Kleopatra, die Benus, den Commodus, die Zigeunerin und den Apoll, abgießen könnte. Und wirklich sind auch das die schönsten Stilcke, die sich in Rom besinden. Dabei sagte er dem König, daß wenn Seine Majestät diese herrlichen Werke würden gesehen haben, er alsdann über die bildenden Künste erst

würde urtheilen können; denn alles, was er von uns Neuen gesehen, setztehr entsernt von der Art, die von den Alten beobachtet worden. Der König war zufrieden, und begünstigte ihn, wie er es wünschte. So ging die Bestie ins Tensels Namen sort, und da er sich nicht traute, in der Kunst mit mir zu wetteisern, so nahm er den Lombardischen Ausweg, und wollte meine Werke erniedrigen, indem' er die Alten erhob; aber ob er gleich sene Werke vortrefslich sormen ließ, so entstand doch eine ganz andere. Wirkung, als er sich eingebildet hatte, wovon ich nachher an seinem Orte reden will.

Indessen hatte ich bie Katharine völlig weggejagt, und der arme ungluckliche Jüngling ging mit Gott von Paris weg. Nun wollte ich meine Nymphe Fontainebleau vollenden, die schon von Erz gegoffen war; auch gedachte ich, die zwei Siegesgöttinnen in den Eden über bem Halbrund gut auszuarbeiten: beghalb nahm ich ein armes Mädchen zu mir, von ungefähr fünfzehn Jahren, von Körper sehr schön gebaut, und ein wenig bräunlich. Sie war scheu in ihrem Wesen, von wenig Worten, schnell im Gange und von buftern Bliden; ich nannte sie Scozzona (bie Gebänbigte), ihr eigentlicher Name war Johanna. Nach diesem Märchen endigke ich trefflich meine Nymphe und die zwei gedachten Siegesgöttinnen. Sie kam als Jungfrau zu mir, und ich erhielt von ihr den 17. Juni 1544 eine Tochter, und alfo in meinem vierundvierzigsten Jahre. Dieser gab ich den Namen Constanza, und Herr Guido Guldi, Medicus des Königs, mein bester Freund, hielt sie bei der Taufe; er war, nach Französischer Gewohnheit, der einzige Gevatter, und die beiden Gevatterinnen waren Fran Magdalena, Gattin bes Herrn Ludwig Alamanni, Florentinischen Edelmanns und trefflichen Dichters, mit der Gattin des Herrn Richard del Bene, eines Florentinischen Bürgers und großen Kaufmanns; sie stammte aus einer vornehmen Französischen Familie. Dieses war das erste Riud, das ich jemals hatte, so viel ich weiß, der Mutter aber zahlte ich so viel Geld zur Mitgift aus, als eine Berwandte, der ich sie wiedergab, hinreichend fand, und ich hatte nachher kein weiteres Berhältniß mit ihr.

Ich war fleißig an meinen Arbeiten und hatte sie ziemlich weit gebracht. Jupiter war beinahe geendigt, das Gefäß gleichfalls, und die Thüre sing an ihre Schönheiten zu zeigen. Zu der Zeit kam der König nach Paris, und zwar hatten wir das Jahr 1543 noch nicht zurückgelegt. Bon meiner Tochter, die 1544 geboren war, habe ich etwas zu früh

gesprochen, werbe unn aber, um Erzählungen von wichtigern Dingen nicht zu unterbrechen, nicht wieder als an seinem Orte von ihr reden. Rönig kam nach Paris, wie ich gesagt habe, und begab sich sogleich in mein Haus, und da er so schöne Werke vor sich fand, die vor seinen Angen sehr gut bestehen konnten, war er damit so zufrieden, als nur jemand verlangen kann, der sich so viel Mühe giebt, als ich gethan hatte. gleich erinnerte er sich von selber, daß der Cardinal Ferrara mir nichts von dem gegeben hatte, was mir doch versprochen war, und fagte mur= melnd zu seinem Admiral, der Cardinal habe übel gethan, mir nichts zu geben, und er selbst benke bie Sache wieder gut zu machen; benn er sähe wohl, ich seh ein Mann von wenig Worten, und ehe man sich's versehe, könnte ich einmal fortgehen. Ohne was weiter zu sagen, gingen sie nach Hause, und nach der Tafel sagten Seine Majestät zum Cardinal, er solle im Namen Seiner Majestät dem Schapmeister der Ersparnisse sagen, daß er mir so bald als möglich 7000 Goldgulden in drei oder vier Zahlungen einhändige, so wie es ihm bequem sep, doch solle er es nicht fehlen lassen. Ferner sagte der König: Ich habe euch die Anfsicht über Benvenuto gegeben, und ihr habt mir ihn ganz vergessen. Der Cardinal versetzte, er wolle gern alles thun, was Seine Majestät befehle. Aber er ließ boch nachher seiner bosen Natur nach den guten Willen des Könige ohne Wirkung; benn indeffen nahm ber Krieg zu, und es kam die Zeit, in welcher der Raiser mit seinem großen Heere gegen Paris zog. Der Cardinal sah wohl, daß in Frankreich großer Geldmangel war, und als er einmal mit Borbebacht auf mich zu reben kam, sagte er zu Seiner Majestät: Ich glaubte besser zu thun, wenn ich Benvenuto das Geld nicht auszahlen ließe, einmal weil man es gegenwärtig gar zu nöthig braucht, und bann weil uns eine so große Summe Geldes den Bertuft bes Benvenuto zu= ziehen könnte; benn er möchte sich reich scheinen, und sich Guter in Italien kaufen, und so hätte gelegentlich sein wunderlicher Ropf einen guten Ausweg gesehen, von hier zu scheiben. Wenn Em. Majestät ihn bei sich sest behalten wollen, so geben Sie ihm lieber ein Besithum in Ihrem Reiche.

Der König ließ diese Gründe für gut gelten, weil er diesen Angenblick selbst Mangel an Baarschaft fühlte; dessen ungeachtet sah er in seinem edelsten und wahrhaft königlichen Gemüthe, daß gedachter Cardinal in dieser Sache mehr aus eigenem Antrieb als aus Nothwendigkeit so gehaudelt habe; denn wie hätte er denn die Rothdurft eines so großen Reiches voraussehen können? Und so blieb ber König insgeheim ganz anderer Gesinnung. Denn als er nach Paris zurücktam, besuchte er mich ben andern Tag, ohne daß ich gegangen wäre, ihn einzuladen. Ich ging ihm eutgegen und flihrte ihn durch die Zimmer, wo sich verschiedene Arten von Arbeiten befanden. Ich sing bei benen von Erz an, die er von solchem Werthe noch nicht gesehen hatte, bann zeigte ich ihm ben silbernen Jupiter, beinahe fertig mit den schönsten Zierrathen, den er mehr bewunderte, als vielleicht jeder andere gethan hätte; denn es war ihm vor einigen Jahren ein sehr unangenehmer Fall begegnet. Er wollte nämlich bem Raiser, der nach ber Einnahme von Tunis durch Paris ging, ein Geschenk machen, das eines so großen Monarchen werth wäre; da ließ er einen Hercules von Silber treiben, von berfelben Größe, wie ich ben Jupiter gemacht hatte. Der König versicherte, daß dieser Hercules das häßlichste Werk gewesen sen, das er jemals gesehen, und diese seine Ueberzeugung habe er auch den Leuten gesagt, die sich für die größten Meister der Welt in dieser Profession ausgaben. Sie mußten gestehen, daß dieß alles seh, was sie in Silber machen könnten, und wollten bessen ungeachtet 2000 Ducaten für ihre geringe Arbeit. Als nun der König meine Arbeit sah. und sie so sauber ausgeführt fand, als er kaum geglaubt hatte, entschied er mit Bedacht, und wollte, daß meine Arbeit am Jupiter auf 2000 Scubi follte geschätzt werben, und sagte: Jenen gab ich keinen Gehalt, und da ich diesem schon jährlich tausend Scubi gebe, so kann er für diesen Preis wohl zufrieden seyn. Dann führte ich ihn, andere Werke von Silber und Gold zu sehen, und viele Modelle von neuen Erfindungen. Zulett, da er weggehen wollte, bedte ich auf der Wiese meines Schlosses den großen Riesen auf, und gab dem König zu verstehen, daß das alles sep, was man in Metall machen könne. Darüber bezeugte ber König größere Berwunderung als bei keiner andern Sache, und wendete sich zum Admiral, welcher Herr Hannibal hieß, und sagte: Nachdem der Cardinal nicht für ihn geforgt hat, und er selbst faul im Forbern ist, so will ich ohne weiteres, daß man an ihn benten soll; benn für die Menschen, welche wenig verlangen, sprechen ihre Werke besto mehr. Deswegen gebt ihm die erste Abtei, die aufgeht, bis zu 2000 Scudi Einkünften, und wenn es nicht auf einmal sehn kann, so gebt es ihm in zwei ober brei Pfrunden; denn bas kann ihm einerlei sehn.

Ich war gegenwärtig und hörte alles, und dankte sogleich, als wenn

ich die Wohlthat schon empfangen hätte, und sagte: wenn Seine Majestät mich also versorgten, wollte ich ohne weitern Sehalt, Pensson ober Gabe sür Seine Majestät so lange arbeiten, dis mich das Alter an meinen Bemühnngen verhinderte, und ich mein mildes Leben ruhig auswarten könnte, immer mit dem Sedanken beschäftigt, einem so großen König gedient zu haben. Auf diese Worte wendete sich der König freudig mit großer Lebhaftigkeit zu mir, und sagte: Dabei soll es bleiben! Und wie er zufrieden wegging, so ließ er mich auch zursick.

#### Meuntes Capitel.

Madame d'Gkampes, in der Absicht, den Autor ferner zu verfolgen, erdittet von dem König für einen Distillateur die Erlaubniß, das Ballhaus in Klein-Rello zu beziehen. — Gellini widersest sich, und nöthigt den Mann, den Ort zu verlassen. — Der Autor triumphirt, indem der König sein Betragen billigt. — Er begiebt sich nach Sontainebleau, mit der silbernen Statue tes Jupiter. — Bologna. der Maler, der eben Abgüsse antiker Statuen in Erz von Rom gedracht, versucht, den Beifall, den der Autor erwartet, zu verkummern. — Parteilickeit der Madame d'Estampes für Bologna. — Des Königs gnadiges und großenüthiges Betragen gegen den Autor. — Lächerliches Abentheuer des Ascanio.

Madame d'Estampes ersuhr alles, was geschehen war, und ward nur giftiger gegen mich, indem sie bei sich selbst sagte: Ich regiere gegenwärtig die Welt, und ein kleiner Mensch dieser Art achtet mich nicht. Run setzte ste sich recht in den Gang, um gegen mich zu arbeiten. Da kam ihr ein Mann zur Hand, der ein großer Distillirer war, und ihr einige wohlriechende und wundersame Wasser übergab, welche die Haut glatt machten, vergleichen man sich niemals in Frankreich bedient hatte; sie stellte ihn auch dem König vor, dem er einige abgezogene Wasser überreichte, und diesem Herrn damit viel Bergnügen machte. In einem so gunftigen Augenblick trieb sie ben Mann an, vom König das Ballspiel zu begehren, das ich in meinem Schloß hatte, nebst einigen kleinen Zimmern, von benen sie sagte, daß ich mich berselben nicht bediene. Der gute König, der recht wohl einsah, woher die Sache kam, antwortete nicht. Madame d'Estampes aber wußte nachher ihren Willen auf die Weise durchzusetzen, wie es ben Weibern bei ben Männern gelingt, und ihr Plan ging burch; benn sie benutte eine verliebte Stimmung bes Königs, ber er manchmal unterworfen war, und Madame erhielt, was sie verlangte. Darauf kam gedachter Mann mit bem Schapmeister Grollier, ber sehr gut Italianisch

sprach, einem großen Französischen Ebelmann. Dieser sing erst an mit mir zu scherzen, dann kam er auf die Sache und sagte: Im Namen des Königs setze ich diesen Mann in Besitz des Ballspiels, und der kleinen Häuser, die dazu gehören. Darauf versetzte ich: Der heilige König ist Herr von allem, und alles kommt von ihm; deswegen könnt ihr frei hineintreten: da man aber auf diese gerichtliche Weise durch Notarien den Mann einsetzt, so sieht es mehr einem Betrug als einem königlichen Auftrag ähnlich, und ich versichere euch, daß ich, anstatt mich beim Könige zu beklagen, mich selbst vertheidigen werde, wie Seine Majestät mir noch vor kurzem besohlen hat. Ich werde euch den Mann, den ihr mir hier hereinsetzt, zum Fenster hinauswersen, wenn ich nicht ausvrücklichen Besehl von des Königs eigener Hand seese, wenn ich nicht ausvrücklichen Besehl von des Königs eigener Hand sehe.

Da ging der Schatzmeister murmelnd und drohend hinweg; ich blieb und that deßgleichen; denn ich wollte vorerst nichts weiter unternehmen. Sodann ging ich zu den Notarien, die diesen Mann in Bestt gesetzt hatten; sie waren meine guten Freunde, und sagten, es seh eine Ceremonie, die wohl auf Besehl des Königs geschehen seh, aber nicht viel bedeuten wolle; denn wenn ich ein wenig widerstanden hätte, so wäre der Mann gar nicht in Bestt gekommen; es sehen dieses Handlungen und Gewohnheiten des Gerichthoss, wobei das Ansehen des Königs gar nicht zur Sprache komme, und wenn ich ihn ans dem Bestt wersen könne, wie er hingekommen seh, so wäre es wohlgethan, und würde weiter keine Folgen haben.

Wir war dieser Wink hinreichend, und ich nahm den andern Tag die Wassen zur Hand, und ob es mir gleich ein wenig sauer wurde, so hatte ich doch meinen Spaß daran; denn ich that alle Tage einmal einen Angriss mit Steinen, Bilen und Flinten, und ob ich gleich ohne Augeln schoß, so setzte ich sie doch in solches Schrecken, daß niemand mehr kommen wollte, ihm beizustehen. Da ich nun eines Tags seine Partei schwach sand, drang ich ins Haus mit Gewalt, verjagte ihn, und warf alles heraus, was er hereingebracht hatte; dann ging ich zum Könige und sagte, ich hätte alles nach dem Besehl Seiner Majestät gethan, und mich gegen diesenigen gewehrt, die mich an Seinen Diensten verhindern wollten. Der König lachte, und ließ mir neue Briese aussertigen, daß man mich nicht weiter belästigen sollte.

Indessen endigte ich mit großer Sorgfalt den schönen Jupiter von Silber, mit seiner vergoldeten Base, die ich auf einen hölzernen Untersatz

gestellt hatte, der wenig zu sehen war, und in denselben hatte ich vier hölzerne Rügelchen gefügt, bie über die Hälfte in ihren Bertiefungen verborgen waren, und alles war so gut eingerichtet, daß ein kleines Kind sehr leicht nach allen Seiten die gedachte Statue des Jupiter bewegen konnte. Da ich sie nun auf meine Weise zurecht gemacht hatte, brachte ich sie nach Fontainebleau, wo der König war. Zu der Zeit hatte Bologna die gedachten Statuen von Rom zurückgebracht, und sie mit großer Sorgfalt in Erz gießen lassen; ich wußte nichts bavon, theils weil er die Sache sehr heimlich hielt, theils weil Fontainebleau über vierzig Miglien von Paris entfernt ist; baher ich nichts erfuhr. Als ich beim König anfragen ließ, wo er ben Jupiter zu sehen verlange, war Madame d'Estampes gegenwärtig, und sagte, es seh kein geschiekterer Ort, um ihn aufzustellen, als in seiner schönen Galerie. Das war, wie wir in Toscana sagen würden, eine Loge, ober vielmehr ein Gang; benn wir nennen Loge die Zimmer, die von einer Seite offen Es war aber dieses Zimmer mehr als hundert Schritte lang, und außerordentlich reich verziert, mit Malereien von der Hand des trefflichen Rosso, eines unserer Florentiner; unter den Gemälden war viele Arbeit von Bildhanerkunst angebracht, einige rund, einige halberhoben; es konnte ungefähr zwölf Schritte breit sehn. In biefer Galerie hatte Bologna alle die gedachten Arbeiten von Erz, die sehr gut vollendet waren, in bester Ordnung aufgestellt, jede auf ihrem Piedestal, und es waren, wie ich schon oben sagte, die besten Arbeiten der Alten in Rom.

In gedachtes Zimmer brachte ich meinen Jupiter, und als ich diese große Borbereitung sah und erkannte, daß sie mit Fleiß gemacht sen, dachte ich bei mir selbst: Das ist, als wenn man durch die Pisen lausen müßte: nun helse mir Gott! Ich stellte die Statue an ihren Ort, so viel ich vermochte, aus beste zurecht, und erwartete die Ankunft des großen Königs. Impiter hatte in seiner rechten Hand den Blitz, in der Stellung, als wenn er ihn schleubern wollte; in die linke hatte ich ihm die Welt gegeben, und hatte zwischen die Flamme des Blitzes, mit vieler Geschicklicheit, ein Stück weiße Kerze angebracht. Nun hatte Madame d'Estampes den König dis zur einbrechenden Nacht ausgehalten, um mir eins von den beiden Uebeln zuzusstigen, entweder daß er gar nicht käme, oder daß mein Werk in der Nacht sich weniger ausnehmen sollte. Wie aber Gott denjenigen beisteht, welche an ihn glauben, so geschah das Gegentheil ganz. Denn als es Nacht wurde, zündete ich die Kerze an, die Jupiter in der

Hand hielt, und weil sie etwas über den Ropf erhaben stand, sielen die Lichter von oben, und gaben der Statue ein schöneres Ansehen, als sie bei Tage würde gehabt haben. Nun kam der König mit seiner Madame d'Estampes, mit dem Dauphin, seinem Schn, der gegenwärtig König ist; auch war die Dauphine, der König von Navarra und Madame Margareta, seine Tochter, dabei, nehst vielen großen Herren, die von Madame d'Estampes unterrichtet waren, gegen mich zu sprechen.

Als ich den König hereintreten sah, ließ ich durch meinen Gesellen Ascanio ganz sachte ben schönen Jupiter vorwärts bewegen, und weil die Statue gut und natürlich gemacht war, und ich selbst in die Art, wie sie bei ber Bewegung schwankte, einige Kunst gelegt hatte, so schien sie lebendig zu sehn. Die Gesellschaft ließ jene antiken Statuen hinter sich, und betrachtete zuerst mein Werk mit vielem Vergnügen. Sogleich fagte der König: Das ist eine schönere Arbeit, als jemals ein Mensch gesehen hat, und ich, der ich mich doch an dergleichen Dingen vergnäge und sie verstehe, hätte mir sie nicht ben hundertsten Theil so gut vorgestellt. Die Herren, die gegen mich sprechen sollten, waren umgewendet, und konnten das Werk nicht genug loben. Mabame d'Estampes sagte aber auf eine kühne Beise: Es scheint, als wenn ihr nur zu loben hättet! Seht ihr nicht, wie viel schöner alle Figuren von Erz hier stehen, in welchen die wahre Kraft diefer Kunst besteht, und nicht in solchen modernen Aufschneidereien? Darauf machte ber König eine Bewegung und die andern zugleich, und warf einen Blick auf gedachte Figuren, die aber, weil die Lichter tiefer standen, sich nicht gut ausnahmen. Darauf sagte ber König: Wer biesen Mann herunterfetzen wöllte, hat ihn sehr begünstigt; benn eben bei biesen berrlichen Figuren sieht und erkennt man, daß die seinige viel schöner und wundersamer ist, und man muß den Benvenuto sehr in Ehren halten, da seine Arbeiten nicht allein den Alten gleich sind, fondern sie noch übertreffen. Madame d'Estampes sagte: Wenn man von diesem Werke sprechen wollte, so müßte man es bei Tage sehen, weil es alsbann nicht ein taufend Theil so schön als bei Nacht erscheinen würde; auch müsse man betrachten, daß ich der Figur einen Schleier umgeworfen habe, um ihre Fehler zu verbergen.

Es war das ein sehr feiner Schleier, den ich mit vieler Anmuth dem Inpiter umgelegt hatte, damit er majestätischer aussehen sollte. Ich saste ihn darauf an, indem ich ihn von unten aushob, die schönen Zeugungs-glieder entdecke, und, indem ich ein wenig Verdruß zeigte, ihn ganz zerriß.

Nun dachte sie, ich habe ihr das zum Berdruß gethan; der König aber merkte meinen Aerger, und daß ich, von der Leidenschaft hingerissen, ansfangen wollte zu reden. Da sagte der weise König in seiner Sprache diese verständigen Worte: Benvenuto, ich schneide dir das Wort im Munde ab, und du sollst tausendmal mehr Belohnung erhalten, als du erwarten kannst. Da ich nicht reden konnte, machte ich die leidenschaftlichsten Bewegungen, und sie brummte immer auf eine verdrießliche Weise. Da ging der König, geschwinder, als er sonst gethan hätte, weg, und sagte laut, um mir Muth zu machen, daß er aus Italien den vollkommensten Mann gezogen habe, der jemals zu solchen Künsten geboren worden seh.

Ich ließ den Jupiter daselbst, und da ich Morgens weggehen wollte, empfing ich tausend Goldgulden. Zum Theil war es meine Besoldung, zum Theil Rechnung, weil ich von dem Meinigen ausgelegt hatte. Ich nahm das Geld, ging munter und vergnügt nach Paris. Sogleich ergetzte ich mich in meinem Hause, und ließ nach Tische meine Aleider herbeibringen, die von dem feinsten Pelzwerk waren, so wie von dem feinsten Tuche; bavon machte ich allen meinen Arbeitern ein Geschenk, indem ich jedem nach seinem Berdienste gab, sogar den Mägden und den Stallburschen, und sprach ihnen allen Muth ein, mir mit gutem Willen zu helfen. Ich arbeitete nun auch wieder mit vollkommener Lebhaftigkeit, und hatte zum Endzweck, mit großem Nachbenken und aller Sorgfalt die Statue des Mars zu endigen, deren Modell von Holz ich mit Eisen wohl befestigt hatte. Der Ueberzug war eine Kruste von Spps, ungefähr ein Achtel einer Elle stark, und fleißig gearbeitet. Dann hatte ich veranstaltet, ge= dachte Figur in vielen Stilden auszuarbeiten, und sie zuletzt mit Schwalbenschwänzen zu verbinden, wie es die Kunst fordert, und wie ich sehr leicht thun konnte.

Nun will ich doch auch an diesem Orte ein Abentheuer erzählen, das bei Gelegenheit dieses großen Werkes vorsiel, und das wirklich lachenswerth ist. Ich hatte allen, die in meinen Diensten waren, verbosen, daß sie mir keine Mädchen ins Castell bringen sollten, und ich war zugleich sehr wachsam, daß es nicht geschehe. Nun war Ascanio in ein außersordentlich schönes Mädchen verliebt, und sie in ihn; sie sloh deshalb von ihrer Nutter, und kam eines Nachts, um Ascanio auszusuchen, wollte aber nicht wieder weg, und er wußte nicht, wohin er sie verbergen sollte. Zulett, als ein ersinderischer Kopf, verstedte er sie in die Figur des

Mars, und richtete ihr im Ropfe des Bildniffes eine Schlafstelle zu, wo sie sich lange aushielt, und des Nachts manchmal von ihm ganz stille abgeholt wurde. Nun war der Kopf beinahe volleudet, und ich ließ ihn aus einiger Eitelkeit aufgebeckt, so daß ihn wegen der Höhe, worauf er stand; ein großer Theil von Paris sehen konnte. Run stiegen die Nachbarn auf die Dächer, und auf diese Art sahen ihn viele Menschen. man sich nun in Paris mit der Meinung trug, daß von Alters her in meinem Schloß ein Geist umgehe, ben sie Bovo hießen, ob ich gleich niemals das geringste davon gespürt habe, so erhielt das Mährchen durch biesen Zufall neue Kraft; denn das Mädchen, das im Kopfe wohnte, mußte sich doch manchmal regen, und weil die Augen sehr groß waren, so konnte man die Bewegung von etwas Lebendigem gar wohl bemerken; daher fagte das dumme Bolt, der Geist sep schon in die Figur gefahren, und bewege ihr Augen und Mund, als wenn sie reden wolle. einige klügere Zuschauer hatten die Sache genau betrachtet, konnten das Leuchten der Augen nicht begreifen, und versicherten, es müßte ein Geift dahinter stecken; sie wußten aber nicht, daß wirklich ein guter Geist darin war, und ein guter Leib bazu.

#### Behntes Capitel.

Der Krieg mit Carl V. bricht aus. — Der Berfasser soll zur Befestigung ber Stadt mit wirken. — Mabame d'Estampes, durch fortgesetzte Kunstärisse, sucht den König gegen den Autor aufzuhringen. — Seine Majestät macht ihm Borwürfe, gegen die er sich vertheibigt. — Madame d'Estampes wirkt nach ihren ungünstigen Gesinnungen weiter fort. — Cellini spricht abermals den König, und bittet um Urlaub nach Italien, welchen ihm der Cardinal Verrera verschafft.

Indessen besteißigte ich mich, mein schönes Thor aus allen den schon beschriedenen Theilen zusammenzustellen, und überlasse den Chronikenschreisbern dassjenige zu erzählen, was im allgemeinen damals vorging, da der Raiser mit seinem großen Heere angezogen kam, und der König sich mit aller Macht bewassnete. Zu der Zeit verlangte er meinen Rath, wie er Baris auss zeschwindeste besestigen könnte. Er kam eilends deschalb in mein Haus und sührte mich um die ganze Stadt; und da er vernahm, mit welcher guten Einsicht ich von einer so schnellen Besestigung sprach, gab er mir ausdrücklichen Auftrag, das, was ich gesagt hatte, auf das schnellste zu volldringen. Er gebot seinem Admiral, jedermann zu besehlen,

daß man mir, bei seiner Ungnade, in allem gehorchen sollte. Der Ab= miral, der durch die Gunst der Madame d'Estampes, und nicht durch sein Berbienst, zu dieser Stelle gelangt war, hatte wenig Kopf, und hieß eigentlich Herr Hannibal; die Franzosen sprechen aber ben Namen anders aus, so daß er in ihrer Sprache fast klingt, als wollte man Esel und Ochs sagen, wie sie ihn benn auch gewöhnlich nannten. Diese Bestie erzählte Madame d'Estampes alles; da befahl sie ihm, er solle eilig den Hieronymus Bellarmato rufen lassen. Dieser war ein Ingenieur von Siena und wohnte etwas mehr als eine Tagreise von Paris. Er kam fogleich und fing auf bem längsten Wege an die Stadt zu befestigen; baher zog ich mich aus bem Unternehmen, und wenn ber Kaiser damals mit seinem Heere angeruckt ware, so hatte er Paris mit großer Leichtigkeit erobert. Auch sagte man, daß in dem Bertrag, der damals geschlossen wurde, Madame d'Estampes, die sich mehr als jemand darein mischte, den König verrathen und bloß gestellt habe; doch mag ich hiervon nicht mehr sagen; benn es gehört nicht zu meiner Sache.

Ich arbeitete immerfort an ber ehernen Thüre, an dem großen Gefäße und ein paar andern von mittlerer Gattung, die ich aus meinem eigenen Silber gemacht hatte. Als die größte Gefahr vorbei war, kam ber gute König nach Paris zurück, um ein wenig auszuruhen, und hatte das verwünschte Weib bei sich, die gleichsam zum Verberben der Welt geboren war; und ich kann mir wirklich etwas darauf einbilden, daß sie sich als meine Todfeindin bewies. Als sie einst mit dem König über meine Angelegenheiten zu sprechen kam, sagte sie so viel Uebels von mir, daß ber gute Mann, um ihr gefällig zu sehn, zu schwören anfing, er wolle sich nicht weiter um mich bekümmern, als wenn er mich niemals gekannt hätte. Diese Worte sagte mir eilig ein Page bes Cardinals Ferrara, ber Billa hieß, und mich versicherte, er habe sie selbst aus bem Munde bes Königs vernommen. Darliber erzurnte ich mich so fehr, daß ich alle meine Eisen und Arbeiten durch einander warf und Anstalt machte, mit Gott wegzugehen. Ich fuchte sogleich ben König auf und kam nach ber Tafel in ein Zimmer, wo Seine Majestät sich mit wenig Personen befanden. Als er mich hereinkommen sah und ich die gehörige Verbeugung, die man einem König schuldig ift, gemacht hatte, nickte er mit fröhlichem Gesichte. mir fogleich zu. Da faßte ich wieder einige Hoffnung und näherte mich langsam, weil er gewiffe Arbeiten von meiner Profession besah. Als man

nun eine Zeit lang barüber gesprochen hatte, fragte er, ob ich ihm zu Hause etwas Schönes zu zeigen hätte und wann ich wünschte, daß er kame? Darauf versetzte ich, wann es ihm auch gefällig sep, könne ich ihm jederzeit manches vorzeigen. Darauf sagte er, ich solle nach Hause gehen, weil er gleich kommen wolle. Ich ging und erwartete ben guten König, ber von Madame d'Estampes erst Urlaub zu nehmen gegangen war. wollte wissen, wohin er gehe, und sagte, daß sie ihn heute nicht begleiten könne, bat ihn auch, raß er aus Gefälligkeit heute nicht ohne fie ausgehen möchte. Sie mußte ein paarmal ansetzen, um ben König von seinem Borhaben abzubringen, der denn auch diesen Tag nicht in mein Haus kam. Tags darauf kehrte ich zur selbigen Stunde zum König zurück, der denn sogleich, als er mich sah, schwur, daß er mich besuchen wolle. nun aber auch dießmal, nach seiner Gewohnheit, von Madame d'Estampes sich zu beurlauben ging, und sie ihn mit aller ihrer Gewalt nicht abhalten konnte, sagte' sie mit ihrer giftigen Zunge so viel Uebels von mir, als man nur von einem Manne sagen könnte, der ein Todfeind dieser wur-Darauf versetzte ber gute König, er wolle nur zu digen Krone wäre. mir gehen, mich bergestalt auszuschelten, daß ich erschrecken sollte. als er ihr dieses zugesichert hatte, kam er in mein Hans, wo ich ihn in gewisse untere Zimmer führte, in welchen ich bas große Thor zusammengesetzt hatte, worüber der König so erstaunte, daß er die Gelegenheit nicht fand, mich auszuschelten, wie er es versprochen hatte. Doch wollte er den Augenblick nicht ganz vorbeilassen und fing an: Es ist drch eine wunderbare Sache, Benvenuto, daß ihr andern, so geschickt ihr send, nicht einsehen wollt, daß ihr eure Talente nicht durch euch selbst zeigen könnt, sondern daß ihr euch nur groß beweis't durch Gelegenheiten, die wir euch geben; daher folltet ihr ein wenig gehorsamer sehn, nicht so stolz und eigenliebig. Ich erinnere mich, euch befohlen zu haben, daß ihr mir zwölf Statuen von Silber machen solltet, und bas war mein ganzes Berlangen. Nun wolltet ihr aber noch Gefäße, Köpfe und Thore verfertigen, und ich sehe, zu meinem Berdruß, daß ihr das, was ich wünsche, hintausett, und nur nach euerm Willen handelt; denkt ihr aber so fortzusahren, so will ich euch zeigen, wie mein Gebrauch ist, wenn ich verlange, daß man nach meinem Willen handeln soll. Indessen sage ich euch, befolgt, was man euch gesagt hat; denn wenn ihr auf euern Einfällen beharren wollt, so werbet ihr mit bem Kopf gegen die Mauer rennen.

Indem er also sprach, waren die Herren aufmerksam, und da sie jahen, daß er den Kopf schüttelte, die Augenbraunen runzelte, bald den einen, bald ben andern Arm bewegte, zitterten sie alle meinetwegen vor Furcht. Ich hatte mir aber vorgenommen, mich nicht im mindesten zu fürchten; und als er, nach seinem Bersprechen, ben Berweis hergesagt hatte, beugte ich ein Knie zur Erbe, tlifte ihm bas Aleid auf bem Knie und sagte: Heilige Majestät, ich bejahe, daß alles wahr ist, was ihr sagt; das einzige nur darf ich versichern, daß mein Herz beständig, Tag und Racht, mit allen Lebensgeistern, angespannt gewesen ift, Ihnen zu gehorchen und zu dienen. Sollte Ew. Majestät scheinen, daß ich gegen diese meine Absicht etwas gefehlt hatte, so ist bas nicht Benvenuto gewesen, sondern ein ungünstiges Geschick, das mich hat unwürdig machen wollen, dem bewundernswerthesten Prinzen zu dienen, den je die Erde gesehen hat. Indeffen bitte ich Sie mir zu verzeihen; benn Ew. Majestät gaben mir nur Silber zu Einer Statue, und da ich keines von mir selbst habe, konnte ich nicht mehr als diese machen. Bon dem wenigen Metalle, das von gedachter Figur mir übrig blieb, verfertigte ich dieses Gefäß, um Ew. Majestät die schöne Manier der Alten zu zeigen, und vielleicht war es das erste von dieser Art, das Sie je gesehen hatten. Was das Salzfaß betrifft, so scheint mir, wenn ich mich recht erinnere, daß es Ew. Majestät von selbst verlangten, bei Gelegenheit, daß Sie ein ähnliches Gefäß gesehen hatten. Darauf zeigte ich auf Ihren Besehl das Modell vor, das ich schon aus Italien mitbrachte, und Sie ließen mir sogleich tausend Goldgulden zahlen, damit ich die Arbeit ungefäumt anfangen könnte. Sie waren zufrieden mit der Arbeit, und besonders erinnere ich mich, daß Sie mir dankten, als ich sie fertig überbrachte. Was das Thor betrifft, scheint mir, daß Ew. Majestät beghalb gelegentlich Herrn Billeroi, Ihrem Secretare, Befehl ersheilten; welcher ben Herren de Marmagna und Apa auftrug, die Arbeit bei mir zu betreiben, und mir in allem beizustehen. Dhne diese Beihülse ware ich nicht vorwärts gekommen; benn ich hätte die Französischen Erben, die ich nicht kannte, unmöglich durchprobiren können. Ferner würde ich diese großen Köpfe nicht gegossen haben, wenn ich nicht hätte versuchen wollen, wie mir auch eine solche Arbeit gelänge. Die Piedestale habe ich gemacht, weil ich überzeugt war, daß sie nöthig seben, um den Figuren ein Ansehen zu geben, und so habe ich in allem, was ich that, geglaubt bas Beste zu thun, und mich niemals vom Willen Em.

Majestät zu entfernen. Es ist wahr, daß ich den großen Koloß dis zur Stufe, auf der er sich besindet, ganz aus meinem Beutel gemacht habe, und ich dachte, daß ich als ein so kleiner Künstler in Diensten eines so großen Königs zu Euerm und meinem Ruhm eine Statue machen müßte, dergleichen die Alten niemals gehabt haben. Nun aber sehe ich, daß es Gott nicht gefällt, mich eines solchen Dienstes werth zu achten, und ditte Ew. Majestät, statt der ehrenvollen Belohnung, die Sie meinen Arbeiten bestimmt hatten, mir nur ein weuig Gnade zu gönnen, und mir einen gnädigen Urlaub zu ertheilen; denn ich werde sogleich, wenn Sie mir es erlauben, verreisen, und auf meiner Rücksehr nach Italien immer Gott danken sit vie glücklichen Stunden, die ich in Ihrem Dienste zugebracht habe.

Darauf faßte mich der König an, hob mich mit großer Anmuth auf und sagte, ich sollte mit großer Zufriedenheit für ihn arbeiten; was ich gemacht hätte, wäre gut und ihm angenehm. Dann wendete er sich zu ben Herren und sagte: Gewiß, wenn das Paradies Thore haben sollte, so würden sie nicht schöner sehn als dieses. Da ich sah, daß er diese Worte, die ganz zu meinen Gunsten waren, mit Lebhaftigkeit aussprach, bankte ich ihm aufs neue mit größter Ehrfurcht; aber weil bei mir ber Berdruß noch nicht vorbei war, so wiederholte ich die Bitte um meine Entlassung. Da der König sah, daß ich seine außerordentlichen Liebkosungen nicht zu schäßen wußte, befahl er mit starker Stimme, ich sollte kein Wort weiter reben; sonst würde es mich gereuen! Dann setzte er hinzu, er wolle mich in Gold erstiden, und mir Urlaub geben. Da die Arbeiten, die er befohlen, noch nicht angefangen wären, so sep er mit allem zufrieden, was ich aus eigenem Triebe mache. Ich solle weiter keinen Verdruß mit ihm haben; benn er kenne mich, und ich folle mich nun auch, bemühen ihn kennen zu lernen; wie es die Pflicht fordere. Ich fagte, daß ich Gott und Seiner Majestät für alles bankbar sey, bat ihn barauf, er möchte kommen, die große Figur zu sehen, und wie weit ich damit gelangt seh. Ich führte ihn dahin, und als ich sie aufdecken ließ, war er darüber aufs äußerste verwundert, und befahl einem seiner Secretare, er sollte mir sogleich alles Geld wiedergeben, was ich von dem Meinigen ausgelegt hatte, die Summe möchte sehn, welche sie wollte, genug, wenn ich sie mit meiner Hand quittirte. Dann ging er weg und sagte: Adiou, mon ami! — ein Ausbruck, bessen sich sonst ein König nicht bebient.

Als er nach seinem Palaste zurücklam, erzählte er die so wundersam

demitthigen und änkerst stolzen Worte, die ich gegen ihn gebraucht hätte, und die ihm sehr aufgefallen waren, in Gegenwart der Madame d'Estampes und des Herrn Saint Paul, eines großen Barons von Frankreich. Dieser hatte sonst für meinen großen Freund gelten wollen, und wirklich diesmal zeigte er es trefflich auf Französische Weise; benn als ber König sich weitläufig über den Cardinal Ferrara beschwerte, dem er mich in Aufsicht gegeben, der sich aber weiter nicht um mich bekümmert hatte, so daß ich beinahe burch seine Schuld aus bem Königreiche gegangen ware, fügte Seine Majestät hinzu, er wolle mir nun wirklich einen andern Aufseher geben, der mich besser kenne; benn er möge nicht wieder in Gefahr kommen, mich zu verlieren. Darauf bot sich Herr von Saint Paul gleich an und sagte zum König, er solle mich in seine Gewahrsam geben, er wolle es schon so einrichten, daß ich nicht Ursache haben solle, mich aus dem Königreich zu entfernen. Darauf versetzte der König, er seh es wohl zufrieden, wenn ihm Saint Paul fagen wolle, wie er es eigentlich einzurichten gebenke, um mich fest zu halten. Madame, die gegenwärtig war, zeigte sich äußerst verdrießlich, und Saint Paul machte Umstände, dem König seine Gedauken zu sagen; aber Seine Majestät fragte aufs neue, und jener, Madame d'Estampes zu gefallen, versetzte: Ich würde ihn aufhängen lassen, und auf diese Weise könntet ihr ihn nicht aus dem Königreiche verlieren. erhob Madame d'Estampes ein großes Gelächter und sagte, das verdieue Darauf lachte der König zur Gesellschaft mit und sagte, er ich wohl. sey wohl zufrieden, daß Saint Paul mich aufhängen lasse, wenn er ihm nur erst einen andern meines Gleichen schaffte, und ob ich es gleich nicht verdient habe, so gebe er ihm doch unter dieser Bedingung die völlige Erlaubniß. Auf diese Weise ging der Tag vorbei, und ich blieb frisch und gesund, bafür Gott gelobt und gepriesen seh.

In dieser Zeit hatte der König den Krieg mit dem Kaiser gestillt, aber nicht den mit den Engländern, so daß uns diese Teusel gewaltig zu schaffen machten. Nun hatte der König ganz was anders als Bergnügen im Ropse, und befahl Beter Strozzi, er solle einige Galeeren in die Englischen Meere führen, was eine große und schwere Sache war. Dieser Herr war als Soldat einzig in seiner Zeit, und auch eben so einzig unglücklich. Nun waren verschiedene Monate vergangen, daß ich weder Geld erhalten hatte noch Besehl zu arbeiten, so daß ich alle meine Gesellen fortschickte, außer den zwei Italiänern, die ich an den beiden Gesäßen von meinem

Silber arbeiten ließ; benn sie verstanden sich nicht auf die Arbeit in Erz. Als sie die Gefäße geendigt hatten, ging ich damit nach einer Stadt, die der Königin von Navarra gehörte; sie hieß Argentan, und liegt viele Tagreisen von Paris. Als ich daselbst ankam, fand ich den König krant, und als ber Cardinal Ferrara zu ihm sagte, daß ich angekommen seh, antwortete der König nichts; daher mußte ich viele Tage an gedachtem Orte mit vieler Beschwerlichkeit aushalten; und gewiß ich bin nicht leicht verdrießlicher gewesen. Doch ließ ich mich endlich einmal des Abends vor bem Könige sehen und zeigte ihm die beiden Gefäße, die ihm außerorbentlich gestelen. Als ich ihn so wohl aufgelegt sah, bat ich ihn, er möchte so gnädig sehn und mir einen Spazierritt nach Italien erlauben: ich wollte sieben Monate Besoldung, die ich noch zu erheben hätte, zurücklassen, die mir Seine Majestät, wenn ich zurücklehrte, möchte bezahlen Ich bate um diese Gnade, weil es jetzt Zeit zu kriegen und nicht zu bildhauen sen; auch habe Seine Majestät Bologna, bem Maler, ein gleiches erlaubt, und ich bate nur mir bieselbe Gnabe zu erzeigen. Indessen ich diese Worte sprach, betrachtete der König mit der größten Aufmerksamkeit die beiden Gefäße, und traf mich manchmal mit einem seiner fürchterlichen Blicke; ich aber fuhr fort ihn zu bitten, so gut ich wußte und Auf einmal sah ich ihn erzürnt; er stand auf und sagte mir auf Italiänisch: Benvenuto, ihr sept ein großer Thor! Bringt biese Gefäße nach Paris; benn ich will sie vergoldet haben. Weiter erhielt ich keine Antwort, und er ging weg. Ich näherte mich bem Cardinal Ferrara und bat ihn, da er mir so viel Gutes erzeigt habe, indem er mich aus den Kerkern von Rom befreit und mich so viele andere Wohlthaten genießen laffen, so möchte er mir auch dazu verhelfen, daß ich nach Italien könnte. Der Carbinal versicherte, daß er alles in der Welt thun wollte, um mir gefällig zu sehn: ich sollte ihm nur die Sorge überlassen und könnte nur ganz frei hingehen; er wolle schon die Sache mit dem Könige ausmachen. Darauf versetzte ich, da Seine Majestät ihm die Aufsicht über mich anvertraut habe, so würde ich verreisen, sobald er mir Urlaub gabe, jedoch auf den geringsten Wint Seiner Hochwürden wiederkommen. Der Carbinal sagte barauf, ich solle nur nach Paris gehen und baselbst acht Tage bleiben; in ber Zeit hoffe er Urlaub vom König zu erhalten. Wäre Seine Majestät es ja nicht zufrieden, so wolle er mich gleich davon benachrichtigen; wenn er aber weiter nichts schriebe, so könnte ich nur frei meines Weges geben.

### Goethe's

## sämmtliche Werke.

Dreiundzwanzigster Band.

# Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Bänden.

Bollständige, neugeordnete Ausgabe.

Dreinndzwanzigster Band.

Stuttgart. J. G. Cotta's cher Berlag. 1858.

Buchbruderel ber 3. G. Cotta'iden Buchbandlung in Stuttgart und Mugeburg.

### Inhalt.

| ,              |         |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | · |   |   |   |   |   |   | Geite |
|----------------|---------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Benvenuto C    | Cellini |  | • . | • | . • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | è | • | 1     |
| Anhang         |         |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Rameau's R     |         |  |     |   |     |   |   | 4 |   |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Anmertungen    |         |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |   |       |
| Nachträglichee |         |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Diberots Ber   |         |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

• 

## Benvenuto Cellini.

#### Viertes Buch.

#### Erstes Capitel.

Der Berfasser, ter seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht, überläßt an zwei Gesellen haus und habe, und macht sich auf ten Weg nach Italien. — Abcanio wird ihm nachgeschickt, um zwei Gesäse, die tem König gehören, zurückzusortern. — Schrecklicher Sturm in ter Nachbarschaft von Lvon. — Der Verfasser wird in Italien von dem Grasen Galectto von Wirantola eingeholt, ter ihm tie hinterlist tes Cartinals Verrara und seiner zwei Gesellen entreckt. — In Piacenza begegnet er dem herzog Peter Lutwig. — Was bei tieser Insammenkunft vorkommt. — Er gelangt glücklich nach Florenz, wo er seine Schwester mit ihren sechs jungen Töchtern sindet.

#### 3weites Capitel.

Tellini wird von tem Großberzog Cosmus von Meticis fehr gnätig aufgenommen. — Mach einer langen Unterhaltung begiebt er sich in tes herzogs Dienste. — Der herzog weis't ihm ein haus an, um barin zu arbeiten. — Die Diener tes herzogs verzögern bie Einrichtung. — Lächerliche Scene zwischen ihm und tem haushofmeister.

6. 6.

#### Drittes Capitel.

Der König von Frankreich wird burch Berleumbung ber Gesellen bes Autors gegen ihn eingenommen. — Wodurch er nach Frankreich zu geben verhindert wird. — Er unternimmt, eine Statue bes Perseus zu gießen, sinder aber große Schwierigkeit während des Ganges der Arbeit, indem der Bilthauer Bandinelli sich eisersüchtig und tücklich gegen ihn beträgt. — Er erhält Briese aus Frankreich, worin er getabelt wird, daß er nach Italien gegangen, ebe er seine Rechnung mit dem König abgeschlossen. — Er antwortet, und setz eine umständliche Rechnung auf. — Geschichte eines Betrugs, den einige Diener des Herzogs beim Verkauf eines Plamanten spielen. — Des Herzogs Haushosmeister stiftet ein Weib an, den Verkauf wegen unnatürlicher Befriedigung mit ihrem Sohne anzuklagen.

Goethe, fammtl. Berte. XXIII.

#### Biertes Capitel.

Der Autor, verdrießlich über das Betragen der herzoglichen Diener, begiebt sich nach Benedig, wo ihn Tizian, Sansovino und andere geschickte Künstler sehr gut behandeln. — Nach einem kurzen Ausenthalt kehrt er nach Florenz zurück, und sährt in seiner Arbeit som. — Den Perseus kann er nicht zum besten fördern, weil es ihm an Hülssmitteln sehlt. Er beklagt sich deßhalb gegen den Herzog. — Die Herzogin beschäftigt ihn als Juwelier, und wünscht, daß er seine ganze Zeit auf diese Arbeit verwende; aber aus Verlangen, sich in einem böbern Felde zu zeigen, greift er seinen Perseus wieder an.

#### Fünftes Capitel.

Die Eifersucht tes Bandinelli legt unserm Verfasser unzählige Schwierigkeiten in ben Weg, wodurch der Fortgang seines Werks durchaus gehindert wird. — In einem Anfall von Verzweiflung geht er nach Fiesole, einen natürlichen Sohn zu besuchen, und trifft auf seinem Rückweg mit Bandinelli zusammen. — Erst beschließt er, ihn zu ermerten; boch da er sein seiges Betragen erblickt, verändert er den Sinn, fühlt sich wieder rubig und balt sich an sein Werk. — Unterhaltung zwischen ihm und dem Herzog über eine antike Statue, die der Autor zum Gandnied restaurirt. — Nachricht von einigen Marmorstatuen Gellinis, als einem Apoll, Hvacinth und Narcis. — Durch einen Zusall verliert er fast sein Auge. — Art seiner Genesung.

#### Sechstes Capitel.

Der herzog zweiselt an Cellinis Geschicklichkeit, in Erz zu gießen, und hat hierüber eine Unterretung mit ihm. — Der Verfasser giebt einen hinreichenden Beweis seiner Kunft, indem er ben Perseus gießt. — Die Statue gerath zu aller Welt Erstaunen, und wird unter vielen hindernissen mit großer Anstrengung vollendet.

#### Siebentes Capitel.

Cellini erhalt einen Brief von Michel Agnolo, betreffend eine Portratbufte des Binko Altoviti. — Er geht mit des herzogs Erlaubnis nach Rom, zu Anfang der Regierung des Papstes Julius III. — Nachdem er diesem aufgewartet, besucht er den Michel Agnolo, um ihn zum Dienste des herzogs von Toscana zu bereden. — Michel Agnolo lehnt es ab, mit der Entschuldigung, weil er bei St. Peter angestellt seh. — Cellini kehrt nach klorenz zurück und sindet eine kalte Aufnahme bei dem herzog, woran die Verleumdungen des hausbestmeisters Ursache sehn mochten. — Er wird mit dem Kürsten wieder ausgesöhnt, fällt aber sogleich wieder in die Ungnade der herzogin, weil er ihr bei einem Perlenhandel nicht beisteht. — Umständliche Erzählung dieser Begebenheit. — Bernardone seht es beim herzog durch, das dieser gegen Cellinis Rath die Perlen für die herzogin kauft. — Diese wird des Versaffers unversöhnliche Feindin.

#### Achtes Capitel.

Der herzog fangt mit ben Bewohnern von Siena Krieg an. Der Berfaffer wird mit andern zu Ausbesserung ber Florentinischen Festungswerke angestellt. — Wortstreit zwischen ihm und bem herzog über bie beste Befestigungsart. — Cellinis hantel mit, einem Lombartischen Hauptmann, ber ihm unhöflich begegnet. — Entreckung einiger Alterthumer in Erz in ber Gegend von Arezzo. — Die verstummelten Figuren werden von Gellini wieder hergestellt. — Er arbeitet in des Herzogs Zimmern baran, wobei er hindernisse von Seiten der herzogin sindet. — Seltsamer Auftritt zwischen ihm und Ihrer Hobeit. — Er versagt ihr die Gefälligkeit, einige Figuren von Erz in ihrem Zimmer auszustellen, wodurch das Verhältniß zwischen beiden verschlimmert wird. — Verdruß mit Bernardone, dem Goldschmied. — Der Verfasser endigt seine herühmte Statue des Perseuß; sie wird auf dem Platze ausgestellt, und erhält großen Beisall. — Der Herzog besonders ist sehr zufrieden damit — Cellini wird von dem Vicekönig nach Sicilien berusen, will aber des Herzogs Dienste nicht verlassen. — Sehr vergnügt über die gelungene Arbeit, unternimmt er eine Wallsabrt von wenig Tagen nach Balombrosa und Camaldoli.

#### Reuntes Capitel.

Der Autor begegnet auf seinem Wege einem alten Alchimisten von Bagno, ter ihm von einigen Gold- und Silberminen Kenntniß giebt, und ihn mit einer Karte von seiner eigenen Sand beschenkt, worauf ein gefährlicher Paß bemerkt ist, durch welchen die Feinde in des Herzogs Land kommen könnten. — Er kehrt damit zum Herzog zurud, der ihn wegen seines Gifers höchlich lobt. — Differenz zwischen ihm und dem Perzog wegen des Preises des Perseus. — Man überläßt es der Entscheidung des Hierondmus Albizzi, welcher die Sache keineswegs zu des Autors Zusriedenheit vollbringt. — Neues Mißverständniß zwischen ihm und dem Herzog, welches Bandinelli und die Herzogin vermitteln sollen. — Der Herzog wünscht, daß er balberhobene Arbeiten in Erz für den Chor von Santa Maria del Fiore unternehmen möge. — Nach wenig Unterhaltungen giebt der Herzog diesen Vorsah auf. — Der Autor erbietet sich, zwei Pulte für den Chor zu machen, und sie mit halberhobenen Figuren in Erz auszuzieren. — Der Herzog billigt den Vorschlag.

#### Behntes Capitel.

Streit zwischen Cellini und Bandinelli, wer die Statue des Neptun aus einem großen vorräthigen Stück Marmor machen solle. — Die Herzogin begünstigt Bandinelli; aber Cellini, durch eine kluge Borstellung, bewegt den Herzog zur Erklärung, daß der die Arbeit haben solle, der das beste Modell mache. — Cellinis Modell wird vorgezogen, und Bandinelli stirbt vor Verdruß. — Durch die Ungunst der Herzogin erhält Ammanati den Marmor. — Seltsamer Contract des Autors mit einem Biehhandler, mit Namen Stietta. — Das Weib dieses Mannes bringt dem Autor Gift bei, und er wird mit Mühe gerettet. — Cellini, während seiner Krankheit, welche sechs Monate dauert, wird bei hof von Ammanati verdrängt.

#### Eilftes Capitel.

Cellini, nach seiner Genesung, wird besonders von Don Francesco, bes herzogs Sobn, begünstigt und aufgemuntert. — Großes Unrecht, das er von dem Magistrat in einem Proces erduldet, den er mit Sbietta führt. — Er begiebt sich zum herzog nach Livorno, und trägt ibm seine Angelegenheit vor, sindet aber keine hülfe. — Das Gift, das er bei Sbietta bekommen, austatt ihn zu zerstören, reinigt seinen Körper und ftarkt seine Leidesbeschaffenheit. — Fernere Ungerechtigkeit, die er in seinem Rechtsstreite mit Sbietta durch ben Verrath bes

Marbael Schieggia erfährt. — Der Herzog und bie Herzogin besuchen ihn, als sie von Bisa zurückkommen. — Er rerehrt ihnen bei dieser Gelegenheit ein trefflich gearbeitetes Erucifix. — Der Herzog und die Herzogin versöhnen sich mit ihm, und versprechen ihm alle Art von Beistand und Aufmunterung. — Da er sich in seiner Erwartung getäuscht sindet, ist er geneigt, einem Borschlag Gehör zu geben, den Katharina von Medicis, verwittwete Königin von Frankreich, an ihn gelangen läßt, zu ihr zu kommen, und ihrem Gemabl, heinrich II. ein prächtiges Monument zu errichten. — Der herzog läßt merken, daß es ihm unangenehm seh, und die Königin geht von dem Gedanken ab — Der Cardinal Medicis stirbt, worüber am Florentinischen hof große Trauer entsteht. — Cellini reis't nach Pisa.

### Viertes Buch.

#### Erftes Capitel.

Der Berfasser, ber seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht, überläßt an zwei Gesellen Haus und Habe, und macht sich auf den Weg nach Italien. — Ascanio wird ihm nachgeschickt, um zwei Gesäße, die dem König gebören, zurückzusvern. — Schrecklicher Sturm in der Nachbarschaft von Lun. — Der Verfasser wird in Italien von dem Grasen Galeatto von Wirandola eingeholt, der ihm die hinterlist des Cardinals Ferrara und seiner zwei Gesellen entdeckt. — In Piacenza begegnet er dem Herzog Peter Ludwig — Was del vieser Zusammenkunst vorkommt. — Er gelangt glücklich nach Klorenz, wo er seine Schwesker mit ihren sechs jungen Töchtern sindet.

Auf diese Worte des Cardinals ging ich nach Paris, und ließ zwei tüchtige Rasten zu meinen silbernen Gefäßen verfertigen. Als nun zwanzig Tage vorbei waren, machte ich Anstalt, und lub die beiben Gefäße auf ein Mankthier, das mir bis Lyon der Bischof von Pavia borgte, dem ich aufs neue die Wohnung in meinem Castell gegeben hatte. machte ich mich auf, mit Herrn Hippolyt Gonzaga, ber in bem Dienste des Königs stand, und zugleich vom Grafen Galeotto von Mirandola unterhalten wurde. In der Gesellschaft waren noch einige Evelleute des Grafen, und Leonhard Tedaldi, ein Florentiner. Ich überließ meinen Gesellen die Sorge für mein Castell und alle meine Sachen, worunter sich einige Gefäße befanden, welche sie endigen sollten. Auch meine Mobilien waren von großem Werthe; benn ich hatte mich sehr ehrenvoll ein= gerichtet; was ich zurückließ, mochte wohl 1500 Scubi werth seyn. sagte ich zu Ascanio, er solle sich erinnern, wie viel Wohlthaten er von mir erhalten habe; bis jett seh er ein Anabe ohne Ropf gewesen, es · sey nun Zeit, sich als ein Mann zu zeigen; ich wolle ihm alle meine Sachen in Berwahrung geben, und meine Ehre zugleich, und wenn bie Bestien, die Franzosen, sich nur irgend etwas gegen mich vermessen

sollten, so hätte er mir gleich Nachricht zu geben; denn ich möchte sehn, wo ich wollte, so würde ich mit Post auf der Stelle zurückkommen, sowohl wegen der großen Berbindlichkeit gegen den König als wegen meiner eignen Ehre.

Ascanio sagte darauf unter verstellten, schelmischen Thränen: Ich kannte nie einen bessern Bater als euch, und alles, was ein guter Sohn thun soll, will ich immer gegen euch thun. So wurden wir einig, und ich verreiste mit einem Diener und einem kleinen Französischen Anaben. Nach Verlauf eines halben Tages kamen einige Schatzmeister auf mein Schloß, die nicht eben meine Freunde waren, und dieses nichtswürdige Bolk sagte sogleich zu Herrn Guide und dem Bischof von Pavia, sie sollten schnell nach den Gefäßen des Königs schicken; wo nicht, so würden sie es felbst thun, und mir nicht wenig Berdruß machen. und Herr Guido hatten mehr Furcht, als nöthig war, und schickten mir den Verräther Ascanio mit der Post nach, der gegen Mitternacht ankam. Ich schlief nicht, sondern lag in traurigen Gebanken. Wem laffe ich, fagte ich zu mir selbst, meine Sachen und mein Castell? D welch ein Geschick ist das, das mich zu dieser Reise zwingt! Wahrscheinsich ist der Cardinal mit Madame d'Estampes einverstanden, die nichts mehr wünscht, als daß ich die Gnade des guten Königs verliere. Indessen ich so mit mir selbst uneins war, hörte ich die Stimme des Ascanio, stand sogleich vom Bett auf und fragte ihn, ob er gute ober traurige Nachrichten bringe? Gute Nachrichten! sagte ber Schelm; nur müßt ihr die Gefäße zurudschiden; benn die schelmischen Schapmeister schreien und laufen, so baf der Bischof und Herr Guido euch fagen laffen, ihr möchtet die Gefäße auf alle Weise zurückschicken. Uebrigens habt keine Sorge, und genießt gludlich diefe Reise! Sogleich gab ich ihm die Gefäße zuruck, die ich mit anderm Silber, und was ich sonst bei mir hatte, in die Abtei des Cardinals zu Epon bringen wollte. Denn ob sie mir gleich nachsagten, et sen meine Absicht gewesen, sie nach Italten zu schaffen, so weiß boch jeder, daß man weder Geld noch Gold und Silber, ohne ausbrückliche Erlaubnif. aus dem Reiche führen kann; wie hätte ich zwei solche Gefäße, ihren Kisten ein Maulthier einnahmen, unbemerkt burchbringen wollen? Wahr ist's, sie waren schön und von großem Werthe, und ich verumthete mir den Tod des Königs, den ich sehr trank zurlickgelassen hatte, und ich glaubte bei einem solchen Ereigniß nichts verlieren zu können, was in der Händen des Carbinals wäre.

Senug, ich schickte bas Maulthier mit den Sefäßen und andern bebeutenden Dingen zurück, und setzte den andern Morgen mit gedachter Sesellschaft meinen Weg fort, und zwar unter beständigem Seuszen und Weinen. Doch, stärkte ich mich einigemal mit Gebet, und sagte: Gott, dir ist die Wahrheit bekannt, und du weißt, daß meine Reise allein zur Absicht hat, sechs armen ungläcklichen Jungfrauen ein Almosen zu bringen, so auch ihrer Mutter, meiner leiblichen Schwester; zwar haben sie noch ihren Bater, er ist aber so alt, und verdient nichts in seiner Kunst, und so könnten sie seicht auf üble Wege gerathen. Da ich nun dieses gute Wert thue, so hoffe ich Rath und Hilse von deiner göttlichen Majestät. Auf diese Weise stärkte und tröstete ich mich, indem ich vorwärts ging,

Als wir uns etwa eine Tagreise von Lyon befanden — es war ungefähr zwei Stunden vor Sonnenuntergang — that es bei ganz Narem Himmel einige trodene Donnerschläge. Ich war wohl ben Schuß einer Armbruft weit vor meinen Gesellen hergeritten. Nach dem Donnern entstand am Himmel ein so großer und fürchterlicher Lärm, daß ich bachte, das jüngste Gericht seh nahe; als ich ein wenig stille hielt, sielen Schlossen ohne einen Tropfen Wasser, ungefähr in der Größe der Bohnen, die mir sehr wehe thaten, als ste auf mich fielen. Nach und nach wurden sie größer, wie Armbrustlugeln, und da mein Pferd sehr schen ward, so wendete ich es um, und ritt mit großer Hast, bis ich wieder zu meiner Gesellschaft kam, die, um sich zu schützen, in einem Fichtenwalde gehalten hatte. Die Schlossen wurden immer größer, und endlich wie dicke Citronen. Ich sang ein Miserere, und indessen ich mich andächtig zu Gott wendete, schlug der Hagel einen sehr starken Ast der Fichte herunter, wo ich mich in Sicherheit glaubte. Mein Pferd wurde auf den Kopf getroffen, so daß es beinahe zur Erbe gefallen wäre, mich streifte ein folches Stild, und hätte mich todtgeschlagen, wenn es mich völlig getroffen hätte; auch der gute Leonhard Tedaldi empfing einen Schlag, daß er, der wie ich auf den Knieen lag, por sich hin mit den Händen auf die Erde siel. Da begriff ich wohl, daß der Ast weder mich noch andere mehr beschützen könne, und daß nebst dem Miserere man auch thätig sehn musse. Ich sing daher an, mir die Kleiber über den Kopf zu ziehen, und sagte zu Leonhard, der immer nur Jesus! Jesus! schrie, Gott werde ihm helsen, wenn er sich selbst hülfe; und ich hatte mehr Noth, ihn als mich zu retten. Als das Wetter eine Zeit lang gedauert hatte, hörte es auf, und

wir, die wir alle zerstoßen waren, setzten uns, so gut es gehen wollte, zu Pferde, und als wir nach unsern Duartieren ritten, und einander die Wunden und Beulen zeigten, fanden wir eine Miglie vorwärts ein viel größeres Unheil als das, was wir erduldet hatten, so taß es unmöglich scheint, es zu beschreiben. Denn alle Bäume waren zerschmettert, alle Thiere zerschlagen, so viel es nur angetrossen hatte. Auch Schäfer waren todt geblieben, und wir sanden genug solches Hagels, den man nicht mit zwei Händen umspannt hätte. Da sahen wir, wie wohlseil wir noch bavon gekommen waren, und daß unser Gebet und unser Wiserere wirtsamer gewesen war als alles, was wir zu unserer Rettung hätten thun können. So dankten wir Gott und kamen nach Lyon. Rachdem wir daselbst acht Tage ausgeruht, und uns sehr vergnügt hatten, reisten wir weiter und kamen glüdlich über die Berge; daselbst kaufte ich ein Pserd, weil die meinigen von dem Gepäde gedrückt waren.

Nachdem wir uns zeine Tagreise in Italien befanden, holte uns Graf Galeotto von Mirandola ein, der mit Post vorbeifuhr, und - da er bei uns stille hielt, mir fagte, ich habe Unrecht gehabt wegzugehen; ich solle nun nicht weiter reisen; benn wenn ich schnell zurückehrte, würden meine Sachen besser stehen als jemals, bliebe ich aber länger weg, so gabe ich meinen Feinden freies Feld, und alle Gelegenheit, mir Uebels zu thun; käme ich aber sogleich wieder, so würde ich ihnen den Weg verrennen, ben sie zu meinem Schaben einschlagen wollten; diejenigen, auf die ich bas größte Bertrauen setzte, seben eben bie, die mich betrögen. wollte er mir nichts sagen, ob er gleich sehr gut wußte, daß der Cardinal Ferrara mit den beiden Schelmen eins war, denen ich meine Sachen in Berwahrung gegeben hatte; doch bestand er darauf, daß ich auf alle Beise wieder zurücklehren sollte. Dann führ er weiter, und ich gedachte bessen ungeachtet, mit meiner Gesellschaft vorwärts zu gehen. Ich fühlte bei mir aber eine solche Beklemmung des Herzens, und wünschte entweder schnell nach Florenz zu kommen ober nach Frankreich zurückzukehren; und weil ich diese Unschlüffigkeit nicht länger ertragen konnte, wollte ich Post nehmen, um nur besto geschwinder in Florenz zu sehn. Auf der ersten Station ward ich nicht einig, doch nahm ich mir fest vor, nach Florenz zu geben, und dort das Uebel abzuwarten. Ich verließ die Gesellschaft des Herm Hippolyt Gonzaga, ber seinen Weg nach Mirandola genommen hatte, unt wandte mich auf Parma und Piacenza.

Als ich an den letzten Ort kam, begegnete ich auf einer Straße dem Herzog Peter Ludwig Farnese, der mich scharf, ansah und erkannte, und da ich wohl wußte, daß er allein Schuld an dem Uebel war, das ich im Castell St. Angelo zu Rom ausgestanden hatte, sühste ich eine gewaltige Bewegung, als ich ihn sah. Da ich aber kein ander Mittel wußte, ihm aus den Händen zu kommen, so entschloß ich mich, ihn zu besuchen, und kam eben, als man das Essen weggenommen hatte, und die Personen aus dem Hanse Landi bei ihm waren, die ihn nachher umbrachten.

Da ich zu Seiner Ercellenz kam, machte mir der Mann die unmäßigsten Liebkosungen, die sich nur benken lassen, und kam von selbst auf den Umstand, indem er zu denen sagte, die gegenwärtig waren, ich habe-Lange Zeit in Rom gefangen gesessen. Darauf wendete er sich zu mir und sagte: Mein Bendenuto, bas Uebel, das euch begegnet ist, thut mir sehr leid; ich wußte, daß ihr unschuldig waret, aber ich konnte euch nicht helfen; benn mein Bater that es einigen eurer Feinde zu Gefallen, die ihm zu verstehen gaben, als wenn ihr übek von ihm gesprochen hättet. Ich weiß es ganz gewiß, daß man die Unwahrheit von euch fagte, und mir thut euer Unglück äußerst leib. Er wiederholte mit andern Ausdrücken eben diese Erklärung sehr oft, und es sah fast aus, als wenn er mich um Berzeihung bitten wollte. Dann fragte er nach allen Werken, die ich für den allerchristlichsten König gemacht hatte, hörte meiner Erzählung aufmerksam zu, und war überhaupt so gefällig als nur möglich. Sodann fragte er mich, ob ich ihm dienen wolle? Ich antwortete ihm, daß ich nicht mit Ehren die großen Werke, die ich für den König angefangen hätte, könnte unvollendet kassen; wären sie aber fertig, so würde ich jeden großen Herrn verlassen, nur um Seiner Ercellenz zu bienen.

Nun erkennt man wohl bei dieser Gelegenheit, daß die große Kraft Gottes jene Menschen niemals ungestraft läßt, welche, start und mächtig, die Unschnlögen ungerecht behandeln. Dieser Mann bat mich gleichsam um Berzeihung, in Gegenwart von denen, die mich kurz darauf, so wie viele andere, die von ihm gelitten hatten, auf das vollkommenste rächten. Und so mag kein Herr, so groß er auch sep, über die Gerechtigkeit Gottes spotten, wie einige thun, die ich kenne, und die mich so schändlich verletzt haben, wie ich an seinem Orte sagen werde. Alles dieses schreibe ich nicht ans weltlicher Eitelkeit, sondern um Gott zu danken, der mich aus so großen Röthen erlöst hat. Auch bei allem, was mir täglich Uebels

begegnet, beklage ich mich gegen ihn, rufe zu ihm, als zu meinem Beschützer; und empsehle mich ihm. Ich helse mir selbst, so viel ich kann; wenn man mich aber zu sehr unterdrücken will, und meine schwachen Kräfte nicht mehr hinreichen, zeigt sich sogleich die große Kraft Gottes, welche unerwartet diesenigen überfällt, die andere unrechtmäßig verletzen, und das große und ehrenvolle Amt, das ihnen Gott gegeben hat, mit weniger Sorgsalt verwalten.

Ich kehrte zum Wirthshause zurück, und sand, daß gedachter Herzog mir schöne und ehrenvolle Geschenke an Essen und Trinken gesandt hatte; ich genoß die Speisen mit Bergnügen, dann setzte ich mich zu Pferde und ritt nach Florenz zu. Als ich daselbst anlangte, fand ich meine Schwester mit sechs Töchtern, die älteste mannbar und die jüngste noch bei ber Amme. Ich fand auch meinen Schwager, ber, wegen den verschiedenen Vorfällen der Stadt, nicht mehr an seiner Runft arbeitete. Mehr als ein Jahr vorher hatte ich ihnen Edelsteine und Französische Kleinobe für mehr als 2000 Ducaten an Werth geschickt, und ich hatte ungefähr für 1000 Scudi mitgebracht. Da fand ich benn, - daß, ob ich ihnen gleich vier Goldgulden des Monats gab, sie noch großes Geld ans meinen Geschenken nahmen, die sie täglich verkauften. Mein Schwager war so ein rechtschaffener Mann, daß, da das Geld, das ich ihm zu seinem Unterhalt schickte, nicht hinreichte, er lieber alles verfetzte, und sich von den Interessen aufzehren ließ, als daß er das angegriffen hätte, mas nicht für ihn bestimmt war; daran erkannte ich den rechtschaffenen Mann, und ich fühlte ein großes Berlangen, ihm mehr Gutes zu thun. Auch nahm ich mir vor, ehe ich aus Florenz ging, für alle seine Töchter zu forgen.

### Bweites Capitel.

Cellini wird von dem Großherzog Cosmus von Medicis sehr gnadig aufgenommen. — Nach einer langen Unterhaltung begiebt er sich in des Herzogs Dienste. — Der Herzog weist ihm ein haus an, um darin zu arbeiten. — Die Diener des Herzogs verzögern die Einrichtung. — Lächerliche Scene zwischen ihm und dem haushofmeister.

Unser Herzog von Florenz befand sich zu dieser Zeit — wir waren eben im August 1545 — auf der Höhe von Cajano, einem Orte zehn Wiglien von Florenz. Ich hielt für Schuldigkeit, ihm aufzuwarten, theils weil ich ein Florentinischer Bürger war, theils weil meine Vorsahren sich

immer freundschaftlich zu. dem Hanse Medicis gehalten hatten, und ich mehr als jemand diesen Herzog Cosmus liebte; ich hatte aber dießmal nicht die geringste Absicht, bei ihm fest zu bleiben. Nun gefiel es Gott, der alles gut macht, daß gedachter Herzog mir, als er mich sah, unendliche Liebkosungen erzeigte, und sowohl als die Herzogin nach den Werken fragte, die ich für den König gemacht hatte. Darauf erzählte ich gern alles und jedes nach der Reihe. Da er mich augehört hatte, sagte er zu mir: Ich habe das alles auch gehört und du redest die Wahrheit; aber welch einen geringen Lohn hast du für diese schönen und großen Arbeiten erhalten! Mein Benvennto, wenn du etwas für mich thun wolltest, so würde ich dich ganz anders bezahlen, als dein großer König gethan hat, von dem du dich so sehr lobst. Darauf erzählte ich den großen Dank, den ich Seiner Majestät schuldig seh, daß sie mich aus einem so ungerechten Kerker gezogen, und mir sodann Gelegenheit gegeben hatte, so wundersame Arbeiten zu verfertigen, als jemals ein Klinstler meiner Art gefunden hätte.

Indem ich so sprach, machte der Herzog allerlei Geberden, als wenn er anzeigen wollte, daß er mich nicht hören könne. Dann als ich geendigt hatte, sagte er: Wenn du ein Werk sikr mich machen willst, so werde ich dich dergestalt behandeln, daß du vielleicht darüber erstaunen wirst, wenn nur deine Werke mir gesallen, woran ich nicht im geringsten zweisse, Ich Armer, Ungläcklicher sühlte ein großes Verlangen, auch unserer wundersamen Schule zu zeigen, daß ich indessen mich in andern Künsten mehr gesibt hatte, als man vielleicht glaubte, und antwortete dem Herzog, daß ich ihm gern von Erz oder Marmor eine große Statue auf seinen schönen Platz machen wolle. Darauf versetzte er, daß er von mir, als erste Arbeit, einen Perseus begehre; ein solches Vildniß habe er sich schon lange gewünscht. Darauf bat er mich, ich möchte ihm ein Modell machen, das in wenig Wochen ungefähr in der Größe einer Elle sertig war. Es war von geldem Wachs, ziemlich geendigt und überhaupt mit großem Fleiß und vieler Kunst gearbeitet.

Der Herzog kam nach Florenz, und ehe ich ihm gedachtes Mobell zeigen konnte, gingen verschiedene Tage vorbei, so daß es ganz eigentlich schien, als wenn er mich weder gesehen noch gekannt hätte, weßhalb mir mein Berhältniß gegen Seine Excellenz nicht gesallen wollte; doch als ich eines Tags nach der Tasel das Modell in die Garderobe brachte,

kam er mit der Herzogin und wenig andern Herren, die Arbeit anzusehen. Sie gestel ihm sogleich, und er lobte sie außerordentsich. Da schöpfte ich ein wenig Hoffmung, daß er sich einigermaaßen darauf verstehen könnte.

Nachdem er das Modell genug betrachtet hatte, gesiel es ihm immer mehr; zuletzt sagte er: Wenn du, mein Benvenuto, dieses Neine Modell in einem großen Werk ausführtest, so würde es die schönste Arbeit sepu, die auf dem Platze stünde. Darauf sagte ich: Gnädigster Herr, auf tem Platze stehen die Werke des großen Donatello und des verwundersamen Michel Agnolo, welches beibe die größten Männer von den Alten her bis jett gewesen sind; indessen erzeigen Em. Excellenz meinem Mobell eine zu große Ehre, und ich getraue mir bas Werk breimal beffer zu machen. Darüber stritt der Herzog ein wenig mit mir, und sagte, er verstehe sich recht gut darauf, und wisse genau, was man machen könne. Da versetzte ich, meine Werke sollten seine Zweifel über diese Streitfrage auflösen, und gewiß wollte ich ihm mehr leisten, als ich verspräche; er möchte mir nur die Bequemlichkeit dazu geben; denn ohne dieselbe wäre ich nicht im Stande, das große Unternehmen zu vollbringen, zu dem ich mich verbanbe. Darauf sagte Seine Excellenz, ich sollte ihm schriftlich anzeigen, was ich verlangte, und zugleich alle Bedürfnisse bemerken; er wolle alsdann deßhalb umstänblichen Befehl ertheilen. Gewiß, wäre ich bamals so verschmitzt gewesen, alles, was zu meinem Werke nothig war, burch einen Contract zu bedingen, so hätte ich mir nicht selbst so großen Berbruß zugezogen, den ich nachher erleben mußte; denn in diesem Augenblick schien der Herzog den besten Willen zu haben, theils Arbeiten von mir zu besitzen, theils alles Nöthige deßhalb zu besehlen. Freilich wußte ich nicht, daß dieser Herr auch sonst noch großes Berlangen zu andern außerordentlichen Unternehmungen hatte, und erzeigte mich auf das freimüthigste gegen ihn.

Als ich nun mein Bittschreiben eingereicht, und der Herzog darauf vollsommen günstig geantwortet hatte, sagte ich zu demselben: Gnädigster Herr, das wahre Bittschreiben und unser wahrer Contract besteht weder in diesen Worten noch in diesen Papieren, sondern alles kommt darauf an, ob-mir meine Arbeit so gelingt, wie ich versprochen habe. Geschieht das, so kann ich hoffen, daß Ew. Excellenz sich auch meiner Verson und Ihrer Versprechungen erinnern werde. Bezaubert von diesen Worten,

von meinem Handeln und Reben, erzeigte mir der Herzog und feine Gemahlin die äußerste Gunst, die sich in der Welt denken läßt. Ich, der ich große Begierbe hatte, meine Arbeit anzusangen, sagte Seiner Excellenz, daß ich ein Haus nöthig hätte, worin Platz genug sen, um meine Defen aufzustellen, und Arbeiten von Erde und Erz zu machen, worin auch abgesonderte Räume sich befänden, um in Gold und Silber zu arbeiten: denn da ich wisse, wie geneigt er sep, auch von solcher Arbeit zu bestellen, fo bedürfe ich hinlängliche Zimmer, um alles mit Ordnung anlegen zu können; und damit Seine Excellenz sähe, welches Berlangen ich trüge, Ihr zu dienen, fo habe ich schon das Haus gefunden, gerade wie ich es bedürfe, und in der Gegend, die mir sehr wohl gefalle; weil ich aber nicht eher Geld ober sonst was von Seiner Excellenz verlange, bis Sie meine Werke geschen hätten, so bate ich, zwei Kleinobe, die ich aus Frankreich mitgebracht habe, anzunehmen, und mir dagegen das gebachte Haus zu kaufen, sie selbst aber so lange aufzuheben, bis ich sie mit meinen Arbeiten wiedergewinnen würde. Es waren aber diese Rleinode fehr gut gearbeitet, von der Hand meiner Gefellen nach meinen Zeichnungen.

Rachdem er sie lange genug betrachtet hatte, sagte er diese günstigen Worte, welche mir die beste Hoffnung gaben: Nimm, Benvenuto, deine Aleinode zurück; denn ich verlange dich und nicht sie; du sollst dein Haus frei erhalten. Dann schrieb er mir solgende Resolution unter meine Supplik, die ich immer ausgehoben habe: Man besethe gedachtes Haus und erkundige sich um den Preis; denn ich will Benvenuto damit zu Willen leben. Nun dachte ich des Hauses gewiß zu sehn, und war sicher, daß meine Werke mehr gefallen sollten, als ich versprochen hatte.

Nächst diesem hatte Seine Ercellenz ausdrücklichen Besehl seinem Hosmeister gegeben, der Peter Franz. Riccio hieß, von Prato gebürtig, und ehemals ein ABC-Lehrer des Herzogs gewesen war. Ich sprach mit dieser Bestie und sagte ihr alles, was ich bedürfte; denn in dem Garten des gedachten Hauses wollte ich meine Werkstatt ausbauen. Sogleich gab der Mann einem gewissen Cassierer den Austrag, der ein trockener und spitzssindiger Mensch war, und Lactanz Gorini hieß. Dieses Menschen, mit seinen Spinnemanieren und einer Mückenstimme, thätig wie eine Schnecke, ließ mir mit genauer Noth nur so viel Steine, Sand und Kalk ins Haus sahren, daß man nicht gar einen Taubenschlag daraus

bätte banen können. Da ich sah, daß die Sachen so böslich kalt vorwärts gingen, sing mir an der Muth zu fallen; doch sagte ich manchmal zu mir selbst: Kleine Anfänge haben ein großes Ende! und machte mir wieder Hoffnung, wenn ich betrachtete, wie viele tausend Ducaten der Herzog an gewisse häßliche Unformen von der Hand des bestialischen Baccio Bandinelli weggeworsen hatte. So machte ich mir selbst Muth, und blies dem Lactanz Gorini in den H...., und um ihn nur vom Platze zu bringen, hielt ich mich an einige sahme Esel und einen Blinden, der sie sührte.

Unter allen diesen Schwierigkeiten hatte ich die Lage der Werkstatt entworfen, hieb Weinstöde und Bänme nieder, nach meiner gewöhnlichen lebhaften Art, und ein wenig wilthend. Zu meinem Glück hatte ich von der andern Seite Tasso, den Zimmermann, zur Hand, und ich ließ ihn ein Gerippe von Holz-machen, um gedachten Verseus im großen anzusangen. Tasso war ein tresslicher Arbeiter, ich glaube der größte von seiner Profession, dabei gefällig und froh, und so oft ich zu ihm kam, eilte er mir entgegen, und sang ein Liedchen durch die Fistel, und ich, der ich sichon halb verzweiselt war, sowohl weil ich hörte, daß die Sache in Frankreich übel ginge, als auch weil ich mir hier wenig von dem kalten und langsamen Wesen versprach, mußte doch wenigstens über die Hälfte seines Liedchens anhören. Manchmal erheiterte ich mich mit ihm, und suchte wenigstens einen Theil meiner verzweiselten Gebanken los zu werden.

So hatte ich nun, wie oben gesagt, alles in Ordnung gebracht, und eilte vorwärts zu gehen, um so schnell als möglich jenes große Unternehmen vorzubereiten. Schon war ein Theil des Kalks verwendet, als ich auf einmal zu gedachtem Haushosmeister gerusen wurde. Ich sand ihn, nach Tasel, in dem Saale der Uhr, und als ich mit der größten Shrsucht zu ihm trat, fragte er mich mit der größten Strenge, wer mich in das Haus eingesetzt habe, und mit welcher Besugniß ich darin angesangen habe mauern zu lassen? Er verwundere sich sehr, wie ich so kühn und anmaßlich sehn könne. Darans antwortete ich, Seine Excellenz der Herzog habe mich in dieses Haus eingewiesen, und im Namen desselben der Herzog habe mich meister selbst, indem er-darüber den Austrag an Lactanz Gorini gegeben; dieser Lactanz habe Steine, Sand und Kalk ansahren lassen, und nach meinem Berlangen alles besorgt und mich versichert, er habe dazu Besehl von dem Herrn, der gegenwärtig diese Frage an mich thue.

Als ich diese Worte gesagt hatte, wendete sich gedachte Bestie mit mehr Bitterkeit zu mir als vorher, und sagte, daß weder jener noch irgend jemand, den ich auführe, die Wahrheit gesprochen habe. Darauf wurde ich unwillig und sagte: O Haushofmeister, so lange Dieselben der edlen Stelle gemäß leben, welche Sie bekleiben, so werde ich Sie verehren, und mit derjenigen Unterwürfigkeit zu Ihnen sprechen, als wenn ich mit bem Herzog selbst rebete; handeln Sie aber anders, so werde ich nur den Peter Franz del Riccio vor mir sehen. Da wurde der Mensch so zornig, daß ich dachte, er wollte auf der Stelle närrisch werden, um früher zu seinem Schickale zu gelangen, das ihm der Himmel schon bestimmt hatte, und sagte zu mir mit einigen schimpflichen Worten, er verwundere sich nur, wie ich zu der Ehre komme, mit einem Manne seines Gleichen zu reben. Darauf rührte ich mich und sagte: Nun hört mich, Franz del Niccio! ich will euch sagen, wer meines Gleichen sind; aber vorher sollt ihr wiffen, eures Gleichen sind Schulmeister, die Kindern das Lefen lehren. Als ich diese Worte gesprochen hatte, erhob der -Mann mit zornigem Gesichte die Stimme und wiederholte seine Worte. ich machte ein Gesicht wie unter den Waffen, und weil er so groß that, so zeigte ich mich auch übermüthig und sagte, meines Gleichen seben würdig mit Papsten, Raisern und großen Rönigen zu sprechen; meines Gleichen ginge vielleicht nur Einer durch die Welt, und von seiner Art durch jede Thure ein Dupend aus und ein. Als er diese Worte vernahm, sprang er auf ein Fenstermäuerchen, das im Saal war; dann sagte er mir, ich solle noch einmal die Worte wiederholen, deren ich mich bedient hätte, und ich wiederholte sie mit noch mehr Kühnheit als vorher. Ferner sagte ich, es kümmere mich gar nicht, dem Herzog zu dienen; ich wolle nach Frankreich zurück, welches mir völlig frei stehe. So blieb die Bestie erstaunt und erdfarb, und ich entfernte mich voller Berdruß, in der Absicht, in Gottes Namen fortzugehen, und wollte Gott, ich hätte sie nur ansgeführk!

Ich wollte nicht, daß der Herzog sogleich diese Teufelei erfahren sollte; deswegen hielt ich mich einige Tage zu Hause, und hatte alle Gedanken auf Florenz aufgegeben, außer was meine Schwester und meine Nichten betraf, die ich durch Empfehlungen und Borsorge so gut als möglich eingerichtet hinterlassen, nach Frankreich zurücksehren und mir Italien aus dem Sinne schlagen wollte. Und so hatte ich mir vorgenommen,

so geschwind als möglich alles in Ordnung zu bringen und ohne Urland des Herzogs oder jemand anders davon zu gehen.

Eines Morgens ließ mich aber gebachter Haushofmeister von selbst auf das höflichste rufen, und fing an, eine gewisse perantische Rede herzusagen, in der ich weder Art noch Anmuth noch Kraft, weder Anfang noch Ende finden konnte. Ich hörte nur, daß er sagte, er wolle als ein guter Christ keinen Haß gegen jemand hegen, vielmehr frage er mich im Namen des Herzogs, was für eine Besoldung ich zu meinem Unterhalt verlange? Darauf befann ich mich ein wenig und antwortete nicht, fest entschlossen, nicht da zu bleiben. Als er sah, daß ich nicht antwortete, hatte er so viel Berstand zu sagen: D Benvenuto, ben Herzogen antwortet man, und ich rebe gegenwärtig im Namen Seiner Excellenz mit dir. Darauf versetzte ich mit einiger Zufriedenheit, er solle Seiner Excellenz sagen, ich wolle keinem nachstehen, ber in meiner Runft arbeitete. Darauf sagte der Haushofmeister: Bandinelli hat 200 Scudi Befoldung; bist du damit zufrieden, so ist auch die deinige gemacht. sagte, daß ich zufrieden sep, und das, was ich mehr verdiente, möchte man mir geben, wenn man meine Berke fahe; ich wolle bem guten Urtheil Seiner Excellenz alles überlassen. So knüpfte ich den Faden wider meinen Willen aufs neue fest, und machte mich an die Arbeit, indem mir der Herzog so unendliche Gunst bezeigte, als man sich in der Welt nur benten fann.

## Drittes Capitel.

Der König von Frankreich wird burch Berleumbung der Gesellen des Autors gegen ihn eingenommen. — Wodurch et nach Frankreich zu gehen verhindert wird: — Er unternimmt, eine Statue des Perseus zu gießen, findet aber große Schwierigkeit mahrend des Ganges der Atbeit, indem der Bildhauer Bandinelli sich eifersüchtig und tücksich gegen ihn beträgt. — Er erhält Briefe aus Frankreich, worin er getadelt wird, daß er nach Italien gegangen, she er seine Rechnung mit dem König abgeschlossen. — Er antwortet und setzt eine umständliche Rechnung auf. — Geschichte eines Betrugs, den einige Diener des Herzogs beim Verkauf eines Diamanten spielen. — Des Herzogs Haushosmeister stiftet ein-Weib an, den Verkasser wegen unnatürlicher Befriedigung mit ihrem Sohne anzuklagen.

Ich hatte indessen öfters Briefe aus Frankreich von meinem treuesten Freunde Herrn Guido Guidi gehabt; auch in biesen war nichts als alles Gute enthalten. Ascanio schrieb mir auch und bat mich, ich solle mir

einen guten Tag machen, und wenn irgend etwas begegne, so wolle er mir es melben. Inbessen sagte man bem König, daß ich angefangen habe, für den Herzog in Florenz zu arbeiten, und weil es der beste Mann von der Welt war, so sagte er oft: Warum kommt Benvenuto nicht wieder? Und als er sich desthalb besonders bei meinen Gesellen erkundigte, sagten beide zngleich, ich schriebe ihnen, daß ich mich aufs beste befände, und sie glaubten, daß ich kein Berlangen trüge, in Seiner Majestät Dienste zurückzukehren. Als ber König diese verwegenen Worte vernahm, beren ich mich niemals bebient hatte, ward er zornig und sagte: Da er sich von une ohne irgend eine Ursache entfernt hat, so werde ich anch nicht mehr nach ihm fragen; er bleibe, wo er ist. Go hatten die Erz= schelme bie Sache zu dem Punkte gebracht, den sie wünschten; benn wenn ich wieder nach Frankreich zurückgekehrt wäre, hätten sie wieder, wie vorher, als Arbeiter unter mit gestanden; blieb ich aber hinweg, so lebten sie frei und auf meine Rosten, und so wendeten sie alles an, um mich entfernt zu halten.

Indessen ich die Werkstatt mauern ließ, um den Perseus darin anzufangen, arbeitete ich im Erdgeschoffe des Hauses und machte das Modell von Gpps, und zwar von berselbigen Größe, wie die Statue werden sollte, in der Absicht, sie nachher von diesem Modell abzugießen. 'Als ich aber bemerkte, daß die Arbeit auf diesem Wege mir ein wenig zu lange dauerte, so griff ich zu einem andern Mittel; denn schon war ein bischen Werkstatt, Ziegel auf Ziegel, so erbärmlich aufgebaut, daß es mich ärgert, wenn ich nur wieder baran denke. Da sing ich die Figur sowohl als auch die Meduse vom Geripp an, das ich von Eisen machte. Dann verfertigte ich die Statuen von Thon und brannte sie allein mit einigen Anaben, unter denen einer von großer Schönheit war, der Sohn einer Dirne, die Gambetta genannt. Ich hatte mich dieses Knaben zum-Modell bedient; benn wir finden keine andern Bücher, die Kunst zu lernen, als die Natur. Ich hatte mir geubte Arbeiter gesucht, um das Werk schnell zu vollenden; aber ich konnte keine finden, und doch allein nicht alles thun. Es waren wohl einige in Florenz, die gern gekommen wären, wenn sie Bandinelli nicht verhindert hätte, der, indem er mich so aushielt, noch dabei zum Herzog sagte, ich wolle ihm seine Arbeiter entziehen; denn mir selbst fen es nicht möglich, eine große Figur zusammenzusetzen. Ich beklagte mich beim Herzog über ben großen Berdruß, den mir die Bestie nuchte, und bat ihn, daß er mir einige Arbeitsleute zugestehen möge. Diese Worte machten den Herzog glauben, daß Bandinelli wahr rede. Als ich das nun bemerkte, nahm ich mir vor, alles so viel als möglich allein zu thun, und gab mir alle erdenkliche Mühe. Indessen ich mich nun so Tag und Nacht bemühte, ward der Mann meiner Schwester krank, und als er in wenigen Tagen starb, hinterließ er mir meine jüngere Schwester mit sechs Töchtern, große und kleine; das war meine erste Noth, die ich in Florenz hatte, Bater und Flihrer einer solchen zerstörten Familie zu sehn.

Nun wollte ich aber, daß alles gut gehen sollte, und da mein Garten sehr verwildert war, suchte ich zwei Taglöhner, die man mir von Ponte Becchio zuführte. Der eine war ein alter Mann von flebrig Jahren, der andere ein Jüngling von achtzehn. Als ich sie brei Tage gehabt hatte, sagte mir der Jüngling, der Alte wollte nicht arbeiten, und ich thäte besser, ihn wegzuschicken; benn er seh nicht allein faul, sondern verhindere auch ihn, den jungen, etwas zu thun; dabei versicherte er mich, er wolle bie wenige Arbeit allein verrichten, ohne daß ich das Geld an andere Leute wegwürfe. Als ich sah, daß dieser Mensch, der Bernardino Mannellini von Mugello hieß, so ein fleißiger Arbeiter war, fragte ich ihn, ob er bei mir als Diener bleiben wolle, und wir wurden fogleich darüber einig. Dieser Jüngling besorgte mir ein Pferd, arbeitete im Garten und gab sich alle Mühe, mir auch in der Werkstatt zu helfen, wodurch er nach und nach die Runst mit so vieler Geschicklichkeit lernte, daß ich nie eine bessere Beihülfe als ihn gehabt habe. Nun nahm ich mir vor, mit diesem alles zu machen, um dem Herzog zu zeigen, daß Bandinelli gelogen habe, und daß ich recht gut ohne seine Arbeiter fertig werben fönne.

Zu berselben Zeit litt ich ein wenig an der Nierenkrankheit, und weil ich meine Arbeit nicht fortsetzen konnte, hielt ich mich gern in der Garderobe des: Herzogs auf, mit einigen jungen Goldschmieden, die Iohann Baul und Dominicus Poggini hießen. Diese ließ ich ein goldenes Gefäßchen, ganz mit erhobenen Figuren und andern schönen Zierrathen gearbeitet, versertigen; Seine Ercellenz hatte dasselbe der Herzogin zum Wasserbecher bestellt. Zugleich verlangte er von mir, daß ich ihm einen goldenen Gürtel machen solle; und auch dieses Wert war aufs reichste mit Iuwelen und andern gefälligen Ersindungen von Massen und dergleichen

vollendet. Der Herzog kam sehr oft in die Garderobe und sand ein großes Bergnügen, bei der Arbeit zuzusehen und mit mir zu sprechen. Da ich mich von meiner Krankheit etwas erholt hatte, ließ ich mir Erde bringen, und indessen der Herzog auf und ab ging, porträtirte ich ihn weit über Lebeusgröße. Diese Arbeit gestel Seiner Ercellenz so wohl, und er warf so große Neigung auf mich, daß er sagte, es werde ihm das größte Bergnügen sehn, wenn ich im Palast arbeiten wollte, und mir darin Zimmer aussuchte, wo ich meine Desen ausbauen, und was ich sonst bedürfte, auss beste einrichten könnte; denn er habe an solchen Dingen das größte Bergnügen. Darauf sagte ich Seiner Ercellenz, es seh nicht möglich; denn ich würde die Arbeit in hundert Jahren nicht vollenden.

Die Herzogin erzeigte mir gleichfalls unschätbare Liebkosungen, und hätte gewünscht, daß ich nur allein für sie gearbeitet und weder an den Berseus, noch an etwas anders gedacht hätte. Ich konnte mich dieser eiteln Gunst nicht erfreuen; denn ich wußte wohl, daß mein böses und widerwärtiges Schickfal ein solches Glück nicht lange dulden, sondern mir ein neues Unheil zubereiten würde; ja es lag mir immer im Sinne, wie sehr übel ich gethan hatte, um zu einem so großen Gute zu gelangen.

Denn was meine Französischen Angelegenheiten betraf, so konnte ber König den großen Berdruß nicht verschlucken, den er über meine Abreise gehabt hatte; und doch hätte er gewünscht, daß ich wieder käme, freilich auf eine Art, die ihm Ehre brächte; ich glaubte aber so viel Ursachen zu haben, um mich nicht erst zu temüthigen; denn ich wußte wohl, wenn ich diesen ersten Schritt gethan hätte, und vor den Leuten als ein gehorsamer Diener erschienen wäre, so hätten sie gesagt, ich seh der Slunder, und verschiedene Borwürse, die man mir fälschlich gemacht hatte, sehen gegründet. Deßwegen nahm ich mich zusammen und schrieb, als ein Mann von Berstande, in strengen Ausdrücken über meine Angelegenheiten. Darüber hatten meine beiden verrätherischen Zöglinge die größte Freude; denn ich rühmte mich und meldete ihnen die großen Arbeiten, die mir in meinem Baterlande von einem Herrn und einer Dame ausgetragen worden wären, die unumschränkte Herren von Florenz sehen.

Mit einem solchen Briefe gingen sie zum König, und brangen in Seine Majestät, ihnen mein Castell zu überlassen, auf die Weise, wie er mir es gegeben hatte. Der König, der ein guter und vortreffsicher Herr war, wollte niemals die verwegenen Fordexungen dieser beiden

Spisbkichen verwilligen; denn er sah wohl ein, worauf ihre boshaften Absüchten gerichtet waren. Um ihnen jedoch einige Hoffnung zu geben und mich zur Rückehr zu veranlassen, ließ er mir auf eine etwas zornige Weise durch einen seiner. Schatzmeister schreiben. Dieser hieß Herr Julian Buonaccorsi, ein Florentinischer Bürger. Dieser Brief enthielt, daß, wenn ich wirklich den Namen eines rechtschaffenen Mannes, den ich immer gehabt habe, behaupten wolle, so seh ich nun, da ich für meine Abreise keine Ursache ansühren könne, ohne weiteres verbunden, Rechenschaft von allem zu geben, was ich von Seiner Majestät in Händen gehabt, und was ich für Sie gearbeitet habe.

Als ich diesen Brief erhielt, war ich äußerst vergnügt; denn ich hätte felbst nicht mehr noch weniger verlangen können. Nun machte ich mich daran und füllte nenn Bogen gewöhnlichen Papiers, und bemerkte darauf alle Werke, die ich gemacht hatte, alle Zufälle, die mir dabei begegnet waren, und die ganze Summe des darauf verwendeten Geldes. Alles war burch bie Hand von zwei Notarien und eines Schatzmeisters gegangen, und alles von den Leuten, an die ich ausgezahlt hatte, eigenhändig quittirt, sie mochten bas Geld für Materialien ober für Arbeitslohn erhalten haben. Ich zeigte, daß mir davon nicht ein Pfennig in die Tasche gefallen war, und daß ich für meine geendigten Werke nichts in der Welt erhalten hatte, außer einigen würdigen königlichen Bersprechungen, die ich mit nach Italien genommen hatte; ich fügte hinzu, daß ich mich nicht rühmen könne, etwas anders für meine Werke empfangen zu haben als eine ungewisse Besoldung, die mir zu meinem Bedürfniß ausgesetzt gewesen. Auf dieselbe seh man mir noch über 700 Goldgulden schuldig, die ich beswegen habe stehen lassen, damit sie mir zu meiner Allereise bienen Ich merke wohl, fuhr ich fort, daß einige boshafte, neidische Menschen mir einen bosen Dienst geleistet haben, aber- die Wahrheit muß boch siegen, und es ift mir um die Gunst des allerchristlichsten Königs, und nicht um Gelb zu thun; benn ich bin überzeugt, weit mehr geleistet zu haben, als ich antrug, und doch sind mir dagegen nur Versprechungen erfolgt. Mir ist einzig daran gelegen, in Seiner Majestät Gedanken als ein braver und reiner Mann zu erscheinen, dergleichen ich immer war, und wenn Seine Majestät ben geringsten Zweifel hegen wollten, so würde ich auf den kleinsten Wink sogleich erscheinen und mit meinem eigenen -Leben Rechenschaft ablegen. Da ich aber sehe, daß man so wenig aus

mir mache, so habe ich nicht wollen wieder zurücklehren und mich anbieten; denn ich wisse, daß ich immer Brod sinde, wo ich auch hingehe, und wenn man Ansprüche an mich mache, so werde ich zu antworten wissen. Uebrigens waren in diesen Briefen noch manche Nebenumstände bemerkt, die vor einen so großen König gehören und zur Vertheidigung meiner Schre gereichten. Diesen Brief, ehe ich ihn wegschickte, trug ich zu meinem Herzog, der ihn mit Zufriedenheit durchlas; dann schickte ich ihn sogleich nach Frankreich unter der Abresse bes Cardinals Ferrara.

Zu der Zeit hatte Bernardone Baldini, der Juwelenhändler Seiner Excellenz, einen Diamanten von Benedig gebracht, ber mehr als 35 Karat wog; auch hatte Anton Bictor Landi einiges Interesse, diesen Stein dem Herzog zu verkaufen. Der Stein mar erst eine Refette gewesen, weil er aber nicht jene glänzende Klarheit zeigte, wie man an einem solchen Juwel verlangen konnte, so hatten die Herren die Spite wegschleifen lassen, und nun nahm er sich, als Brillant, auch nicht sonderlich aus; unser Herzog, der die Juwelen äußerst liebte, gab dem Schelm Bernardone gewisse Hoffnung, daß er biesen Diamanten kaufen wolle, und weil Bernardone allein die Ehre haben wollte, den Herzog zu hintergehen, so sprach er nit seinem Gefellen niemals von der Sache. Gebachter Anton war von Jugend auf mein großer Freund gewesen, und weil er sah, daß ich bei unserm Herzog immer aus = und einging, so rief er mich eines Tags bei Seite — es war gegen Mittag, an der Ede des neuen Marktes — und sagte zu mir: Benvenuto, ich bin gewiß, ber Herzog wird euch einen gewissen Diamanten zeigen, den er Lust hat zu kaufen. Ihr werdet einen herrlichen Diamanten sehen; helft zu dem Berkaufe! Ich kann ihn für 17000 Scubi hingeben, und wenn ber Herzog euch um Rath fragt, und ihr ihn geneigt zum Handel seht, so wird sich schon was thun lassen, daß er ihn behalten kann. Auton zeigte große Sicherheit, dieses Juwel los zu werben, und ich versprach ihm, daß wenn man mir es zeigte, so wollte ich alles sagen, was ich verstünde, ohne dem Steine Schaden zu thun.

Run kam, wie ich oben gesagt habe, der Herzog alle Tage einige Stunden in die Werkstatt der Goldschmiede, in der Nähe von seinem Zinuter, und ungesähr acht Tage, nachdem Anton Lands mit mir gesprochen hatte, zeigte nir der Herzog nach Tische den gedachten Diamanten, den ich au den Zeichen, die mir Anton gegeben hatte, sowohl der Gestalt als

bem Gewicht nach, leicht erkannte, und ba ber Diamant, wie schon gesagt, von etwas trüblichem Wasser war, und man die Spitzen bestalb abgeschliffen hatte, so wollte mir die Art und Weise bestelben gar nicht gefallen, und ich würde ihm von diesem Handel abgerathen haben. her, als mir Seine Excellenz ben Stein zeigte, fragte ich, was er wolle, daß ich sagen solle? Denn es seh ein Unterschied bei den Inwelieren, einen Stein zu schätzen, wenn ihn ein Hert schon gekauft habe, ober ihm den Preis zu machen, wenn er ihn kaufen wolle. Darauf sagte ber Herzog mir, er habe ihn gekauft, und ich sollte nur meine Meinung sagen. Da konnte ich nicht verfehlen, auf eine bescheidene Weise bas wenige anzuzeigen, was ich von dem Ebelstein verstand. Er sagte mir, ich solle die Schönheit ber langen Facetten fehen, die der Stein habe; darauf sagte ich, es seh das eben keine große Schönheit, soudern vielmehr nur eine abgeschliffene Spitze. Darauf gab mein Herr, welcher wohl einsah, daß ich mahr rede, einen Ton des Berdruffes von sich, und sagte, ich solle ben Werth bes Ebelsteins betrachten und sagen, was ich ibn schätze. Da nun Anton Landi den Stein für 17000 Scudi angeboten hatte, glaubte ich, der Herzog habe höchstens 15000 dafür bezahlt, unt weil ich sah, daß er übel nahm, wenn ich die Wahrheit sagte, so wollte ich ihn in seiner falschen Weinung erhalten, und fagte, indem ich ihm ben Diamanten zurückgab: 18000 Sendi habt ihr bezahlt. Da that ber Herzog eineu großen Ausruf, und machte mit dem Munde ein D, größer als die Deffnung eines Brunnens, und sagte: Nun sehe ich, baß bu bis nicht darauf verstehst! Ich versetzte: Gnädiger Herr, Ihr seht nicht recht Wenn Ihr Euch benüht, ben Ruf Eures Ebelsteins zu erhalten, so werte ich bemüht feyn, mich barauf zu verstehen. Sagt mir wenigstens, wie viel Ihr bezahlt habt, damit ich auf Weise Ew. Excellenz mich darauf verstehen lerne. Der Herzog ging mit einer etwas verbrießlichen Mien weg und sagte: 25000 Scudi und mehr, Benvenuto, habe ich dafüt gegeben. Das geschah in der Gegenwart von den beiben Poggini, der Goldschmieden. Bacchiacca aber, ein Sticker, der in einem benachbarten Bimmer arbeitete, tam auf biefen Larm herbeigelaufen. Bu biefem fagte ich: Ich würde dem Herzog nicht gerathen haben, den Stein zu kaufen; hätte er aber ja Lust dazu gehabt, so hat mir ihn Anton Landi vor acht Tagen für 17000 Scudi angeboten, und ich glaube, für 15000, ja noch für weniger hätte man ihn bekommen; aber ber Herzog will seinen

Stelstein in Ehren halten, ob ihm gleich Bernardone einen so abscheulichen Betrug gespielt hat; er wird es niemals glauben, wie die Sache sich eigentlich verhält. So sprachen wir unter einander und sachten über die Leichtgläubigkeit des guten Herzogs.

Ich hatte schon die Figur der Meduse, wie gesagt, ziemlich weit gebracht. Ueber bas Gerippe von Eisen war die Gestalt gleichsam anatowisch übergezogen, ungefähr um einen halben Finger zu mager. Ich brannte sie aufs beste, dann brachte ich bas Wachs brüber, um sie zu vollenden, wie sie dereinst in Erz werden sollte. Der Herzog, ber oft gekommen war, mich zu sehen, war so besorgt, der Guß möchte mir nicht gerathen, daß er munichte, ich mochte einen Meister zu Gulfe nehmen, der diese Arbeit verrichtete. Diese Gunst des Herrn ward mir sehr beneidet, und weil er oft mit Zufriedenheit von meiner Unterhaltung sprach, so bachte sein Haushofmeister nur auf eine Gelegenheit, um mir ben Hals zu brechen. Der Herzog hatte biesem schlechten Mann, der von Prato, und also ein Feind aller Florentiner war, große Gewalt gegeben, und ihn, aus einem Sohn eines Böttchers, aus einem ungewissen und elenben Pedanten, bloß weil er ihn in seiner Jugend unterrichtet hatte, als er an das Herzogthum noch nicht benken konnte, zum Oberaufseher ver Policeidiener und aller Gerichtsstellen der Stadt Florenz gemacht. Dieser, als er mit aller feiner Wachsamkeit mir nichts Uebels thun und feine Klauen nirgends einschlagen konnte, fiel endlich auf einen Weg, zu seinem Zwed zu gelangen. Er suchte bie Mutter meines Lehrburschen auf, der Bincenz hieß, ein Weib, der man den Ramen die Gambetta gegeben hatte. Run machte ber pedantische Schelm mit der höllischen Spitbubin einen Anschlag, um mich in Gottes Namen fortzutreiben. Sie hatten auch einen Bargell auf ihre Seite gebracht, der ein gewisser Bologneser war, und den der Herzog nachher wegen ähnlicher Streiche wegjagte. Als inm die Gambetta den Auftrag von dem schelmischen pedantischen Narren, dem Haushofmeister, erhalten hatte, kam sie eine Sonnabendenacht mit ihrem Sohn zu mir und sagte, sie habe das Kind um meines Wohles willen einige Tage eingeschlossen. Darauf antwortete ich ihr, um meinetwillen solle sie ihn gehen lassen, wohin er wolle. Ich lachte sie aus und fragte, warum sie ihn eingeschlossen habe? Sie ant= wortete: weil er mit mir gestindigt habe, so seh ein Befehl ergangen, uns beibe einzuziehen. Darauf sagte ich, halb erzürnt: Wie habe ich

gestindigt? fragt den Anaben selbst! Sie fragte darauf den Sohn, ob et nicht wahr sen? Der Knabe weinte und sagte: Nein! Darauf schüttelte die Mutter den Kopf und sagte zum Sohne: Du Schelm, ich weiß wohl nicht, wie das zugeht! Dann wendete sie sich zu mir und fagte, ich sollte ihn im Hause behalten; benn ber Bargell fuche ihn, und werbe ihn überall wegnehmen, nur nicht aus meinem Hause. Darauf sagte ich: Ich habe bei mir eine verwittwete Schwester mit sechs frommen Töchtern, und ich will niemand bei mir haben. Darauf sagte sie; ber Haushofmeister habe bem Bargell die Commission gegeben, man solle suchen, mich auf alle Weise gefangen zu nehmen; da ich aber den Sohn nicht im Hause behalten wolle, so sollte ich ihr 100 Scubi geben und weiter keine Sorge haben; benn der Haushofmeister set ihr größter Freund, und sie werde mit ihm machen, was sie wolle, wenn ich ihr bas verlangte Gelb gabe. indessen ganz wulthend geworden und rief: Weg von hier, nichtswürdige Hure! Thäte ich es nicht aus Achtung gegen die Welt und wegen ber Unschuld eines unglücklichen Kindes, so hätte ich dich schon mit diesem Dolche ermordet, nach dem ich zwei-, dreimal gegriffen habe. Worten, und mit viel schlimmen Stößen, warf ich sie und das Kind zum Hause hinaus.

## Viertes Capitel.

Der Autor, verdrießlich über bas Betragen ber herzoglichen Diener, begiebt sich nach Senedig, wo ihn Tizian, Sausovino und andere geschickte Künstler sehr gut behandeln. — Rad einem kurzen Aufenthalt kehrt er nach Florenz zurück und fährt in seiner Arbeit fort. — Der Verseus kann er nicht zum besten fördern, weil es ihm an hülfsmitteln sehlt. Er beklagt sich beschalb gegen den Herzog. — Die Herzogin beschäftigt ihn als Juwelier, und wünscht, wie er seine ganze Zeit auf diese Arbeit verwende; aber aus Verlangen, sich in einem höhern zu zu zeigen, greift er seinen Verseus wieder an.

Da ich aber nachher bei mir die Verruchtheit und Gewalt des reswünschten Pedanten betrachtete, überlegte ich, daß es kesser seh, dieser Teuselei ein wenig aus dem Wege zu gehen, und nachdem ich Morgent zu guter Zeit meiner Schwester Iuwelen und andere Dinge, für ungesähr 2000 Scudi, auszuheben gegeben hatte, stieg ich zu Pserde, und macht mich auf den Weg nach Venedig und nahm meinen Bernardino von Mugello mit. Als ich nach Ferrara kam, schrieb ich Seiner Excellen; dem Herzog, so wie ich ohne Urlaub weggegangen seh, so wollte ich auch

ohne Befehl wieder kommen. Als ich nach Benedig kam und betrachtete, auf wie verschiedene Weise mein grausames Schicksal mich verfolgte, tröstete ich mich, da ich mich so munter und frisch befand, und nahm mir vor, mit ihm auf meine gewöhnliche Weise zu scharmuzziren. Inbeffen ich so an meine Umstände bachte, vertrieb ich mir die Zeit in dieser schönen und reichen Stadt. Ich besuchte den wundersamen Tizian, den Maler, und Meister Jacob del Sansovino, einen trefflichen Bildhauer und Baumeister, einen unserer Florentiner, ben die Benezianischen Obern fehr reichlich unterhielten. Wir hatten uns in Rom und Florenz in unferer Jugend genau gekannt. Diese beiben trefflichen Männer erzeigten mir viel Liebkosungen. Den anbern Tag begegnete ich Herrn Lorenz Mevicis, der mich fogleich bei der Hand nahm und mir aufs freundlichste zusprache benn wir hatten uns in Florenz gekannt, als ich die Münzen des Herzogs Alexander verfertigte, und nachher in Paris, als ich im Dienste Damals wohnte er im Haus des Herrn Julian des Königs war. Buonaccorfi, und weil er, ohne seine größte Gefahr, sich nicht überall durfte seben taffen, brachte er die meiste Zeit in meinem Schlößchen zu, und sah mich an jenen großen Werken arbeiten. Wegen dieser alten Bekanntschaft nahm er mich bei ber Hand und führte mich in sein Haus, wo ich ben Herrn Prior Strozzi fand, ben Bruder des Herrn Peter. Sie freuter sich und fragten, wie lange ich in Benedig bleiben wolle? denn ste dachten, es seh meine Absicht, nach Frankreich zurückzukehren. Da erzählte ich ihnen die Ursache, warum ich aus Florenz gegangen sep, und daß ich in zwei, drei Tagen wieder zurückgehe, meinem Großherzog zu bienen. Auf diese Worte wendeten sich beide mit so viel Ernst und Strenge zu mir; daß ich mich wirklich äußerst flirchtete, und sagte: Du thätest besser nach Frankreich zu gehen, wo du reich und bekannt bist; was du da gewonnen hast, wirst du alles in Florenz verlieren, und . baselbst nur Berdruß haben. Ich antwortete nichts auf ihre Reben, und verreifte den andern Tag, so geheim als ich konnte, und nahm den Weg nach. Florenz.

Indessen siech die Tenseleien meiner Feinde; denn ich hatte an meinen Großherzog die ganze Ursache geschrieben, die mich von Florenz entsernt hatte. So ernst und ling er war, durste ich ihn doch ohne Ceremonien besnichen. Nach einer turzen ernsthaften Stille redete er mich freundlich an und fragte, wo ich gewesen seh? Ich antwortete, mein Herz seh nicht einen Finger breit von Seiner Excellenz entfernt gewesen, ob mich gleich die Umstände genöthigt hätten, den Körper ein wenig stazieren zu lassen. Darauf ward er noch freundlicher, fragte nach Benedig, und so discurirten wir ein wenig. Endlich sagte er zu mir, ich solle sleißig sehn und ihm seinen Berseus endigen.

So ging ich nach Hause, fröhlich und munter, exfreute meine Familie, meine Schwester nämlich mit ihren sechs Töchtern, nahm meine Werke wieder vor, und arbeitete daran mit aller Sorgfalt. Das erfle, was ich in Erz goß, war das große Bildniß Seiner Excellenz, das ich in dem Zimmer der Goldschmiede boffirt hatte, da ich nicht wohl war. Dieses Werk gefiel: ich hatte es aber nur eigentlich unternommen, um die Erben zu versuchen, welche zu den Formen geschickt setzen; denn ich bemerkte wohl, daß Donatello, der bei seinen Arbeiten in Erz sich auch der Florentinischen Erden bedient hatte, babei sehr große Schwierigkeiten fand, und da ich dachte, daß die Schuld an der Erde liege, so wollte ich, ehe ich den Guß meines Perseus unternahm, keinen Fleiß sparen, um die beste Erde zu finden, welche der wundersame Donatello nicht mußte gekannt haben, weil ich eine große Mühseligkeit an seinen Werken bemerkte. So setzte ich nun zuletzt auf künstliche Weise die Erde zusammen, die mir aufs beste diente, und der Guß des Kopfes gerieth mir; weil ich aber meinen Ofen noch nicht fertig hatte, beviente ich mich ter Werkstatt des Meisters Zanobi von Pagno, des Glockengießers, und da ich sah, daß der Ropf sehr rein ausgefallen war, erbaute ich sogleich einen kleinen Ofen in der Werkstatt, die auf Befehl des Herzogs, nach meiner Angabe und Zeichnung, in dem Hause, bas er mir geschenkt hatte, errichtet worden war, und sobald mein Ofen mit aller möglichen Sorgfalt sich in Ordnung befand, machte ich Anstalt, die Statue der Meduse ju gießen, die Figur nämlich des verbrehten Weibchens, das sich unter von Flißen des Perseus besindet. Da dieses nun ein sehr schweres Unternehmen war, so unterließ ich nichts von alle dem, was mir durch Er--fahrung bekannt worden war, damit mir nicht etwa ein Irrthum begegnen möchte. Und so gerieth mit der erste Guß aus meinem Ofen auf das allerbeste; er war so rein, daß meine Freunde glaubten, ich brauchte ibn weiter nicht auszuputen. Sie verstanden es aber so wenig, als gewisse Deutsche und Franzosen, die sich ber schönsten Geheimnisse rühmen, und behaupten, dergestalt in Erz gießen zu können, daß man nachher nicht

nöthig habe, es anszuputzen. Das ist aber ein närrisches Vorgeben; benn jedes Erz, wenn es gegossen ist, muß mit Hammer und Grabstichel nachzearbeitet werden, wie es die wundersamen Alten gethan haben, und auch die Neuen, ich meine dieseuigen, welche in Erz zu arbeiten verstanden. Dieser Guß gesiel Seiner Excellenz gar sehr, als Sie in mein Haus kamen, ihn zu sehen, wobei sie mir großen Muth einsprachen, meine Sachen gut zu machen. Aber doch vermochte der rasende Neid des Bandinelli zu viel, der immer Seiner Excellenz in den Ohren lag, und Ihr zu verstehen gab, daß, wenn ich auch dergleichen Statuen gösse, so seh ich doch nie im Stande, sie zusammenzusehen: denn ich seh nen in der Kunst, und Seine Excellenz solle sich sehr in Acht nehmen, Ihr Gelb nicht wegzuwerfen.

Diese Worte vermochten so viel auf das ruhmvolle Gehör, daß mir die Bezahlung für meine Arbeiter verkürzt wurde, so daß ich genöthigt war, mich gegen Seine Excellenz eines Morgens lebhaft barüber zu er-Ich wartete auf ihn in der Straße der Serviten und redete ihn folgenbergestalt an: Gnäbiger Herr, ich erhalte bas Nothbürftige nicht mehr und besorge baber, Ew. Excellenz mißtraue mir; beswegen sage ich von neuem, ich halte mich für fähig, das Werk dreimal besser zu machen, als das Modell war, so wie ich gesprochen habe. Als ich bemerkte, daß diese Worte nichts fruchteten, weil ich keine Antwort erhielt, so ärgerte ich mich dergestalt und fühlte eine unerträgliche Leidenschaft, so daß ich ben Herzog aufs neue anging und sagte: Gnäbiger Herr, biese Stadt war auf alle Weise die Schule der Talente; wenn aber einer einmal bekannt ist und etwas gelernt hat, so that er wohl, um den Auhm seiner Stadt und seines Fürsten zu vermehren, wenn er auswärts arbeitet. Ew. Excellenz ist bekannt, was Donatello und Leonhard da Vinci waren, und was jetzt der wundersame Michel Agnolo Buonarotti ist; diese vermehren answärts burch ihre Talente ben Ruhm von Ew. Excellenz. Und. so hoffe ich auch meinen Theil bazu zu thun, und bitte beswegen mich gehen zu lassen; aber ich bitte euch sehr, ben Bandinelli festzuhalten und ihm immer mehr zu geben, als er verlangt; benn wenn er auswärts geht, so wird seine Anmagung und Unwissenheit bieser eblen Schule auf alle Weise Schande machen. Und so geht mir Urlaub! benn ich verlange nichts anders für meine bisherigen Bemühungen als die Gnade von Em. Excellenz.

Da der Herzog mich also entschieden sah, kehrte er sich halb zornig um und sagte: Benvenuto, wenn du Lust hast, das Werk zu vollenden, soll dir's nicht abgehen. Darquf autwortete ich, daß ich kein anderes Berlängen habe, als den Neidern zu zeigen, daß ich im Stande seh, das versprochene Werk zu vollenden. Da ich nun auf diese Weise von Seiner Excellenz wegging, erhielt ich eine geringe Beihülse, so daß ich genöthigt war, in meinen eigenen Beutel zu greisen, wenn das Werk mehr als Schritt gehen sollte.

Ich ging noch immer bes Abends in die Garberobe Seiner Excellenz, wo Dominicus und Johann Paul Poggini fortsuhren, an dem goldenen Gefäß für die Herzogin und einem goldenen Gürtel zu arbeiten; auch hatte Seine Excellenz das Modell eines Gehänges machen laffen, worin · obgebachter großer Diamant gefaßt werden sollte. Und ob ich gleich vermied, so etwas zu unternehmen, so hielt mich doch ber Herzog mit so vieler Anmuth alle Abend bis vier Uhr in der Nacht an der Arbeit, und verlangte von mir auf die gefälligste Beise, daß ich sie bei Tage fortsetzen solle. Ich konnte mich aber unmöglich bazu verstehen, ob ich gleich voraussah, daß der Herzog mit mir darüber zürnen würde. Denn eines Abends unter andern, da ich etwas später als gewöhnlich hereintrat, sagte et zu mir: Du bift unwillkommen (mal venuto). Darauf antwortete ich: Gnäbiger Herr, das ist mein Name nicht; denn ich heiße Benvenuto; aber ich benke Ew. Excellenz scherzt nur; und ich will also weiter nichts sagen. Darauf sagte ber Herzog, er scherze nicht, es set sein völliger Ernst; ich sollte mich nur in meinen Handlungen in Acht nehmen; denn er höre, daß ich, im Bertrauen auf seine Gunst, dieses und jenes thue, was sich nicht gehöre. Darauf bat ich ihn, er möge mir jemand anzeigen, dem ich-Unrecht gethan hätte. Da ward er zornig und-sagte: Gieß erst wieder, was du von Bernardone borgtest! Da hast ·bu eins! Darauf versetzte ich: Gnäbiger Herr, ich banke euch und bitte, daß ihr mich nur vier Worte anhören wollt. Es ist wahr, daß er mir eine alte Wage geborgt hat, zwei Ambose und drei fleine Hämmer, und es sind schon funfzehn Jahre, daß ich seinem Georg von Cortona sagte, er möge nach diesem Geräthe schicken. Da kam gedachter Georg selbst, sie abzuholen, und wenn Ew. Excellenz jemals erfährt, daß ich, ven meiner Geburt an, von irgend einer Person auf diese Weise etwas besitze, in Rom ober in Florenz, es: sey von benen, die es Ihnen

selbst hinterbringen ober von andern, so strafen Sie mich nach bem Kohlenmaaße.

Als der Herzog mich in dieser heftigen Leidenschaft sah, wendete er sich auf eine gelinde und liebevolle Weise zu mir und sagte: Wer nichts verschuldet hat, dem ist es nicht gesagt. Berhält es sich, wie du versicherst, so werbe ich dich immer gern sehen wie vorher. Darauf versetzte ich: Die Schelmstreiche des Bernardone zwingen mich, Ew. Excellenz zu fragen und zu bitten, daß Sie mir sagen, wie viel Sie auf ben großen Dia= manten mit der abgeschliffenen Spitze verwendet haben; denn ich hoffe, die Urface zu zeigen, warum dieser bose Mensch mich in Ungnade zu bringen sucht. Darauf antwortete ber Herzog: Der Diamant kostet mich 25000 Scubi: werum fragst du barnach? Daranf antwortete ich, indem ich ihm Tag und Stunde bezeichnete: Weil mir Anton Landi gefagt, wenn ich suchen wollte, biesen Handel mit Ew. Excellenz zu machen, so wolle er ihn für 16000 Seudi geben. Das war nur sein erstes Gebot und Ew. Excellenz weiß nun, was Sie gezahlt hat. Und daß mein Ungeben wahr seh, fragen Sie ben Dominicus Poggini und seinen Bruber, die hier gegenwärtig sind, ob ich es. damals nicht gleich gesagt habe? Nachher habe ich aber nicht weiter davon geredet, weil Ew. Excellenz sagten; daß ich es nicht verstehe, und ich wohl sah, daß Sie-Ihren Stein bei Ruhm erhalten wollten. Allein wißt, gnädiger Herr, ich verstehemich sehr wohl barauf, und gegenwärtig handle ich als ein ehrlicher Mann, so gut als einer auf die Welt gekommen ist, und ich werde euch niemals acht= bis zehntausend Scubi stehlen, vielmehr werbe ich sie mit meiner Arbeit zu erwerben suchen. Ich befinde mich hier, Ew. Excellenz als Bilbhauer, Goldschmied und Münzmeister zu dienen, nicht aber Ihnen die Handlungen anderer zu hinterbringen, und daß ich dieses jetzt sage, geschieht zu meiner Vertheidigung; ich habe weiter nichts dabei, und ich sage es in Gegenwart so vieler wadern Leute, die hier sind, damit Ew. Excellenz bem Bernarbone nicht mehr glaube, was er sagt.

Sogleich stand der Herzog entrüstet auf und schickte nach Bernardone, der mit Anton Landi genöthigt wurde, dis Benedig zu reisen. Anton behauptete, er habe nicht von diesem Diamanten gesprochen. Als sie von Benedig zurücklamen, ging ich zum Herzog und sagte: Gnädiger Herr, was ich gesagt habe, ist wahr, und was Bernardone wegen der Geräthschaften sagt, ist nicht wahr; wenn er es beweift, will ich ins Gesäugniß

gehen. Darauf wendete sich der Herzog zu mir und sagte: Benvennte, bleibe ein rechtschaffener Mann und sen übrigens ruhig! So verrauchte die Sache und es ward niemals mehr davon gesprochen. Ich hielt mich indessen zu der Fassung des Edelsteins, und als ich das Reinod der Herzogin geendigt brachte, sagte sie mir selbst, sie schätze meine Arbeit so hoch als den Diamanten, den ihr der Bernardaccio verkauft habe. Sie wollte auch, daß ich ihr das Juwel selbst an die Brust steden sollte, und gab mir dazu eine große Stecknadel; darauf besestigte ich den Edelstein und ging, unter vielen Gnadenbezeugungen, die sie mir erwies, hinweg. Nachher hörte ich über, daß sie ihn wieder habe umfassen lassen dehanptete, der Diamant würde sich nur bester ausnehmen, wenn er einsacher gesast wäre.

Die beiben Bruder Poggini arbeiteten, wie ich schon gesagt habe, in ber Garberobe bes Herzogs immer fort und verfertigten, nach meinen Zeichnungen, gewiffe goldene Gefäße mit halberhobenen Figuren, auch andere Dinge von großer Bedeutung. Da sagte ich bei Gelegenheit zu bem Herzog: Wenn Ew. Excellenz mir einige Arbeiter bezahlten, so wollte ich die Stempel zu Ihren gewöhnlichen Minzen und Medaillen mit Ihrem Bildniffe machen und mit den Alten wetteifern, ja vielleicht sie übertreffen; benn seithem ich bie Medaillen bes Papstes Clemens VII. gemacht, habe ich so viel gelernt, daß ich mir wohl etwas Befferes zu liefern getraue. So follten sie auch besser werben als die Mingen, die ich für den Herzog Alexander gearbeitet habe, die man noch für schön halte; auch wollte ich Seiner Excellenz große Gefäße von Gold und Silber machen, wie bem wundersamen König Franz von Frankreich, den ich so gut bedient habe, weil er mir die große Bequemlichkeit vieler Arbeiter verschaffte, so bag ich indeffen meine Zeit auf Koloffen ober andere Statuen verwenden konnte. Darauf sagte der Herzog: Thue nur und ich werde sehen. Er gab mir aber weber Bequemlichkeit noch irgend eine Beihülfe.

Eines Tags ließ er mir einige Pfund Silber zustellen und sagte: Das ist Silber aus meinem Bergwert: mache mir ein schönes Gefäß! Weil ich aber meinen Perseus nicht zurücklassen wollte und doch großes Berlangen hatte, ihm zu dienen, gab ich das Metall mit einigen meiner Modelle und Zeichnungen einem Schelm, der Peter Martini, der

Goldschmied, hieß, der die Arbeit ungeschickt ansing und ste nicht einmal förderte, so daß ich mehr Zeit verlor, als wenn ich sie eigenhändig gemacht hätte. Er zog mich einige Monate herum, und als ich sah, daß er weder selbst noch durch andere die Arbeit zu Stande brachte, verlangte ich sie zurück, und ich hatte große Milhe, einen übel angesangenen Körper des Gesäßes und das übrige Silber wieder zu erhalten. Der Herzog, der etwas von diesem Handel vernahm, schickte nach den Gesäßen und Modellen, und sagte niemals weder wie und warum. So hatte ich anch nach meinen Zeichnungen verschiedene Personen in Benedig und an andern Orten arbeiten lassen, und ward immer schlecht bedient.

Die Berzogin sagte mir oft, ich sollte Goldschmiedearbeiten für fie verfertigen. Darauf versetzte ich öfters, die Welt und ganz Italien wisse wohl, daß ich ein guter Goldschmied sep, aber Italien habe keine Bildhauerarbeit von meiner Hand gesehen, und einige rasende Bildhauer verspotteten mich und nannten mich ben neuen Bilbhauer; benen hoffte ich zu zeigen, daß ich kein Reuling set, wenn mir nur Gott bie Gnabe gabe, meinen Perfeus auf bem ehrenvollen Plat Seiner Excellenz geenbigt aufzustellen. So ging ich nach Hause, arbeitete Tag und Nacht und ließ mich nicht im Palast sehen; doch um mich bei ber Herzogin in gutem Anbenten zu erhalten, ließ ich ihr einige kleine silberne Gefäße nigchen, groß wie ein Zweipfennigtöpschen, mit schönen Masten, auf die reichste antike Weise. Als ich die Gefäße brachte, empfing sie mich auf bas freundlichste, und bezahlte mir das Gold und Silber, das ich darauf verwendet hatte; ich empfahl mich ihr und bat sie, sie möchte dem Herzog fagen, daß ich zu einem so großen Werke zu wenig Beihülfe hätte, und daß er doch der bösen Zunge des Bandinelli nicht glauben solle, die mich verhindere, meinen Perseus zu vollenden. Zu diesen meinen Mäglichen Worten zuäte sie die Achsel und sagte: Fürwahr, ber Horzog sollte nur zulest einsehen, daß sein Bandinelli nichts taugt.

er kann mich nicht ungehubelt lassen. Fürwahr, ich glaube, er hat dich abgeschieft, bei mir zu arbeiten, um nur meine Handlungen auszuspähen; nun gehe und sage ihm, ich werde den Warmor, auch wider seinen Willen, abfordern, und du magst wieder bei ihm arbeiten.

Ich hatte mich viele Tage nicht im Palaste sehen lassen. Einst kam mir die Grille wieder und ich ging hin. Der Herzog hatte beinahe abgespeis't, und wie ich hörte, so hatte Seine Excellenz des Morgens viel Gutes von mir gesprochen, besonders hatte er mich sehr über das Fassen ber Steine gelobt. Als mich nun die Herzogin erblickte, ließ sie mich durch Herrn Sforza rufen, und da ich mich ihr näherte, ersuchte sie mich, ihr eine kleine Rosette in einen Ring zu passen, und setzte hinzu, daß sie ihn immer am Finger tragen wolle. Sie gab mir das Maak und den Diamanten, der ungefähr 100 Scudi werth war, und bat mich, ich solle die Arbeit bald vollenden. Sogleich sing der Herzog an mit ber Herzogin zu sprechen und sagte: Gewiß war Benvenuto in bieser Kunst ohne Gleichen; jetzt, da er sie aber bei Seite gelegt hat, wird ihm ein Ring, wie ihr ihn verlangt, zu viel Mühe machen; beswegen bitte ich euch, qualt ihn nicht mit dieser Rleinigkeit, die ihm, weil er nicht in Uebung ist, zu große Arbeit verursachen würde. Darauf dankte ich dem Herzog und bat ihn, daß er mir diefen kleinen Dienst für seine Gemahlin erlauben solle. Alsbald legte ich Hand an, und in wenig Tagen war ber Ring fertig; er paßte an den kleinen Finger und bestand aus vier runden Kindern und vier Masten. Dazu fügte ich noch einige Früchte nebst Bandchen von Schmelz, so bag ber Ebelstein und bie Faffung sich fehr gut ausnahmen. Sogleich trug ich ihn zur Herzogin, die mir mit giltigen Worten sagte, ich habe ihr eine sehr schöne Arbeit gemacht, und sie werbe an mich benken. Sie schickte gebachten Ring bem König Philipp zum Geschent, und befahl mir nachher immer etwas anders, und zwar so liebevoll, daß ich mich immer anstrengte, ihr zu dienen, wenn mir gleich auch nur wenig Geld zu Gesichte kam; und Gott weiß, daß ich es brauchte; benn ich wünschte nichts eifriger, als meinen Perfeus zu endigen.

Es hatten sich gewisse Gesellen gefunden, die mir halfen, die ich aber von dem Meinigen bezahlen nußte, und ich sing von neuem an, mich mehr im Palast sehen zu lassen als vorher. Eines Sonntags unter andern ging ich nach Tasel hin, und als ich in den Saal der

Uhr kam, sah ich die Garberobethüre offen, und als ich mich sehen ließ, rief der Herzog und fagte mir auf eine sehr freundliche Weise: Du bist willkommen! siehe, dieses Rästchen hat mir Herr Stephan von Palestrina zum Geschenke geschickt; eröffne es und laß uns sehen, was es enthält! Als ich das Kästchen sogleich eröffnet hatte, sagte ich zum Herzog: Gnädiger Herr, das ist eine Figur von Griechischem Marmor, die Gestalt eines Kindes, wundersam gearbeitet. Ich erinnere mich nicht, unter ben Alterthümern ein so schönes Werk und von so vollkommener Manier gesehen zu haben; deswegen biete ich mich an, zu dieser verstümmelten Figur den Kopf, die Arme und die Füße zu machen, und ich will einen Abler dazu verfertigen, damit man das Bild einen Ganymed nennen kann. Zwar schickt sich nicht für mich Statuen auszustlicken — benn das ist das Handwerk gewisser Pfuscher, die ihre Sache schlecht genug machen indessen forbert mich die Bortrefflichkeit dieses Meisters zu solcher Arbeit auf. Der Herzog war sehr vergnügt, daß die Statue fo schön sen, fragte mich viel darliber und fagte: Mein Benvenuto, erkläre mir genau, worin denn die große Bortrefflichkeit dieses Meisters bestehe, worliber du dich so sehr verwunderst! Darauf zeigte ich Seiner Excellenz, so gut ich nur konnte und wußte, alle Schönheiten, und suchte ihm das Talent, die Kenntniß und die seltene Manier des Meisters begreissich zu machen. Hierüber hatte ich sehr viel gesprochen, und es um so lieber gethan, als ich bemerkte, daß Seine Excellenz großen Gefallen baran habe.

Indessen ich nun den Herzog auf diese angenehme Weise unterhiekt, begab sich's, daß ein Page aus der Garderobe ging, und als er die Thüre ausmachte, kam Bandinelli herein. Der Herzog erblickte ihn, schien ein wenig unruhig, und sagte mit erusthaftem Gesichte: Was wollt ihr, Bandinelli? Ohne etwas zu antworten, warf dieser sogleich die Augen auf das Rästchen, worin die aufgedeckte Statue lag, und sagte mit einem widerwärtigen lächeln und Kopfschütteln, indem er sich gegen den Herzog wendete: Herr, das ist auch eins von den Dingen, über die ich Ew. Excellenz so oft gesprochen habe. Wist nur, daß die Alten nichts von der Anatomie verstanden; deswegen auch ihre Werke voller Fehler sind. Ich war still und merke nicht auf das, was er sagte, ja ich hatte ihm den Rücken zugewendet. Sobald als die Bestie ihr ungesälliges Sewäsch geendigt hatte, sagte der Herzog zu mir: Das ist ganz das Gegentheil von dem, was du mit so viel schönen Gründen mir erst auss beste

er kann mich nicht ungehubelt lassen. Fürwahr, ich glaube, er hat dich abgeschieft, bei mir zu arbeiten, um nur meine Handlungen auszuspähen; nun gehe und sage ihm, ich werde den Marmor, auch wider seinen Willen, abfordern, und du magst wieder bei ihm arbeiten.

Ich hatte mich viele Tage nicht im Palaste sehen lassen. Einst som mir die Grille wieder und ich ging hin. Der Herzog hatte beinahe abgespeis't, und wie ich hörte, so hatte Seine Excellenz bes Morgens viel Gutes von mir gesprochen, besonders hatte er mich sehr über das Fassen der Steine gelobt. Als mich nun die Herzogin erblickte, ließ sie mich durch Herrn Sforza rufen, und da ich mich ihr näherte, ersuchte sie mich, ihr eine kleine Rosette in einen Ring zu passen, und setzte hinzu, daß sie ihn immer am Finger tragen wolle. Sie gab mir das Mask und den Diamanten, der ungefähr 100 Scudi werth war, und bat mich, ich solle die Arbeit bald vollenden. Sogleich sing der Herzog an mit der Herzogin zu sprechen und fagte: Gewiß war Benvenuto in dieser Runst ohne Gleichen; jetzt, da er sie aber bei Seite gelegt hat, wird ihm ein Ring, wie ihr ihn verlangt, zu viel Mühe machen; beswegen bitte ich euch, qualt ihn nicht mit biefer Rleinigkeit, die ihm, weil er nicht in Uebung ist, zu große Arbeit verursachen würde. Darauf bankte ich dem Herzog und bat ihn, daß er mir diefen kleinen Dienst für seine Gemablin erlauben solle. Alsbald legte ich Hand an, und in wenig Tagen war ber Ring fertig; er paßte an ben kleinen Finger und bestand aus vier runden Kindern und vier Masten. Dazu fügte ich noch einige Früchte nebst Bandchen von Schmelz, so daß der Ebelstein und die Faffung sich fehr gut ausnahmen. Sogleich trug ich ihn zur Herzogin, die mir mit giltigen Worten sagte, ich habe ihr eine sehr schöne Arbeit gemacht, und sie werbe an mich benken. Sie schickte gebachten Ring bem König Philipp zum Geschent, und befahl mir nachher immer etwas anders, und zwar so liebevoll, daß ich mich immer anstrengte, ihr zu dienen, wenn mit gleich auch nur wenig Gelb zu Gesichte kam; und Gott weiß, daß ich es brauchte; benn ich wünschte nichts eifriger, als meinen Persens zu endigen.

Es hatten sich gewisse Gesellen gefunden, die mir halfen, die ich aber von dem Meinigen bezahlen mußte, und ich sing von neuem an, mich mehr im Palast sehen zu lassen als vorher. Eines Sonntags unter andern ging ich nach Tasel hin, und als ich in den Saal der

Uhr kam, sah ich die Garberobethüre offen, und als ich mich sehen ließ, rief der Herzog und fagte mir auf eine fehr freundliche Weise: Du bist willsommen! siehe, dieses Rästchen hat mir herr Stephan von Palestrina zum Geschenke geschickt; eröffne es und laß uns sehen, was es enthält! Als ich das Kästchen sogleich eröffnet hatte, sagte ich zum Herzog: Gnädiger Herr, das ist eine Figur von Griechischem Marmor, die Gestalt eines Kindes, wundersam gearbeitet. Ich erinnere mich nicht, unter ben Alterthümern ein so schönes Werk und von so vollkommener Manier gesehen zu haben; beswegen biete ich mich an, zu dieser verstümmelten Figur den Kopf, die Arme und die Füße zu machen, und ich will einen Abler bazu verfertigen, damit man das Bild einen Ganymed nennen kann. Zwar schickt sich nicht für mich Statuen auszustlicken — benn das ist das Handwerk gewisser Pfuscher, die ihre Sache schlecht genug machen indessen fordert mich die Bortresslichkeit dieses Meisters zu solcher Arbeit auf. Der Herzog war sehr vergnügt, daß die Statue fo schön seh, fragte mich viel darliber und sagte: Mein Benvenuto, erkläre mir genau, worin denn die große Bortrefflichkeit dieses Meisters bestehe, worüber du dich so sehr verwunderst! Darauf zeigte ich Seiner Excellenz, so gut ich nur konnte und wußte, alle Schönheiten, und suchte ihm das Talent, die Kenntniß und die seltene Manier des Meisters begreifsich zu machen. Hierüber hatte ich fehr viel gesprochen, und es um so lieber gethan, als ich bemerkte, daß Seine Excellenz großen Gefallen baran habe.

Indessen ich nun den Herzog auf diese angenehme Weise unterhiekt, begab sich's, daß ein Page aus der Garderobe ging, und als er die Thüre ausmachte, kam Bandinelli herein. Der Herzog erblickte ihn, schien ein wenig unruhig, und sagte mit erusthaftem Gesichte: Was wollt ihr, Bandinelli? Ohne etwas zu antworten, warf dieser sogleich die Augen auf das Kästchen, worin die ausgedeckte Statue lag, und sagte mit einem widerwärtigen lächeln und Kopsschiltteln, indem er sich gegen den Herzog wendete: Herr, das ist auch eins von den Dingen, über die ich Ew. Excellenz so ost gesprochen habe. Wist nur, daß die Alten nichts von der Anatomie verstanden; deswegen auch ihre Werke voller Fehler sind. Ich war still und merkte nicht auf das, was er sagte, ja ich hatte ihm den Rücken zugewendet. Sobald als die Bestie ihr ungefälliges Sewäsch geendigt hatte, sagte der Herzog zu mir: Das ist ganz das Gegentheil von dem, was du mit so viel schönen Gründen mir erst auss beste

bewiesen hast; vortheldige nun ein wenig beine Meinung! Auf diese herzoglichen Worte, die mir mit so vieler Anmuth gesast wurden, antwortete ich sogleich: Ew. Excellenz wird wissen, raß Baccio Bandinelli ganz aus bösen Eigenschaften zusammengesetzt ist, so wie er immer war, dergestalt daß alles, was er auch ansieht, selbst Dinge, die im allerhöchsten Grad vollsommen gut sind, sich vor seinen widerlichen Augen sogleich in das schlinunste Uebel verwandeln; ich aber, der ich zum Guten geneigt bin, exseune reiner die Wahrheit; daher ist das, was ich Ew. Excellenz von dieser vortresslichen Statue gesagt habe, vollsommen wahr, was aber Bandinelli von ihr behauptet, das ist nur ganz allein das Böse, woraus er zusammengesetzt ist.

Der Herzog stand und hörte mit vielem Bergnügen zu, und indessen als ich sprach, verzerrte Bandinelli seine Geberde und machte die häßlichsten Gesichter seines Gesichts, das häßlicher war, als man sich's in ber Welt benken kann. Sogleich bewegte sich ber Herzog, und indem er burch einige kleine Zimmer ging, folgte ihm Bandinelli; die Kämmerer nahmen mich bei ber Jade, und zogen mich mit. So folgten wir dem Herzog, bis er in ein Zimmer kam, wo er sich niedersetzte. Bandinelli und ich standen zu seiner Rechten und Linken. Ich hielt mich ftill, und die Umstehenden, verschiedene Diener Seiner Excellenz, sahen ben Bandinelli scharf an, und lächelten manchmal einer zum andern über die Worte, die ich in den Zimmern oben gefagt hatte. Nun fing Bandinelli zu reben an und fagte: Als ich meinen Hercules und Cacus aufdecte, wurden mir gewiß über hundert schlechte Sonette darauf gemacht, die das Schlimmste enthielten, was man von einem solchen Böbel erwarten kann. Gnädiger Herr! versetzte ich dagegen: als euer Michel Agnolo Buonarotti seine Saerlstei eröffnete, wo man so viele schöne Figuren sieht, machte diese wundersame und tugendreiche Schule, die Freundin des Wahren und Guten, mehr als hundert Sonette, und jeder wetteiferte, wer etwas Befferes barüber sagen könnte. Und so wie jener bas Gute verbiente, das man von ihm aussprach, so verdient diefer alles das Uebel, was über ihn ergangen ist. Auf diese Worte wurde Bandinelli so rasend, daß er hätte bersten mögen, kehrte sich zu mir und sagte: Und was wüßtest du noch mehr? Ich antwortete: Das will ich dir sagen, wenn du so viel Gebuld haft, mir zuzuhören. Er versetzte: Rebe nur!

Der Herzog und bie andern, die gegenwärtig waren, zeigten große

Aufmerksamkeit, und ich fing an: Wisse, daß es mir unangenehm ist, dir die Fehler beines Werkes herznerzählen, aber ich werde nichts aus mir selbst fagen, vielmehr sollst du nur hören, was in dieser trefflichen Schule von dir gesprochen wird.

Nun sagte dieser ungeschickte Mensch bald verdrießliche Dinge, bald machte er mit Händen und Füßen eine häßliche Bewegung, so daß ich auf eine sehr unangenehme Weise anfing, welches ich nicht gethan haben würde, wenn er sich besser betragen hätte. Daher fuhr ich fort: Diese. treffliche Schule sagt, daß, wenn man dem Hercules die Haare abschöre, kein Hinterkopf bleiben würde, um bas Gehirn zu fassen, und was bas Gesicht betrifft, so wisse man nicht, ob es einen Menschen ober Löw= Ochsen vorstellen solle. Er sehe gar nicht auf bas, was er thue. Der Ropf hänge so schlecht mit dem Hals zusammen, mit so wenig Kunst und so übler Art, daß man es nicht schlimmer sehen könne. Seine abscheulichen Schultern glichen, fagt man, zwei hölzernen Bogen von einem Eselssattel, die Brust mit ihren Muskeln sepen nicht nach einem Menschen gebildet, sondern nach einem Melonensace, den man gerade vor die Wand stellt; so set auch ber Rücken nach einem Sack voll langer Rürbisse modellirt. Wie die beiden Füße an dem häßlichen Leib hängen, könne niemand einsehen; man begreife nicht, auf welchem Schenkel ber Körper ruhe, ober auf welchem er irgend eine Gewalt zeige. Auch sehe man nicht, daß er etwa auf beiden Füßen stehe, wie es manchmal solche Meister gebildet haben, die etwas zu machen verstanden; man sehe deutlich genug, daß die Figur vorwärts falle, mehr als den britten Theil einer Elle, und das allein seh der größte und unerträglichste Fehler, den nur ein Dupenbmeister aus dem Pöbel begehen könne. Von den Armen fagt man, fie sepen beibe ohne die mindeste Zierlichkeit herunter gestreckt, man sehe baran keine Kunst, eben als wenn ihr niemals lebenbige nackte Menschen erblickt hattet; an dem rechten Fuße des Hercules und des Caens seben die Waben in einander versenkt, daß, wenn sich die Füße von einander entfernten, nicht einer, sondern beide ohne Waden bleiben Feiner sagen sie, einer ber Fliße des Hercules stede in der Erbe, und es scheine, als wenn Feuer unter dem andern sep.

Run hatten diese Worte den Mann so ungeduldig gemacht, und er wollte nicht erwarten, daß ich anch noch die großen Fehler des Cacus anzeigte. Denn ich sagte nicht allein die Wahrheit, sondern ich machte

sie auch dem Herzog und allen Gegenwärtigen vollkommen anschaulich, so daß sie die größte Verwunderung zeigten und einsahen, daß ich vollkommen Recht hatte. Auf einmal sing dagegen der Mensch an und sazte: D du bose Zunge! und wo bleibt meine Zeichnung? Ich antwortete: Wer gut zeichnet, kann nichts Schlechtes hervorbringen; deswegen glaube ich, deine Zeichnung ist wie deine Werke. Da er nun das herzogliche Gesicht und die Gesichter der andern ansah, die ihn mit Blicken und Mienen zerrissen, ließ er sich zu sehr von seiner Frechheit hinreisen, kehrte sein häßlichstes Gesicht gegen mich und sagte mit Heftigkeit: Oschweige still, du Sodomit!

Der Herzog sah ihn auf diese Worte mit verdrießlichen Augen an, die andern schlossen ben Mund und warfen finstere Blide auf ihn, und ich, der ich mich auf eine so schändliche Weise beleidigt sah, obgleich bis zur Wuth getrieben, faßte mich und ergriff ein geschicktes Mittel. D bu Thor! sagte ich: du überschreitest das Maaß; aber wollte Gott, daß ich mich auf eine so edle Kunst verstünde; denn wir lesen, daß Jupiter sie mit Ganymeben verübte, und hier auf der Erde pflegten die größten Raiser und Könige berselben; ich aber, als ein niedriges und geringes Menschlein, wüßte mich nicht in einen so wundersamen Gebrauch zu finden. Hierauf konnte sich niemand halten; ber Herzog und die übrigen lachten laut, und ob ich mich gleich bei diefer Gelegenheit munter und gleichgültig bezeigte, so wißt nur, geneigte Leser, daß mir inwendig das Herz springen wollte, wenn ich bachte, daß das verruchteste Schwein, das jemals zur Welt gekommen, so kühn sehn sollte, mir in Gegenwart eines so großen Fürsten einen solchen Schimpf zu erzeigen. Aber wißt, er beleibigte ben Berzog und nicht mich; denn hätte er diese Worte nicht in so großer Gegenwart ausgesprochen, so hätte er mir tobt auf der Erde liegen sollen.

Da der schmutzige, dumme Schurke nun sah, daß die Herren nicht aushörten zu lachen, sing er an, um dem Spott einigermaaßen eine andere Richtung zu geben, sich wieder in eine neue Albernheit einzulassen, indem er sagte: Dieser Benvenuto rühmt sich, als wenn ich ihm einen Marmor versprochen hätte. Darauf sagte ich schnell: Wie? hast du mir nicht durch Franz, den Sohn Matthäus', des Schmiedes, deinen Sesellen, sagen lassen, daß, wenn ich in Marmor arbeiten wollte, du mir ein Stüd zu schnelnen bereit sehst? Ich habe es angenommen und verlange es. Er versetzte darauf: Rechne nur, daß du es nicht sehen wirst! Noch vol

Raserei siber die vorher erlittene Beleidigung, verließ mich alle Bernunft, so daß ich die Gegenwart des Herzogs vergaß und mit großer Wuth versetze: Ich sage dir ausbrücksich, wenn du mir nicht den Marmor dis ins Haus schickt, so suche dir eine andere Welt; denn in dieser werde ich dich auf alle Weise erwärgen. Sogleich kam ich wieder zu mir, und als ich bemerkte, daß ich mich in Gegenwart eines so großen Herzogs besand, wendete ich mich demilichig zu Seiner Excellenz und sagte: Gnädiger Herr, Sin Narr macht hundert! Ueber der Narrheit dieses Menschen habe ich die Herrlichseit von Ew. Excellenz und mich selbst vergessen; deswegen verzeiht mir! Darauf sagte der Herzog zu Bandinelli: Ist es wahr, daß du ihm den Marmor versprochen hast? Dieser antwortete, es sen wahr. Der Herzog sagte darauf zu mir: Gehe in seine Werkstellund nimm dir ein Stückt nach Belieben! Ich versetze, er habe versprochen, mir eins ins Haus zu schieben. Es wurden noch schreckliche Worte gesprochen, und ich bestand darauf, nur auf diese Weise den Stein anzunehmen.

Den andern Morgen brachte man mir den Marmor ins Haus; ich fragte, wer mir ihn schicke? Sie sagten, es schicke ihn Bandinelli, und es sep bas ber Marmor, ben er mir versprochen habe. Sogleich ließ ich ihn in meine Werkstatt tragen und fing an, ihn zu behauen, und indessen ich arbeitete, machte ich auch das Modell; benn so groß war meine Begierbe, in Marmor zu arbeiten, daß ich nicht Gebuld und Entschluß genug hatte, ein Modell mit so viel Ueberlegung zu machen, als eine solche Runst erfordert. Da ich nun gar unter dem Arbeiten bemerkte, daß der Marmor einen stumpfen und unreinen Klang von sich gab, gereute es mich oft, daß ich angefangen hatte. Doch machte ich daraus, was ich konnte, nämlich den Apoll und Hyacinth, den man noch unvollendet in meiner Werkstatt fieht. Indeffen ich nun arbeitete, tam der Herzog manchmal in mein Haus und sagte mir öfters: Laß das Erz ein wenig stehen und arbeite am Marmor, daß ich dir zusehe! Darauf nahm ich fogleich die Eisen und arbeitete frisch weg. Der Herzog fragte nach bem -Modell; ich antwortete: Diefer Marmor ift voller Stiche; deffen ungeachtet will ich etwas herausbringen, aber ich habe mich nicht entschließen können, ein Modell zu machen, und will mir nur so gut als möglich heraushelfen.

Geschwind ließ mir der Herzog von Rom ein Stück Griechischen Marmor kommen, damit ich ihm jenen antiken Ganhmed teskauriren möchte, der Ursache des Streites mit Bandinelli war. Als das Stück



" Marmor ankam, überlegte ich, daß es eine Sunde seh, es in Stücke ju trennen, um Ropf, Arme und tas Beiwesen zum Ganymed zu verfertigen. Ich sah mich nach anderm Marmor um; zu bem ganzen Stücke aber machte ich ein Keines Wachsmodell und nannte die Figur Narcis. hatte ber Marmor leider zwei Löcher, die wohl eine Biertelelle tief und zwei Finger breit waren: beghalb machte ich die Stellung, die man sieht, um meine Figur fern davon zu erhalten; aber die vielen Jahre, die es darauf geregnet hatte, so daß die Deffnungen immer voll Wasser standen, war die Feuchtigkeit dergestalt eingedrungen, daß der Marmor in der Gegend vom obern Loch geschwächt und gleichsam saul war. Das zeigte sich nachher, als der Arno überging, und das Wasser in meiner Werk. statt über anderthalb Ellen stieg. Beil nun gedachter Marmor auf einem hölzernen Untersatz stand, so warf ihn das Wasser um, darüber er unter der Brust zerbrach, und als ich ihn wieder herstellte, machte ich, damit man den Riß nicht sehen sollte, jenen Blumenkranz, den er unter der Bruft hat. So arbeitete ich an seiner Bollendung gewisse Stunden vor Tag, oder auch an Festiagen, nur um teine Zeit an meinem Perseus zu verlieren; um als ich unter andern eines Morgens gewisse kleine Gifen, um baran zu arbeiten, zurecht machte, sprang mir ein Splitter vom feinsten Stabl ins rechte Auge, und brang so tief in den Augapfel; daß man ihn auf keine Beife berausziehen konnte, und ich glaubte für gewiß, das Licht diefes Auges zu verlieren. Nach verschiedenen Tagen rief ich Meister Raphael de' Pilli, den Chirurgus, der zwei lebendige Tauben nahm und, indem er mich rudwärts auf den Tisch legte, diesen Thieren eine Aber durchstach, die sie unter dem Flügel haben, so daß mir das Blut in die Augen lief, da ich mich denn schnell wieder gestärkt fühlte. In Zeit von zwei Tagen ging der Splitter heraus, ich blieb frei und mein Gesicht war verbessert. Als nun das Fest der heiligen Lucia herbeikam — es war nur noch drei Tage bis dahin — machte ich ein goldenes Auge aus einer Französischen Münze, und ließ es ber Heiligen durch, eine nteiner sechs Nichten überreichen. Das Kind war ungefähr zehn Jahr alt, und durch sie danke ich Gott und der heiligen Lucia. Ich hatte nun eine Zeit lang keine Lust, an gedachtem Narcif zu arbeiten; benn ba ich ben Berseus unter fo vielen Hindernissen doch so weit gebracht hatte, so war ich entschlossen, ihn zu endigen und mit Gott hinwegzugehen.

## Sechstes Capitel.

Der herzog zweifelt an Cellinis Geschicklichkeit, in Erz zu gießen, und hat hierüber eine Unterredung mit ihm. — Der Berfasser giebt einen hinreichenden Beweis seiner Runft, indem er-den Betseus gießt — Die Statue gerath zu aller Welt Erstaunen und wird unter vielen hindernissen mit großer Anstrengung vollendet.

Als der Guß meiner Meduse so gut gerathen war, arbeitete ich mit großer Hoffnung meinen Perseus in Wachs aus, und versprach mir, bag er eben so gut wie jene in Erz ausfallen solle. So ward er in Wachs wohl vollendet und zeigte sich sehr schön. Der Herzog sah ihn, und die. Arbeit gesiel ihm sehr wohl. Nun mochte ihm aber jemand eingebildet haben, bie Statue könne so von Erz nicht ausfallen, ober er mochte sich es felbst vorgestellt haben; genng, er kam öfter, als er pflegte, in mein Haus und sagte mir einmal unter andern: Benvenuto, die Figur kann dir nicht von Erz gelingen: denn die Kunst erlaubt es nicht. Ueber diese Worte war ich sehr verbrießlich und sagte: Ich weiß, daß Em. Excellenz mir wenig vertrauen; und das mag daher kommen, weil Gie entweder benen zu viel glauben, die von mir Uebles reden, ober daß Sie bie Sache nicht verstehen. Er ließ mich kaum ausreden und versetzte: Ich gebe mir Mähe, mich darauf zu verstehen, und verstehe es recht gut Darauf antwortete ich: 3a, als Herr, aber nicht als Künstler; benn wenn Ew. Excellenz es auf-biese Weise verstünden, wie Sie glauben, so würden Sie Bertrauen zu mir haben, da mir der schöne Kopf von Erz gerathen ist, das große Porträt von Ew. Excellenz, das nach Elba geschickt wurde, und da ich den Ganhmed von Marmor mit so großer Schwierigkeit restaurirt, und dabei mehr Arbeit gehabt habe, als wenn ich ihn ganz nen hätte machen follen; so auch, weil ich die Meduse gegoffen habe, die Em. Excellenz hier gegenwärtig feben. Dieg war ein fehr schwerer Guß, wobei ich gethan habe, was niemand vor mir in dieser verteufelten Kunst leistete. Seht, gnädiger Herr, ich habe dazu eine ganz neue Art von Ofen gebaut, völlig von den andern verschieden. Denn, anger manchen Abanberungen und funftreichen Ginrichtungen, bie man baran hemerkt, habe ich zwei Deffnungen für bas Erz gemacht, weil diese schwere und verdrehte Figur auf andere Weise niemals gekommen wäre, wie es allein burch meine Einsicht geschehen ist, und wie es keiner von den Genten in diefer Kunft glauben wollte. Ja gewiß, mein Horr, alle die großen und schweren Arbeiten, die ich in Frankreich unter dem

wundersamen König Franz gemacht habe, sind mir trefftich gerathen, bloß weil dieser gute König mir immer so großen Muth machte mit dem vielen Borschuß, und indem er mir so viel Arbeiter erlaubte, als ich nur verlangte, so daß ich mich manchmal ihrer vierzig, ganz nach meiner Wahl, bediente. Deswegen habe ich in so kurzer Zeit so eine so große Menge Arbeiten zu Stande gebracht. Glaubt mir, gnädiger Herr, und gebt mir die Beihülse, deren ich bedarf, so hoffe ich ein Werk zu Stande zu bringen, das euch gesallen soll. Wenn aber Ew. Ercellenz mir den Geist erniedrigt, und mir die nöthige Hülse nicht reichen läßt, so ist es unmöglich, daß weder ich noch irgend ein Mensch in der Welt etwas leisten könne, das recht sep.

Der Herzog hörte meine Worte und Gründe nicht gern, und wendete sich bald das bald dorthin, und ich Unglücklicher, Berzweiselter betrübte mich äußerst; denn ich erinnerte mich des schönen Zustands, den ich in Frankreich verlassen hatte. Darauf versetzte der Herzog: Nun sage, Bendennto, wie ist es möglich, daß der schöne Kopf der Meduse da oben in der Hand des Perseus jemals kommen könne? Sogleich versetzte ich: Run seht, gnädiger Herr, daß ihr es nicht versteht; denn wenn Ew. Excellenz die Kenntniß der Kunst hätte, wie Sie behauptet, so würde Sie keine Furcht sur den schönen Kopf haben, der nach ihrer Meinung nicht kommen wird, aber wohl für den rechten Fuß, der da unten so weit entsernt steht.

Auf diese meine Worte wendete sich der Herzog halb erzürnt gegen einige Herren, die mit ihm waren: Ich glaube, Benvenuto thut es aus Prahlerei, daß er von allem das Gegentheil behauptet. Dann kehrte er sich schnell zu mir, halb verächtlich, worin ihm alle, die gegenwärtig waren, nachfolgten, und fing an zu reben: Ich will so viel Gebuld haben, die Ursache anzuhören, die du dir ausdenken kannst, damit ich beinen Worten glaube. Ich antwortete barauf: Ich will Ew. Excellenz so eine wahre Urfache angeben, daß Sie die Sache vollkommen einsehen Denn wißt, gnäbiger Herr, es ist nicht die Natur des Feuers, abwärts, sondern aufwärts zu gehen; deswegen verspreche ich, daß ber Ropf der Medufe trefflich kommen soll; weil es aber, um zu dem Fuße zu gelangen, durch die Gewalt der Kunst sechs Ellen hinabgetrieben werden muß, so sage ich Ew, Excellenz, daß er'sich unmöglich vollkommen ausgießen, aber leicht auszubessern sehn wird. Da verfetzte ber Herzog: Warum dachtest du nicht bran, es so einzurichten, daß er eben

so gut als der Kopf sich ausgießen möge. Ich saste: Ich hätte alsbann einen weit größern Osen machen müssen, und eine Gußröhre wie mein Fuß, und die Schwere des heißen Metalls hätte es alsbann gezwungen, da jetzt der Ast, der bis zu den Füßen hinunter diese sellen reicht, nicht stärker als zwei Finger ist; aber es hat nichts zu bedeuten; denn alles soll bald ausgebessert senn; wenn aber meine Form halb voll sehn wird, wie ich hosse, alsbann wird das Feuer von dieser Hälste an nach seiner Natur in die Söhe steigen, und der Kopf des Verseus und der Meduse werden auss beste gerathen, wie ich euch ganz sicher verspreche. Da ich nun meine gründlichen Ursachen gesagt hatte, nebst noch unendlich vielen andern, die ich nicht ausscheibe, um nicht zu lang zu werden, schüttelte der Herzog den Kopf und ging in Gottes Namen weg.

Nun sprach ich mir selbst Sicherheit und Muth ein und verjagte alle Gebanken, die sich mir stündlich aufdrangen, und die mich oft zu bittern Thränen bewegten, und zur lebhaften Reue, daß ich Frankreich verlaffen hatte, und nach Florenz, meinem süßen Baterland, gekommen war, nur um meinen Nichten ein Almosen zu bringen. Nun sah ich freilich für eine solche Wohlthat den Anfang eines großen Uebels vor mir; dessen ungeachtet versprach ich mir, daß, wenn ich mein angefangenes Werk, den Perseus, vollendete, sich meine Mühe in das größte Bergnügen und in einen herrlichen Zustand verwandeln würde, und griff muthig das Werk mit allen Kräften des Körpers und des Beutels an; denn ob mir gleich weniges Geld übrig geblieben war, so schaffte ich mir boch manche Alafter Pinienholz, die ich aus dem Walde der Serriftori zunächst Montelupo erhielt. Und indem ich darauf wartete, belleidete ich meinen Perseus mit jenen Erben, die ich verschiedene Monate vorher zurecht gemacht hatte, damit sie ihre Zeit hätten, vollkommen zu werden, und da ich den Ueberzug von Erde gemacht, ihn wohl verwahrt und äußerst forgfältig mit Eisen umgeben hatte, sing ich mit gelindem Feuer an, das Wachs herauszuziehen, das durch viele Luftlöcher abfloß, die ich gemacht hatte; denn je mehr man deren macht, desto besser füllt sich nachher die Form aus.

Da ich nun alles Wachs herausgezogen hatte, machte ich einen Ofen um gedachte Form herum, den ich mit Ziegeln auf Ziegeln aufbaute, und vielen Raum dazwischen ließ, damit das Feuer desto besser ausströmen könnte; alsdann legte ich ganz sachte Holz an, und machte zwei Tage und zwei Nächte Feuer, so lange, bis das Wachs völlig verzehrt und die Form selbst wohlgebrannt war. Dann sing ich schnell an, die Grube zu graben, um meine Form hereinzubringen, und bediente mich aller schönen Bortheile, die uns diese Kunst anbesiehlt.

Als nun die Grube fertig war, hob ich meine Form burch die Kraft von Winden und guten Hanfseilen eine Elle über den Boben meines Dfens, so daß sie ganz frei über die Mitte der Grube zu schweben tam. Als ich sie nun wohl eingerichtet hatte, ließ ich sie sachte hinunter, daß sie bem Grunde des Bobens gleich tam, und stellte sie mit aller Sorgfalt, die man nur benken kann. Nachdem ich diese schöne Arbeit vollbracht hatte, fing ich sie mit eben der Erde, woraus der Ueberzug bestand, zu befestigen an, und so wie ich damit nach und nach heraufkam, vergaß ich nicht die Luftcanäle anzubringen, welches kleine Röhren von gebranuter Erde waren, wie man sie zu ben Wasserleitungen und andern bergleichen Dingen braucht. Da ich sah, daß die Form gut befestigt war, und meine Art, sie mit Erde zu umgeben sowohl als die Röhren am schicklichsten Orte anzubringen, von meinen Arbeitern gut begriffen wurde, ob ich gleich dabei ganz anders als die übrigen Meister dieser Kunst zu Werke ging, so wendete ich mich, überzeugt, daß ich ihnen trauen konnte, zu meinem Dfen, in welchem ich vielen Abgang von Aupfer und andere Stude Erz aufgehäuft hatte, und zwar kunstmäßig eins über das andere geschichtet, um der Flamme ihren Weg zu weisen. Dunit aber bas Metall schneller erhitzt würde und zusammenflösse, so sagte ich lethaft, sie sollten dem Dfen Feuer geben.

Nun warfen sie von dem Pinienholze hinein, das, wegen seines Harzes, in dem wohlgebauten Ofen so ledhaft slammte und arbeitete, daß ich genöthigt war, bald von einer, bald von der andern Seite zu helsen. Die Arbeit war so groß, daß sie mir fast unerträglich ward, und doch griff ich mich an, was nur möglich war. Dazu kam unglücklicherweise, daß das Feuer die Werkstätt ergriff, und wir fürchsen mußten, das Dach möchte über uns zusammenstärzen. Bon der andern Seite gegen den Garten jagte mir der Himmel so viel Wind und Regen herein, daß mir der Osen sich absühlte. So stritt ich mit diesen verkehrten Infällen mehrere Stunden, und ermüdete mich dergestalt, daß meine starke Natur nicht widerstand. Es übersiel mich ein Fieder, so heftig, als man es denken konnte, daß ich mich genöthigt sühlte wegzugehen und mich ins Bett zu legen. Da wendete ich nich sehr verdrießlich zu benen, die mir

beistanden, das ungefähr zehn ober mehrere waren, sowohl Deister im Erzgießen als Handlanger und Banern, imgleichen die besondern Arbeiter meiner Werkstatt, unter benen sich Bernardino von Mugello befand, den ich mir verschiedene Jahre durch angezogen hatte. Zu diesem' sagte ich, nachbem ich mich allen empfohlen hatte: Siehe, lieber Bernardino, beobachte die Ordnung, die ich dir gezeigt habe, halte dich dazu, was du kannst! benn das Metall wird bald gar sehn; du kannst nicht irren: die anbern braven Männer machen geschwind die Canäle, und mit diesen beiden Eisen könnt ihr die Löcher aufstechen, und ich bin gewiß, daß meine Form sich zum besten anfüllen wird. Ich empfinde ein größeres Uebel als jemals in meinem Leben, und gewiß in wenigen Stunden wird es mich umbringen. So ging ich höchst migvergnügt von ihnen weg, und legte mich zu Bette. Dann befahl ich meinen Mägben, sie sollten allen zu effen und zu trinken in die Werkstatt bringen, und setzte hinzu, ich würde den Morgen nicht erkeben. Sie munterten mich auf und sagten, dieses große Uebel würde vorbeigehen, das mich nur wegen zu gewaltsamer Anstrengung überfallen habe, und so litt ich zwei ganze Stunden, ja ich fühlte das Fieber immer zunehmen, und hörte nicht auf zu sagen, ich fühle mich fterben.

Diejenige, die meinem ganzen Hauswesen vorstand und den Namen Fran Fiore von Castell del Rio hatte, war die trefslichste Person von der Welt und zugleich äußerst liebevoll. Sie schalt mich, daß ich so außer mir sep, und suchte mich dabei wieder auf das freundlichste und gefälligste zu bedienen; da sie mich aber mit diesem unmäßigen Uebel befallen sah, konnte sie den Thränen nicht wehren, die ihr aus den Augen sielen, und doch nahm sie sich so viel als möglich in Acht, daß ich es nicht sehen sollte.

Da ich mich nun in diesen unendlichen Nöthen befand, sah ich einen gewissen Mann in mein Zimmer kommen, der von Person so krumm war wie ein greßes S. Dieser sing mit einem erbärmlichen und jämmerslichen Ton, wie diejenigen, die den armen Sundern, die zum Gericht geführt werden, zusprechen, an zu reden und sagte: Armer Benvenuto! ener Werk ist verdorben, daß ihm in der Welt nicht mehr zu helsen ist. Sobald ich die Worte dieses Unglücklichen vernahm, that ich einen solchen Schrei, daß man ihn hätte im Fenerhimmel hören mögen. Ich stand vom Bett auf, nahm meine Kleider und sing an, sie anzusegen, und wer

steh näherte, mir zu helfen, Mägbe ober Anaben, nach bem trat und schling ich; babei jammerte ich und fagte: D ihr neibischen Berräther, · dieses Unheil ist mit Fleiß geschehen, und ich schwöre bei Gott, ich will es wohl herausbringen, und ehe ich sterbe, will ich noch so ein Beispiel auf der Welt lassen, daß mehr als einer darliber erstannen soll! Als ich angezogen war, ging ich mit schlimmen Gedanken gegen die Werkstatt, we ich alle Leute, die ich so munter verlassen hatte, erstaunt und höchst erschrocken fand. Da sagte ich: Nun versteht mich! Weil ihr die Art und Weise, die ich euch angab, weber befolgen wolltet noch konntet, so gehorcht mir nun, da ich unter euch und in der Gegenwart meines Werkes bin. Niemand widerfetze sich mir! benn in solchen Fällen brancht man Beistand und keinen Rath. Hierauf antwortete mir ein gewisser Meister Alexander Lastricati und sagte: Seht, Benvenuto, ihr besteht vergebens barauf, ein Werk zu machen, wie es die Kunst nicht erlandt und wie es auf keine Weife gehen kann. Auf diese Worte wendete ich mich mit folder Wuth zu ihm und zum Allerschlimmsten entschloffen, so daß er und alle die übrigen mit Einer Stimme riefen: Auf! befehlt uns nur! wir wollen euch in allem gehorchen und mit allen Leibes = und Lebensträften beifteben. Diese freundlichen Worte, bente ich, sagten sie nur, weil sie glaubten, ich würde in kurzem tobt niederfallen.

Sogleich ging ich, ben Ofen zu besehen, und fand das Metall stehend und zu einem Auchen geronnen. Ich sagte zwei Handlangern, sie follten zum Nachbar Capretta, dem Fleischer, geben, bessen Frau mir einen Stoß Holz von jungen Eichen versprochen hatte, die schon länger als ein Jahr ausgetrocknet waren; und als nur bie ersten Trachten herankamen, sing ich an, den Feuerherd damit anzufüllen. Diese Holzart macht ein heftiger Fener als alle andern, und man bedient sich des Erlen = und Fichtenholzes zum Stückgießen, weil es gelinderes Fener macht. Als nun ber Metallkuchen dieses gewaltige Feuer empfand, sing er an zu schmelzen und blitzen. Bon ber andern Seite betrieb ich die Canale; andere hatte ich auf das Dach geschickt, dem Fener zu wehren, das, bei der großen Stärke des Windes, wieder aufs neue gegriffen hatte; gegen den Garten zu ließ ich Tafeln, Tapeten und Lappen aufbreiten, die mir das Wasser abhalten sollten. Nachdem ich nun alles dieses große Unheil so viel als möglich abgewendet hatte, rief ich mit starker Stimme bald diefem, bald jenem zu: Bringe dieß! nimm das! so daß die ganze Gesellschaft, als

sie sah, daß der Auchen zu schmelzen anfing, mir mit so gntem Willen diente, daß jeder die Arbeit für drei verrichtete. Alsbann ließ ich einen halben Zinnkuchen nehmen, der ungefähr sechzig Pfund wiegen konnte, und warf ihn auf das Metall im Ofen, das durch allerlei Beihülse, durch frisches Feuer und Anstoßen mit eisernen Stangen in kurzer Zeit ganz stüffig ward.

Nun glaubte ich einen Tobten auferweckt zu haben, trimmphirte über den Unglauben aller der Ignoranten und fühlte mir eine folche Lebhaftigkeit, daß ich weber ans Fieber bachte noch an die Furcht des Todes. Auf einmal hörte ich ein Getose, mit einem gewaltsamen Leuchten bes Feuers, so daß es schien, als wenn sich ein Blitz in unserer Gegenwart erzeugt hätte. Ueber diese unerwartete fürchterliche Erscheinung war ein jeder erschrocken, und ich mehr als die andern. Als der große kärm vorbei war, sahen wir einander an und bemerkten, daß die Decke des Ofens geplatzt war und sich in die Höhe hob, bergestalt, daß das Erz ausfloß. Sogleich ließ ich die Mündung meiner Form eröffnen und zu gleicher Zeit die beiden Gußlöcher aufstoßen. Da ich aber bemerkte, daß das Metalk nicht mit der Geschwindigkeit lief, als es sich gehörte, über= legte ich, daß vielleicht der Zusatz durch das grimmige Feuer könnte verzehrt worden sehn, und ließ sogleich meine Schüffeln und Teller von Zinn, deren etwa zweihundert waren, herbeischaffen und brachte eine nach der andern vor die Canäle; zum Theil ließ ich sie auch in den Ofen werfen, so daß jeder nunmehr das Erz auf das beste geschmolzen sah und zugleich bemerken konnte, daß die Form sich füllte. Da halsen sie mir froh und lebhaft und gehorchten mir; ich aber besahl und half bald da und bald bort, und sagte: O Gott, der du durch deine unendliche Kraft vom Tode auferstanden und herrlich gen Himmel gefahren bist, verschaffe, daß meine Form sich auf einmal fülle! Darauf kniete ich nieder und betete von Herzen. Dann wendete ich mich zu der Schuffel, die nicht weit ron mit auf einer Bank stand, ag und trank mit großem Appetit, und so auch der ganze Hausen. Dann ging ich froh und gesund zu Bette — es waren zwei Stunden vor Tag — und als wenn ich nicht das mindeste Uebel gehabt hätte, war meine Ruhe sanft und süß.

Indessen hatte mir jene wackere Magd, aus eigenem Antrieb, einen guten setten Capaun zurecht gemacht; und als ich ansstand, war es eben Zeit- zum Mittagessen. Sie kam mir fröhlich entgegen und sagte: Ist

das der Mann, der sterben wollte? Ich glaube, ihr habt das Fieber diese Nacht mit euern Stößen und Tritten vertrieben; denn als die Krankheit sah; daß ihr in eurer Raserei uns so übel mitspieltet, ist sie erschrosen und hat sich davon gemacht, aus Furcht, es möchte ihr anch so gehen. So war unter den Reinigen Schreden und Furcht verschwunden, und wir erholten uns wieder von so saurer Arbeit. Ich schickte geschwind, meine zinnernen Teller zu ersetzen, nach Töpserwaare, wir assen alle zusammen fröhlich zu Mittag, und ich erinnere mich nicht, in meinem Leben heiterer und mit besserm Appetit zespeist zu haben. Nach Tische kamen alle diesenigen, die mir geholsen hatten, erfreuten sich und dankten Gott sür alles, was begegnet war, und sagten, sie hätten Sachen gesehen und gelernt, die alle andern Reister sür unmöglich hielten. Ich war nicht wenig stolz und rühmte mich mit manchen Worten über den glücklichen Ausgang; dann bedachte ich das Nöthige, griff in meinen Bentel, bezahlte und befriedigte sie alle.

Sogleich suchte mein töbtlicher Frind, der abschenliche Haushosmeister des Herzogs, mit großer Sorgsalt zu ersahren, was alles begegnet sez, und die beiden, die ich im Berdacht hatte, als wenn sie am Gerinnen des Metalls Schuld sehen, sagten ihm, ich seh kein Mensch, sondern eigentlich ein großer Teusel; denn ich habe das verrichtet, was der Kunst unmöglich seh; das brachten sie nebst so viel andern großen Dingen vor, die selbst sur einen bösen Geist zu viel gewesen wären. So wie sie num wahrscheinlich mehr, als geschehen war, vielleicht um sich zu entschuldigen, erzählten, so schrieb der Haushosmeister geschwind an den Berzog, der sich in Bisa besand, noch schrecklicher und noch wundersamer, als jene erzählt hatten.

Als ich nun zwei Tage mein gegossenes Werk hatte verkühlen lassen, sing ich an, es langsam zu entblößen, und fand zuerst den Kopf der Meduse, der sehr gut gekommen war, weil ich die Ikge richtig angebracht hatte, und weil, wie ich dem Herzog sagte, die Wirkung auswärts ging; dann suhr ich fort, das übrige auszudecken, und sand den zweiten Kopf, nämlich den Persens, der gleichfalls sehr gut gekommen war. Hierbei hatte ich Gelegenheit, mich noch mehr zu verwundern: denn wie man sieht, ist dieser Kopf viel niedriger als das Medusenhaupt, und die Dessnungen des Werts waren auf dem Kopse des Perseus und auf den Schultern angebracht. Nun sand ich, daß gerade auf dem Kopse des

Perseus das Erz, das in meinem Ofen war, ein Ende hatte, so daß nicht das mindeste drüber stand, noch auch etwas fehlte, worüber ich mich sehr verwunderte, und diese seltsame Begebenheit für eine Einwirkung und Führung Gottes halten mußte, So ging das Aufdeden glücklich fort, und ich fand alles auf bas beste gekommen; und als ich an ben Fuß des rechten Schenkels gelangte, fand ich die Ferse ausgegossen, so wie den Fuß selbst, so daß ich mich von einer Seite ergetzte, die Begebenheit aber mir von der andern Seite unangenehm war, weil ich gegen den Herzog behauptet hatte, der Fuß könne nicht kommen. Da ich aber weiter vorwärts tam, ward ich wieder zufrieden gestellt; denn die Zehen waren auszeblieben und ein wenig von der vordern Höhe des Fußes, und ob ich gleich dadurch wieder neue Arbeit fand, so war ich doch zufrieden, nur damit der Herzog sehen sollte, daß ich verstehe, was ich pornehme. Und wenn viel mehr von diesem Fuß gekommen war, als ich geglaubt hatte, so war die Ursache, daß viele Dinge zusammen kamen, die eigentlich nicht in der Ordnung der-Kunst sind, und weil ich auf die. Weise, wie ich erzählt habe, dem Guß mit den zinnernen Tellern zu Hülfe kommen mußte, eine Art' und Weise, die von andern nicht gebraucht wird.

Da ich nun mein Werk so schön gerathen fand, ging ich geschwind nach Pisa, um meinen Herzog zu finden, der mich so freundlich empfing, als sich's nur benten läßt; beßgleichen that auch die Herzogin, und obgleich der Haushofmeister ihm die ganze Sache geschrieben hatte, so schien es Ihren Excellenzien noch viel erstaunlicher und wundersamer, die Geschichte aus meinem Munde zu hören, und als ich zuletzt an den Fuß des Perseus kam, der sich nicht angefüllt hatte, wie ich Seiner Excellenz voraussagte, so war er voll Erstannen und erzählte der Herzogin, was zwischen uns vorgefallen war. Da ich nun sah, daß meine Herrschaft so freundlich gegen mich war, bat ich den Herzog, er möchte mich nach Rom gehen lassen; da gab er mir gnädigen Urlaub und sagte mir, ich möchte bald zurücksommen, seinen Perseus zu endigen. Zugleich gab er mir Empfehlungsschreiben an seinen Gefandten, welcher Everhard Serriftori hieß. Es war in den ersten Jahren der Regierung des Papstes Julius III. (1550, 1551). 

## Siebentes Capitel.

Cellint erhalt einen Brief von Michel Agnolo, betreffend eine Portratbufte des Binto Altoviti — Er geht mit des herzogs Erlaubnis nach Rom, zu Anfang ber Regierung des Papstes Julius III. — Nachdem er diesem aufgewartet, besucht er den Michel Agnolo, um ihn zum Dienste des herzogs von Toscana zu bereben. — Michel Agnolo lebnt es ab, mit der Entschuldigung, weil er bei St. Beter angestellt seb. — Cellini kehrt nach klorenz zuruck und sindet eine katte Aufnahme bei dem herzog, woran die Verleumdungen des hausbosmeistere Ursache sehn mochten — Er wird mit dem Kürsten wieder ausgesöhnt, sallt aber sogleich wieder in die Ungnade der herzogin, weil er ihr bei einem Verlenhandel nicht beisteht. — Umständliche Erzählung dieser Begebenheit. — Bernardone seht es beim herzog durch, das dieser gegen Cellinis Rath die Perlen für die herzogin kaust. Diese wird des Bersasser unversöhnliche Feindin.

Ehe ich verreiste, besahl ich meinen Arbeitern, daß sie nach der Art, wie ich ihnen gezeigt hatte, am Perseus fortfahren sollten. Die Ursache aber, warum ich nach Rom ging, war folgende. 3ch hatte das Porträt in Erz von Bindo Altoviti in natikrlicher Größe gemacht und es ihm nach Rom geschickt: er hatte bieses Bild in sein Schreibzimmer gestellt, bas sehr reich mit Alterthumern und andern schönen Dingen verziert war; aber dieser Ort war weber für Bildhauerarbeit noch für Malerei. Denn die Fenster standen zu tief, die Runstwerke hatten ein falsches Licht und zeigten sich keineswegs auf die günstige Weise, wie sie bei einer vernünftigen Beleuchtung würden gethan haben. Eines Tags begab sich's, daß gebachter Bindo an seiner Thüre stand und den Michel Agnolo Buonarotti, der vorbeiging, ersuchte, er möchte ihn würdigen, in sein Haus zu kommen, um sein Schreibzimmer zu sehen. Und so führte er ihn hinein. Jener, sobald er sich umgesehen hatte, sagte: Wer ist der Meister, der euch so gut und mit so schöner Manier abgebildet hat? Wißt, daß der Kopf mir gefällt! Ich finde ihn besser als die Antiken hier, obgleich gute Sachen hier zu sehen find; stünden die Fenster oben, so würde sich alles besser zeigen, und euer Bildniß würde sich unter fo schönen Kunstwerken viel Ehre machen.

Als Michel Agnolo nach Hause kam, schrieb er mir ben gefälligsten Brief, der folgendes enthielt: "Mein Benvenuto! ich habe euch so viele Jahre als den trefflichsten Goldschmied gekannt, von dem wir jemals gewußt hätten, und nun werde ich euch auch für einen solchen Bildhauer halten müssen. Wißt, daß Herr Bindo Altoviti mir sein Porträt von Erz zeigte, und mir sagte, daß es von eurer Hand seh. Ich hatte viel Bergnügen dran, nur mußte ich tadeln, daß die Büste in schlechtem Lichte

stand; benn wenn sie vernünftig beleuchtet wäre, so würde sie als bas schöne Werk erscheinen, das sie ist."

Diesen Brief, der so liebevoll und so glussig für mich geschrieben war, zeigte ich dem Herzog, der ihn mit viel Zufriedenheit las und sagte: Benvennto, wenn du ihm schreibst, so suche ihn zu bereden, daß er wieder nach Florenz komme! Ich will ihn zu einem der Achtundvierzig machen. Darauf schrieb ich ihm einen sehr gefälligen Brief und sagte ihm darin im Namen des Herzogs hundertmal mehr, als mir ausgetragen war. Doch um nicht zu irren, zeigte ich das Blatt Seiner Excellenz, obe ich siegelte, und fragte, ob ich vielleicht zu viel versprochen habe? Er antwortete mir dagegen: Du hast nach seinem Verdienste geschrieben; gewiß er verdient mehr, als du ihm versprochen hast, und ich will ihm noch mehr halten. Auf diesen Brief antwortete Michel Agnolo niemals, und beswegen war der Herzog sehr auf ihn erzürnt.

Als ich nun wieder nach Rom kam, wohnte ich im Hause des gedachten Bindo Altvoiti, der mir sogleich erzählte, wie er sein Bild von Erz dem Michel Agnolo gezeigt, und wie dieser es außerordentlich gelobt habe; und wir sprachen darüber viel und weitläusig. Nun hatte er von mir 1200 Goldgulden in Händen, die sich mit unter den 5000 befanden, welche er unserm Herzog geborgt hatte, und zahlte mir meinen Theil von Interessen richtig. Das war die Ursache, daß ich sein Bildniß machte, und als Bindo es von Wachs sah, schickte er mir zum Geschent 50 Goldgulden durch einen seiner Leute, Julian Paccalli, einen Notar, welches Geld ich nicht nehmen wollte und durch denselben Mann zurückschiekte. Dann sagte ich zu gedachtem Bindo: Mir ist's genug, daß ihr mir nur mein Geld lebendig erhaltet, daß es mir etwas gewinne.

Nun sah ich aber, daß er gegenwärtig übel gegen mich gesinnt sep. Anstatt mich liedzukosen, wie er sonst gewohnt war, zeigte er sich verschlossen gegen mich, und ob ich gleich in seinem Hause wohnte, sah ich ihn doch niemals heiter, sondern immer grämlich. Zuletzt kamen wir mit wenig Worten überein. Ich verlor mein Verdienst an seinem Bildnisse und das Erz dazu, und wir wurden einig, daß ich mein Geld bei ihm auf Lelbrenten lassen wollte, und er sollte mir, so lange ich lebte, fünszehn Procent geden.

Bor allen Dingen war ich gegangen, dem Papst den Fuß zu küssen, und glaubte, nach der Art, wie er mit mir sprach, würde-ich leicht mit ihm überein kommen; benn ich wäre gern wieber nach Rom gegangen, weil ich in Florenz allzugroße Hindernisse fand; aber ich bemerkte bald, daß ebgedachter Gesandte gegen mich gewirft hatte. Dann besuchte ich Michel Agnolo Buonarotti, und erinnerte ihn an jenen Brief, den ich ihm von Florenz im Namen des Herzogs geschrieben hatte. Er antwortete mir, daß er bei der Peterskirche angestellt sep, und deßhalb sich nicht entfernen könne. Ich sagte darauf, da er sich entschlossen habe, das Modell von gedachtem Gebäude zu machen, so könne er nur seinen Urbino da lassen, der vortrefflich alles befolgen würde, was er ihm befehle; dazu fügte ich noch viele andere Worte und Bersprechungen von Seiten des Herzogs. Auf einmal faßte er mich ins Auge und fagte mit einem spöttischen Lächeln: Und ihr, wie sehd ihr mit ihm zufrieden? Ob ich nun gleich darauf versetzte, daß ich äußerst vergnügt seh und sehr wohl behandelt werde, so ließ er mir doch merken, daß er den größten Theil meiner Berbrießlichkeiten kenne, und antwortete mir, er werde sich unmöglich losmachen können. Darauf setzte ich hinzu, er wurde besser thun, nach Hause in sein Baterland zu kehren, das von einem gerechten Herrn regiert werbe, und von einem so großen Liebhaber der Künste, als die Welt niemals gesehen hätte.

Nun hatte er, wie oben gesagt, einen Knaben bei sich, ber von Urbino war; dieser hatte ihm riele Jahre mehr als Knecht und Magd als auf andere Weise gedient, welches man sehr wohl merken konnte, weil der junge Mensch gar nichts von der Kunst gelernt hatte. Als ich nun den Michel Agnolo mit so vielen guten Gründen sestheielt, daß er nicht wußte, was er sagen sollte, wendete er sich schnell zu Urbino, als wenn er fragen wolle, was er dazu sage. Da rief dieser Mensch auf seine bäurische Weise und mit lauter Stimme: Ich lasse nicht von Michel Agnolo, die ich ihn schinde oder er mich. Ueber diese dummen Reden mußte ich lachen, und ohne weiter Abschied zu nehmen, zuckte ich die Schultern, wendete mich um und ging.

Da ich nun so schlecht mein Geschäft mit Bindo Altoviti vollbracht hatte, wobei ich die eherne Büste verlor, und ihm mein Geld noch als Leibrente lassen mußte, lernte ich einsehen, von was für einer Art der Kaussente Treu und Glaube seh, und kehrte verdrießlich wieder nach Florenz zurück. Ich fragte nach Seiner Excellenz, dem Herzog, der eben im Castell an der Brücke zu Rifredi war. Im Palast zu Florenz sand ich Herrn Peter

Franz Ricci, ben Haushofmeister, und als ich mich ihm nähern wollte, um ihm nach Gewohnheit mein Compliment zu machen, sagte er mit unmäßiger Berwunderung: Wie? du bist zurückgesommen? Darauf schlug er in die Hände und sagte, noch immer voll Erstaunen: Der Herzog ist zu Castello. Er wendete mir darauf den Rücken und ging weg, und ich konnte nicht begreisen, warum die Bestie sich so geberdete: Sogleich ging ich nach Castello, und als ich in den Garten kam, wo der Herzog war, sah ich ihn in einiger Entsernung; er machte gleichfalls ein Zeichen der Berwunderung, und gab mir zu verstehen, daß ich mich wegbegeben sollte. Ich, der ich gedacht hatte, Seine Excellenz sollten mich so freundlich, ja noch freundlicher empfangen, als Sie mich entlassen hatten, mußte nun so ein wunderliches Betragen sehen, kehrte sehr verdrießlich nach Florenz zurück, und suche meine Werke mit Fleiß zu vollenden.

Da ich mir nun nicht, benken konnte, was zu so einem Betragen hätte Anlaß geben können, und dabei auf die Art merkte, womit Herr Sforza und die übrigen, welche zunächst um den Herzog waren, mir begegneten, kam mir die Lust an, Herrn Sforza selbst zu fragen, was das denn eigentlich bedeuten sollte? Er sagte darauf lachend zu mir: Benvenuto, bleibe ein wackerer Mann, und bekümmere dich um weiter nichts! Erst viele Tage hernach hatte er die Gefälligkeit, mir mit dem Herzog eine Unterredung zu verschaffen, der auf eine trübe Weise freundlich war und mich fragte, was man in Rom mache? Ich fing, so gut, ich nur wußte, meine Erzählung an, sprach von dem ehernen Kopf, den ich für Bindd Altoviti gemacht hatte, und dem, was daraus gefolgt. Dabei konnte ich bemerken, daß er mir mit großer Aufmerksamkeit zuhörte. Gleichfalls sagte ich ihm alles wegen Michel Agnolo Buonarotti, worüber er fich ein wenig verbrießlich zeigte; doch lachte er wieder fehr über die Worte des Urbino und über die Schinderei, von der dieser Bursche gesprochen hatte; allein er sagte zu alle bem nichts weiter als: Es ist sein eigener Schabe! Ich aber neigte mich und ging. Gewiß hatte ber Haushofmeister wieder etwas Boses gegen mich aufgebracht, bas ihm aber nicht gelang, wie benn Gott inuner ein Freund der. Wahrheit ist, und mich aus so unfäglichen Gesahren bis zu diesem meinem Alter errettet hat, und mich erretten wird, bis ans Ende meines Lebens, burch bessen Mühfeligkeiten ich allein mit Beihülfe seiner Kraft muthig hindurchgehe, und weder die Wuth des Glücks noch ungunstiger Sterne befürchte, so lange mir Gott seine Gnabe erhält.

Nun aber vernimm, gefälliger Lefer, einen schrecklichen Borfall! Mit aller möglichen Sorgfalt befliß ich mich, mein Werk zu Ende zu bringen, und ging Abends in die Garberobe des Herzogs, den Goldschmieden zu helfen, die für Seine Excellenz arbeiteten, und fast alle ihre Werke waren nach meinen Zeichnungen. Der Herzog sah gern ber Arbeit zu, und hatte Vergnügen, mit mir zu sprechen; deswegen ging ich auch manchmal am Tage hin. Einmal unter andern war ich auch in gedachter Garberobe, der Herzog kam nach seiner Gewohnheit, und besonders de er wußte, daß ich zugegen sep. Sogleich fing er an, mit mir zu sprechen, und ich hatte ihm dießmal so wohl gefallen, daß er sich mir freundlicher als jemals zeigte. Da kam einer von feinen Secretären eilig und fagte ihm etwas ins Dhr; vielleicht Sachen von der größten Wichtigkeit. Herzog stand auf und sie gingen zusammen in ein anderes Zimmer. Im dessen hatte die Herzogin geschickt, um zu sehen, was Seine Excellen; mache. Der Page sagte zu ihr: Er spricht und lacht mit Benvenuto, und ist sehr wohl aufgeräumt. Sogleich tam die Herzogin selbst in die Garberobe, und als sie den Herzog nicht fand, setzte sie sich zu une, und als sie uns eine Weile zugesehen hatte, wendete sie sich mit großer Freundlichkeit zu mir und zeigte mir einen Schmuck von großen Perlen, der wirklich sehr selten war, und fragte mich, was ich davon hielte? Ich lobte ihr ihn. Darauf sagte sie: Ich will, daß mir sie der Herzog kauft; darum, mein Benvenuto, lobe sie ihm, so viel du kannst! setzte ich mit aller Bescheibenheit und Aufrichtigkeit: Ich bachte, dieser Schmuck gehöre schon Ew. Excellenz, und da verlangt es die Bernunft, von den Dingen, die Ihnen gehören, nicht mit Tadel zu sprechen; jest aber muß ich sagen, daß ich, vermöge meiner Profession, viele Fehler an diesen Perlen wahrnehme, und beswegen nicht rathen wollte, bag Ew. Excellenz sie kaufte. Darauf fagte sie: Der Kaufmann giebt mir fle für 6000 Scubi; wenn sie ohne Mängel wären, würden sie 12000 werth seyn. Darauf versetzte ich: Wäre dieser Schmuck auch von unendlicher Güte, so würde ich boch niemand rathen, mehr als 5000 Scubi bafür zu geben; benn Perlen sind teine Juwelen, fie werten mit ber Zeit geringer, aber ein Ebelstein altert nicht, und ben follte man kaufen. Darwi fagte die Herzogin ein wenig verbrießlich: Ich will aber diese Perlen! Lobe sie bem Herzog, ich bitte bich barum! Und wenn du ja zu ligen glaubst, fo thue es, mir zu dienen! es soll bein Bortheil senn. Ein solcher

Auftrag war mir, als einem beständigen Frunde der Wahrheit und Feinde der Ligen, höchst beschwerlich; aber um die Gnade einer so großen Prinzessin nicht zu verlieren, sand ich mich doch in die Nothwendigkeit versest. Ich ging daher mit diesen versluchten Perlen in das Zimmer, wo sich der Herzog besand, der, als er mich sah, zu mir sagte: Benvenuto, was willst du? Ich deckte den Schmuck auf, und versetzte: Ich komme, euch einen Schmuck von den schönsten Perlen zu zeigen! Und als ich sie noch sehr gelobt hatte, setzte ich hinzu: Deshalb solltet ihr sie kaufen! Darauf sagte der Herzog: Ich kaufe sie nicht, weil sie nicht von unendlicher Güte sind! Ich aber versetzte: Berzeiht! denn sie übertressen andere Perlen sehr an Schönheit.

Die Herzogin stand hinten, und ningte gehört haben, mas ich fagte, so wie meine unendliche Lobeserhebung. Der Herzog wendete sich freundlich zu mir und sagte: Benvenuto, ich weiß, daß du die Sache recht gut verstehst; und wenn die Perlen von folder Schönheit wären, so würde ich sie gern taufen, sowohl um die Herzogin zufrieden zu stellen, als auch um sie zu besitzen. Da ich nun einmal angefangen hatte zu lügen, fuhr ich fort, und widersprach allem, was der Herzog sagte, indem ich mich auf seine Gemahlin verließ, daß sie mir zur rechten Zeit beifteben sollte. Ja, sie hatte mir sogar merken lassen, daß ich 200 Scubi haben sollte; ich hätte aber nichts genommen, damit man nicht glauben möchte, ich habe es aus Eigennutz gethan. Der Herzog fing wieder an und fagte, ich verstünde mich recht gut darauf, und wenn ich der rechtschaffene Mann wäre, wie er überzeugt sep, so sollte ich ihm die Wahrheit sagen. wurden mir die Augen roth und feucht von Thränen, und ich sagte: Gnädiger Herr, wenn ich Ew. Excellenz die Wahrheit sage, so wird die Herzogin meine Todfeindin, und ich bin genöthigt, mit Gott davon zu gehen, und die Ehre meines Perseus, die ich unserer herrlichen Schule versprochen habe, wird von meinen Feinden verkümmert werden; darum empfehle ich mich dem Schutz Ew. Excellenz. Der Herzog sah wohl ein, daß ich alles nur aus Zwang gethan hatte, und versetzte: Wenn du mir traust, so sorge für nichts weiter! Darauf sagte ich: Wie ist es möglich, daß die Herzogin nichts erfahre? Er verdoppelte seine Zusicherung, und sagte: Rechne, daß du beine Worte in ein Diamantenkästchen vergraben hast! Darauf sagte ich ihm, wie ich's verstand, und daß sie nicht mehr als 2000 Scudi werth sepen.

Als die Herzogin hörte bag wir still warben — benn wir rebeten ziemlich leife — kam sie hervor und sagte: Mein Herr, habt die Gnate und kauft mir den Schmuck Perlen! benn ich habe große Lust dazu, und euer Benvenuto wird euch gefagt haben, daß er nie einen schönern gesehen hat. Darauf versetzte der Herzog: Ich will ihn nicht kaufen! Sie versetzte: Warum will Ew. Excellenz mir den Gefallen nicht thun, und diese Perlen anschaffen? Er antwortete: Weil ich nicht Lust habe, mein Geld wegzuwerfen. Wie? sagte die Herzogin von neuem: warum Geld wegwerfen? wenn euer Benvenuto, auf den ihr mit Recht so viel Bertranen habt, mir versichert, daß über 6000 Scudi noch ein wohlfeiler Preis ift. Darauf sagte ber Herzog: Signora, mein Benvenuto hat mir gesagt, daß ich, wenn ich sie kaufe, mein Geld wegwerfe; denn diese Perlen sind weber rund noch gleich, und es sind auch-genug alte barunter; und tak das mahr ist, so seht nur diese, seht jene, seht hier, seht da! das ist keine Waare für mich. Auf biese Worte sah mich die Herzogin mit zornigem Blick an, brobte mir mit bem Haupt, und ging weg, so baß ich versucht war, mit Gott wegzugehen, und mich aus Italien zu verlieren; weil aber mein Perseus beinahe geendigt war, so wollte ich doch nicht verfehlen, ihn aufzustellen.

Nun bedenke ein jeder, in welcher großen Noth ich mich befand. Der Herzog hatte seinen Thürhütern in meiner Gegenwart befohlen, sie sollten mich immer durch die Zimmer lassen, wo sich Seine Excellenz besinde, und die Herzogin hatte ebendenselbigen aufgegeben, so oft ich in den Palast käme, sollten sie mich wegjagen. Wenn sie mich nun sahen, verließen sie ihren Posten und jagten nich weg; sie nahmen sich aber wohl in Acht, daß es der Herzog nicht gewahr wurde, so daß, wenn er mich eher als diese Schelme erblickte, er mir entweder zurief oder mir winkte, daß ich hereinkommen sollte.

Indessen hatte die Herzogin den Bernardone gerusen, über dessen Feigheit und Schlechtigkeit sie sich gegen mich so sehr beklagt hatte, und empfahl ihm, so wie vormals mir, die Sache; er antwortete: Gnädige Frau, laßt mich nur gewähren! Darauf zeigte sich der Schelm vor dem Herzog mit dem Schmuck in der Hand. Der Herzog, sobald er ihn erblickte, sagte, er solle sich wegheben! Der Schelm sagte darauf, mit einer häßlichen Stimme, die ihm durch seine Eselsnase klang: O gnädiger Herr, kauft doch den Schmuck der armen Dame, die vor Verlangen

ranach stirbt, und ohne benselben nicht leben kann! Da er nun noch andere seiner dummen Worte hinzufügte, ward er dem Herzog zur Last, ber zu ihm sagte: Entweder du gehst ober du kriegst Ohrfeigen! Dieser Lumpenhund wußte sehr gut, was er that: benn ihm war wohl bekannt, daß er auf dem Wege der Ohrfeigen und Unverschämtheiten die Einwilli= gung zum Handel vom Herzog erhalten, und sich die Gnabe ber Herzogin, zugleich mit einer guten Provision, erwerben könne, die einige hundert Scudi betrug, und so blies er aus Possen die Baden auf, und ber Herzog gab ihm einige tüchtige Maulschellen, um ihn los zu werden, und zwar ein bischen derber, als er pflegte. So tuchtig getroffen, wurden die häßlichen Wangen roth, und die Thränen kamen ihm aus den Augen, und so fing er an: Ach, gnäbiger Herr, ein treuer Diener, ber Gutes zu thun sucht, wird alle Art von lebel ertragen, wenn nur die arme Dame zufrieden gestellt wird. Hierüber wurde ber Mensch bem Herzog äußerst zur Last, und sowohl wegen der Ohrfeigen als wegen der Liebe zur Herzogin, die Seine Excellenz immer zu befriedigen wulnschte, sagte er sogleich: Hebe bich weg! Gott möge bich zeichnen! Gehe und mache ben Handel! ich bin alles zufrieden, was meine Gemahlin wünscht.

Da sehe man nun die Wuth des bösen Glückes gegen einen armen Mann, und die schändliche Gunst des guten Glückes gegen eine nichts-würdige Person! Ich verlor die ganze Gnade der Herzogin, und dadurch auch nach und nach die Gnade des Herzogs, jener dagegen gewann sich die große Provision und ihre Gnade. So ist es nicht genug ein ehrlicher und tugendhafter Mann zu sehn, wenn das Glück uns übel will.

## Metes Capitel.

Der herzog sangt mit den Bewohnern von Siena Arieg an. Der Berfasser wird mit andern zu Ausbesserung der Florentinischen Festungswerke angestellt. — Wortstreit zwischen ihm und dem herzog über die beste Besesstungsart — Cellinis handel mit einem Lombardischen hauptmann, der ihm undössich begegnet. — Entbedung einiger Alterthümer in Erzin der Gegend von Arezzo — Die verstümmelten Figuren werden von Cellini wieder hergestellt. — Er arbeitet in des herzogs Zimmern daran, wobei er hindernisse von Seiten der herzogin sindet. — Seltsamer Austritt zwischen ihm und Ihrer Hoheit. — Er versagt ihr die Gesälligkeit, einige Figuren von Erz in ihrem Immer auszuskellen, wodurch das Berhältnis zwischen beiden verschlimmert wird. — Berdruß mit Bernardone, dem Goldschmied. — Der Versagt besonders ist sehr zufrieden damit. — Gellini wird von bem Wicekönig nach Sicilien berusen, will aber des Herzogs Dienste nicht verlassen. — Sehr vergnügt über die gelungene Arbeit, unternimmt er eine Wallsahrt von wenig Tagen nach Ballombrosa und Camaldoli.

Bu ber Zeit entstand der Krieg von Siena, und der Herzog, ber Florenz befestigen wollte, vertheilte die Thore unter geschickte Bildhauer und Baukünstler. Mir theilte man das Thor al Prato zu und das Thorchen am Arno, das nach den Mühlen geht, dem Cavalier Bandinelli das Thor bei St. Friano; Pasqualino von Ancona ward bei dem Thor St. Pier Gattolini angestellt; Iulian di Baccio d'Agnolo, der Zimmermeister, dei St. Giorgio; Particino, der Zimmermeister, dei St. Niccolo; Franz da San Gallo, der Bildhauer, Margolla genannt, beim Areuze, und Iohann Baptist, Tasso genannt, bei dem Thore Pinti. Und so wurden andere Bastionen und Thore andern Ingenieuren übergeben, deren ich mich nicht erinnere, und die auch auf meine Geschickte keinen Einstuß haben.

Der Herzog, der wirklich immer die besten Einsichten zeigte, ging selbst um die Stadt, und da Seine Excellenz alles wohl überlegt und sich entschlossen hatte, rief er Lactanz Gorini, seinen Cassirer, der sich and ein wenig mit dieser Profession abgab, und ließ ihn alle die Art und Weise zeichnen, wie die Stadt und gedachte Thore besestigt werden sollten, und schickte einem jeden sein gezeichnetes Thor.

Da ich nun diesenigen Risse betrachtete, die man mir zugeschickt hatte, schien es mir, daß sie keineswegs nach den Umständen eingerichtet, sondern äußerst sehlerhaft wären. Sogleich eilte ich, mit der Zeichnung in der Hand, meinen Herzog aufzusuchen, und als ich Seiner Excellen die Mängel dieser Arbeit zeigen wollte, hatte ich kaum zu reden augesangen, als der Herzog sich ergrimmt zu mir wendete und sagte: Wenn

die Rede ist, wie man treffliche Figuren machen soll, so will ich dir nachgeben, aber in dieser Kunst mußt du mir gehorchen; drum befolge die Zeichnung, die ich dir gegeben habe! Auf diese kurzen Worte antwortete ich so gelind, als ich in der Welt nur wußte, und sagte: Gnädiger Herr, auch die gute Art, Figuren zu machen, habe ich von Ew. Excellenz gelernt; benn wir haben immer ein wenig barüber gestritten; nun ist bie Rebe von der Befestigung eurer Stadt, einer. Sache von viel größerer Bebeutung, als Figuren zu machen; beghalb bitte ich Ew. Ercellenz, mich anzuhören, und wenn ich so mit Ihnen spreche, werden Sie mir die Art und Beise zeigen, wie ich Ihnen zu dienen habe. Diese meine gefälligen Worte nahm der Herzog sehr gütig auf, und fing an, mit mir über die Sache zu disputiren; ich zeigte sobann mit lebhaften und beutlichen Grunben, daß die Art, die man mir vorgeschrieben hatte, nicht gut sep. Darauf sagte ber Herzog: Nun gehe und mache selbst eine Zeichnung! und ich will sehen, ob sie mir gefällt. So machte ich ein paar Zeichnungen von der wahren Art, wie die beiden Thore befestigt werden mußten, und brachte sie ihm; er unterschied bas Wahre vom Falschen, und sagte mir sehr freundlich: Nun gehe und mache es nach beiner Art! ich bin es zufrieden. Da fing ich benn mit großer Sorgfalt an.

Die Wache des Thors al Prato hatte ein Lombardischer Capitan von schrecklicher farker Gestalt und von gemeinen Rebensarten. Dabei war er eingebildet und äußerst unwissend; dieser fragte mich sogleich, was ich machen wollte? Darauf ließ ich ihn gefällig meine Zeichnungen seben, und mit der äußersten Mühe erklärte ich ihm die Art, nach der ich verfahren wolle. Nun schüttelte die Bestie den Kopf, wendete sich da = und vorthin, trat von einem Bein aufs andere, wickelte seinen ungeheuern Anebelbart, strich sich am Kinn, zog die Mütze über die Augen, und sagte nur immer: Zum Henker, ich verstehe bas alles nicht! Verbrießlich über diese Bestie, sagte ich: So laßt es mich machen, der ich's verstehe! Dabei wendete ich ihm den Rücken, was er höchst übel nahm und sagte: Du willst gewiß, daß ich mit dir aufs Blut rechten soll. Ich wendete mich erzürnt herum und sagte: Es sollte mir lieber sehn mit dir, als mit der Bastion zu thun zu haben. Sogleich legten wir Hand en die Degen; wir hatten sie aber nicht einmal ganz gezogen, als sich viele wackere Leute von unsern Florentinern und andern Hosseuten dazwischen Der große Theil schalt ihn aus und sagte, er habe Unrecht; erführe, sollte es ihm übel bekommen. Nun beklimmerte er sich um seine Geschäfte, und ich sing meine Bastion an. Als ich nun die gehörige Ansstalt getroffen hatte, ging ich zu dem kleinen Thor am Arno, wo ich einen Capitan von Cesena sand, den artigsten Maun, den ich semals von dieser Prosession gekannt hatte. Aenkerlich zeigte er sich wie ein ziersliches Mädchen, und im Nothsall war er einer der bravsten und tödtlichken Menschen, die man sich denken kann. Dieser Edelmann beobachtete mich sa genau, daß er mir oft Nachdenken erregte, er wünssche mich zu verstehen; und ich zeigte ihm alles auss gefälligste. Genug, wir wetteiferten, wer sich gegen den andern freundlicher bezeugen könne, so daß ich diese Bastion weit besser als sene zu Stande brachte.

Als ich mit meinen Festungswerken fertig war, hatten die Bölker bes Herrn Peter Strozzi im Lande gestreift, und das ganze Gebiet von Prato war so in Furcht gesetzt, daß alles ausräumte und flüchtete. Run kamen ste mit allen ihren Karren herbei, und jeder fuht seine Habe in die Stadt; ein Wagen berührte ben anbern, und es war eine unendliche Menge. Da ich nun solche Unordnung sah, sagte ich zur Thorwache, sie sollten Acht haben, daß unter dem Thore nicht das Unglikk begegne, wie in Turin, wo das Fallgatter, als man es brauchen wollte, von einem folchen Wagen in die Höhe gehalten wurde, und seinen Dienst nicht leisten konnte. Als das Ungeheuer von Capitan diese meine Worte hörte, wendete er sich mit Schimpfreben gegen mich, die ich ihm sogleich zurückgab, so baß es zwischen uns hätte schlimmer als vorher werben können; doch trennte man Da ich nun meine Bastion vollendet hatte, erhielt ich uneruns wieder. wartet vieles Geld, mit dem ich mir wieder anshalf, und mich wieder an die Arbeit begab, um meinen Perseus zu vollenden.

In diesen Tagen hatte man einige Alterthümer in der Gegend von Arezzo ausgegraben, worunter sich auch die Chimäre befand, nämlich der eherne Löwe, den man in den nächsten Zimmern am großen Saal des Palastes noch sehen kann; und zugleich hatte man viele kleine Statuen von Erz gesunden, die ganz mit Erde und Rost bedeckt waren, und einer jeden sehlte entweder der Kopf, die Hände oder die Füße. Der Herzog hatte Bergnügen, sie selbst mit gewissen Grabsticheln rein zu machen, und einst, als ich mit Seiner Excellenz sprach, reichte er mir einen Hammer, womit ich auf die Meißelchen, die er in der Hand hielt, schlug, so daß

Diende, und der Herzog veranlaßte mich, daß ich die sehlenden Glieder wieder herstellte; und da er so viel Bergnügen an dem wenigen Meiseln hatte, so ließ er mich auch des Tags arbeiten, und wenn ich mich versspätete, so mußte ich gerusen werden. Desters gab ich Seiner Excellenz zu verstehen, daß ich mich von meinem Persens abzöge, und daß daraus gar manches Unangenehme entstehen könnte. Erstlich fürchtete ich, daß die lange Zeit, die ich zu meinem Werke branchte, zuletzt Seiner Excellenz verdrießlich fallen möchte, wie es denn auch wirklich nachher geschah; das andere war, daß meine Arbeiter, wenn ich mich nicht gegenwärtig besand, mir theils mein Werk verdarben, theils so wenig als möglich arbeiteten. Darauf begnügte sich der Herzog, daß ich nur beim Einbruche der Nacht in den Palast kommen sollte. Seine Excellenz war äußerst sanft und gütig gegen mich geworden, und jeden Abend, den ich zu ihm kam, nahmen die Lieblosungen zu.

In biesen Tagen baute man an jenen neuen Zimmern gegen bie Löwen, so daß Seine Excellenz, um abgesondert zu febn, sich in den neuen Gemächern eine kleine Wohnung einrichten ließ, mir aber hatte er befohlen, ich sollte durch seine Garderobe kommen, da ich tenn heimlich über die Galerie des großen Saals ging, und durch gewisse Schlupslöcher zu jenem Gemach gelangte. Wenige Tage barauf brachte mich die Herzogin um diese Zugänge, und ließ alle diese Thüren verschließen, so baß ich alle Abende, wenn ich in den Palast kam, eine Weile warten mußte, weil sie sich selbst in diesen Vorzimmern befand, wo man vor ihrer Bequemlichkeit vorbei mußte, und weil sie nicht wohl war, so kam ich niemals, ohne sie zu stören. Nun warf sie beswegen, und wegen der schon bekannten Ursache, den äußersten Groll auf mich, und konnte mich auf keine Weise weder sehen noch leiben. Doch mit aller dieser großen Noth und biefem unendlichen Berbruß fuhr ich gelassen fort hinzugehen. Der Herzog hatte ausbrücklich befohlen, daß man mir, wenn ich an die Thure pochte, sogleich aufmachen sollte; und so ließen sie mich, ohne mir etwas weiter zu sagen, durch alle Zimmer. Run begegnete es manchmal, wenn ich ruhig und unerwartet durchging, daß ich die Herzogin bei ihrer Bequemlichkeit fand, die sich benn mit einem so wüthenden Borne gegen mich hetaustieß, daß ich mich entsetzte. Sie sagte nir immer: Wann wirst du denn einmal mit den kleinen Figuren fertig sehn! dein Kommen wird mir allzu lästig. Darauf antwortete ich mit ber größten Gelassenheit: Gnädige Frau und einzige Gönnerin, ich verlange nichts mehr, als Ihnen mit Treue und ängerstem Gehorsam zu dienen. Die Werte, die mir der Herzog befohlen hat, werden mehrere Monate brauchen; wenn aber Ew. Excellenz nicht will, daß ich mehr hierher kommen soll, so werbe ich auch nicht kommen, es rufe mich, wer will, und wenn ber Herzog zu mir schickt, so will ich sagen, daß ich krank bin, und Sie sollen mich auf keine Weise hier wiedersehen. Darauf versetzte sie: Ich sage nicht, daß du dem Herzog nicht gehorchen sollst, aber mir scheint, daß beine Arbeit kein Ende nehmen wird. Mochte nun der Herzog hiervon etwas gemerkt haben, ober auf andere Weise veranlaßt worden sehn, genug, wenn vierundzwanzig Uhr herbeikam, so ließ er mich rufen, und ber Bote sagte jederzeit: Berfehle nicht zu kommen! der Herzog erwartet dich. Und so fuhr ich fort, mit eben benselben Schwierigkeiten mehrere Abende hinzugehen. Einmal unter andern, als ich nach meiner Gewohnheit hereintrat, sprach der Herzog wahrscheinlich von geheimen Dingen mit seiner Gemahlin, und wendete sich mit heftigem Zorne gegen mich, barüber ich einigermaaßen erschreckt, eilig zurückgeben wollte; er aber sagte schnell zu mir: Komm herein, mein Benvenuto! gehe an beine Arbeit, und ich werte bald bei dir sehn. Indessen ich vorbeiging, nahm mich Prinz Gracia, ein Kind von wenigen Jahren, bei der Jacke, und trieb so artige Scherze, als ein solches Kind nur machen kann. Der Herzog verwunderte sich barüber und sagte: Was ist das für eine anmuthige Freundschaft, die meine Kinder zu dir haben?

Indessen ich nun an diesen Aleinigkeiten arbeitete, waren die Prinzen Don Giovanni, Don Arnando und Don Gracia den ganzen Abend um mich herum, und stachen mich, ohne daß es der Herzog sah; ich aber bat sie, ruhig zu sehn. Sie antworteten: Wir können nicht! Und ich versetet: Was man nicht kann, will man auch nicht; drum laßt mich ruhen! Darliber singen der Herzog und die Herzogin an laut zu lachen.

Einen andern Abend, als ich jene vier Figuren von Erz fertig hatte, die an der Base des Perseus angebracht sind, nämlich Jupiter, Mercur, Minerva und Danae, Mutter des Perseus, mit ihrem kleinen Anaden zu Füßen, hatte ich ste zusammen in gedachtes Zimmer bringen lassen, wo ich Abends arbeitete, und sie in Eine Reihe, ein wenig höher als das Ange, gestellt, wo sie sich wirklich sehr gut ausnahmen. Der Herzog,

ber es gehört hatte, kam etwas früher als gewöhnlich, und weil die Person, die ihm die Nachricht brachte, diese Arbeiten über Verdienst gerühmt und gesagt hatte, sie sepen besser als die alten, und mehr solche Dinge, so kam nun der Herzog mit ber Herzogin, und sprach mit Zufriedenheit von meinen Werken; ich aber stand geschwind auf und ging ihm entgegen. Er hob darauf nach seiner fürstlichen und edlen Art die rechte Hand auf, worin er eine Birne hielt, so groß und schön, als man sie nur sehen kann, und fagte dabei: Nimm hier, mein Benvenuto, und bringe diese Birne in ben Garten beines Hauses! Darauf antwortete ich gefällig: . O gnäbiger Herr, ist es Ihr Ernst, daß ich die Birne in den Garten meines Hauses legen soll? Der Herzog sagte von neuem: In den Garten des Hauses, das bein ist! Berstehft bu mich recht? Darauf bankte ich Seiner Excellenz und ber Herzogin mit ben besten Ceremonien, die ich nur in der Welt zu machen wußte. Dann setzten sie sich gegen die Figuren über, und sprachen über zwei Stunden von nichts als von benfelben, so daß die Herzogin ein unmäßiges Berkangen danach empfand, und zu mir sagte: Ich will nicht, daß du diese schönen Figuren da unten auf bem Plat verschwendest, wo sie in Gefahr kämen, verdorben zu werben, vielmehr sollst du sie mir in einem meiner Zimmer anbringen, wo ich sie aufs beste will halten lassen, wie ihre seltene Tugend vervient. Gegen biese Worte setzte ich mich mit unendlichen Grunden; weil ich aber sah, wie sest sie entschlossen war, daß ich die Figuren nicht an die Base, wo sie sich jetzt besinden, aufstellen sollte, so wartete ich den andern Tag ab, und ging um Zweiundzwanzig in den Palast, und als ich fand, daß der Herzog und die Perzogin ausgeritten waren, ließ ich die Figuren hinuntertragen, und weil ich an der Base schon alles zurecht gemacht hatte, so löthete ich sie sogleich ein, wie sie bleiben sollten. Als die Herzogin es hörte, wurde sie so zornig, daß sie mir, wenn ihr Gemahl nicht gewesen wäre, gewiß vieles Uebel zugefügt hätte. Run kam dieser Berdruß noch zu jenem wegen der Perlen, und sie wirkte so viel, daß der Herzog sein weniges Bergnügen aufgab. Ich kam also Abends nicht mehr hin; benn ich fand alle bie vorigen Schwierigkeiten, wenn ich in ben Palast wollte.

Ich wohnte nun, wo ich meineg Perseus schon hingebracht hatte, und arbeitete an seiner Bollenbung unter allen den Hindernissen, deren ich schon erwähnt habe, das heißt, ohne Geld und unter so vielen andern

Borfällen, beren Hälfte schon einen Mann von Diamanten zur Berzweiflung gebracht hätte. Als der Herzog vernahm, daß ich den Perfeus schen als geendigt zeigen konnte, kam er einen Tag, das Werk zu sehen, und gab auf eine beutliche Art zu erkennen, daß es ihm außerorbentlich gefalle. Darauf wendete er sich zu gewissen Herren, die mit ihm waren, und sagte: Ob uns gleich dieses Werk sehr schön vorkommt, so muß es boch auch dem Bolke gefallen; deswegen, mein Benvenuto, ehe du die lette Hand anlegst, wünschte ich, daß du mir zu Liebe diese vorbere . Thure nach meinem Palaste zu öffnetest, um zu sehen, was das Boll dazu sagt; benn es ist keine Frage, daß es ein Unterschied sehn muß, es frei ober in einer solchen Enge zu sehen, und es wird sich gewiß anders als gegenwärtig zeigen. Auf biese Worte sagte ich bemitthig zu Seiner Excellenz: Es wird gewiß um die Hälfte beffer aussehen. Erinnern sich Ew. Ercellenz nicht, es in bem Garten meines Hauses gesehen zu haben, wo es sich so gut zeigte? Ja sogar Bandinelli, der es daselbst sah, war genöthigt, ungeachtet seiner bosen Ratur, Gutes bavon zu reben, er, ber sein ganzes Leben lang von niemand Gutes gesprochen hat; und ich fürchte, Ew. Excellenz trauen ihm zu viel. Darauf sagte ber Herzog ein wenig verdrießlich, aber mit gefälligen Worten: Thue es, mein Benvenuto, zu meiner geringen Genugthuung!

Als er weg war, machte ich mich baran, die Statue aufzubeden; weil aber ein wenig Gold fehlte, und ein gewisser Firnis und andere Kleinigkeiten, die zu Vollendung eines Werks gehören, murmelte ich verdrießlith, schalt und betrübte mich, und verwünschte den verfluchten Tag, der mich veranlaßt hatte, nach Florenz zu gehen. Denn ich sah freisich den gtoßen Verlust, den ich mir zugezogen hatte, indem ich Frankreich verließ, und sah und wußte noch nicht, was ich Sutes von meinem Herrn in Florenz erwarten sollte; denn alles, was ich von Ansang bis zur Mitte und die zum Ende gethan hatte, war alles zu meinem größten Schaden geschehen. Und so, mit größtem Verdrusse, deckte ich die Vildsfäule tes solgenden Tags auf.

Nun gesiel es Gott, daß, sobald als sie gesehen wurde, sich ein unmäßiges Geschreit zum Lobe des Werks erhob, wobei ich mich ein wenig getröstet sühlte. Die Leute hörten nicht auf, immersort Sonette an die Thürgewände anzuheften, wodurch gleichsam ein sestliches Ansehen entstand. Indessen suche ich das Werk zu vollenden, und arbeitete an demselben

Tage daran, an welchem es mehrere Stunden aufgedeckt blieb, und mehr als zwanzig Sonette und Griechische Berse angeheftet waren; denn eben waren Ferien auf der Universität Pisa, und alle die vortrefflichsten Lehrer und Schüler bemühten sich um die Wette. Was mir aber das größte Bersynigen machte, und mir die größte Hoffnung wegen der Gesinnung des Herzogs gab, war, daß die von der Kunst, nämlich Maler und Bildhauer, gleichsalls wetteiserten, wer das meiste Sute davon sagen könnte; und unter andern der geschickte Waler Jacob von Pontormo; am höchsten aber schützte ich das Lob des trefslichen Bronzino, des Malers, dem es nicht genug war, verschiedene Gedichte öffentlich anheften zu lassen, sondern der mir dersselben auch noch ins Haus schickte, worin er so viel Gutes ans seine seltene und angenehme Weise sagte, daß ich mich wieder einigermaaßen beruhigte. Und so hatte ich das Werk wieder bedeckt, und suchte es mit allem Fleiß zu vollenden.

Als mein Herzog die Gunst erfuhr, welche mir die treffliche Schule bei diesem kurzen Anblick erzeigt hatte, sagte er: Ich freue mich, daß Benvenuto diese Reine Zufriedenheit gehabt hat, so wird er desto geschwinder die Arbeit vollenden; aber er denke nur nicht, wenn sie ganz aufgedeckt ist, daß die Leute noch immer auf gleiche Weise sprechen werden. Es werden dann auch alle Fehler, die daran sind, aufgedeckt sehn, und man wird andere, die nicht daran sind, hinzuthun; so mag er sich mit Gebuld waffnen. An biefen Reben war Bandinelli Schuld; benn er hatte bei dieser Gelegenheit die Werke des Andreas del Verrocchio angeführt, der den schönen Christus und St. Thomas von Erz gemacht hatte, ben man an der Façade Orsanmichele sieht, und noch andere Werke, sogar den verwundernswürdigen David des göttlichen Michel Agnolo Buonarotti, von dem er auch behauptete, er zeige sich nur von vorn gut. Dann sprach er von seinem Hercules und seinen unendlichen Sonetten, die daran geheftet wurden, und sprach alles Uebel vom Bolt. Der Herzog hatte ihn zu biesen Reben veranlaßt, und glaubte wirklich, die Sache werbe auch so ablaufen; tenn ber neibische Bandinelli hörte nicht auf, Uebles zu reden. So fagte auch einmal, in der Gegenwart des Herzogs, ber Schurke Bernardone, ber Mäller, nur um bem Bandinelli zu schmeis cheln: Wißt, gnädiger Herr, große Figuren zu machen, ist eine andere Kunst als kleine zu arbeiten! Ich will nicht fagen, daß er die kleinen Figürchen nicht gut gemacht habe; aber ihr werdet seben, die große

gelingt ihm nicht. Und unter diese hämischen Worte mischte er nach seiner Spinnenart noch andere, und häufte Lügen auf Lügen.

Run gefiel's aber meinem glorreichen Herrn und unsterblichen Gott, raß ich meine Statue vollendete, und sie an einem Donnerstag ganz aufbeden konnte. Alsobald — es war noch nicht ganz Tag — vereinigte sich eine solche Menge Bolls, daß es nicht zu zählen war, und alle wetteiferten, das Beste davon zu sprechen. Der Herzog stand an einem niedern Fenster des Palastes, das über der Thüre war, und so dernahm er, halb verborgen, alles, was man sagte. Als er nun einige Stunden zugehört hatte, stand er mit so viel Zufriedenheit und Lebhaftigkeit auf, wendete sich zu Herrn Sforza und fagte: Sforza, gehe zu Benvenuto, und sage ihm von meinetwegen, daß er mich mehr, als ich hoffte, befriedigt hat! Ich will ihn auch zufrieden stellen, er soll sich verwundern; und sage ihm, er solle gutes Muths sepn. Herr Sforza brachte mir diesen ruhmvollen Auftrag, wodurch ich äußerst gestärkt ward, und benselben Tag sehr vergnügt zubrachte, weil das Bolk auf mich mit Fingern wies, und mich dem und jenem als eine neue und wundersame Sache zeigte. Unter andern waren zwei Ebelleute, die der Bicekönig von Sicilien an unsern Herzog in Geschäften geseubet hatte. Als man mich diesen beiden gefälligen Männern auf bem Plate zeigte, kamen sie heftig auf mich los, und, mit ihren Mützen in der Hand, hielten sie mir eine so umständliche Rede, die für einen Papft zu viel gewesen wäre. Ich demuthigte mich, so viel ich konnte, aber sie beckten mich bergestalt zu, daß ich sie inständig bat, mit mir vom Platze wegzugehen, weil die Leute bei uns still standen und mich schärfer ansahen als unsern Perseus selbst. Unter diefen Ceremonien waren sie so kühn und verlangten, ich möchte nach Sicilien kommen, da sie mir denn einen solchen Contract versprachen, mit dem ich zufrieden sehn sollte. Sie sagten mir, Johann Fra Agnolo von ben Serviten habe ihnen einen Brunnen gemacht, mit vielen Figuren verziert, aber sie sehen lange nicht von der Bortrefflichkeit wie der Perseus, und er seh dabei reich geworden. Ich ließ sie nicht alles, was sie sagen wollten vollenden, sondern versetzte: Ich verwundere mich sehr, daß ihr von mir verlangt, daß ich einen Herrn verlassen soll, der die Talente mehr schätzt als irgend ein anderer Fürst, der je geboren wurde, um so mehr, de ich ihn in meinem Baterlande finde, ter Schule aller ber großen Rünfte. Hätte ich Lust zu großem Gewinn, so ware ich in Frankreich geblieben,

im Dienste bes großen Königs Franz, ber mir tausend Goldgulden sür meinen Unterhalt gab, und dazu die Arbeit meiner sämmtlichen Werke bezahlte, so daß ich mich alle Jahre über viertausend Goldgulden stand; nun bin ich aber doch weggegangen, und habe den Lohn meiner Werke von vier Jahren in Paris zurückgelassen. Mit diesen und andern Worten schnitt ich die Ceremonien durch, dankte den Herren für das große Loh, das sie mir gegeben hatten, und versicherte sie, das seh die größte Belohnung sür jeden, der sich ernsthaft bemühe; ich setze hinzu, sie hätten meine Lust, gut zu arbeiten, so vermehrt, daß ich in wenigen Jahren ein anderes Werk aufzustellen hosste, mit dem ich der vortresslichen Florentinischen Schule noch mehr als mit diesem zu gefallen gedächte. Die beiden Edelleute hätten gerne den Faden der Ceremonien wieder angeknüpft; aber ich, mit einer Mützendewegung und einem tiesen Bückling, nahm sogleich von ihnen Abschied.

Auf diese Weise ließ ich zwei Tage vorübergeben, und als ich sab, daß das große Lob immer zunahm, entschloß ich mich, meinem Herzog aufzuwarten, der mit großer Freundlichkeit zu mir sagte: Mein Benvenuto, du hast mich und das ganze Bolt zufrieden gestellt; aber ich verspreche bir, daß ich dich auf eine Weise befriedigen will, über welche du dich verwundern sollst, und ich sage dir, der morgende Tag soll nicht vorübergehen. Auf diese herrlichen Bersprechungen wendete ich alle Kräfte ber Seele und des Leibes in Einem Augenblick zu Gott, und bankte ihm aufrichtig; zugleich hörte ich meinen Herzog an, und halb weinend vor Freude kliste ich ihm bas Rleid und sagte: Mein glorreicher Herr, freigebig gegen alle Talente und gegen die Menschen, die sie ausüben, ich bitte Ew. Excellenz um gnädigen Urlaub auf acht Tage, damit ich Gott danken möge. Denn ich weiß wohl, wie übermäßig ich mich angestrengt habe, und bin überzeugt, daß mein fester Glaube Gott zu meiner Hulfe bewogen hat. Wegen diesem und so mauchem andern wunderbaren Beistand will ich acht Tage als Bilgrim auswandern, und meinem unsterblichen Gott und herrn danken, der immer demjenigen hilft, der ihn nit Wahrheit anruft.

Darauf fragte nich der Herzog, wohin ich gehen wollte? und ich versetzte: Morgen früh will ich weggehen, auf Ballombrosa zu, von da nach Camaldoli und zu den Eremiten, dann zu den Bädern der heiligen Maria, und vielleicht die Sestile, weil ich höre, daß daselbst schöne Altersthümer sind. Dann will ich über St. Francesco della Bernia zurücklehren,

unter beständigem Danke gegen Gott, und mit dem lebhaften Wunsch, Ew. Excellenz weiter zu dienen. Darauf sagte mir der Herzog mit heiterm Gesichte: Gehe und kehre zurück! Wirklich, so gefällst du mir; lasse mir zwei Berse zum Andenken, und seh unbesorgt!

Sogleich machte ich vier Berse, in welchen ich Seiner Excellenz dankte, und gab sie Herrn Sforza, der sie dem Herzog in meinem Namen siberreichte. Dieser empfing sie, gab sie sodann zurück und sagte: Lege sie mir täglich vor die Augen! denn wenn Benvenuto zurückkänse und seine Sache nicht ausgesertigt fände, ich glaube, er brächte mich um. Auf diese scherzhafte Weise verlangte der Herzog erinnert zu werden. Diese bestimmten Worte sagte mir Herr Sforza noch selbigen Abend, verwunderte sich über die große Gunst, und sagte mir auf eine sehr gefällige Weise: Gehe, Benvenuto, und konime bald wieder! Ich beneide dich.

## Meuntes Capitel.

Der Autor begegnet auf seinem Wege einem alten Alchimisten von Bagno, ber ihm von einigen Gold- und Silberminen Kenntniß giebt, und ihn mit einer Karte von seiner eigenen Hand beschenkt, worauf ein gefährlicher Paß bemerkt ist, durch welchen die Feinde in des herzogs Land kommen könnten. — Er kehrt damit zum herzog zurud, der ihn wegen seines Eisers höchlich lobt. — Differenz zwischen ihm und dem herzog wegen des Preises des Berseus. — Man überläst es der Entscheidenung des hierondmus Albizzi, welcher die Sache keinerwegs zu des Altors Zusriedenheit volldringt. — Neues Misverständniß zwischen ihm und dem herzog, welches Bandinelli und die herzogin vermitteln sollen. — Der herzog wünscht, das er halberhobene Arbeiten in Erz. für den Chor von St. Maxia del Fipre unternehmen möge. Mach wenig Unterhaltung giebt der herzog diesen Borsat auf. — Der Autor erdieter sich, zwei Pulte für den Chor zu machen, und sie mit halberhobenen Figuren in Erz auszuzieren. — Der herzog billigt den Borschlag.

Nun ging ich im Namen Gottes von Florenz weg, immer Psalmen und Gebete zu Verherrlichung des göttlichen Namens auf der ganzen Reise singend und aussprechend. Auf dem Wege hatte ich das größte Vergnügen; denn es war die schönste Sommerzeit, und die Aussicht in ein Land, wo ich nie gewesen war, schien mir so reizend, daß ich erstaunte und mich ergetzte. Zum Führer hatte ich einen jungen Mann aus meiner Werkstatt mitgenommen, der von Bagno war und Cäsar hieß, von dessen Eltern ich auf das freundschaftlichste aufgenommen ward. Unter andern war ein alter Mann in der Familie, über siedzig Jahre, vom gefälligsten

Wesen, ein Oheim bes gebachten Casar, eine Art von dirurgischem Arzt, der ein wenig nach der Alchymie hinzielte. Dieser Mann zeigte mir, daß die Gegend Minen von Gold und Silber habe; er ließ mich viele schöne Sachen des Landes seben, woran ich ein großes Bergnügen fand. Als er nun auf diese Weise mit mir bekannt geworden war, sagte er unter andern eines Tags zu mir: Ich will euch einen Gedanken nicht verhehlen, woraus was sehr Nützliches entstehen könnte, wenn Seine Excellenz barauf hören wollte. Nämlich in ber Gegend von Camalboli ift ein so verbedter Bag, daß Peter Strozzi nicht allein sicher durchkommen, sondern auch Poppi ohne Widerstand wegnehmen könnte. Als er mir die Sache mit Worten erklärt hatte, zog er ein Blatt aus der Tasche, worauf der gute Alte die ganze Gegend dergestalt gezeichnet hatte, daß man die große Gefahr sehr wohl sehen und deutlich erkennen konnte. Ich nahm die Zeichnung und ging sogleich von Bagno weg, nahm meinen Weg über Prato Magno und über St. Francesco della Bernia, und so tam ich nach Florenz zurück. Ohne Berweilen, nur daß ich die Stiefeln auszog, ging ich nach bem Balast und begegnete bem Berzog, der eben aus dem Palast des Podesta zurudkehrte, bei der Abtei. Als er mich sah, empfing er mich aufs freundlichste, doch mit ein wenig Berwunderung, und sagte: Warum bift du so geschwind zuruckgekommen? ich erwartete bich noch nicht in acht Tagen. Darauf versetzte ich: Zum Dienst Ew. Excellenz bin ich zurückgekehrt; benn gern wäre ich noch mehrere Tage in jenen schönen Gegenten geblieben. Und was Gutes bringst du denn bei deiner schnellen Wiederkehr? fragte der Herzog. Darauf versetzte ich: Mein Herr, es ist nothig, daß ich euch Dinge von großer Bedeutung sage und vorzeige, und so ging ich mit ihm nach dem Palast. Daselbst führte er mich in ein Zimmer, wo wir allein waren. Ich sagte ihm alles und ließ ihn die wenige Zeichnung sehen, und es schien ihm angenehm zu senn. Darauf sagte ich zu Seiner Excellenz, es sep nöthig, einer Sache von solcher Wichtigkeit bald abzuhelfen. Der Herzog bachte darauf ein wenig nach und sagte: Wiffe, daß wir mit dem Herzog von Urbino einig sind, der nun selbst dafür forgen mag, aber behalte das bei bir. Und so kehrte ich mit großen Zeichen seiner Gnabe wieder nach Hause.

Den andern Tag ließ ich mich wieder sehen, und der Herzog, nachdem er ein wenig gesprochen hatte, sagte mit Heiterkeit: Morgen ganz gewiß soll deine Sache ausgefertigt werden: deswegen seh gutes Muths! Berlangen. Der Tag kam, ich ging nach dem Palast, und wie es gewöhnlich ist, daß man bose Neuigkeiten früher als die guten erfährt, so rief mich Herr Jacob Guidi, Secretär Seiner Excellenz, mit seinem schiesen Maule und stolzem Ton; dabei zog er sich auf sich zurück, stant wie angepfählt und wie ein erstarrter Mensch, dann sing er an folgendermaaßen zu reden: Der Herzog, sagte er, will von dir wissen, was du stür deinen Perseus verlangst. Ich stand erstaunt und erschrocken, und antwortete sogleich: es seh meine Art nicht, den Preis meiner Arbeiten zu bestimmen; Seine Excellenz habe mir vor zwei Tagen ganz was anders versprochen. Sogleich sagte mir der Mensch mit noch stärkerer Stimme: Ich besehle dir ausdrücklich von Seiten des Herzogs, daß du mir sagst, was du verlangst, bei Strase, völlig in Ungnade Seiner Excellenz zu fallen.

Ich hatte mir geschmeichelt, bei ben großen Liebkosungen, die mir ber Herzog erzeigt hatte, nicht fowohl etwas zu gewinnen, sondern ich hoffte nur seine ganze Gnade erlangt zu haben. Run kam ich liber bas unerwartete Betragen bergestalt in Wuth, und besonders, daß mir die Botschaft durch diese giftige Kröte nach ihrer Weise vorgetragen wurde, und antwortete sogleich: wenn ber Herzog mir 10000 Scubi gabe, so würde er mir die Statue nicht bezahlen, und wenn ich geglaubt hätte, auf solche Weise behandelt zu werden, so wäre ich nie geblieben Sogleich sagte mir ber verbrießliche Mensch eine Menge schimpflicher Worte, und ich that besigleichen. Den andern Tag wartete ich bem Herzog auf; er winkte mir, und ich näherte mich. Darauf sagte er zornig: Die Städte und großen Paläste der Fürsten und Könige bant man mit 10000 Ducaten. Darauf antwortete ich schnell, indem ich des Daupt neigte, Seine Excellenz würde sehr viele Menschen finden, bie ihr Städte und Paläste zu vollenden verstünden, aber Statuen, wie der Perfeus, möchte vielleicht niemand in ber Welt so zu machen im Stante seyn. Sogleich ging ich weg, ohne was weiter zu sagen und zu thun.

Wenige Tage barauf ließ mich die Herzogin rufen und sagte wir: ich solle ven Zwist, den ich mit dem Herzog habe, ihr überlassen; denn sie glaube etwas thun zu können, womit ich zufrieden sehn würte. Auf diese glitigen Worte antwortete ich, daß ich nie eine größere Belohnung meiner Mühe verlangt hätte als die Gnade des Herzogs. Seine

Excellenz habe mir sie zugesichert, und ich überlasse mich nicht erst gegenwärtig Ihnen beiderseits gänzlich, da ich es von der ersten Zeit meines Dienstes an mit aller Freundlichkeit schon gethan habe. Dann setzte ich hinzu: Wenn Seine Excellenz mir für meine Arbeit ein Gnadenzeichen gäben, das nur fünf Pfennige werth seh, so würde ich vergnügt und zufrieden sehn, wenn ich mich dabei nur Seiner Gnade versichern könnte. Darauf sagte mir die Herzogin lächelnd: Du würdest am besten thun, wenn du meinem Rathe solgtest. Sogleich wendete sie mir den Rücken und ging hinweg.

Ich bachte mein Bestes gethan zu haben, indem ich so bemüthige Worte brauchte; benn ob sie gleich vorher ein wenig über mich gezürnt hatte, so war ihr boch eine gewisse gute Art zu handeln eigen. die Sache nahm für mich leider eine schlimme Wendung. Ich war zu der Zeit sehr vertraut mit Hieronymus Albizzi, Vorgesetzem der Truppen bes Herzogs, ber mir eines Tags unter andern fagte: D Benvennto, es ware doch gut, die fleine Differenz, die du mit dem Herzog hast, ins gleiche zu bringen. Hättest du Bertrauen in mich, so glaubte ich wohl damit fertig zu werden; benn ich weiß, was ich sage. Wird der Herzog wirklich einmal bose, so wirst du dich dabei sehr übel befinden; das seh dir genug! ich kann dir nicht alles sagen. Run hatte mich vorher schon wieder ein Schalf gegen die Herzogin mißtrauisch gemacht; benn er erzählte mir, er habe sie bei irgend einer Gelegenheit sagen hören: Er will ja für weniger als zwei Pfennige ben Perseus wegwerfen, und damit wird der ganze Streit geendigt sepn.

Wegen dieses Berdachtes sagte ich Herrn Albizzi: Ich überlasse ihm alles, und ich würde mit dem, was er thue, völlig zufrieden sehn, wenn ich nur in der Gnade des Herzogs bliebe. Dieser Ehrenmann, der sich recht gut auf die Soldatenkunst verstand, besonders aber auf die Ansührung leichter Truppen, das alles rohe Menschen sind, hatte keine Lust an der Bildhauerei und verstand auch deswegen nicht das mindeste davon. Als er nun mit dem Herzog sprach, sagte er: Benvenuto hat sich mir ganz überlassen und mich gebeten, ich solle ihn Ew. Ercellenz empsehlen. Darauf sagte der Herzog: Auch ich will ench die Entscheidung übertragen, und mit allem, was ihr bestimmt, zufrieden sehn. Darauf machte Herr Hiero-nhmus einen Aufsat, der sehr gut und zu meinen Gunsten geschrieben war, und bestimmte, der Herzog solle mir 3500 Goldzulden reichen lassen,

wodurch zwar ein solches Werk nicht völlig bezahlt, aber doch einigermaaßen für meinen Unterhalt gesorgt seh, und womit ich zufrieden sehn
könnte. Es waren noch viele Worte hinzugesügt, die sich alle auf diesen
Preis bezogen. Diesen Aufsatz unterschried der Herzog so gern, als ich
übel damit zufrieden war. Als es die Herzogin vernahm, sagte sie: Es
wäre besser für den armen Mann gewesen, wenn er sich auf mich verlassen hätte; ich würde ihm wenigstens 5000 Goldgulden verschafft haben,
und dieselbigen Worte sagte sie mir eines Tags, als ich in den Balak
kam, in Gegenwart des Herrn Alamanno Salviati; sie lachte mich aus
und sagte, das Uebel, das mir begegne, tresse mich mit Recht.

Der Herzog hatte befohlen, mir sollten 100 Goldgulden monatlich bezahlt werden; nachher sing Herr Antonio de' Nobili, der gedachten Aufs trag hatte, mir nur 50 zu zahlen an, bann gab er mir manchmal nur 25, manchmal auch gar nichts. Da ich nun sah, daß ich so hingehalten ward, wendete ich mich aufs höflichste an ihn und bat ihn, mir die Ursache zu sagen, warum er die Zahlung nicht vollendete. Er antwortete mir so gütig, und es schien mir, daß er sich gar zu weit herausließe: benn er sagte, er könne die Bahlung nicht regelmäßig fortsetzen, weil man im Palast nicht zum besten mit Geld versehen seh; er verspreche aber, daß er mich bezahlen wolle, sobald er Geld erhalte. er hinzu: Ich müßte ein großer Schelm sehn, wenn ich dich nicht bezahlte. Ich verwunderte mich, ein solches Wort von ihm zu hören, und hoffte nun, ich würde mich so bald als möglich befriedigt sehen. erfolgte gerade das Gegentheil, und da ich mich so aufziehen sah, erzürnte ich mich mit ihm und sagte ihm kühne und heftige Worte, und erinnerte ihn an feine eigenen Ansbrücke. Indessen starb er und man blieb mir 500 Goldgulden schuldig, bis heute, da wir nahe am Ende des Jahres 1566 sind.

Auch war ein Theil meiner Besoldung rückständig geblieben, und ich dachte nicht, diesen Rest jemals zu erhalten; denn es waren schon drei Jahre verstossen. Aber der Herzog siel in eine gefährliche Krankheit; und konnte in achtundvierzig Stunden das Wasser nicht lassen. Als er nun merkte, daß ihm die Aerzte mit ihren Mitteln nicht helsen konnten, wendete er sich vielleicht zu Gott und beschloß, daß jeder seinen Rückstand erhalten solle; da wurde ich denn auch bezahlt, aber für meinen Perseus erhielt ich nicht die ganze Summe.

Fast hatte ich mir vorgesetzt, dem Leser von meinem unglücklichen Perseus nichts mehr zu erzählen, doch kann ich einen merkwürdigen Umstand nicht verschweigen, und nehme baher ben Faden ein wenig rückwärts wieder auf: Damals, als ich mit der Herzogin sprach und mit aller Demuth zu erkennen gab, daß ich mit allem zufrieden sehn wolle, was der Herzog mir geben würde, hatte ich die Absicht, mich wieder allmählig in Gunst zu setzen und bei dieser Gelegenheit ben Herzog einigermaaßen zu befänftigen; denn wenige Tage vorher, ehe Albizzi den Accord machte, hatte sich der Herzog heftig über mich erzürnt. Denn als ich mich bei Seiner Excellenz über die äußerst schlechte Behandlung beklagte, die ich von Alphons Duistelli, Herrn Jacob Polverini, dem Fiscal, und besonders von Baptist Bandini von Bolterra dulben mußte, und mit einiger Leidenschaft meine Gründe vortrug, sah ich den Herzog in so großen Born gerathen, als man sich denken kann. Er sagte mir babei: Das ift ein Fall, wie mit beinem Perseus, für den du mir 10000 Scudi gefordert Du bist zu sehr auf beinen Bortheil bebacht. Ich will die Statue schätzen lassen, und was man recht findet, follst du haben. Hierauf antwortete ich, ein wenig kühn und halb erzürnt, wie man sich gegen große Herren nicht betragen soll: Wie wäre es möglich, daß mein Werk nach seinem Werth geschätzt würde, da gegenwärtig niemand in Florenz ist, ber ein gleiches machen kann! Darauf ward ber Herzog noch zorniger und sagte mir viele heftige Worte; unter andern rief er aus: Ja, es ist gegenwärtig ein Mann in Florenz, ber ein solches Werk machen könnte, und beswegen wird er es auch zu beurtheilen wissen! Er meinte ben Bandinelli, Cavalier von St. Jacob. Darauf versetzte ich: Ew. Excellenz hat mich in den Stand gesetzt, in der größten Schule der Welt ein großes und schweres Werk zu vollenden, das mir mehr gelobt worden ist als irgend eins, das jemals in dieser göttlichen Schule aufgedeckt worden; und was mir am meisten schmeichelte, war, daß die trefflichen Männer, die von der Kunst sind und sich darauf verstehen, wie zum Beispiel Bronzino, ber Maler, mir allen Beifall gaben. Dieser treffliche Mann bemühte sich und machte mir vier Sonette, worin er die ebelsten und herrlichsten Worte fagte, die man nur ausbrucken kann, und eben biefer wundersame Mann mar Schuld, daß die ganze Stadt so sehr in Bewegung kam. Freilich wenn sich dieser Mann so gut mit der Bildhauerkunft als der Malerei abgeben wollte, so würde er vielleicht ein solches Werk

vollenden können. Auch gestehe ich Ew. Excellenz, daß mein Meister Michel Agnolo Buonarotti, als er jünger war, gleichfalls ein ähnliches gemacht hatte, aber nicht mit weniger Anstreugung als ich selbst; nun aber, ba er sehr alt ist, wird ihm eine solche Arbeit gewiß nicht gelingen, so daß ich gewiß überzeugt bin, daß zu unserer Zeit niemand bekannt seh, ber sie ausführen könne. Nun hat meine Arbeit ben größten Lohn erhalten, den ich in der Welt erlangen kann, besonders da Ew. Excellenz sich davon so zufrieden zeigten und mir sie mehr als ein anderer lobten; was kounte ich für eine größere und ehrenvollere Belohnung verlangen? Gewiß, Em Ercellenz konnte mir sie nicht mit einer herrlichern Münze bezahlen; benn keine Art von Schatz kann sich mit diesem vergleichen. So bin ich überflüffig belohnt, und ich danke Ew. Excellenz dafür von Herzen. antwortete der Herzog: Du denkst nicht, daß ich reich genug bin, dich zu bezahlen; aber ich sage dir, du sollst mehr haben, als sie werth ist. Darauf versetzte ich: Ich denke an keine andere Belohnung, als die mir Ew. Excellenz und die Schule schon gegeben haben, und nun will ich mit Gott fortgehen, ohne das Haus jemals wieder zu betreten, das Ew. Excellenz mir schenkte, und ich will nicht denken, jemals Florenz wieder zu sehen.

Wir waren eben bei St. Felice — benn ber Herzog ging nach bem Palast zurück — und auf meine heftigen Worte wendete er sich schnell in großem Borne gegen mich und sagte: Du gehst nicht weg! Hite bich wohl wegzugehen! Halb erschrocken begleitete ich ihn nach bem Palast; bort gab er dem Erzbischof von Pisa, Bartolini, und Herrn Pandolfo bella Stufa ben Auftrag, sie sollten Baccio Bandinelli von seinetwegen sagen, er möge meinen Perseus wohl betrachten und das Werk schätzen; benn ber Herzog wolle mir den rechten Preis bezahlen. wackern Männer gingen sogleich zu Bandinelli und verrichteten ihren Auftrag. Er wußte sehr gut, was sie werth war, aber weil er mit mir über vergangene Dinge erzürnt war, so wollte er sich in meine Angelegenheiten auf keine Weise mischen. Darauf fügten die beiden Sbelleute hinzu: Der Herzog hat uns gefagt, daß er, bei Strafe seiner Ungnade, end besiehlt, ihm den Preis zu bestimmen. Wollt ihr zwei, drei Tage, um sie recht zu betrachten, so nehmt euch die Zeit, und bann sagt uns, mas die Arbeit verdiene! Darauf antwortete jener, er habe sie genng betrachtet und wolle gern ben Befehlen bes Herzogs gehorchen: das Wert

seh reich und schön gerathen, so daß es wohl 16000 Goldgulden und mehr werth sey. Diese Worte hinterbrachten sogleich die guten Edelleute dem Herzog, welcher sich sehr darüber erzürnte. Auch sagten sie mir es wieder, worauf ich antwortete, daß ich auf keine Weise das Lob des Bandinelli annehmen wolle, da er nur lebles von jedermann spreche. Diese meine Worte sagte man dem Herzog wieder, und deßhalb verlangte die Herzogin, daß ich ihr die Sache überlassen sollte. Das ist nun alles die reine Wahrheit; genug, ich hätte besser gethan, die Herzogin walten zu lassen; denn ich wäre in kurzem bezahlt gewesen und hätte einen größern Lohn empfangen.

Der Herzog ließ mir burch Herrn Celio Torelli, seinen Auditor, sagen, er verlange daß ich gewisse Geschichten in halberhobener Arbeit von Erz rings um den Chor von St. Maria del Fiore verfertigen solle. Weil aber dieser Chor ein Unternehmen des Bandinelli war, so wollte ich sein Zeug nicht burch meine Bemühungen bereichern. Zwar hatte er selbst die Zeichnung bazu nicht gemacht — denn er verstand nichts in der Welt von Architectur — vielmehr war der Riß von Julian di Baccio d'Aguolo, dem Zimmermann, der die Ruppel verdarb; genug, es ist nicht die mindeste Kunst daran. Aus dieser doppelten Ursache wollte ich das Werk nicht machen; doch hatte ich immer auf das ergebenste den Herzog versichert, daß ich alles thun würde, was Seine Excellenz mir Nun hatte der Herzog den Werkmeistern von St. Maria del Fiore befohlen, sie sollten mit mir übereinkommen, er wolle mir eine Befoldung von 200 Scudi bes Jahrs geben, und meine Arbeit sollten sie mir aus ber Baukasse bezahlen. So erschien ich vor gedachten Werkmeistern, welche mir den erhaltenen Befehl bekannt machten. nun glaubte, meine Gründe ihnen sicher vorlegen zu können, zeigte ich ihnen, daß so viele Geschichten von Erz eine große Ausgabe machen würden, die völlig weggeworfen wäre; dabei führte ich meine Ursachen an, welche sie alle sehr wohl begriffen. Die erste war, die Zeichnung des Chors sen ganz falsch und shne die mindeste Vermunft gemacht; man sehe weber Kunst noch Bequemlichkeit, weber Anmuth noch Proportion daran. Die zweite Ursache war, weil gebachte Geschichten so niedrig zu stehen kämen, daß sie unter dem Auge blieben, von Hunden besudelt und immer von Staub und allem Unrath voll sehn würden; beswegen wollte ich sie nicht machen: benn ich möchte nicht gern ben Ueberrest

meiner besten. Jahre wegwersen und dabei Seiner Ercellenz nicht dienen, da ich ihr doch so sehr zu gefallen und zu dienen wünsche. Wenn aber der Herzog mir etwas wolle zur thun geben, so möchte er mich die Mittelthüre von St. Maria del Fiore machen sassen; dieses Werk würte gesehen werden und Seiner Ercellenz zu größerm Ruhme gereichen. Ich wollte mich durch einen Contract verbinden, daß, wenn ich sie nicht besser machte als die schönste Thüre von St. Ivhann, so verlange ich nicht sitr meine Arbeit; wenn ich aber sie nach meinem Versprechen vollendete, so wäre ich zufrieden, daß man sie schätzen lasse, und man solle mir alsbann 1000 Scudi weniger geben, als sie von Kunstverständigen geschätzt würde.

Den Banherren gestel mein Borschlag sehr wohl, und sie gingen, um mit dem Herzog zu reden, unter andern Peter Salviati, der dem Herzog das Angenehmste zu sagen glaubte; es war aber gerade das Gegentheil; denn dieser versetze, ich wolle nur immer das nicht thun, was er verlange. Und so ging Herr Beter weg, ohne daß etwas entschieden worden wäre.

Als ich has vernahm, suchte ich schnell ben Herzog auf, ber einigermaaßen über mich erzürnt schien. Ich bat ihn nur, daß er mich anhören möchte, und er versprach mir's. So fing ich umständlich an und zeigte ihm die Reinheit der Sache mit so viel Grunden, und daß eine große Ausgabe nur würde weggeworfen sehn, daß ich ihn endlich befänstigt hatte. Dann setzte ich hinzu: wenn es Seiner Excellenz nicht gefalle, daß gedachte Thure gemacht, wurde, so gebrauche man in jenem Thor zwei Canzeln, welches zwei große Werke seben und Seiner Excellenz zum Ruhm gereichen würden. Ich wolle baran eine Menge Geschichten in erhobener Arbeit von Erz verfertigen und viele Zierrathen anbringen. Dergestalt erweichte ich ihn, und er trug mir auf, Modelle zu machen. Ich machte beren verschiebene, mit ber äußersten Anstrengung, unter anbern eins zu acht Seiten, mit mehr Fleiß als die andern, und es schien mir viel bequemer zu dem Dienste, wozu es bestimmt war. sie oft in den Palast getragen, und der Herzog ließ mir durch seinen Kämmerer sagen, ich sollte sie da lassen. Nachdem sie der Herzog gesehen, bemerkte ich wohl, daß Seine Excellenz nicht das beste gewählt hatte. Eines Tags ließ er mich rufen, und im Gespräch über die Mobelle zeigte ich mit vielen Grunden, bag bas zu acht Seiten bas bequemfte

zum Dienst und das schänste zur Ansicht seh. Der Herzog antwortete mir, daß ihm das zu vier Seiten besser gefalle, und daß er es so haben wolle, und sprach lange auf eine freundliche Weise mit mir. Ich that alles, was mir möglich war, um die Kunst zu vertheidigen. Ob nun der Perzog einsah, daß ich wahr redete, und es doch auf seine Art wollte gemacht haben, weiß ich nicht; genug, es verging viel Zeit, daß mir nichts weiter gesagt wurde.

## Behntes Capitel.

Streit zwischen Cellini und Bandinelli, wer die Statue des Neptun aus einem großen vorrättigen Stud Marmor machen solle. — Die Herzogin begünftigt Bandinelli; aber Cellini, durch eine fluge Vorstellung, bewegt den Herzog zur Erklärung, daß der die Arbeit haben salle, der das beste Modell mache — Cellinis Modell wird vorgezogen, und Bandinelli stribt vor Verdruß. — Durch die Ungunst der Herzogin erhalt Ammanati den Marmor. — Seltsamer Contract des Autors mit einem Viehhandler, mit Namen Stietta — Das Weib dieses Mannes bringt dem Autor Gift bei, und er wird mit Mübe gerettet. — Cellini, während seiner Kransbeit, welche sechs Monate dauert, wird bei hof von Ammanati verdrängt.

3u dieser Zeit hatte man den großen Marmor, woraus nachher der Reptun gemacht wurde, auf dem Arno hergebracht; man fuhr ihn sodann auf den Weg nach Poggio zu Cajano, um ihn besser auf der flachen Straße nach Florenz zu bringen. Ich ging ihn zu besehen, und ob ich gleich gewiß wußte, daß bie Herzogin aus ganz besonderer Gunst ihn dem Cavalier Bandinelli zugedacht hatte, so jammerte mich doch der arme, ungludliche Marmor, und ich hatte bie besten Absichten für ihn. Dente nur aber niemand einer Sache, die unter der Herrschaft eines bösen Geschicks liegt, auf irgend eine Weise zu Hillfe zu kommen; benn wenn er sie auch aus einem offenbaren Uebel gerettet, so wird sie doch in ein viel schlimmeres fallen, so wie dieser Marmor in die Hände des Bartholomans Ammanati tam, wie ich zu seiner Zeit wahrhaft erzählen werbe. Als ich nun den schönen Marmor gesehen hatte, nahm ich sogleich seine Höhe und seine Stärke nach allen Seiten und kehrte nach Florenz zuruck, wo ich verschiedene zweckmäßige Modelle machte; bann ging ich auf die Höhe von Cajano, wo sich der Herzog und die Herzogin mit dem Prinzen, ihrem Sohn, befanden. Sie waren fämmtlich bei Tafel, jene aber speiften allein, und ich fuchte diesen zu unterhalten. Da ich eine ganze Beile

mit bem Prinzen gesprochen hatte, hörte mich ber Herzog, ber in einem benachbarten Zimmer saß, und ließ mich mit sehr günstigen Ausbrücken Als ich in ihre Gegenwart kam, sing die Herzogin mit vielen gefälligen Worten an, mit mir zu reben, und ich leitete nach und nach das Gespräch auf den schönen Marmor, den ich gesehen hatte, und sagte, wie ihre Borfahren diese edelste Schule nur dadurch so vollkommen gemacht hätten, daß sie den Wetteifer aller Künstler unter einander zu erregen gewußt; auf diese Weise set die wundersame Ruppel und die schönen Thüren von St. Johann, und so viel andere schöne Tempel und Statuen fertig, und ihre Stadt durch Talente so berühmt geworden, als seit ben Alten keine bisher gewesen. Sogleich sagte die Herzogin mit Verdruß, sie wisse recht gut alles, was ich sagen wolle; ich solle in ihrer Gegenwart nicht mehr von dem Marmor sprechen; denn ich mache ihr Berdruß. Ich aber versetzte: Also mache ich Euch Berdruß, weil ich für Ew. Er cellenz beforgt bin, und alles bedenke, damit Sie bester bedient sem mögen? Beherzigt nur, gnäbige Frau, wenn Ew. Excellenz zufrieden wären, daß jeder ein Modell des Neptun machte, wenn Ihr auch schon entschlossen send, daß Bandinelli benselben machen soll, so würde dieser, um seiner Ehre willen, mit größerm Fleiße arbeiten, ein schönes Mobel hervorzubringen, als wenn er weiß, daß er keine Mitbewerber hat. biese Weise werdet Ihr besser bedient sehn, der trefflichen Schule den Muth nicht nehmen, und denjenigen kennen lernen, der nach dem Guten strebt, ich meine nach der schönen Art dieser wundersamen Kunst; Ihr werbet zeigen, daß Ihr Euch daran ergetzt und sie versteht. Darauf sagte die Herzogin in großem Borne, meine Worte wären umsonst; sie wolle, daß Bandinelli den Marmor haben solle. Frage den Herzog, setzte sie hinzu, ob dieß nicht auch sein Wille sep? Darauf sagte der Herzog, der bisher immer still gewesen ware. Es sind zwanzig Jahre, daß ich diesen schönen Marmor ausbrücklich für Bandinelli brechen ließ, und so will ich auch, daß er ihn haben und darin arbeiten soll. Sogleich wendete ich mich zum Herzog und sagte: Ich bitte Ew. Excellenz, mir die Gnade zu erzeigen, daß ich nur wenige Worte zu Ihrem eigenen Bortheil sage. Der Herzog versetzte, ich solle sagen, was ich wolle; er werde mich an Darauf fuhr ich fort: Wist, mein Herr, ber Marmor, worans Bandinelli seinen Hercules und Cacus machte, ward für den trefflichen Michel Agnolo Buonarotti gebrochen, ber bas Mobell eines Simson mit

vier Figuren gemacht hatte, worans er bas schönste Werk ber Welt ausgearbeitet hatte, und Bandinelli brachte nur zwei einzige Figuren heraus, übel gebildet und geflickt; beswegen schreit die treffliche Schule noch über das große Unrecht, das man jenem Marmor angethan. Ich glaube, daß mehr als tausend Sonette zur Schmach dieser schlechten Arbeiten angeschlagen worden, und ich weiß, daß Ew. Excellenz dieses Borfalls sich sehr gut erinnert. Deswegen, mein trefflicher Herr, wenn die Männer, denen das Geschäft aufgetragen war, so unweise handelten, dem Michel Agnolo seinen schönen Marmor zu nehmen, und ihn dem Bandinelli zu geben, der ihn verdarb, wie man sieht, könntet Ihr jemals ertragen, daß dieser viel schönere Marmor, ob er gleich dem Bandinelli zugedacht ist, von ihm verdorben werde? Und wolltet Ihr ihn nicht lieber einem andern geschickten Manne geben, ber ihn zu Euerm Bergnügen bearbeitete? Laßt, mein Herr, einen jeden, der will, ein Modell machen, laßt sie vor der Schule sämmtlich anfstellen! Ew. Excellenz wird hören, was man sagt, und mit ihrem richtigen Urtheil das beste mählen. Auf diese Weise werft Ihr Euer Geld nicht weg, und nehmt einer so trefflichen Schule nicht ben Muth auf dem Wege der Kunst, einer Schule, die jetzt einzig auf der Welt ift, und Ew. Excellenz zum größten Ruhme gereicht. Als der Herzog mich gütigst angehört hatte, stand er sogleich von Tafel auf, wendete sich zu mir und sagte: Gehe, mein Benvenuto, gewinne dir den schönen Marmor! denn du sagst mir die Wahrheit, und ich erkenne sie. Herzogin drohte mir mit dem Kopfe und murmelte erzürnt, ich weiß nicht was. Ich beurlaubte mich und kehrte nach Florenz zurück, und es schienen mir tausend Jahre, ehe ich die Hand an das Modell legen konnte.

Als der Herzog nach Florenz zurücklehrte, kam er, ohne mich etwas wissen zu lassen, in meine Wohnung, wo ich ihm zwei Modelle zeigte, die beide von einander unterschieden waren. Er lobte sie, doch sagte er zu mir, das eine gefälle ihm besser als das andere, und dieses, womit er zufrieden seh, solle ich nun ausarbeiten, es werde mein Bortheil sehu.

Seine Excellenz hatten schon dasjenige gesehen, was Bandinelli gemacht hatte, und auch die Modelle einiger andern, und doch lobte er meines vor allen, wie mir viele seiner Hosseute sagten, die es gehört hatten. Unter andern merkwürdigen Nachrichten über diese Sache ist aber solgende von großem Werth. Es kam nämlich der Cardinal Santa Fiore nach Florenz. Der Herzog führte ihn auf die Höhe nach Cajano, und

als der Cardinal unterwegs gedachten Marmor erblickte, lobte er ihn sehr und fragte, wem er zur Arbeit bestimmt seh. Der Herzog antwortete sogleich: Meinem Benvenuto, der ein sehr schönes Modell dazu gemacht Diese Rebe ward mir von glaubwürdigen Leuten hinterbracht. Deßhalb ging ich, die Herzogin aufzusuchen, und brachte ihr einige angenehme Kleinigkeiten meiner Kunst, welche sie sehr gut aufnahm; bann fragte sie, was ich arbeite? Darauf versetzte ich: Gnädige Frau, ich habe, zum Vergnügen, eine ber schwersten Arbeiten in ber Welt unternommen; ein Crucifix von dem weißesten Marmor auf einem Kreuze von dem schwärzesten, so groß als ein lebendiger Mensch. Sogleich fragte sie mich, was ich damit machen wolle? Ich aber versetzte: Wißt, gnäbige Frau, daß ich es nicht für 2000 Goldgulden hingabe: denn so hat wohl eine Arbeit niemals einem Menschen zu schaffen gemacht; auch hätte ich mich niemals unterstanden, sie für irgend einen Herrn zu unternehmen, aus Furcht, damit in Schande zu gerathen; beswegen habe ich mir ben Marmor für mein Geld gefauft, und einen Arbeiter zwei Jahre gehalten, der mir helfen mußte, und wenn ich alles rechne, Marmor und Eisen, besonders da der Stein hart ift, dazu den Arbeitslohn, so kommt er mich über 300 Scubi zu stehen, so daß ich ihn nicht für 2000 Goldgulden geben möchte. Wenn aber Ew. Excellenz mir die erlaubteste Gnade erzeigen will, so mache ich Ihnen gern bamit ein reines Geschenk. bitte ich, daß Sie mir bei Gelegenheit der Modelle, die zum Neptun befohlen sind, weber Gunst noch Ungunst erzeigen. Darauf sagte sie zornig: Also schäßest du weber meine Hülfe noch meinen Widerstand? Ich antwortete: Ja, gnädige Frau, ich weiß sie zu schätzen; denn ich biete Ihnen ein Werk au, das ich 2000 Goldgulden werth halte: aber ich verlasse mich zugleich auf meine mühsamen und kunstmäßigen Studien, womit ich die Palme zu erringen gedenke; und wenn der große Michel Agnolo Buonarotti selbst gegenwärtig wäre, von welchem und von sonk niemand ich das, was ich weiß, erlernt habe. Ja, es wäre mir lieber, daß der, der so viel versteht, ein Modell machte als die, welche nur wenig wissen; benn burch ben Betteifer mit meinem großen Meister könnte ich gewinnen, da mit den andern nichts zu gewinnen ist. ausgesprochen hatte, stand sie halb erzürnt auf, und ich kehrte an meine Arbeit zurud, indem ich mein Modell, so gut ich nur konnte, vorwärts zu bringen suchte.

Als ich fertig war, kam der Herzog, es zu besehen, und mit ihm zwei Gesandten, der eine von dem Herzog von Ferrara, der andere von ber Stadt Lucca. Das Modell gefiel sehr wohl, und der Herzog sagte zu ben Herren: Wirklich, Benvenuto verdient's! Da begunstigten mich beide gar sehr, am meisten der Gesandte von Lucca, der ein Gelehrter und Doctor war. Ich hatte mich ein wenig entfernt, damit sie alles sagen möchten, was ihnen gesiele. Als ich aber vernahm, daß ich begünstigt wurde, trat ich sogleich näher, wendete mich zum Herzog und sagte: Ew. Excellenz sollte noch eine andere wundersame Borsicht brauchen und befehlen, daß jeder ein Modell von Erbe, und gerade so groß, als es der Marmor fordert, verfertigen solle. Dadurch würden Sie fich am besten überzeugen können, wer ihn verbient. Denn sollte ber Marmor unrecht zugesprochen werden, so werben Sie nicht bem verdienten Manne, sondern sich selbst großen Schaden thun, und es wird Ihnen zur Scham und großen Schande gereichen; im Gegentheil, wenn die Arbeit an den Rechten kömmt, werben Sie zuerst ben größten Ruhm erlangen. Sie werden Ihr Geld nütlich verwenden, und einsichtsvolle Personen werden sich überzengen, daß Sie an ber Kunst Freude haben und sich barauf verfteben. Auf diese Worte zog der Herzog die Achseln, und indem er wegging, sagte ber Lucchesische Abgesandte zu ihm: Herr, Guer Benvenuto ist ein schrecklicher Mensch! Der Herzog sagte barauf; Er ist viel schrecklicher als ihr glaubt, und es wäre gut für ihn, wenn er es nicht gewesen wäre; benn er würde Sachen erhalten haben, die ihm entgangen sind. ausdrücklichen Worte sagte mir berselbe Gesandte, und schien mich über meine Handlungsweise zu tateln. Worauf ich versetzte: Ich will meinem Herrn wohl, als ein treuer und liebevoller Diener; aber es ist mir nicht möglich zu schmeicheln.

Betschiebene Wochen hernach starb Bandinelli, und man glaubse, daß, außer seiner unordentlichen Lebensart, der Berdruß, den Marmot verloren zu haben, wohl die Ursache seines Todes gewesen seh. Denn als er vernommen hatte, daß ich obgedachtes Crucisix in der Arbeit habe, so legte er auch eilig Hand an ein wenig Marmor, und machte jenes Bild der Mutter Gottes, den todten Sohn auf dem Schoose, wie man es in der Kirche der Berkündigung sieht. Run hatte ich mein Crucisix nach St. Maria Novella bestimmt und schon die Haken befestigt, um es anzuhängen; nur verlangte ich, zu Füßen meines Bildes eine kleine

Gruft, um nach meinem Tobe barein gebracht zu werben. Darauf sagten mir die Geistlichen, sie könnten mir das nicht zugestehen, ohne von ihren Bauherren die Erlaubniß zu haben. Darauf sagte ich: Warum verlangtet ihr nicht erst die Erlaubniß eurer Bauherren, um das Crucifix aufstellen zu laffen, und seht zu, wie ich die Haken und andere Borbereitungen anbringe? Deshalb wollte ich auch dieser Rirche die Frucht meiner äußersten Bemühung nicht mehr überlaffen, wenn gleich nachher die Werkmeister p mir tamen und mich barum baten. Ich warf sogleich meine Gebanken auf die Kirche der Verkündigung, und als ich angezeigt, auf welche Bedingung ich mein Crucifit dahin zu vetehren gedächte, so waren die treslichen Geistlichen auf der Stelle willig und einig, daß ich es in ihre Rirche bringen und mein Grab auf alle Weise, wie es mir gefalle, bain zurichten sollte. Bandinelli hatte dieses gemerkt und eilte, sein Bild mit großem Fleiß zu vollenden. Auch verlangte er von der Herzogin, sie solle ihm die Capelle, welche den Pazzi gehört hatte, verschaffen, die ihm auch, nicht ohne große Schwierigkeit, zu Theil wurde. Alfobald stellte er sein Wert hinein, das noch keineswegs fertig war, als er starb.

Da sagte die Herzogin, sie habe ihm im Leben geholfen, sie wolk ihm im Tode auch noch beistehen, und ob er gleich weg set, sollte ich mir boch niemals Hoffnung machen, den Marmor zu bearbeiten. Darans erzählte mir Bernardone, der Mäkler, eines Tags, als ich ihm begegnete, die Herzogin habe den Marmor weggegeben! Ich aber rief ans: Unglikklicher Marmor! wahrlich, in den Händen des Bandinelli wärest du sibel gesahren, aber in den Händen des Ammanati wird dir's noch übler ergehen.

Ich hatte, wie oben gesagt, Besehl vom Herzog, ein Mobell von Erbe zum Neptun zu machen, so groß, als er aus dem Marmor kommen könnte. Er hatte mich mit Holz und Thon versehen lassen, und ließ mir ein wenig Schirm in der Loge, wo mein Perseus stand, aufrichten. And bezahlte er mir einen Arbeiter. Ich legte mit allem möglichen Fleiße Hand ans Werk, machte das Gerippe von Holz, nach meiner guten Ordnung, und arbeitete glücklich vorwärts, ohne daran zu denken, daß ich ihn von Marmor machen wollte; denn ich wußte wohl, daß die Herzogin sich vorgesetzt hatte, mir ihn nicht zu überlassen. Und doch hatte ich Freude an der Arbeit; deun ich versprach mir, wenn die Herzogin mein Modell geendigt sehen würde, daß sie, als eine Person von Sinsicht, es

selbst bedauern müßte, dem Marmor und sich selbst einen so ungeheuern Schaden zugefügt zu haben.

Noch verschiedene Künstler machten solche Modelle, Iohann Fiammingo im Kloster Santa Croce, Bincenz Danti von Perugia im Hause des Herrn Octavian Medicis; der Sohn des Moschino zu Pisa sing auch eins an, und ein anderes machte Bartholomäus Ammanati in der Loge, die für uns getheilt wurde.

Da ich das Ganze gut bronzirt hatte und im Begriff war, den Repf zu vollenden, und man ihm schon ein wenig die letzte Hand ansah, kam der Herzog vom Palast herunter, mit Georg, dem Maler, der ihn in den Ranm des Ammanati geführt hatte, um ihm den Neptun zu zeigen, an welchem gedachter Georg mehrere Tage nebst Ammanati und allen seinen Gesellen gearbeitet hatte. Indessen ber Herzog das Modell ansah, war er dankt, wie man mir erzählte, wenig zufrieden, und ob ihn gleich gedachter Georg mit vielem Geschwätz einnehmen wollte, schüttelte doch der Herzog den Kopf, und wandte sich zu seinem Herrn Stephan und sagte: Gehe und frage ben Benvenuto, ob sein Koloß so weit vorwärts ist, daß ich einen Blick darauf werfen könne? Herr Stephan richtete sehr gefällig und gütig ben Auftrag bes Herzogs aus und sagte mir bazu: wenn ich glaubte, daß ich mein Werk noch nicht könne sehen lassen, so solle ich es frei sagen; benn der Herzog wisse wohl, daß ich wenig Hülfe bei einem so großen Unternehmen gehabt habe. Ich versetzte, daß er nach Belieben kommen möge, und obgleich mein Werk noch wenig vorwärts sen, so würde doch ber Geist Seiner Excellenz hinlänglich beurtheilen, wie das Werk fertig anssehen könne. Das hinterbrachte gemekbeter Edelmann dem Herzog; welcher gerne kam; und sobald Seine Excellenz in den Verschlag trat und die Augen auf mein Werk geworfen hatte, zeigte er sich seht zufrieden damit; dann ging er rings herum, blieb an allen vier Ansichten stehen, nicht anders als der erfahrenste Künstler gethan hätte, bann ließ er viele Zeichen und Geberben bes Beifalls sehen, wobei er die wenigen Worte sagte: Benvenuto, du mußt ihm nun die letzte Oberhaut geben. Dann wendete er sich zu benen, die bei ihm waren, und rühmte viel Gutes von meinem Werke. Unter andern sprach er: Das kleine Mobell, bas ich in seinem Hause gestehen habe, gefiel mir wohl, aber dieses Werk übertrifft jenes weit.

Wie nun, nach Gottes Willen, alle Dinge benjenigen, die ihn lieben

und ehren, zum Besten gereichen, so begegnete mir auch ein sonderbarer Borfall. Um diese Zeit besuchte mich ein gewisser Schelm von Bicchio, der Peter Maria d'Anterigoli hieß und den Zunamen Sbietta hatte. Er war eigentlich ein Biehhändler, und weil er mit Herrn Guido Guidi, dem Arzte, der jetzt Aufseher von Pescia ist, verwandt war, gab ich ihm Gehör, als er mir sein Landgut auf Leibrenten verkaufen wollte. konnte ich es nicht besehen, weil ich eifrig das Modell meines Reptun zu endigen gedachte, und eigentlich war auch die Besichtigung bes Guts bei diesem Handel nicht nöthig; benn er verkaufte mir die Einkunfte, beren Berzeichniß er mir gegeben hatte, als so viel Scheffel Korn, so viel Wein, Del, andere Feldfrüchte, Kastanien, und mas sonst noch für Bortheile waren, die, nach der Zeit, in der wir lebten, mir fehr zu Statten kamen; denn diese Dinge waren wohl 100 Goldgulden werth, und ich gab ihm 160 Scubi, die Bölle mitgerechnet. So ließ er mir: seine Handschrift, daß er mir, so lange ich lebte, die gedachten Einkunfte ausliefern wolle, und es schien mir, wie ich sagte, nicht nöthig, bas Gut zu besehen, sondern ich erkundigte mich nur aufs beste, ob gedachter Sbietta und Herr Philipp, sein leiblicher Bruber, bergestalt wohlhabend waren, daß ich mich für sicher halten könnte? und mehrere- Personen, welche die beiden Brüder kannten, sagten mir, ich könne ganz ohne Sorge fenn.

Nun ersuchten wir beibe Herrn Peter Franz Bartoldi, Notar bei ber Kaufmannschaft, dem ich vor allen Dingen das Berzeichniß der Sachen gab, die Sbietta mir überliefern wollte, und nicht anders dachte, als tak diese Schrift im Contract angeführt werden müßte; aber der Notar hörte nur auf zweiundzwanzig Punkte, die ihm gedachter Sbietta vorfagte mid rückte mein Berzeichniß nicht in ben Contract. Indeffen als ber Rotar schrieb, fuhr ich fort zu arbeiten, und weil er einige Stunden damit zubrachte, so machte ich ein großes Stüd an dem Ropfe meines Reptun. Da nun also der Contract geschlossen war, erzeigte mir Sbietta die größten Liebkosungen, und ich that ihm ein gleiches; dann brachte er mir Ziegentase, Capaunen, weichen Rase und viele Früchte, so daß ich anfing, mich zu schämen und ihn, so oft er nach Florenz kam, aus bem Gasthause in meine Wohnung holte, so wie auch seine Berwandten, die er oft bei Da fing er benn auf gefällige Weise mir zu fagen an, et sep nicht erlaubt, daß ich vor so viel Wochen ein Gut gekauft habe, und mich noch nicht entschließen könnte, meine Arbeiten nur auf drei Tage

ruben zu lassen; ich solle boch ja kommen und es besehen. Endlich vermochte er so viel über mich, daß ich zu meinem Unglück hinausreiste. Mein Neptun war durch vielen Fleiß schon ziemlich weit gekommen, er war nach guten Grundsätzen entworfen, die niemand vor mir weder genutt noch gewußt hatte, und ob ich gleich, nach allen oben augeführten Borfällen, gewiß mar, den Marmor nicht zu erhalten, so dachte ich doch bas Mobell bald zu endigen, und es auf dem Platz zu meiner Genugthuung sehen zu laffen. Nun aber verließ ich die Arbeit, und Sbietta empfing mich in seinem Hause so freundlich und ehrenvoll, bag er einem Herzog nicht mehr hätte thun können, und die Frau erzeigte mir noch mehr Liebkofungen als er; so blieb es eine Weile, bis sie das aussihren konnten, was er und sein Bruder Philipp sich vorgenommen hatten. Das Wetter war warm und angenehm, so daß ich mich eines Mittwochs, da zwei Feiertage einfielen, von meinem Landgut zu Trespiano, nachdem ich ein gutes Frühstück zu mir genommen hatte, nach Bicchiv auf ben Weg machte. Als ich daselbst ankam, fand ich Herrn Philipp am Thor, der von meiner Ankunft unterrichtet schien; benn er begegnete mir aufs freundlichste, und führte mich in bas Haus bes Sbietta, der aber nicht gegenwärtig war; da fand ich sein schamloses Weib, die mich mit unmäßiger Freundlichkeit empfing. Ich schenkte ihr einen sehr feinen Strobbut, weil fie versicherte, keinen schömern gesehen zu haben. Als der Abend herbeitaut, speif'ten wir sehr vergnügt zusammen, bann gab er mir ein anständiges Zimmer, und ich legte mich in das reinlichste Bett. Meinen beiben Dienern gab man ein ähnliches nach ihrer Art. Des Morgens, als ich aufstand, wieder dieselbe Freundlichkeit.

Ich ging, mein Gut zu besehen, das mir sehr wohl gesiel. Man bestimmte mir so viel Weizen und andere Feldsrichte, und als ich wieder nach Bicchio kam, sagte der Priester Herr Philipp zu mir: Benvenuto, habt keinen Zweisel, und wenn ihr auch das Gut nicht so ganz gesunden hättet, wie man es euch beschrieben hat, sept versichert, man wird euch über das Versprochene bestiedigen; benn ihr habt es mit rechtschaffenen Leuten zu thun. Auch haben wir eben unsern Feldardeiter abgedankt, weil er ein trauriger (gefährlicher) Mensch ist. Dieser Arbeiter nannto sich Mariano Roselli, und sagte mir mehr als einmal: Seht nur zu eutern Sachen! es wird sich zeigen, wer von und der traurigste sehn wird. Als er diese Worte aussprach, lächelte der Bauer auf eine gewisse

unangenehme Weise, die mir nicht ganz gefallen wollte, aber bennoch bachte ich auf keine Weise an das, was mir begegnen sollte. Als ich nun vom Gut zurückehrte, das zwei Miglien von Bicchio gegen das Gebirge lag, fand ich gedachten Geistlichen, ber mich mit seinen gewöhnlichen Liebkosungen erwartete, und wir nahmen ein tüchtiges Frühstück zu uns; dann ging ich burch den Ort, wo ein Jahrmarkt schon augegangen war, und alle Einwohner saben mich mit Berwunderung, wie einen seltenen Gegenstand an, besonders aber ein wackerer Mann, der sich schon lange Zeit an dem Ort befindet, dessen Frau Brod auf den Verkauf bäckt; was er an Gütern besitzt, liegt ungefähr eine Migkle weit entfernt, er aber mag sich gern im Ort aufhalten. Dieser gute Mann nun wohnte zur Miethe in einem Hause, dessen Ginkunfte mir auch mit jenem Gutchen angewiesen waren, und sagte zu mir: Ich bin in euerm Hause, und ihr sollt zur rechten Beit euern Zins erhalten; ober wollt ihr ihn voraus? benn ich münschte, daß ihr auf jede Weise mit mir zufrieden sehn möget. sprachen, bemerkte ich, daß bieser Mann mich ganz besonders betrachtete, so baß es mir aufstel, und ich zu ihm sagte: Sagt mir, lieber Johann, warum ihr mich so start auseht? Darauf sagte ber wackere Mann: Ich will es euch gern eröffnen, wenn ihr mir, zuverlässig, wie ihr sept, ver sprecht, mein Vertrauen nicht zu mißbrauchen. Ich versprachs ihm, und er fuhr fort: So wisset benn, daß der Pfaffe, der Herr Philipp, vor einigen Tagen sich gerühmt hat, was sein Bruder Sbietta für ein gescheidter Mann sen! Er habe sein Gut einem Alten auf Lebzeiten verkanft, der aber kein Jahr mehr dauern würde. Ihr habt euch mit Schelmen eingelassen: brum lebt nur, so lange es gehen will! Thut bie Augen auf! benn ihr habt's Urfache; ich sage nichts weiter.

Alsbann ging ich auf den Markt spazieren, und sand Johann Bapust Santini, und gedachter Priester führte uns beide zu Tische. Es war ungefähr zwanzig Uhr, und man speiste meinetwegen so früh, weil ich gesagt hatte, ich wolle noch Abends nach Trespiano zurücksehren. Se machte man alles geschwind zurecht. Die Frau des Sbietta war äuserk geschäftig, und unter andern auch ein gewisser Zechino Buti, ihr Aufwärter. Als die Gerichte sertig waren, und man sich eben zu Tische setze wollte; sagte der leidige Pfasse, mit so einer gewissen vertrackten Niewe: Ihr werdet verzeihen, daß ich mit euch nicht speisen kann; denn es sie mir ein Geschäft von Wichtigkeit, das meinen Bruder betrifft, vorgesallen

und weil er nicht da ist, muß ich statt seiner eintreten. Durch unsere Bitten, doch bei nus zu bleiben, ließ er sich auf keine Beise bewegen, und wir singen an zu speisen. Als wir die Salate, die in gewissen Schüffelchen aufgetragen wurden, gegeffen hatten, und man anfing bas gesottene Fleisch zu geben, kam ein Schüsselchen für Einen Mann. Santini, der mir gegenüber saß, sagte darauf: Habt ihr jemals so gute Kost gesehen? und euch geben sie noch bazu immer was Apartes. Ich habe das nicht bemerkt, versetzte ich darauf. Dann sagte er zu mir: Ich möchte doch die Frau des Sbietta zu Tische rufen, welche mit gedachtem Buti hin und wieder lief, beide ganz außerordentlich beschäftigt. Endlich bat ich das Weib so sehr, daß sie zu uns kam, aber sie beklagte sich, und fagte: Meine Speisen schmeden euch nicht; benn ihr est so wenig. Ich lobte aber ihr Gastmahl über die Maaßen und sagte, daß ich hinreichend gegessen habe. Run hätte ich mir wahrlich nicht eingebildet, aus was Ursache dieses Weib mich so außerordentlich nöthigte. Als wir aufstanden, waren schon die Einundzwanzig vorbei, und ich wünschte noch den Abend nach Trespiano zu kommen, und den andern Tag wieder an meine Arbeit zu gehen. So empfahl ich mich allen, dankte der Frau, und reiste fort. Ich war nicht brei Miglien entfernt, als mich bäuchte; der Magen brenne mir. Ich litt entsetzlich, und mir schienen es tausend Jahre, bis ich auf mein Gut nach Trespiano kam. Mit großer Noth langte ich da= selbst an, und begab mich zu Bette, aber ich kounte die ganze Nacht nicht ruhen: es trieb mich öfters zu Stuhle, und weil es mit großen Schmerzen geschah, ging ich, als es Tag ward, nachzusehen, und sand ben Abgang alles blutig. Da dachte ich gleich, ich muffe etwas Giftiges gegeffen haben, und als ich weiter barüber nachbachte, sielen mir die Speisen und Tellerchen ein, die mir das Weib besonders vorgesetzt hatte; auch fand ich bedenklich, daß der leidige Pfaffe, nachdem er mir so viel Ehre erzeigt hatte, nicht einmal bei Tische bleiben wollte, ja daß er sollte gesagt haben, sein Bruder habe einem Alten das Gnt auf Leibrenten gegeben, der aber das Jahr schwerlich überleben würde, wie mir ber gute Sarbella erzählt hatte. Hierdurch überzeugte ich mich, daß sie mir in einem Schüsselchen Brühe, die sehr gut gemacht und angenehm zu effen war, eine Dosis Sublimat gegeben hatten, ein Gift, das alle gedachten Uebel hervorbringt; weil ich aber das Fleisch nicht mit Brühe und andern Zubereitungen, sondern mit bloßem Salze genieße, so aß ich auch nur ein paar Bissen

hiervon, so sehr mich auch, wie ich mich noch wohl erinnerte, die Frau zum Essen aufgefordert hatte. Und vielleicht haben sie mir noch auf andere Weise Sublimat beigebracht.

Db ich mich nun schon auf solche Weise angegriffen fühlte, fuhr ich doch immer fort in der Loge an meinem Koloß zu arbeiten, bis nich nach wenigen Tagen das Uebel dergestalt überwältigte, daß ich im Bette bleiben mußte. Sobald als die Herzogin hörte, daß ich frank war, ließ sie ben unglücklichen Marmor bem Bartholomäus Ammanati frei zur Arbeit übergeben, der mir darauf sagen ließ, ich möchte nun, was ich wollte, mit meinem angefangenen Modell machen, er habe den Marmor gewonnen, und es sollte viel davon zu reden geben. Nun wollte ich mich aber nicht bei dieser Gelegenheit wie Bandinelli betragen, der in Reden ausbrach, die einem Künstler nicht ziemen, genug, ich ließ ihm antworten, ich habe es immer vermuthet, er solle nur bankbar gegen das Gluck sebu, da et ihm nach Würden eine solche Gunst erzeigt habe.. Go blieb ich wieder misvergnügt im Bette, und ließ mich von dem trefflichen Mann, Meister Franz da Monte Barchi curiren; daneben vertrante ich mich dem Chirurgus, Meister Raphael be' Pilli. Der Sublimat hatte bergestalt meinen Eingeweiden die Empfindung genommen, daß ich nichts bei mir be halten konnte; aber ber geschickte Meister Franz sah wohl ein, bag bat Gift alle Wirkung gethan hadte, und da die Portion nicht groß war, meine starke Natur nicht hatte überwältigen können. Daber sagte er eines Tags: Benvenuto, danke Gott! du hast gewonnen, zweisle nicht! id werbe bich, zum Berbruffe ber Schelme, welche bir zu schaben gebachten, Darauf versetzte Meister Raphael: Das wird eine von der burchbringen. besten und schwersten Curen sehn; benn bu mußt wissen, Benvenuto, wi du eine Portion Sublimat verschluckt hast. Sogleich unterbrach ihn Meiste Franz, und sagte: Es war vielleicht ein giftiges Insect. ich: Ich weiß recht wohl, daß es Gift ist, und wer mir es gegeben bet Sie curirten an mir sechs Monate, und es mährte über ein Jahr, ke ich meined Rehend micher frak merhen fannte



## Gilftes Capitel.

Cellini, nach seiner Genefung, wird besonders von Don Francesco, des herzogs Sohn, begünstigt und ausgemuntert. — Großes Unrecht, das er von dem Magistrat in einem Protes erdultet, den er mit Stietta führt. — Er begiebt sich jum herzog nach Livarno, und trägt ihm seine Angelegenheit vor, sindet aber keine Hulfe. — Das Gift, das er bei Stietta berkommen, anstatt ihn zu zerstören, reinigt seinen Körper und stärtt seine Leibesbeschaffenheit, — Ferners Ungerechtigkeit, die er in seinem Rechtsstreite mit Stierta durch den Verrath des Rapbael Schieggia ersährt. — Der herzog und die herzogin besuchen ihn, als sie von Pisa zurückkommen. Er verehrt ihnen dei dieser Gelegenheit ein tresslich gearbeitetes Erucissen. — Der herzog und die herzogin versöhnen sich mit ihm, und versprechen ihm alle Art von Beihand und Ausmunterung. — Da er sich in seiner Erwartung getäuscht sindet, ist er geneigt, einem Borschlag Gehör zu geden, den Katharina von Medicis, verwittwete Königin von Krantreich, an ihn gelangen läst, zu ihr zu kommen, und ihrem Gemahl, heinrich II., ein prächtiges Monument zu errichten. — Der herzog läst merken, das es ihm unangenehm seb, und die Königin geht von dem Gedanken ab. — Der Cardinal Medicis stirbt, worüber am Blorentinischen hof große Trauer entsteht. — Cellini reist nach Bisa.

Um diese Zeit war der Herzog verreist, um seinen Einzug in Siena zu halten, wohin Ammanati schon einige Monate vorher gegangen war, um die Triumphbögen aufzurichten. Ein natürlicher Sohn von ihm war in der Loge bei der Arbeit geblieben, und hatte mir einige Tücher von meinem-Modell bes Reptun, bas ich bedeckt hielt, weggezogen. ging ich, mich barüber bei Don Francesco, dem Sohn des Herzogs, zu beschweren, der mir sonst einiges Wohlwollen bezeigte. Ich sagte, sie hätten mir meine Figur aufgebeckt, die noch unvollkommen seh; wenn sie fertig wäre, so hätte es mir gleichgistig sehn können. Darauf antwortete mir der Prinz mit einer unzufriedenen Miene: Benvenuto, bekimmert euch nicht, daß sie aufgedect ist; denn sie haben es zu ihrem eigenen Schaden gethan; wollt ihr aber, daß ich sie soll bedecken lassen, so soll es gleich geschehen. Außer biesen Worten sagte Seine Excellenz noch manches zu meinen Gunsten in-Gegenwart vieler Herren; ich aber rersetzte, er möge boch die Gnade haben, und mir Gelegenheit verschaffen, daß ich das Mobell endigen könnte; denn ich wünschte, sowohl mit dem großen als dem kleinen ihm ein Geschenk zu machen. Er antwortete mir, daß er eins wie das andere annehme, und ich solle alle Bequemlichkeit haben, die ich verlange. Diese geringe Gunst richtete mich wieder auf, und war Ursache, daß ich wieder nach und nach gesund wurde; benn der viele Berdruß und die großen Uebel hatten mich bergestalt niedergedruckt, daß ich irgend einer Aufmunterung bedurfte; um nur wieber einige Hoffnung fürs Leben zu schöpfen.

Es war nun ein Jahr vorbei, daß ich jenes Gut von Sbietta auf gebachte Weise besaß, und ich mußte nun nach ihren Giftmischereien und andern Schelmstreichen bemerken, daß es mir so viel nicht eintrug, als sie mir versprochen hatten. Da ich nun, anger dem Hauptcontracte, von Sbietta selbst noch eine besondere Handschrift hatte, wodurch er mir vor -Zeugen die bestimmten Einkunfte zusagte, so ging ich zu ben Herren Räthen, welche ber Zeit Everhard Serristori und Friedrich Ricci waren. Alphons Duistelli war Fiscal, und kam auch mit in ihre Sitzung; ber Namen der übrigen erinnere ich mich nicht, es war auch ein Alessandri darunter; genug, alles Männer von großer Bedeutung. Als ich nun meine Gründe ben Herren vorgelegt hatte, entschieden sie alle mit Einer Stimme, Sbietta habe mir mein Gelb zurückzugeben. Der einzige Friedrich Ricci widersprach; denn er bediente sich zur selbigen Zeit meines Gegners in seinen Geschäften. Alle waren verbrießlich, baß Friedrich Ricci die Aussertigung ihres Schlusses verhinderte, und einen erstaunlichen gärm machte, indem Everhard Serristori und die andern Widerpart hielten. Dadurch ward die Sache so lange aufgehalten, bis die Stunde der Seffion verfloffen war. Nachdem sie aus einander gegangen waren, fand mich Herr Aleffandri auf dem Platze der Nunciata, und sagte ohne Rücksicht mit lauter Stimme: Friedrich Ricci hat so viel über uns andere vermocht, daß du wider unsern Willen bist verlet worden.

Darliber mag ich nun nichts weiter sagen; benn der oberste Gewalthaber der Regierung müßte darüber unruhig werden; genug, mir gescheh eine so auffallende Ungerechtigkeit, bloß weil ein reicher Bürger sich jenes Hutmanns bediente.

Zur Zeit da der Herzog in Livorno war, ging ich, ihm aufzuwarten, in Absicht, eigentlich mir Urlaub von ihm zu erbitten; denn ich sählte meine Kräfte wieder, und da ich zu nichts gebraucht wurde, so that et mir leid, meine Kunst so sehr hintan zu setzen. Mit diesen Entschließungen kam ich nach Livorno, und sand meinen Herzog, der mich auss beste empfing. Ich war verschiedene Tage daselbst, und ritt täglich mit Seiner Erzellenz aus; denn gewöhnlich ritt er vier Miglien am Men hin, wo er eine kleine Festung anlegte, und er sah gern, das ich ihr unterhielt, um die große Menge von Personen dadurch von ihm abprhalten.

Eines Tags, als er mir sehr günstig schien, fing ich an von bem Sbietta, nämlich von Peter Maria d'Anterigoli, zu sprechen, und sagte: Ich will Ew. Excellenz einen, wundersamen Fall erzählen, damit Sie die Ursache erfahren, warum ich das Modell des Reptun, woran ich in der Loge arbeitete, nicht fertig machen konnte. Ich erzählte nun alles aufs genaueste und nach ber vollkommensten Wahrheit, und als ich an bas. Gift kam, so sagte ich: Wenn mich Seine Excellenz jemals als einen guten Diener geschätzt hätten, so sollten Sie ben Sbietta ober biejenigen, welche mir das Gift gegeben, eher belohnen als bestrafen, weil das Gift, indem es nicht so stark gewesen, mich umzubringen, mir als ein gewaltiges Mittel gedient habe, ben Magen und die Gedärme von einer tödtlichen Berschleimung zu reinigen, die mich vielleicht in brei bis vier Jahren umgebracht hätte; burch biese souberbare Medicin aber bin ich wieder auf zwanzig Jahre lebensfähig geworden, wozu ich denn auch mehr als jemals Lust habe, und Gott von Herzen danke, da er das Uebel, das er Aber mich geschickt, fo sehr zu meinem Besten gewendet hat. Der Herzog hörte mir über zwei Miglien Wegs mit Aufmerksamkeit zu, und sagte nur: O die bösen Menschen! Ich aber versetzte, daß ich ihnen Dank schuldig seh, und brachte bas Gespräch auf andere angenehme Gegenstänbe.

Eines Tags trat ich sobann mit Vorsatz zu ihm, und als ich ihn in guter Stimmung fand, bat ich, er möchte mir Urlaub geben, bamit ich nicht einige Jahre, worin ich noch etwas nütze wäre, unthätig verlebte; was das Geld betreffe, das ich an der Summe für meinen Perseus noch zu fordern habe, so könne mir dasselbe nach Gefallen ausgezahlt Dann bankte ich Seiner Excellenz mit umftändlichen Ceremonien, worauf ich aber keine Antwort bekam, vielmehr schien es mir, als wenn er es übel genommen hätte. Den andern Tag begegnete mir Herr Bartholomans Concino, einer von den ersten Secretären des Herzogs, und sagte mir halb tropig: Der Herzog meint, wenn du Urland willst, so wird er dir ihn geben; willst du aber arbeiten, so sollst du auch zu thun finden, mehr als du gedenkst. Ich antwortete, daß ich nichts Befferes wünsche als zu arbeiten, und Seiner Excellenz mehr als irgend jemand, er möchte Papst, Raiser ober König sehn. Ja, viel lieber wollte ich Seiner Excellenz um einen Pfennig bieneu als einem andern für einen Du-Dann sagte er: Wenn du so benkft, so sept ihr einig ohne weiteres.

Drum gehet nach Florenz zursich, und sepb gutes Muths! benn der Herzog will euch wohl. Und so ging ich nach Florenz.

In dieser Zeit beging ich den großen Fehler, daß ich mit obgedachtem Sbietta nicht allein einen veränderten Contract einging, sondern daß ich ihm auch noch eine Hälfte eines andern Gutes abkaufte; das letzte geschah im December 1566. Doch ich will weiter dieser Sache nicht gedenken, und alles Gott überlassen, der mich so oft aus manchen Gesahren gerissen hat.

Ich hatte nun mein marmornes Erneisir geentigt, nahm es von der Erde auf und brachte es in einiger Höhe an der Wand an, wo es sich viel besser als vorher ausnahm, wie ich wohl erwartet hatte. Ich liek es darauf jeden sehen, der kommen wollte. Nun geschah es nach Sottes Willen, daß man dem Herzog und der Herzogin auch davon sagte, so daß sie eines Tags nach ihrer Rücksehr von Pisa unerwartet mit dem ganzen Adel ihres Hoses in mein Haus kamen, nur um das Erneisir zu sehen. Es gestel so sehr, daß beide Herrschaften sowohl als alle Edelleute mir unendliche Lobeserhebungen ertheilten.

Da ich nun sah, daß ihre Excellenzen so wohl zufrieden mit dem Werke waren, und es so sehr lobten, auch ich niemand gemußt hätte, ber würdiger gewesen ware es zu besitzen, so machte ich ihnen gern ein Geschenk bamit, und bat nur, daß sie mit mir in bas Erdgeschoß gehen möchten. Auf diese Worte standen sie gefällig auf, und gingen aus der Werkstatt in das Haus. Dort sah die Herzogin mein Modell des Reptun und des Brunnens zum erstenmal, und es siel ihr so sehr in die Angen, taß sie sich mit lautem Ausbruck von Berwunderung zum Herzog wendete, und fagte: Bei meinem Leben, ich hätte nicht gedacht, daß dieses Werk den zehnten Theil so schön sehn könnte. Der Herzog wiederholte baranf verschiedenemal: Habe ich's euch nicht gesagt? So sprachen sie unter einander zu meinen Ehren lange Zeit, und schienen mich gleichsam um Bergebung zu bitten. Darauf sagte ber Herzog, ich solle mir einen Marmor nach Belieben aussuchen, und eine Arbeit für ihn anfangen. Auf diese gütigen Worte versetzte ich: Wenn Sie mir dazu die Bequemlichkeit verschaffen wollen, so würde ich Ihnen zu Liebe gern ein se schweres Werk unternehmen. Darauf antwortete ber Herzog schnell: Du follst alle Bequemlichkeit haben, die du verlangst, und was ich dir von selbst geben werde, soll noch viel mehr werth seyn. Mit so gefälligen

Worten gingen sie weg, und ließen mich höchst vergnügt zurück. Als aber viele Wochen vergingen, ohne daß man meiner gedachte, und ich nun wohl sah, daß man zu nichts Anstalt machte, gerieth ich beinahe in Berzweiflung.

In dieser Zeit schickte die Königin von Frankreich (Katharina von Medicis) Herrn Baccio del Bene an unsern Herzog, um von ihm in Eile eine Geldhülfe zu verlangen, womit er ihr auch aushalf, wie man sagt. Gedachter Abgesandter war mein genauer Freund, und wir saben uns oft. Als er mir nun die Gunst erzählte, die Seine Ercellenz ihm bewies, fragte er mich anch, was ich für Arbeit unter ben Händen hätte? Darauf erzählte ich ihm den Fall mit dem Neptun und dem Brunnen. Er aber sagte mir im Namen ber Königin: Ihro Majestät wünsche sehr, das Grab Heinrichs (II.), ihres Gemahls, geendigt zu sehen; Daniel da Bolterra habe ein großes Pferd von Erz unternommen, sein Termin aber seh verlaufen, und überhaupt sollten an das Grab die herrlichsten Zierrathen kommen; wollte ich nun nach Frankreich in mein Castell zurudkehren, so wolle sie mir alle Bequemlichkeit verschaffen, wenn ich nur Lust hätte, ihr zu dienen. Darauf versetzte ich gedachtem Baccio, er solle mich vom Herzog verlangen, und wenn der es zufrieden sep, so würde ich gern nach Frankreich zurückehren. Darauf sagte Herr Baccio fröhlich: So gehen wir zusammen! und nahm die Sache als schon ausgemacht/an. Den andern Tag, als er mit dem Herzog sprach, kam auch die Rede auf mich, worauf er denn sagte, daß wenn Seine Ercellenz es zufrieden wären, so würde sich die Königin meiner bedienen. Darauf versetzte der Herzog sogleich: Benvenuto ist der geschickte Mann, wofür ihn die Welt kennt, aber jetzt will er nicht mehr arbeiten, worauf er sogleich das Gespräch veränderte. Den andern Tag sagte mir Herr Baccio alles wieder; ich aber konnte mich nicht halten, und sagte: Wenn ich, seitbem mir Seine Excellenz nichts mehr zu arbeiten gibt, eines ber schwersten Werke vollenbet habe, das mich mehr als 200 Scudi von meiner Armuth kostet, was würde ich gethan haben, wenn man mich beschäftigt hätte! Ich sage, man thut mir sehr Unrecht. Der gute Mann erzählte bem Herzog alles wieder; dieser aber sagte, das sen nur Scherz; er wolle mich behalten. Auf diese Weise stand ich verschiedene Tage an, und wollte mit Gott baron geben. Nachher wollte die Königin nicht mehr in den Herzog dringen lassen, weil es ihm unangenehm zu fehn schien.

In dieser Zeit ging ber Herzog mit seinem ganzen Hof und allen seinen Kindern, außer dem Prinzen, der in Spanien war, in die Riederungen von Siena und von da nach Pisa. Das Gift jener bösen Anschinstungen ergriff den Cardinal zuerst; er versiel in ein pestilenzialisches Fieder, das ihn in wenig Tagen ermordete; er war des Herzogs rechtes Auge, schön und gut; es war recht Schade um ihn. Ich ließ verschiedene Tage vorbeigehen, die ich glaubte, daß die Thränen getrocknet sehen; dann ging ich nach Pisa.

## Anhang

MIT

## Lebensbeschreibung des Benvenuto Cellini,

bezüglich auf

Sitten, Kunst und Technik.

Ţ -

## Inhalt.

II. Gleichzeitige Klinstler.

III. Näherer Einfluß.

IV. Cartone.

1. Des Michel Angelo.

2. Des Leonhard ba Binci.

V. Antike Zierrathen.

VI. Borzügliches technisches Talent.

VII. Tractate liber ben technischen Theil ber Goldschmiebekunst und Sculptur.

VIII. Golbschmiebegeschäft.

1. Kenntniß ber Ebelsteine.

2. Fassen berselben. Folien. Tinten. Spiegel.

3. Riello.

4. Filigran.

5. Email.

6. Getriebene Arbeit.

7. Große Spiegel.

8. Minzen und Mebaillen.

9. Grofferie. Gefäße.

Statnen.

## IX. Sculptur.

1. Erzguß.

2. Marmorarbeit.

Steine.

## Statuch.

### Rolossen.

- X. Flichtige Schilberung Florentinischer Zustände.
- XI. Stammtafel ber Mebicis.
- XII. Schilberung Tellinis.
- XIII. Lette Lebensjahre.
- XIV. Hinterlassene Werke.
  - 1. Golbschmiebearbeit.
  - 2. Plastische.

Perseus.

Crucifix.

Ganpmed.

Cosmus' I. Bilfte.

Bronzen von Fontainebleau.

Restaurirter Camée.

8. Zeichnungen.

## XV. hinterlaffene Schriften.

- 1. Lebensbeschreibung. Uebersetzung berselben.
- 2. Zwei Discurse. Ueber Goldschmiebekunst. Ueber Sculptur.
- 3. Rleine Auffätze.
- 4. Poetische Bersuche.
- 5. Ungebruckte Papiere und Nachrichten.

XVI. Ueber die Grundsätze, wonach man das Zeichnen lernen soll. XVII. Ueber den Rangstreit der Sculptur und Malerei.

### Borwort.

Wenn hinter einem Werke, wie die Lebensbeschreibung Cellinis, eine Nachschrift den Leser anziehen sollte, so müßte sie etwas Gleichartiges leisten, und zu einem lebhaftern Anschauen der Zeitumstände führen, welche die Ausbildung einer so merkwürdigen und sonderbaren Person bewirken konnten.

Indem uns aber, dieser Forderung im ganzen Umfange Genüge zu thun, Borarbeiten, Kräfte, Entschluß und Gelegenheit abgehen, so gebenken wir für dießmal stizzenhaft, aphoristisch und fragmentarisch einiges beizubringen, wodurch wir uns jenem Zweck wenigstens annähern.

II.

## Gleichzeitige Annftler.

Wenn von Jahrhunderten und andern Spochen die Rede ist, so wird man die Betrachtung vorzüglich dahin richten, welche Menschen sich auf dieser Erde zusammengefunden, wie sie sich berührt oder aus der Ferne einigen Einsluß auf einander bewiesen; wobei der Umstand, wie sie sich den Jahren nach gegen einander verhalten, von der größten Bedeutung ist. Deßhalb sühren wir die Namen gleichzeitiger Künstler, in chronologischer Ordnung, dem Leser vor, und überlassen ihm, sich einen slüchtigen Entwurf jenes großen Zusammenwirtens selbst auszubilden.

Hierbei drängt sich uns die Betrachtung auf, daß die vorzüglichsten im funfzehnten Jahrhundert geborenen Künstler auch das sechzehnte erreicht, und mehrere eines hohen Alters genossen: durch welches Zusammentressen und Bleiben wohl die herrlichen Kunsterscheinungen jener Zeiten mochten

bewirkt werben, um so mehr als man die Anfänge, deren sich schon das vierzehnte Jahrhundert rühmen konnte, von Jugend auf vor Augen hatte.

Und zwar lebten, um nur die merkwürdigsten anzuführen, im Jahre 1500, als Cellini geboren wurde,

Gentile Bellini, Johann Bellini, Lucas Signorelli, Leonhard da Vinci, Peter Perugino, Andreas Mantegna, Sansovino, Fra Bartolommed, Franz Rustici, Albrecht Ditrer, Michel Angelo, Balthasar Peruzzi, Tizian, Giorgione, Raphael, Andreas tel Sarto, Primatizzio, Franz Penni, Julius Romano, Correggio, Polidoro von Caravaggio, Rosso, Holbein,

der erste in einem Alter von einundachtzig, der letzte von zwei Jahren. Ferner wurden in dem ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts geboren:

Perin del Baga,
Parmegianino,
Daniel da Bolterra,
Jacob Bassano,
Bronzino,
Franz Salviati,
Seorg Basari,

## Andreas Sciarone und Tintoretto.

In einer so reichen Zeit ward Cellini geboren, und von einem salchen Elemente ver Mitwelt getragen. Der unterrichtete Leser rufe sich die Eigenschaften dieser Männer summarisch in Gedanken zurück, und er wird über das Gedränge von Berdiensten erstaunen, welches jene Epoche versschwenderisch hervorbrachte.

### TII.

## Raberer Ginfing auf Cellini.

Wenden wir nun unsern Blick auf die Vaterstadt des Künstlers, so finden wir in derselben eine höchst lebendige Kunstwelt.

Ohne umständlich zu wiederholen, was anderwärts bei manchen Gelegenheiten über die Bildung der Florentinischen Schule von mehrern, befonders auch von unsern Freunden in dem ersten Stück des dritten Bandes der Prophläen, unter dem Artikel Masacciv abgehandelt worden, begnsigen wir uns hier, eine summarische Uebersicht zu geben.

Eimabne ahmt die neuen Griechen nach, mit einer Art dunkler Ahnung, daß die Natur nachzuahmen sep. Er hängt an der Tradition, und hat einen Blick hinsiber in die Natur, versucht sich also hüben und driiben.

Stotto lernt die Handgriffe der Malerei von seinem Meister, ist aber ein außerordentlicher Mensch, und erobert das Gebiet der Natur für die Kunst.

Seine Nachfolger, Gabbi und andere, bleiben auf dem Naturwege. Orgagna hebt sich höher und schließt sich an die Poesie, besonders an die Gestalten des Dante.

Brunelleschi, Donato und Shiberti, brei große Männer, ergreisen dem Geist und der Form nach die Natur und rücken die Bildhanerkunft vor. Der erste erfand vielleicht die Gesetze der Perspective, wenigstens benutzt er sie früh, und befördert diesen Theil der Aunst, worauf denn aber leider eine Art technischer Raserei, das Eine Gesundene durch alle Bedingungen durchzuarbeiten, sast hundert Jahre dauert, und das ächte Kunststudium sehr zurückset.

Mafaccio steht groß und einzig in seiner Zeit, und ruckt bie Goethe, sammtl. Werte. XXIII.

Malerei vor. Alles drängt sich nun, in der von ihm gemachten Capelle pustudiren, weil die Menschen, wenn sie auch das Rechte nicht deutlich verstehen, es doch allgemein empfinden.

Masaccio wird nachgeahmt, in sofern er sich der Natur in Gestalt und Wahrheit der Darstellung nähert, ja sogat an Kunstsertigseit übertrossen vom ältern Lippi, Botticelli, Shirlandajo; welche aber alle in der Naturnachahmung stecken bleiben.

Endlich treten die großen Meister auf, Leonhard da Binci, Fra Bartolommeo, Michel Angelo und Raphael.

### IV.

### Cartone.

So start auch die Eindrücke dieser frühern meisterhaften Arbeiten auf das Gemüth des jungen Künstlers mögen gewesen sehn, wie er selbst bie und da zu bezeugen nicht unterläßt, so war ihm doch vorzüglich die Wirkung bedeutend und erinnerlich, welche zwei gleichzeitige Werke auf ihn ankgelibt hatten, Cartone des Leonhard da Binci und des Michel Angels, die sogleich bei ihrer Entstehung die Ausmerksamkeit und den Nacheiser der ganzen lebenden Kunstwelt erregten.

Bon jeher hatten sowohl die Borsteher des Florentinischen Stads als einzelne Gilden und Gesellschaften sich zur Ehre gerechnet, durch Architectur, Sculptur und Malerei die Zeiten ihrer Administrationen zu verherrlichen, und besonders geistlichen Gebäuden durch bildende Kunst einen lebendigen Schmuck zu verschaffen.

Nun waren die Medicis vertrieben, und das schöne Kunstcapital, das Lorenz, besonders in seinem Stadtgarten, gesammelt hatte, woselbst er eine Bildhauerschule unter der Aussicht des alten Bertoldo anlegt, war in den Tagen der Revolution durch das leidenschaftliche Ungestümden Menge zerstreut und vergendet. Eine neue republicanische Berfassung int ein. Für den großen Rath war ein neuer Saal gebaut, dessen Wände, durch Beranstaltung Peter Soderinis, des Gonfalonieres, und seiner Regimentsgenossen, von den würdigsten Künstlern jener Zeit belebt werter sollten.

Leonhard da Binci, ungefähr im stebenundvierzigsten Jahre, hant sich von Mailand, nach dem Ginmarsch der Franzosen, auf Florez

zurückgezogen, woselbst Michel Angelo, ungefähr im sechsundzwanzigsten, mit größter Anstrengung ben Studien oblag. Man verlangte von beiden Künstlern Cartone zu großen Gemälten, worauf man glückliche Ariegsthaten der Florentiner bewundern wollte.

Schon Cellini hegte die Meinung, als wären die auf gedachten Cartonen vorgestellten Thaten und Ereignisse in dem Kriege vorgesallen, welchen die Florentiner gegen die Pisaner sührten, der sich mit der Eroberung von Pisa endigte. Die Gründe, warum wir von dieser Meinung abzehen, werden wir zunächst anzeigen, wenn wir vorher eine Darstellung jener Kunstwerte mit Hülse älterer Ueberlieserungen und neuerer Rachrichten im allgemeinen versucht haben.

Nicolaus Piccinini, Feldherr des Herzogs Philipp von Mailand, hatte um die Hälfte des funfzehnten Iahrhunderts einen Theil von Tuscien weggenommen, und stand gegen die Päpstlichen und Florentinischen Truppen unsern von Arezzo. Durch einige Kriegsunfälle im obern Italien genöthigt, berief ihn der Herzog zursta; die Florentiner, denen dieß betannt wurde, befahlen den Ihrigen, sorgfältig ein Treffen zu vermeiden, wozu Piecinini, um dei seinem Abzug ehrenvoll zu erscheinen, sehr geneigt war.

### 1.

## Carton des Michel Angelo.

Die Florentinischen Ansührer standen nicht genugsam auf ihrer Hut, so wie überhaupt die lose Art, Arieg zu führen, in damaliger Zeit, insgleichen die Insubordination der Truppen, über alle Begriffe geht. Die Hitze war hestig, die Soldaten hatten zum großen Theil, um sich zu erstischen oder zu ergegen, das Lager verlassen.

Unter diesen Umständen kommt Piccinini herangezogen, Ein Florentiner, dessen Namen uns die Geschichte bewahrt, Wichael Attendulo, entdeckt zuerst den Feind, und ruft die zerstreuten Krieger zusammen. Wirglauben ihn in dem Manne zu sehen, der sast im Centrum des Bildes steht, und, indem er vorschreitet, mit seiner kriegerischen Stimme die Trompete zu begleiten und mit ihr zu wetteisern scheint.

Mag nun der Künstler den Umstand, daß die Krieger sich eben im Fußbad erquiden, als ber Feind unerwartet heranzieht, in der Geschichte vorgefunden, oder aus seinem Geiste geschöpft haben, wir finden dieses

gehörigste Motiv hier angewendet. Das Baben steht, als das höchste Symbol der Abspannung, entgegengesetzt der höchsten Krastäußerung im Kampfe, zu der sie aufgefordert werden.

"In dieser, durch den unerwarteten Aufrus belebten Wenge ist bei nahe jede Behendigkeit des meuschlichen Alters, jede Bewegung, jeden Gesichtszug, jede Pantomime von Bestürzung, Schreck, Haß, Angst, Eile Wende Eiser dargestellt. Wie Funken ans einem glühenden Eisen unter dem Hammer, gehen alle diese Gemilthszustände ans ihrem Mittelpunkt her aus. Einige Krieger haben das User erreicht, andere sind im raschen Fortschritt dazu begriffen, noch andere unternehmen einen kihn gewagten Felsensprung; hier kanchen zwei Arme aus dem Wasser auf, die dem Felsen zutappen, dort siehen ein paar andere um Hilse; Gesährten beugen sich über, Gesährten zu retten, andere stürzen sich vorwärts zum Beistand. Ost nachgeahmt ist das gluthvolke Antlis des grimmen, in Wassen grau gewordenen Kriegers, dei dem jede Sehne in ungeheum Anstrengung dahin arbeitet, die Kleider mit Gewalt über die träuselnden Glieder zu ziehen, indem er zürnend widerwillig mit dem einen Fuß dund die verkehrte Dessung hindurchsährt.

Mit dieser kriegerischen Hast, mit diesem eblen Unmuth, hat der sinnvolle Künstler die langsam bebächtige Eleganz eines halb abgewendeten Jünglings, ber eifrig bemüht ist, sich die Budeln seiner Rüstung unter wärts ber Anöchel zuzuschnallen, in ben sprechendsten Contrast gesett. Hier ift auch ein Eilen, aber es ist Methode barin. Ein britter schwingt seinen Kuraß auf die Schulter, indeß ein vierter, der ein Anführer ju sehn scheint, unbeklimmert um Schmuck, kampffertig mit geschwungenen Speer einen Bormann über ben Haufen rennt, ber fich eben gebückt bet, eine Baffe aufzusammeln. Ein Solbat, ber felbst ganz nackt ift, somit an dem Harnisch seines Kriegscameraden herum, und dieser, gegen ter Feind gekehrt, scheint ungeduldig den Grund zu stampfen. Erfahrung Wuth, gealterte Kraft, jugendlicher Math und Schnelligkeit, hinant brängend voer in sich zurückgezogen, wetteifern mit einander in frastroller Ausbrüchen. Nur Ein Motiv befeelt biefe ganze Scene bes Tumulk, Streitbegierbe, Eifer, mit bem Feinde gemein zu werben, um burch is größte Anstrengung die verschuldete Fahrläffigkeit wieder abzübuffen."

Dieses gelang benn auch, wie uns die Geschichte weiter erzihlt. Bergebens griffen die Truppen des Piccinini das verbitzbete Heer be

Papstlich-Florentinischen Truppen zu wiederholtenmalen an: hartnäckig widerstanden diese, und schlugen zulet, begünstigt durch ihre Stellung, den oft wiederkehrenden Feind zurück, dessen Fahnen, Wassen und Gepäck den Siegern in die Hände sielen.

2

## Carton des Ceonhard da Vinci.

Hatte Michel Angelo den zweiselhaften Anfang des Tressens in einer vielsachen Composition dargestellt, so wählte Leonhard da Binci den letzten schwankenden Augenblick des Sieges, und trug ihn in einer künstlichen gedrängten Gruppe vor, die wir, in sofern sie sich aus der Beschreibung des Basari und anderer entwickeln läßt; unsern Lesern darzustellen suchen.

Bier Soldaten zu Pferde, wahrscheinlich ein Paar von jedem Heere, sind mit einander in Conslict gesett; sie kämpfen um eine Standarke, deren Stad sie alle angesaßt haben. Zwei widerstreben einander von beiden Seiten, sie heben die Schwerter empor, sich zu verwunden, oder, wie es auch scheinen will, den Stad der Standarte durchzuhauen.

Ein britter, wahrscheinlich im Borbergrunde, wendet sein Pferd gleichsam zur Flucht, indem er mit umgewendetem Körper und ausgestrecktem Arm die Stange sestigen, und durch diese gewaltsame Bewegung das Siegeszeichen den übrigen zu entreißen stredt, indessen ein vierter, vermuschlich von hinten, gerade hervorwärts dringt, und, indem er die Stange selbst gesast hat, mit ausgehobenem Schwert die Hände derer, die sie ihmstreitig machen, abzuhanen droht. Charafter und Ausdruck dieses seinen, als eines entschieden gewaltigen, in den Wassen gewordenen Kriegers, der hier mit einer rothen Wätze erscheint, wird besonders gerühmt, so wie der Jorn, die Wuth, die Siegesbegier in Geberden und Mienen der übrigen, zu denen die Streitlust der Pferde sich gesellt, deren zwei mit verschränkten Füßen auf einander einhauen, und mit dem Gedis, als natürlichen Wassen, wie ihre Reiter mit kinstlichen, sich bekämpsen; wobei der Weister, welcher diese eble Thiergattung besonders studirt hatte, mit einem seltenen Talente glänzen konnte.

So zeigte diese geschlossene, in alten ihren Theilen aufs künstlichste angeordnete Handlung den dringerden letzten Moment eines unaushaltssamen Sieges.

Unterwärts tämpsten zwei Figuren, in Verkürzung, zwischen der Füßen der Pferde. Ein Krieger, beinahe auf die Erde ansgestreckt, sellte im Augenblick ein Opfer des wüthend eindringenden Gegners werden, der gewaltsam ausholt, um mit dem Dolch des Unterliegenden Kehle zu tressen. Aber noch widerstand mit Füßen und Armen der Unglückliche der Uebermacht, die ihm den Tod drohte.

Genng, alle Figuren, Menschen und Thiere, waren von gleichen Thätigkeit und Wuth belebt, so daß sie ein Ganzes von der größten Autürlichkeit und der höchsten Weisterschaft darstellten.

Beide Werke, welche die Bewunderung und den Nacheiser aller sinsterischen Zeitgenossen erregten, und höher als andere Arbeiten dieser großen Meister geschätzt wurden, sind leider verloren gegangen. Wahrscheinlich hatte die Republik weder Kräfte noch Ruhe genug, einen so groß gesasten Gedanken aussühren zu lassen, und schwerlich flühlten sich die Redick geneigt, als sie bald zur Herrschaft wieder zurücksehrten, das, was jew begonnen hatten, zu vollenden.

Andere Zeiten, andere Sorgen, sowohl für Künstler als für Oberhäupter! Und sehen wir nicht in unsern Tagen das mit großem Sinn und Enthusiasmus entworsene, mit schätzbarem Kunstverdienst begonnene revolutionäre Bild Davids, den Schwur im Ballhause vorstellend, we vollendet? Und wer weiß, was von diesem Werke in drei Jahrhundenten übrig sehn wird?

Doch was überhaupt so manche Kunstunternehmungen in Floren zum Stocken brachte, war die Erwählung Iohanns von Medicis zum Römischen Papste. Ihm, der unter dem Namen Leo X. so große hospnungen erregte und erfüllte, zog alles nach, was unter einem solden Gestirn zu gedeihen werth war, oder werth zu sehn glaubte.

Wie lange nun aber jene Cartone in den Sälen, in welchen sie ach gehängt gewesen, unversehrt geblieben, ob sie abgenommen, versteckt, ver theilt, versendet oder zerstört worden, ist nicht ganz gewiß.

Indessen trägt der Ritter Bandinelli wenigstens den Berdacht, des er den Carton des Michel Angels in den ersten unruhigen Zeiten des Regimentswechsels zerschnitten habe, wodurch uns der Berlust eines solchen Werks noch unerträglicher wird, als wenn wir ihn der gleichgültigen Pand des Zusalls zuschreiben müßten. Späterhin Ningt wieder etwas von ihm nach, und Fragmente scheinen in Mantna aufzutauchen; doch alle Hossenung, einen Originalzug wieder davon zu erblicken, ist für Liebhaber versloren. Der Carton des Leonhard da Binci soll erhalten und nach Frankreich geschafft worden sehn, wo er denn aber auch verschwunden ist.

Desto wichtiger bleibt uns die Nachricht, daß dieser Werke Gedächtniß nicht allein in Schriften ansbewahrt, sondern auch noch in nachgebildeten Kunstwerken übrig ist.

Von der Leonhardischen Gruppe findet sich eine nicht allzu große Copie im Poggio Imperiale, wahrscheinlich von Brouzino. Ferner ist sie in dem Gemälde des Leonhard, welches die Anbetung der Könige vorstellt, im Hintergrund als ein Beiwert angebracht. Auch soll davon ein Kupser von Gerhard Edelina, jedoch nach einer schlechten, manierirten Zeichnung eines Niederländers, in den Sammlungen vorkommen.

Bon dem Werke des Michel Angelo waren bisher nur wenige Figuren auf einem Aupfer aus damaliger Zeit bekannt; gegenwärtig aber hat uns Heinrich Füßli, ein würdiger Bewunderer des großen Michel Angelo, eine Beschreibung des Ganzen gegeben, wobei er eine kleine Copie, welche sich zu Holkham in England befindet, zum Grunde legte.

Wir haben unsere obige Beschreibung daher entlehnt, und wünschen nichts mehr, als daß Füßli in England und Morghen in Italien die Herausgabe gedachter Werke in Aupser besorgen und befördern mögen. Sie würden sich um die Kunstgeschichte ein großes Verdieust erwerben, so wie solches von dem letzten durch den Stich des Weailandischen Abendmahls bereits geschehen ist.

Möge doch die Kupferstecherkunft, die so oft zu geringen Zwecken gemißbraucht wird, immer mehr ihrer höchsten Pflicht gedenken, und uns die würdigsten Originale, welche Zeit und Zufall unaufhaltsam zu zerstören in Bewegung sind, durch tüchtige Nachbildung einigermaaßen zu erhalten suchen!

Uebrigens können wir uns nicht enthalten, im Borbeigehen anzumerken, daß die Composition des Michel Angelo, durch die er jenen Aufruf
zur Schlacht dargestellt, mit der Composition des jüngsten Gerichtes große Aehnlichkeit habe, indem in beiden Stücken die Wirkung von einer einzigen Person augenblicklich auf die Menge übergeht. Eine Bergleichung beider Bilder wird deshalb dereinst höchst interessant werden, und die Huldigung, die wir dem großen Geiste des Versassers zollen, immer vermehren. Schließlich rechtfertigen wir mit weuigem, daß wir in Darstellung der historischen Gegenstände von der gewöhnlichen Meinung abzewichen.

Tellini nimmt als bekannt an, daß beide Cartone solche Kriegsbegebenheiten vorstellen, welche bei Gelegenheit der Belagerung von Bisa, pu Ansang des sunssehnten Jahrhunderts, vorgefallen; Basari hingegen dentt nur den Einen Gezenstand, welchen Michel Angelo behandelt, dorthin, erzählt aber, daß Leonhard auf dem seinigen einen Borfall aus der Schlackt zwischen den verbundenen Florentinisch-Päpstlichen Truppen gegen Nicoland Piccinini, Feldherrn des Herzogs von Mailand, in der Hälfte des sunssehnten Jahrhunderts gewählt habe.

Nun begann diese Schlacht mit einem merkwärdigen Ueberfall, wie Machiavell im fünften Buche seiner Florentinischen Geschichte mit solgenden Worten umständlich erzählt:

"Niemand war bewaffnet, alles entfernt vom Lager, wie nur en jeder, entweder Luft zu schöpfen — denn die Hitze war groß — der sonst zum Bergnügen sich verlieren mochte."

Wir glauben hier den Anlaß jenes Bildes, das Michel Angelo ans geführt, zu erblicken, wobei ihm jedoch die Ehre der Erfindung des Bedens, als des höchsten Symbols einer völligen Auflösung kriegerischen Thätigkeit und Aufmerksamkeit, zukommen dürfte.

Wir werben in dieser Meinung um so mehr bestärkt, als in einer sehr aussührlichen Beschreibung der Belagerung und Eroberung von Pist von Palmerius, so wie in den Pisanischen Annalen des Tronci, welcher sonst die ganze Geschichte nicht zu Gunsten der Florentiner darstellt, kink Spur eines solchen Ueberfalls zu sinden ist.

Bebenkt man zunächst, daß es nicht wohl schiellich für eine Regierung gewesen wäre, durch Kunstwerke den alten Groll gegen die Pisauer, welche nun schon seit hundert Iahren die Ihrigen geworden, zu erneuer und zu verewigen, so läßt sich dagegen vermuthen, daß ein gemeiner, leidenschaftlicher Florentiner überall, wo er Krieg und Streit sah, sich der bekämpsten, überwundenen, unterjochten Pisauer erinnerte, austatt daß von dem so bedeutenden Sieg über Piccinini keine sinnliche Spur übrig geblieben war, und kein Nationalhaß die Erinnerung an denselben sichärfte.

Was hierbei noch zweiselhaft bleibt, sindet vielleicht bei erregter Ansmerksanikeit bald seine Anflösung.

### V

## Antite Zierrathen.

Wenn nun gleich Cellini von Jugend auf an menschliche Gestalt und ihre Parstellung im höchsten Sinne geführt worden, so zog ihn doch seine Meiger und vielleicht auch eine gewisse subalterne Neigung zu den Zierrathen hin, welche er an alten Monumenten und sonst sehr häusig vor sich fand und studirte.

Er gebenkt seines Fleißes auf dem Campo Santo zu Pisa und an einer nachgelassenen, unübersehlichen Sammlung des Philipp Lippi, welcher dergleichen Gegenstände-sorgfältig nachahmte, um sie in seinen Gemälden anzubringen.

### VI.

## Vorzügliches technisches Talent.

Das allgemeine technische Talent, das unserm Benvennto angeboren war, konnte bei der Goldschmiedezunft, die sich nach allen Seiten hin verbreiten durfte, und sehr viel Geschicklichkeit und Anstrengung von ihren Gesellen sorderte, genugsamen Anlaß zur Thätigkeit sinden und sich stusensweise, durch vielfältige Praktik, zu der Höhe der Sculptur, auf der er unter seinen Zeitgenossen einen bedeutenden Platz einnimmt, hinausbilden.

### VII.

# Zwei Abhandlungen über Goldschmiedearbeiten und Sculptur.

Wenn er uns nun in seiner Lebensbeschreibung nächst seinen Schickssollen auch seine Werke von Seiten der Ersindung und Wirkung bekannt macht, so hat er in ein paar Abhandlungen uns das einzelne Technische dergestalt beschrieben, daß ihm unsere Einbildungstraft auch in die Werkstatt folgen kann.

Ans diesen Schriften machen wir einen summarischen Auszug, durch welchen der Lefer, der sich bisher am Leben und an der Kunst ergetzt, sich tun auch das Handwerk einigermaaßen vergegenwärtigen, die Terminologie deutlich machen, und so zu einem vollständigern Anschauen, wenn ihm darum zu thun ist, gelangen kann.

### VIIL

## Goldschmiebegeschäft.

1.

## Renntnif der Cbelfteine.

Die Aristotelische Lehre beherrschte zu bamaliger Zeit alles, we einigermaaßen theoretisch heißen wollte. Sie kannte nur vier Element, und so wollte man auch nur vier Edelsteine haben. Der Rubin stellt das Fener, der Smaragd die Erde, der Sapphir das Wasser und der Diamant die Luft vor. Rubinen von einiger Größe waren damals selten und galten achtsach den Werth des Diamanten. So stand auch der Smaragd in hohem Preise. Die übrigen Edelsteine kannte man wehl, doch schloß man sie entweder an die vier genannten an, oder man versagte ihnen das Recht, Edelsteine zu heißen.

Daß einige Steine im Dunkeln leuchteten, hatte man bemerkt: man schrieb es nicht dem Sonnenlichte zu, dem sie dieses Leuchten abgewonnen hatten, sondern einer eigenen, inwohnenden Kraft und nannte sie Karsunkel.

2.

## Saffen der Edelfteine.

Bei dem Fassen der Evelsteine behandelte man die Fosien mit der äusersten Sorgfalt. Es sind dieses gewöhnlich dünne, glänzende, farbige Metallblättchen, welche den farbigen Steinen untergelegt werden, mu Farde und Glanz zu erhöhen. Doch thun auch andere Materialien den gleichen Dienst, wie zum Beispiel Cellini durch seingeschnittene, hochselte Seide, mit der er den Ringkasten gestüttert, einen Rubin besonders erhöht haben will. Ueberhaupt thut er sich auf die Geschicklichkeit, Fosien proerfertigen und anzuwenden, viel zu gute. Er tadelt dei gefärdten Steinen die allzu dunkle Fosie mit Recht, indem keine Farde erscheiut, wenn nicht Licht durch sie hindurch fällt. Der Diamant erhält eine Unterlage, aus dem seinsten Lampenruß bereitet; schwächern Diamanten legte man auch ein Glas unter.

**3.** 

### Niello.

Mit Strichen eingegrabene Zierrathen ober Figuren in Aupfer von Silber wurden mit einer schwarzen Masse ausgefüllt. Diese Art p

rbeiten war schon zu Cellinis Zeiten abgekommen, wahrscheinlich weil sie urch die Aupserstecherkunst, die sich daher ableitete, vertrieben worden ar. Jeder, der sich bemüht hatte, kunstreiche Striche ins Metall zu raben, mochte sie lieber durch Abdruck vervielsacht sehen, als sie einstrallemal mit einer schwarzen Masse aussüllen.

Diese Masse bestand aus einem Theil Silber, zwei Theilen Kupfer nd drei Theilen Blei, welche zusammengeschmolzen und nachher in einem erschlossenen irdenen Gesäß mit Schwesel zusammengeschüttelt worden, wodurch eine schwarze körnige Masse entsteht, welche sodann durch östere schwelzungen verseinert wird. Zum Gebrauch wurde sie gestoßen, und ie eingegrabene Metallplatte damit überschmolzen, nach und nach wieder bgeseilt, die die Platte zum Vorschein kam und endlich die Fläche derstallt polirt, daß nur die schwarzen Striche reinlich stehen blieden.

Thomas Finiguerra war ein berühmter Meister in dieser Arbeit, und ian zeigt in den Aupferstichsammlungen Abdrücke von seinen eingegrabenen, och nicht mit Niello eingeschmolzenen Platten.

### 4

### Filigran.

Aus Gold = und Silberbrähten von verschiedener Stärke, so wie aus ergleichen Körnern wurden Zierrathen zusammengelegt, mit Drachant versunden und die Löthe gehörig angebracht, sodann auf einer eisernen Platte nem gewissen Feuergrad ausgesetzt und die Theile zusammengelöthet, elest gereinigt und ausgearbeitet.

### 5.

### Email.

In Gold und Silber wurden flach erhobene Figuren und Zierrathen earbeitet, diese alsdann mit wohlgeriebenen Emailfarben gemalt und mit roßer Borsicht ins Feuer gebracht, da tenn die Farben wieder als durchschiges Glas zusammenschmolzen und der unterliegende metallische Grund zm Borschein kam.

Man verband auch diese Art zu arbeiten mit dem Filigran und hmelzte die zwischen den Fäden bleibenden Oeffnungen mit verschieden efärbten Gläsern zu — eine Arbeit, welche sehr große Mühe und Ge-aufgleit erforderte.

6

### Betriebene Arbeit.

Diese war nicht allein halberhoben, sondern es wurden auch runde Figuren getrieben. Die ältern Meister, unter denen Caradosso vorzüglich genannt wird, machten erst ein Urbild von Wachs, gossen dieses in Sy, überzegen das Erz sodann mit einem Goldblech und trieben nach und nach die Gestalt hervor, die sie das Erzbild herausnahmen und nach genauer Bearbeitung die in das Goldblech getriebenen Figuren zulötheten. Auf diese Weise wurden Medaillen von sehr hohem Relief, um sie au Hut zu tragen, und Neine, ringsum gearbeitete Crucistre gesertigt.

7.

### Große Siegel

wurden besonders für Cardinäle gearbeitet. Man machte das Modell war Wachs, goß es in Spps aus und drückte in diese Form eine seine, im Feuer nicht schmelzende Erde. Dieses letzte Modell ward zum Grund einer zweiten Form gelegt, in welche man das Metall goß, da denn das Siegel vertieft zum Borschein kam, welches, mit dem Grabstichel und stählernen Stempeln weiter ausgearbeitet, mit Inschriften umgeben und zuletzt mit einem verzierten Handgriff versehen ward.

8.

## Mangen und Medaillen.

Zuerst wurden Figuren, Zierrathen, Buchstaben, theilweise, wie et sich zum Zweit am besten schickte, erhöht, in Stahl geschnitten, gehärtet, und sodann mit diesen erhobenen Bunzen der Münzstempel nach und nach eingeschlagen, wodurch man in den Fall kam, viele ganz gleiche Stempel geschwind hervorzubringen. Die Medaillenstempel wurden trachher nach mit dem Gradstichel ausgearbeitet, und beide Sorten entweder mit dem Hammer oder mit der Schrande ausgeprägt. Letzterer gab man schon pa Cellinis Zeiten den Vorzug.

9:

## Grofferie.

Hierunter begriff man alle große getriebene Arbeit, besonders worden, welche aus Gold oder Silber gefertigt wurden.

Das Metall wurde zuerst gegössen, und zwar bediente man sich dabei eines Osens mit einem Blosebalg, ober eines Windosens. Cellini erfand eine dritte Art, die er aus der Schale gießen benannte.

Die Formen wurden aus eisernen Platten, zwischen die man eiserne Stäbe legte, zusammengesetzt und mit eisernen Federn zusammengehalten. Inwendig wurden diese Formen mit Del und auswendig mit Thon bestrichen.

Die also gegossene Platte wird im allgemeinen gereinigt, dann geschabt, sodann erhitzt, und mit dem dünnen Theile des Hammers aus den Eden nach der Mitte und dann von innen heraus, dis sie rund wird, geschlagen. In der Mitte bleibt sie am stärksen. Im Centrum wird ein Punkt gezeichnet, um welchen die Cirkel gezogen werden, wonach sich die Form des Gesäßes bestimmt. Nun wird die Platte von gedachtem Punkt aus in einer Schneckenlinie geschlagen, wodurch sie sich nach und nach wie ein Hntlopf vertieft und endlich das Gesäß seine bestimmte Größe erhält. Gesäße, deren Hals enger ist als der Körper, werden auf besondern Ambosen, die man von ihrer Form Kuhzungen-nennt, ausgetrieben, so wie überhaupt die Wertzeuge, worauf man schlägt und womit man schlägt, die Arbeit möglich machen und erleichtern.

Nun wird das Gefäß mit schwarzem Bech gefüllt und die Zierrathen, welche darauf kommen sollen, erst gezeichnet und leicht eingestochen, und die Umrisse mit verschleden geformten Meißeln leicht eingeschlagen, das Bech herausgeschmolzen und auf langen, an dem Ende besonders geformten Ambosen die Figuren nach und nach herausgetrieben. Alsdann wird das Ganze ausgesotten, die Hohlung wieder mit Pech gefüllt und wieder mit Meißeln die Arbeit-auswendig durchgeführt. Das Ausschmelzen des Pechs und das Aussieden des Gefäßes wird so oft wiederholt, die es beinaher vollendet ist.

Sodann, um den Kranz und die Handhaben zu erlangen, werden sie von Wachs an das Gefäß angebildet, eine Form gehörig darüber gemacht und das Wachs herausgeschmolzen, da sich denn die Form vom Gefäße ablöst, welche von der Hinterseite zugeschlossen, wohl getrocknet und ausgegossen wird.

Manchmal gießt man auch die Form zum erstenmal mit Blei aus, arbeitet noch seiner in dieses Metall und macht darüber eine neue Form, um solche in Silber auszugießen; wabei man den Bortheil hat, daß man das bleierne Modell ausheben und wieder branchen kann.

Die Kunst, kleine Statuen aus Gold und Silber zu treiben, war, wie aus dem vorigen bekannt ist, hoch gebracht; man verweilte nicht lange bei diesem kleinen Format, den man nach und nach dis zur Lebensgröße steigerte. Franz I. bestellte einen solchen Hercules, der die Himmelstagel trug, um Carl V., als er durch Paris ging, ein Geschenk zu machen; allein, obschon in Frankreich die Grosserie sehr häusig und gut gearbeitet wurde, so konnten doch die Meister mit einer solchen Statue nicht sentz werden, dei welcher das letzte Zusammenlöthen der Glieder äusenkschen, dei welcher das letzte Zusammenlöthen der Glieder äusenkschen seinerscheit. Die Art, solche Werke zu versertigen, ist verschieden, und es kommt dabei auf mehr oder weniger Gewandtheit des Klinstlers au.

Man macht eine Statue von Thon, von der Gräße, wie das Keil werden soll; diese wird in mehrere Theile getheilt und theilweise gesormt, sodann einzeln in Erz gegossen, die Platten darstber gezogen und die Stellen Bestalt nach und nach heransgeschlagen, wobei vorzüglich auf die Stellen zu sehen ist, welche künftig zusammentressen sollen. Weil nun der Ansalein aus dem Sanzen getrieben wird, der Körper aber, so wie Arme und Beine, sedes aus einem Border- und Hintertheil besteht, so werden diese erst zusammengelöthet, so daß das Sanze nunmehr in sechs Stüden vorliegt.

Cellini, weil er in der Arbeit sehr gewandt war und sich auf seine Einbildungstraft so wie auf seine Hand verlassen konnte, goß das Modell nicht in Erz, sondern arbeitete aus freier Hand nach dem Thon, indem er das Blech, wie er es nöthig fant, von einer oder der andern Seite behämmerte.

Jene obgenannten sechs Theile der Statue werden nun erst mit Bech ausgegossen und mit Meißeln, so wie von den Gefäßen erzählt worden, ausgearbeitet, mehr als einmal ausgesotten und wieder mit Bech gestült und so mit der Arbeit fortgesahren, bis das getriebene Werk dem von Erte völlig gleich ist. Dann werden jene Theile mit Silberfäden an einander besessigt, die löthende Materie aufgestrichen und über einem eigens das bereiteten Herbe gelöthet.

Das Weißsieden hat auch bei so großen Werken seine Schwierigkeit. Cellini verrichtete es bei seinem Jupiter in einem Färbekessel.

Hierauf giebt Cellini noch Rechenschaft von verschiedenen Arbeiten, die hierher gehören, als vom Vergolden, von Erhöhung der Farbe bet Bergoldeten, Verfertigung des Aet- und Scheidewassers und dergleichen

### IX.

## Sculptur.

1.

### Erzgus.

Um in Erz zu gießen, macht man zweierlei Arten von Formen.

Bei der ersten geht das Modell verloren, indem man es als Kern nutt. Es wird in Thon so groß gearbeitet, als der fünstige Suß werden U. Man läßt es um einen Finger dreit schwinden und brennt es. ledann wird Wachs darsider gezogen und dieses sorgfältig ausdossirt, so zie dadurch das ganze Bild seinen ersten Umsang wieder erhält. Hierüber ird eine fenerseste Form gemacht und das Wachs herausgeschmolzen, da nn eine Hohlung bleibt, welche das Erz wieder aussillen soll.

Die andere Art zu formen ist folgende.

Das Modell von Thon erhält einen leichten Anstrich von Terpentinachs und wird mit seinen Metallblättern überlegt. Dieß geschieht deßalb, damit die Feuchtigkeif dem Modell nicht schabe, wenn darüber eine spossorm gemacht wird. Diese wird auf die noch übliche Weise versertigt ab dergestalt eingerichtet, daß sie in mehrere Haupttheile zerfällt, so daß an bequem etwas Wachs oder Teig hineindrücken kann, so stark als instig der Guß werden soll.

Hierauf wird das Gerippe zur Statue von eisernen Stangen und rähten zusammengestügt und mit seuerbeständiger Masse überzogen, so nge dis dieser Kern jene eingedrückte Oberhaut berührt; weßhalb man zwer Form und Kern gegen einander probiren muß. Sodann wird jene derhaut aus der Form genommen. Form und Kern werden wechselzitig besestigt und der Raum, den die Oberhaut einnahm, wird mit dachk ausgegossen. Nun wird die Sppssorm wieder abgenommen, und zs neue wächserne Grund und Musterbild durchaus überarbeitet.

Sobann werden wächserne Stäbe von Glied zu Glied geführt, je richdem kinftig das Metall durch verschiedene Wege zu eirculiren hat, dem alles, was künftig in der Form hohl bleiben soll, an dem Modell m Wachs ausgearbeitet wird. Ueber diese also zubereitete wächserne bestalt wird eine seuerbeständige Form versertigt, an welcher man unten nige Definungen läßt, durch welche das Wachs, wenn nunmehr die orm über ein gelindes Fener gebracht wird, ausschmelzen kann.

Ist alles Wachs aus der Form geflossen, so wird diese nechunks auf das sorgfältigste getrocknet, und ist alsbann das Metall zu empfangen bereit; das erste Modell aber, welches völlig im Stande geblieben, dien dem Meister und den Gesellen bei künstiger Ausarbeitung des Gussel, welcher folgendermaaßen veraustaltet wird.

Man gräbt eine Grube vor dem Ofen weit und tief gemy. In diese wird die Form mit Flaschenzügen hineingelassen, an die natern Oeffmungen der Form, durch welche das Wachs ausgestossen, werden thönerne Röhren angesetzt und nach oben zu geleitet. Der Rem um die Form in der Grube wird mit Erde nach und nach ausgesüllt, welche von Zeit zu Zeit sestgestampft wird.

Wie man damit weiter heraustommt, werden an die obern in di Form gelassenen Dessungen gleichfalls thönerne Röhren angelegt und solche nach den Forderungen der Kunst mit einander verbunden und zulest in einen großen Mund vereinigt, welcher etwas über die Höhe de Hauptes zu stehen kommt. Alsbann wird ein Canal von dem Osen die zu gedachtem Nunde abhängig gepflastert und das im Osen geschmolzen Erz in die Form gelassen, wobei es denn sehr viel auf das Glück ankommt, ob sie sich gehörig füllt.

Den Bau des Ofens, die Bereitung und Schmelzung des Metalls übergehen wir, als zu weit von unsern Zweden entfernt; wie denn überhaupt die technischen Kunstgriffe in diesem Fache in den neuern Zeitzt vollkommener ausgebildet worden, wovon sich der Liebhaber aus mehren Schriften belehren kann.

2.

#### Marmorarbeit.

Cellini nimmt fünferlei Arten weißen Marmor an, von dem gröbsten Korn dis zum feinsten. Er spricht alsdann von härtern Steinen, ren Porphyr und Granit, aus denen gleichfalls Werke der Sculptur verserigt werden; dann von den weichen, als einer Art Kalkkein, welche, inden sie aus dem Bruch kommt, leicht zu behandeln ist, nachher an der Ant verhärtet. Ferner gedenkt er der Florentinischen grauen Sandsteine, welche sehr sein und mit Glimmer gemischt, besonders in der Segend von Fiesole, brechen und gleichfalls zu Bildhauerarbeiten gebraucht werden.

Bei Statuen in Lebensgröße ging man folgenbermaagen zu Berk

Man machte ein Keines Modell mit vieler Sorgfalt und arbeitete, theils aus Ungeduld theils im Sesühl seiner Meisterschaft, öfters gleich nach diesem die Statue im großen aus dem Marmor heraus. Doch wurden auch nach gedachtem kleinem große Modelle versertigt und diese bei der Arbeit zum Grunde gelegt; doch auch alsbann arbeitete man noch leichtssinig genug, indem man auf den Marmor die Hauptansicht der Statue mit Kohle auszeichnete, und sofort dieselbe nach Art, eines Hochreliefs herausarbeitete. Zwar erwähnt Cellini auch der Art eine Statue von allen Seiten her zuerst ins Runde zu bringen; er mißbilligt sie aber. Und freilich mußten ohne genaues Maaß bei beiden Arten Fehler entstehen, die man bei der ersten, weil man noch Raum in der Tiese behielt, eher verbessern konnte.

Ein Fehler solcher Art ist der, welchen Cellini dem Bandinelli vorwirft, daß an der Gruppe von Hercules und Cacus die Waden der beiden Streitenden so zusammenschmelzen, daß, wenn sie die Füße aus einander thäten, keinem eine Wade übrig bleiben würde. Michel Angelo selbst ist von solchen Zufällen nicht frei geblieben.

Die Art also, nach Perpendikeln, mit welchen das Modell umgeben wird, die Maaße hineinwärts zu nehmen, scheint zu Anfange des sechzehnten Jahrhunderts unbekannt gewesen zu sehn. Wenigstens will Cellini sie selbst erfunden haben, als er in Frankreich nach kleinern Modellen einen ungeheuern Koloß zu fertigen unternahm. Seine Vorrichtungen dazu verdienen erzählt zu werden.

Erst machte er mit großer Sorgsalt ein kleines Modell, sodann ein größeres von drei Ellen. Um solches schlug er einen wage- und senkrechten Rasten, in welchem das Maaß der vierzig Ellen, als so groß der Koloß werden sollte, in versüngtem Maaßstad aufgezeichnet war. Um sich nun zu versichern, daß auf diesem Wege die Form ins Große übertragen werden könne, zeichnete er auf den Fußboden seines Saals ein Prosil des Ko-losses, indem er jemand die Maaße innerhalb des Kastens nehmen und aussprechen ließ. Als auf diese Weise eine Silhonette gut gelang, schritt er weiter fort und versertigte zuerst ein Gerippe in der Größe des einge-kastens Modells, indem er einen geraden Stab, der durch ten linken Fuß dis zum Kopse ging, aufstellte und an diesen, wie ihm sein Modell nachwies, das Gerippe der übrigen Glieder besestigte.

Er ließ darauf einen Baumstamm, vierzig Ellen boch, im Hofe Goethe, sammtl. Werke. XXIII.

aufrichten und vier gleiche Stämme ins Gevierte um ihn her; die letzten wurden mit Bretern verschlagen, woraus ein ungeheurer Laken entstand. Num ward, nach dem kleinen Modell des Gerippes, des große Gerippe innerhalb des Kastens ausgemessen und ausgebaut. Die Figur stand auf dem linken Fuße, durch welchen der Pfahl ging, du rechten Fuß setzte sie auf einen Helm, welcher so eingerichtet war, die man in denselben hineingehen und sodann die ganze Figur hinaussen konnte.

Als nun das Gerippe auf diese Weise zu Stande war, überzog man solches mit Gpps, indem die Arbeiter die Maaße des kleinen Kastens in den großen übertrugen. So wurde in kurzer Zeit durch gemeine Arbeiter dieses ungeheure Modell bis gegen die letzte Haut fertig gebracht mit sodann die vordere Bretwand weggenommen, um das Werk überschen zu können.

Daß der Kopf dieses Kolosses völlig ausgeführt worden und zu ausgentheuern Anlaß gegeben, erinnern wir uns aus der Lebensbeschreibung unseres Verfassers; die Vollendung aber des Modells, und noch wert der Statue in Erz unterblieb, indem die Kriegsunruhen von außen wir die Leidenschaften des Künstlers von innen sich solchen Unternehmungen entgegensetzten.

### X.

## Flüchtige Schilberung Florentinischer Zustände.

Können wir uns nun von dem sonderbaren Manne schon eine let haftere Vorstellung, einen deutlichern Begriff machen, wenn wir denselber in seine Werkstatt begleitet, so werden diejenigen seinen Charakter in eines weit hellern Lichte sehen, die mit der Geschichte überhaupt und besonder mit der Florentinischen bekannt sind.

Denn indem man einen merkwürdigen Menschen als einen Theil eines Ganzen seiner Zeit oder seines Geburts- und Wohnorts betrachtet, klassen sich gar manche Sonderbarkeiten entzissern, welche sonst ewig Wäthsel bleiben würden. Daher entsteht bei jedem Leser solcher stehen eigenen Lebensbeschreibungen ein unwiderstehlicher Reiz, von den Wegebungen jener Zeiten uähere Kenntniß zu erlangen, und es ift sogroßes Verdienst lebhaft geschriebener Memviren, daß sie uns durch in

zudringliche Einseitigkeit in das Studium der allgemeinern Geschichte hineinlocken.

Um auf diesen Weg wenigstens einigermaaßen hinzubeuten, wagen wir eine flüchtige Schilderung Florentinischer Zustände, die, je nachdem sie Lesern begegnet, zur Erinnerung oder zum Anlaß weiterer Nachsorschung dienen mag.

Die Anfänge von Florenz wurden wahrscheinlich in frühen Zeiten von den Fiesolanern, welche die Bergseite jener Gegend bewohnten, in der Ebene zunächst am Arno zu Handelszwecken erhaut, sodann von den Römern durch Colonien zu einer Stadt erweitert, die, wie sie auch nach und nach an Aräften mochte zugenommen haben, gar bald das Schicksal des übrigen Italiens theilte. Bon Barbaren beschädigt, von fremden Gebietern eine Zeit sang unterdrückt, gelang es ihr endlich das Joch abzuschütteln und sich in der Stille zu einer bedeutenden Größe zu erheben.

Unter dem Jahre 1010 wird uns die erste merkwürdige That der Florentiner gemeldet. Sie erobern ihre-Mutterstadt und hartnäckige Nebenschlerin Fiesole, und versetzen mit Altrömischer Politik die Fiesolaner nach Florenz.

Bon dieser Epoche an ist unserer Einbildungstraft abermals überlassen, eine sich mehrende Bürgerschaft, eine sich ausbreitende Stadt zu verschaffen. Die Geschichte überliesert uns wenig von solcher glücklichen Zeit, in welcher selbst die traurige Spaltung Italiens zwischen Kaiser und Papst sich nicht bis in die Florentinischen Mauern erstreckte.

Endlich leider! zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts trennt sich die angeschwollene Masse der Einwohner zufällig über den Leichtsun eines Jünglings, der eine edle Braut verstößt, in zwei Parteien und kann drei volle Jahrhunderte durch nicht wieder zur Bereinigung gelangen, dis sie, durch äußere Macht genöthigt, sich einem Alleinherrscher unterwersen muß.

Da mochten benn Bonbelmontier und Amideer, Donati und Uberti wegen verletzter Familienehre streiten, gegenseitig bei Kaiser und Papst Hilfe suchen und sich nun zu den Guelsen und Shibeklinen zählen, oder schnell reich gewordene, derbgrobe Bürger mit armen und empfindlichen Ebellenten sich verunreinigen und so die Cerci und Donati und daraus die Schwarzen und Weißen entstehen, späterhin die Ricci und Albizzi

einander entgegen arbeiten: durchaus erblickt man nur ein hin und wicht schwankendes, unzulängliches, parteissches Streben.

Ritter gegen Bürger, Zünfte gegen den Abel, Bolf gegen Nigerha, Pöbel gegen Bolf, Persönlichkeit gegen Menge oder Aristofratie such man in beständigem Conslict. Hier zeigen sich dem aufmerksamen Beobachen die seltsamen Bereinigungen, Spaltungen, Untervereinigungen und Ummspaltungen, alle Arten- von Coalitionen und Neutralisationen, wohnd man die Herrschaft zu erlangen und zu erhalten sucht. Ja sogar werden Bersuche gemacht, die oberste Gewalt einem oder mehrern Fremden anzutragen, und niemals wird Ruhe und Zufriedenheit erzielt.

Die meisten Städte, sagt Machiavelli, besonders aber solche, die weniger gut eingerichtet sind und unter dem Namen von Republika regiert werden, haben die Art ihrer Berwaltung öfters verändert, und zwar gewöhnlich nicht weil Freiheit und Auschtschaft, wie viele meinen, sondern weil Anschtschaft und Sesetzlosigkeit mit einander im Streit liegen.

Bei so mannichfaltigen Beränderungen des Regiments, bei der Schwanken der Parteigewalten entsteht ein immerwährendes hin wie herwogen von Berbannten, Ausgewanderten und Jurückberusenen, wie niemals waren solche Beränderungen ohne Zerstrenung, Zerstörung, Mock, Brand und Plünderung.

Hierbei hat Ftorenz nicht allein seine eigene Berirrung zu blied, sondern trägt die Berirrungen benachbarter Städte und Ortschaften, we selbst ähnliche politische Unruhen durch Florentinische Ausgewanderte serregt, immer unterhalten werden.

Siena, Pisa, Lucca, Pistoja, Prato beunruhigen auf mancherlei Eck Florenz lange Zeit, und müssen dagegen gar viel von der Hab. E Herrschsucht, von den Launen und dem Uebermuth ihrer Nachbarin erdube. die sie alle zuletzt, außer Lucca, welches sich selbstständig erhält, is könde der Florentiner fallen.

Daher wechselseitig- ein unauslöschlicher Haß, ein unvertigkent Mistrauen. Wenn Benvenuto ven Berdacht einer ihm verdenblicke Todseindschaft auf diesen oder jenen wälzen will, so bedarf et was daß dieser von Vistoja oder Prato gewesen. Ia, dies auf diesen Upflanzt, sich eine leidenschaftliche Abneigung zwischen Florentinen Bucchesern fort.

Wie bei ihrer ersten Entstehung, so auch in den spätern Zeiten, erfährt die Stadt das Schicksal des sibrigen Italiens, in sofern es durch in- oder ansländische große Mächte bestimmt wird.

Der Papst und die Herrscher von Neapel im Süden, der Herzog von Massand, die Republiken Genua und Benedig im Norden machen ihr auf mancherlei Weise zu schaffen und wirken auf ihre politischen und kriegerischen Anstalten mächtig ein, und dieß um so mehr und so schlimmer, als kein Berhältniß, groß oder klein, Festigkeit und Dauer gewinnen konnte. Alles, was sich in Italien getheilt hatte oder Theil am Ranbe zu nehmen wünschte, Päpste, Könige, Fürsten, Republiken, Geistlichkeit, Barone, Kriegshelden, Usurpatoren, Bastarde, alle schwirren in sortwährendem Streite durch einander. Hier ist an kein dauerhaftes Bündniß zu benken. Das Interesse des Augenblicks, persönliche Gewalt oder Ohnmacht, Berrath, Mißtrauen, Furcht, Hossnung bestimmen das Schickal ganzer Staaten, wie vorzüglicher Menschen, und nur selten blickt bei einzelnen oder Gemeinheiten ein höherer Zweit, ein durchgreisender Plan hervor.

Zieht nun gar ein beutscher Raiser ober ein anderer Prätendent an der Spisse von schlecht besoldeten Truppen durch Italien und verwirrt durch seine Gegenwart das Berworrene aufs höchste, ohne für sich selbst etwas zu erreichen; zerreißt ein Zwiespalt die Lirche, und gesellen sich zu diesen Uebeln unch die Plagen der Natur, Dürre, Theurung, Hungers-noth, Fieder, Pestilenz, so werden die Gebrechen eines übel regierten und schlecht policirten Staates immer noch sühlbarer.

Lies't man nun in den Florentinischen Geschichten und Chroniken, die doch gewöhnlich nur solche Verwirrungen und Unheise anzeigen und vor die Augen bringen, weil sie das breite Fundament bürgerlicher Existenz, wodurch alles getragen wird, als besannt voraussetzen, so begreift man kamn, wie eine solche Stadt entstehen, zunehmen und dauern könne. Wirst man aber einen Blick auf die schöne Lage, in einem reichen und gesunden Thale, an dem Fuße fruchtbarer Höhen, so überzeugt man sich, wie ein solches Local, von einer Gesellschaft Menschen einmal in Besitz genommen, nie wieder verlassen konnte.

Man benke sich diese Stadt zu Ansang des eilsten Jahrhunderts hergestellt, und ihre genugsame Bevölkerung durch den Einzug der Einzwohner von Fiesole ansehnlich vermehrt; man verzegenwärtige sich, was

jebe wachsende bürgerliche Gesellschaft, nur um ihren eigenen nächten Bevürfnissen genug zu thun, für technische Thätigkeiten ausüben misse, wodurch neue Thätigkeiten aufgeregt, neue Menschen herbeigezogen um beschäftigt werden.

So finden wir denn schon die Zünfte in früherer Zeit an diese der jene Partei angeschlossen, bald felbst als Partei, nach dem Regiment strebend ober an dem Regimente theilnehmend. Die Zunft der Wollwicke treffen wir schnell in vorzüglicher Aufnahme und besonderm Ansehen, m erblicken alle Handwerker, die sich mit Bauen beschäftigen, in der größten Thätigkeit. Was ber Mordbrenner zerstört, muß burch ben gewerbsamen Bürger hergestellt werben; was ber Kriegsmann zu Schutz und Im forbert, muß ber friedliche Handwerker leisten. Welche Nahrung, und man fann fagen, welchen Zuwachs von Bevölkerung gemährte nicht it öftere Erneuerung der Mauern, Thore und Thikrme, die öftere Erweiterm ber Stadt, die Nothwendigkeit, ungeschickt angelegte Festungswerke p verbessern, die Aufführung der Gemeinde- und Zunfthäuser, Hollen, Brüden, Kirchen, Klöster und Paläste! Ja bas Stadtpflaster, als im ungeheure Anlage, verdient mit angeführt zu werben, bessen bloße Unter haltung gegenwärtig große Summen aufzehrt.

Wenn die Geschichte von Florenz in diesen Punkten mit den Geschichten anderer Städte zusammentrifft, so erscheint doch hier der seltem Borzug, daß sich ans den Handwerkern die Klinste früher und allmäßig entwickelten. Der Baumeister dirigirte den Maurer, der Tüncher arbeitet dem Maler vor, der Glodengießer sah mit Verwunderung sein tönende Erz in bedeutende Geskalten verwandelt, und der Steinhauer überließ de edelsten Blöde dem Bildhauer. Die neuentstandene Kunst, die sich an Religion sesthielt, verweilte in den höhern Segenden, in denen se allein gedeiht.

Erregte und begünstigte nun die Kunst hohe Gefühle, so muste wie Handwerk, in Gesellschaft des Pandels, mit gefälligen und neuen Productionen der Pracht und Scheinliebe bes einzelnen schmeicheln. Bir sinden daher schon frühe Gesetze gegen übermäßigen Prunk, die von Frenz aus in andere Gegenden übergingen.

Auf diese Weise erscheint uns der Bürger, mitten in fortbauernten Kriegsunruhen, friedlich und geschäftig. Denn ob er gleich von Zeit p Zeit nach den Wassen griff, und gelegentlich bei dieser oder jem Expedition sich hervorzuthun und Bente zu machen suchte, so ward der Krieg zu gewissen Spochen doch eigentlich durch eine besondere Zunft geführt, die, in ganz Italien, ja in der ganzen Welt zu Hause, um einen mäßigen Sold bald da, bald dort Hillse leistete oder schadete. Sie suchten mit der wenigsten Gesahr zu sechten, tödteten nur ans Noth und Leidenschaft, waren vorzüglich auss Plündern gestellt und schonten sowohl sich als ihre Gegner, um gelegentlich an einem andern Ort dasselbige Schauspiel wieder aufführen zu können.

Solche Hülfstruppen beriefen die Florentiner oft und bezahlten sie gut; nur wurden die Zwecke der Städter nicht immer erreicht, weil sie von den Absichten der Krieger gewöhnlich verschieden waren, und die Heersührer mehrerer zusammenberufener Banden sich selten vereinigten und vertrugen.

Ueber alles dieses waren die Florentiner klug und thätig genug gewesen, an dem Seehandel Theil zu nehmen, und ob ste gleich in der Mitte des Landes eingeschlossen lagen, sich an der Küste Gelegenheiten zu verschaffen. Sie nahmen ferner durch mercantilische Colonien, die sie in der Welt verdreiteten, Theil an den Bortheilen, welche der gewandtere Geist der Italiäner über andere Nationen zu jener Zeit davon trug. Genaue Haushaltungsregister, die Zaubersprache der doppelten Buchhaltung, die seenmäßigen Wirtungen des Wechselgeschäftes, alles sinden wir sowohl in der Mutterstadt thätig und ausgesibt als in den Europäischen Neichen durch unternehmende Männer und Gesellschaften verbreitet. Immer aber brachte über diese rührige und ungerstörliche Welt die dem Menschen angeborene Ungeschicksichteit, zu herrschen oder sich beherrschen zu lassen, neue Stürme und neues Urtheil.

Der östere Regimentswechsel und die seltsamen, mitunter beinahe lächerlichen Bersuche, eine Constitution zu allgemeiner Zufriedenheit auszukligeln, möchte sich wohl kaum ein Einheimischer, dem die Geschichte seines Baterlandes am Herzen läge, im einzelnen gern ins Gedächtniß zurückrusen; wir eilen um so mehr, nach unsern Zwecken, darliber hin, und kommen zu dem Punkte, wo, dei innerer lebhaster Wohlhabenheit der Bolksmasse, aus dieser Masse selbst Männer entstanden, die mit großem Bater- und Bürgersun nach innen und mit klarem Handels- und Welksun nach außen wirkten.

Gar manche tüchtige und treffliche Männer dieser Art hatten die

Aufmerksamkeit und das Zutrauen ihrer Mitbürger erregt; aber ihr Asbenken wird vor den Augen der Nachwelt durch den Glanz der Nedicen verdunkelt.

Diese Familie gewährt uns die höchste Erscheinung dessen, met Bürgersinn, der vom Ruydaren und Tüchtigen ausgeht, ins Sanze witn kann. Die Glieder dieser Familie, besonders in den ersten Generationen, zeigen keinen augenblicklichen gewaltsamen Tried nach dem Regiment, welcher sonst manchen Individuen sowohl als Parteien den Unterzug beschleunigt; man demerkt nur ein Festhalten im großen Sinne am hoben Iwede, sein Hans wie die Stadt, die Stadt wie sein Hans zu behanden, wodurch sich von innen und außen das Regiment selbst andietet. Erwerben, Erhalten, Erweitern, Mittheilen, Genießen geben gleichen Schrittes, und in diesem lebendigen Ebenmaaß läßt uns die bürgerlicke Weisheit ihre schönsten Wirkungen sehen.

Den Johann Medicis bewundern wir auf einer hohen Stuse bürgerlichen Wohlstandes als eine Art Heiligen; gute Gefühle, gute hand lungen sind bei ihm Natur. Niemand zu schaden, jedem zu nuter! bleibt sein Wahlspruch; unaufgesordert eilt er den Bedürsnissen andern zu Hülse; seine Milde, seine Wohlthätigkeit erregen Wohlwollen und Freundschaft; sogar aufgesordert mischt er sich nicht in die brausenden Parteihändel, nur dann tritt er standhaft auf, wenn er dem Wohl der Sanzen zu rathen glaubt, und so erhält er sich sein Leben durch, die wachsenden Blücksgütern, ein dauerhaftes Zutrauen,

Sein Sohn Tosmus steht schon auf einer höhern und gefährlichen Stelle. Seine Person wird angesochten, Gesangenschaft, Todesgesahr, Exil bedrohen und erreichen ihn; er bedarf hoher Klugheit zu seiner Actung und Erhaltung.

Schon sehen wir des Baters Tugenden zwecknäßig angewendet; Milde verwandelt sich in Freigebigkeit, und Wohlthätigkeit in allgemeine Spende, die an Bestechung gränzt; so wächs't sein Anhang, seine Partei, deren leidenschaftliche Pandlungen er nicht bändigen kann. Er läßt diese selbstsüchtigen Freunde gewähren und einen nach dem andern untergehen, wobei er immer im Gleichgewicht bleibt.

Ein großer. Handelsmann ist an und für sich ein Staatsmann, wie der Finanzwinister doch eigentlich die erste Stelle des Reichs ein nimmt, wenn ihm auch andere an Rang vorgehen, so verhält sich ber

Wechsler zur bürgerlichen Gesellschaft, da er das Zanbermittel zu allen Zwecken in Händen trägt.

An Cosmus wird die Lebensklugheit besonders gepriesen, man schreibt ihm eine größere Uebersicht der politischen Lagen zu als allen Regierungen seiner Zeit, deren leidenschaftliche, planlose Ungeschicklichkeit ihm freilich manches Unternehmen mag erleichtert haben.

Cosmus war ohne frühere literarische Bildung; sein großer, derber Haus und Weltsinn, bei einer ausgebreiteten Uebung in Geschäften, diente ihm statt aller andern Beihülfe. Selbst vieles, was er für Literatur und Kunst gethan, scheint in dem großen Sinne-des Handelsmanns geschehen zu sehn, der köstliche Waaren in Umlauf zu bringen, und das Beste davon selbst zu besitzen sich zur Shre rechnet.

Bediente er sich nun der entstehenden bessern Architectur, um öffentsichen und Privatbedürfnissen auf eine vollständige und herrliche Weise genug zu thun, so hoffte seine tiefe Natur in der austebenden Platonischen Philosophie den Aufschluß manches Räthsels, über welches er, im Lause seines mehr thätigen als nachdenklichen Lebens, mit sich selbst nicht hatte einig werden können, und im zanzen war ihm das Glück, als Genosse einer nach der höchsten Bildung strebenden Zeit, das Würdige zu kennen und zu nutzen, austatt daß wohl andere in ähnlichen Lagen das nur für würdig halten, was sie zu nutzen verstehen.

In Peter, seinem Sohn, der geistig und körperlich ein Bild der Unfähigkeit bei gutem Willen darstellt, sinkt das Glück und das Ansehender Familie. Er ist ungeschickt genug, sich einbilden zu lassen, daß er allein bestehen könne, ohne die Welt um sich her auf eine oder die andere Weise zu bestechen. Er fordert auf Antried eines salschen Freundes die Darlehen, welche der Bater freiwillig selbst Wohlhabenden ausdrang, und wosstr man sich kann als Schuldner erkennen will, zurück, und entsernt alle Gemüther.

Die Partei seines Stammes, welche der bejahrte Cosmus selbst nicht mehr beherrschen konnte, wird noch weniger von ihm gebändigt; er muß sie gewähren lassen, und Florenz ist ihrer unerträglichen Raubsucht ausgesetzt.

Lorenz wird nun schon als Prinz erzogen. Er bereis's die Höfe, und wird mit allem Weltwesen früh bekannt. Nach seines Baters Tode ersscheint er mit allen Vortheilen der Jugend an der Spitze einer Partei.

Die Ermordung seines Brudets durch die Pazzi und seine eigene Lebensgesahr erhöhen das Interesse an ihm, und er gelangt stufenweise zu hohm Shren und Einsluß. Seine Baterstadt erduldet viel um seinetwillen von äußern Mächten, deren Haß auf seine Person gerichtet ist; dagen wendet er große Gesahren durch Persönlichseit von seinen Mithürgern ab. Man möchte ihn einen bürgerlichen Helden nennen; ja man erwartet einige mal, daß er sich als Heerführer zeigen werde; doch enthält er sich des Soldatenhandwerks mit sehr richtigem Sinne.

Durch die Borsteher seiner auswärtigen Handelsverhältnisse bevortheilt und beschädigt, zieht er nach und nach seine Gelder zurück, und legt durch Ankauf größerer Landbesitzungen den Grund des fürstlichen Dasemt. Schon steht er mit den Großen seiner Zeit auf Einer Stufe des Arsehens und der Bedentung. Er sieht seinen zweiten Sohn im dreizehnten Jahr als Cardinal auf dem Wege zum Päpstlichen Thron, und hat der durch seinem Hause für alle Stürme künstiger Zeit Schutz und Wieder, herstellung von Unglücksfällen zugesichert.

So wie er sich in körperlich-ritterlichen Uebungen hervorthat, und at der Falkenjagd ergetzte, so war er früh zu literarischen Reigungen und poetischen Bersuchen gebildet. Seine zärtlichen enthussastischen Sedickt haben wemiger Auffallendes, weil sie nur an höhere Arbeiten deser Anterinnern; aber unter seinen Scherzen giebt es Stücke, in denen man eine geistreiche Darstellung geselliger Laune und eine heitere Lebensleichtigkeit bewundert; wie er denn überhaupt im Verhältniß gegen Kinder und Frenzessich einem ausgelassenen lustigen Wesen hingeben konnte. Bon Gelehrten, Philosophen, Dichtern häuslich umgeben, sieht man ihn sehr hoch über den bunkeln Zustand mancher seiner Zeitgenossen erhaben. In, man könnte eine der katholischen Kirche, dem Papstthume drohende Beränderung mitten in Florenz vorahnen.

Diesem großen, schönen, heitern Leben setzt sich ein fratzenhastes, phantastisches Ungeheuer, der Mönch Savonarola, undankbar, störrisch, stürchterlich, entgegen, und trübt pfässisch die in dem Mediceischen Hanse erbliche Heiterkeit der Todesstunde.

Eben dieser unreine Enthusiast erschüttert nach Lorenzens Tode bie Stadt, die bessen Sohn, der so unfähige als unglückliche Peter, verlassen; und die großen Mediceischen Besithümer mit dem Rücken aussehen muß.

Hätte Lorenz länger leben, und eine fortschreitende stusenbildung des gegründeten Zustandes statt haben können, so würde die Geschichte von Florenz eins der schönsten Phänomene darstellen; allein wir sollen wohl im Lauf der irdischen Dinge die Erfüllung des schönen Wögstichen nur selten erleben.

Ober wäre Lorenzens zweiter Sohn Johann, nachmals Leo X., im Regimente seinem Bater gefolgt, so hätte wahrscheinlich alles ein anderes Ansehen gewonnen. Denn nur ein vorzüglicher Geist konnte die verworzenen Berhältnisse auffassen und die gefährlichen beherrschen; allein leider ward zum zweitenmal der Mediceischen Familie der Name Peter verderblich, als dieser Erstgeborene bald nach des Baters Tod von der schwärzmerisch aufgeregten Menge sich überwältigt, und mit so manchen schönen ahnherrlichen Besthungen das aufgespeicherte Capital der Künste und Wissenschaften zerstreut sah.

Eine neneingerichtete, republicanische Regierung dauerte etwa sechzehn Jahre. Peter kehrte nie in seine Baterstadt zursich, und die nach seinem Tobe überbliebenen Glieber des Hauses Medicis hatten nach wieder erlangter Herrschaft mehr an ihre Sicherheit als an die Verherrlichung der Vatersstadt zu denken.

Entfernt nun die Erhöhung Leos X. zur päpstlichen Würde manchen bebeutenden Mann von Florenz, und schwächt auf mehr als Eine Weise die dort eingeleitete Thätigkeit aller Art, so wird doch durch ihn und seinen Nachfolger Clemens VII. die Herrschaft der Mediceer nach einigem abermaligen Glückwechsel entschieden.

Schließen sie sich ferner durch Heirath an das Desterreichische, an das Französische Haus, so bleibt Cosmus, dem ersten Großherzog, wenig sir die Sicherheit seines Regiments zu sorgen übrig; obgleich auch noch zu seiner Zeit manche Ausgewanderte von der Volkspartei in mehreren Städten Italiens einen ohnmächtigen Haß verkochen.

Und so wären wir denn zu den Zeiten gelangt, in denen wir unfern Cellini finden, dessen Charakter und Handlungsweise uns durchaus den Florentiner, im fertigen technischen Künstler sowohl als im schwer zu regierenden Parteigänger darstellt.

Rann sich der Leser nunmehr einen solchen Charakter eher vergegenwärtigen und erklären, so wird er diese flüchtig entworfene Schilderung Florentinischer Begebenheiten und Zustände mit Nachsicht aufnehmen.

|                                                 | Cokmus,<br>Bater bes Batersanbes,<br>geb. 1989.<br>geft. 1464.<br>Peter Gonf. 1460.<br>geft. 1472.                                   | ibes.                                                                               | geft. 1428. geft. 1428. geft. 1428. geft. 15 geft. 15 geft. 15 | 14. geb. 1394. geft. 1440. geft. 1440. Feter Franz I.                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1471, 26<br>1494<br>1504                        | Loreng, ber herriche Bater ber Gelehrjamfelt. geh. 1448. geh. 1448. geh. 1448. Sobann, Reb. 1475. geb. 1478. Carb. 1488. Papft 1512. | Baltia<br>Babride<br>Beb.                                                           | Beter Frang II. Gonfal, 1516.                                  | 30hann, auch Julian.<br>geh. 1467.<br>geh. 1498.<br>ber Brave.<br>geh. 1498.<br>geh. 1526.             |
| bon Urbins.<br>1492.<br>1518.                   | , Bell.                                                                                                                              | <b>9</b>                                                                            | Lorenz,<br>Wörber Mexanders.                                   | Julian, erfter Großbergog.<br>Ergbischof geb. 1519.<br>zu Aix. Großb. 1537.<br>acft. 1588. acft. 1574. |
| Katharlna,<br>Gem. Beine. II.<br>Rie. v. Frank. | Alexander, erfler Dergog von geb. 1510. erm. 1537. Erm. 1537.                                                                        | nder,<br>Derzog von Florenz,<br>geb. 1510,<br>erw. 1537,<br>eth. ob er ein Sobn Bo. | •                                                              | i i                                                                                                    |

#### XII.

## Schilderung Cellinis.

In einer so regsamen Stadt zu einer so bedeutenden Zeit erschien ein Mann, der als Repräsentant seines Jahrhunderts und vielleicht als Repräsentant sämmtlicher Menschheit gelten dürfte. Solche Nasuren können als geistige Flügelmänner angesehen werden, die uns mit heftigen Aeußerungen dassenige andeuten, was durchaus, obgleich oft nur mit schwachen, unkenntlichen Zügen, in jeden menschlichen Busen eingeschrieben ist.

Bestimmter jedoch zeigt er sich als Repräsentanten der Künstlerklasse durch die Allgemeinheit seines Talents. Musik und bildende Kunst streiten sich um ihn, und die erste, ob er sie gleich anfangs verabscheut, behauptet in fröhlichen und gefühlvollen Zeiten über ihn ihre Rechte.

Auffallend ist seine Fähigkeit zu allem Mechanischen. Er bestimmt sich frühe zum Goldschmied, und trifft glücklicherweise den Punkt, von wo er auszugehen hatte, um, mit technischen, handwerksmäßigen Fertigkeiten ausgestattet, sich dem Höchsten der Lunst zu nähern. Ein Geist, wie der seinige, mußte bald gewahr werden, wie sehr die Einsicht in das Hohe und Ganze die Ausübung der einzelnen subalternen Forderungen erleichtert.

Schon waren die trefflichsten Florentinischen Bildhauer und Baumeister, Donatello, Brunelleschi, Shiberti, Verrocchio, Pollajuolo, aus der Werkstatt der Goldschmiede ausgegangen, hatten unsterbliche Werke geliesert, und die Nacheiserung jedes talentreichen Florentiners rege gemacht.

Wenn aber ein solches Handwerk, indem es ächte und große Kunst zu Hülfe rusen muß, gar manche Vortheile einer solchen Verbindung genießt, so läßt es doch, weil mit geringerm Krastauswand die Zufriedenheit anderer, so wie der eigene baare Nutzen zu erzweiten ist, gar oft Willsür und Frechheit des Geschmacks vorwalten.

Diese Betrachtung veranlassen Cellini und seine spätern Zeitgenossen; sie producirten leicht, ohne geregelte Kraft, man betrachtete die höhere Kunst als Helserin, nicht als Meisterin.

Cellini schätzte durchaus die Ratur, er schätzte die Antiken und ahmte beide nach, mehr, wie es scheint, mit technischer Leichtigkeit als mit tiesem Rachdenken und ernstem, zusammensassendem Aunstgefühl.

Jedes Handwerk nährt bei ben Seinigen einen lebhaften Freiheitsfinn. Bon Werkstatt zu Werkstatt, von Land zu Land zu wandern und das gültigste Zeugniß ohne große Umstände augenblicklich durch That und Arbeit selbst ablegen zu können, ist wohl ein reizendes Borrecht für den jenigen, den Eigensinn und Ungeduld bald aus dieser, bald aus jener Lage treiben, ehe er einsehen lernt, daß der Mensch, um frei zu sept, sich selbst beherrschen müsse.

Zu damaliger Zeit genoß der Goldschmied vor vielen, ja man möchte wohl sagen, vor allen Handwerkern einen bedeutenden Borzug. Die Kostbarkeit des Materials, die Reinlichkeit der Behandlung, die Mannichfaltigkeit der Arbeiten, das beständige Verkehr mit Großen und Reichen, alles versetzte die Genossen dieser Halbkunst in eine höhene Sphäre.

Aus der Heiterkeit eines solchen Zustandes mag denn wohl Cellinis guter Humor entspringen, den man durchgängig bemerkt, und wenn er gleich öfters getrübt wird, sogleich wieder zum Borschein kommt, sokald nur das heftige Streben, sobald flammende Leidenschaften einigermaaßen wieder Pause machen.

Auch konnte es ihm an Selbstgefälligkeit bei einem immer producibeln, brauchbaren und anwendbaren Talente nicht sehlen, um so weniger als er sich schon zur Manier hinneigte, wo das Subject, ohne sich um Natur oder Idee ängstlich zu bekümmern, das, was ihm nun einmal geläusig ist, mit Bequemlichkeit ausstührt.

Dessen ungeachtet war er doch keineswegs der Mann, sich zu beschräuken, vielmehr reizten ihn günstige äußere Umstände immer an, höhen Arbeiten zu unternehmen.

In Italien hatte er sich innerhalb eines kleinern Maakstabs beschäftigt, jedoch sich-bald von Zierrathen, Laubwert, Blumen, Masken, Kindern zu höhern. Gegenständen, ja zu einem Gott Vater selbst erhoben, bei welchem er, wie man aus der Beschreibung wohl sieht, die Gestalten des Michel Angelo als Muster vor Augen hatte.

In Frankreich wurde er ins Größere geführt; er arbeitete Figuren von Gold und Silber, die letzten sogar in Lebensgröße, dis ihn endich Phantasie und Talent antrieben, das ungeheure achtzig Fuß hohe Gerippe zum Modell eines Kolosses aufzurichten, woran der Kopf, allein ausgeführt, dem erstaunten Volke zum Wunder und Mährchen ward.

Von folden ausschweifenden Unternehmungen, wozu ihn der barbarische Sinn einer nörblicher gelegenen, dansals nur einigermaaßen cultivirten Nation verführte, ward er, als er nach Florenz zurücklehrte, gar bald abgerusen. Er zog sich wieder in das rechte Maaß zusammen, wendete sich an den Marmor, verfertigte aber von Erz eine Statue, welche das Slück hatte, auf dem Platze von Florenz, im Angesicht der Arbeiten des Michel Angelo und Bandinelli aufgestellt, neben jenen geschätzt und diesen vorgezogen zu werden.

Bei dergleichen Aufgaben fand er sich nun durchans genöthigt, die Natur fleißig zu studiren; denn nach je größerm Maaßstade der Künstler arbeitet, desto unerläßlicher wird Sehalt und Fülle gesordert. Daher kann Cellini auch nicht verlengnen, daß er besonders die schöne weibliche Natur immer in seiner Nähe zu besitzen gesucht, und wir sinden durchaus bald derbe, bald reizende Gestalten an seiner Seite. Wohlgebildete Mägde und Haushälterinnen bringen viel Anmuth, aber auch manche Verwirrung in seine Wirthschaft, und eine Menge so abentheuerlicher als gesährlicher Romane entspringen aus diesem Verhältnisse.

Wenn nun von der einen Seite die Kunst so nahe mit roher Sinnlichkeit verwandt ist, so leitet sie auf der entgegengesetzen ihre Jünger zu den höchsten, zartesten Sefühlen. Nicht leicht giebt es ein so hohes, heiteres, geistreiches Verhältniß als das zu Porzia Chigi, und kein sanfteres, liebevolleres, leiseres als das zu der Tochter des Soldschmieds Raphael del Moro.

Bei dieser Empfänglichkeit für sinnliche und sittliche Schönheiten, bei einem fortdauernden Wohnen und Bleiben unter allem, was alte und neue Runst Großes und Bedeutendes hervorgebracht, mußte die Schönheit männlicher Jugend mehr als alles auf ihn wirken. Und fürwahr, es sind die anmuthigsten Stellen seines Werks, wenn er hierüber seine Empfindungen ausdrückt. Haben uns denn wohl Poesie und Prosa viele so reizende Situationen dargestellt, als wir an dem Gastmahl sinden, wo die Rünstler sich mit ihren Mädchen, unter dem Borsitz des Michel Angels von Siena, vereinigen, und Cellini einen verkleideten Knaben hinzubringt? Aber auch hiervon ist die natürliche Folge, daß er sich dem Berdacht roher Sinnlichkeit aussetzt, und deßhalb manche Gesahr erduldet.

Was uns jedoch aus seiner ganzen Geschichte am lebhaftesten entgegenspringt, ist die entschieden ausgesprochene allgemeine Eigenschaft des Menschencharakters, die augenblickliche lebhafte Gegenwirkung, wenn sich irgend etwas dem Sehn oder dem Wollen entgegensetzt. Diese Reizbarkeit einer so gewaltigen Natur verursacht schreckliche Explosionen, und encet alle Stürme, die seine Tage beunruhigen.

Durch den geringsten Anlaß zu heftigem Berdruß, zu unbezwinglichen Wuth aufgeregt, verläßt er Stadt um Stadt, Reich um Reich, und die mindeste Verletzung seines Besitzes oder seiner Würde zieht eine bluige Rache nach sich.

Furchtbar ausgebreitet war diese Weise zu empfinden und zu handen in einer Zeit, wo die rechtlichen Bande, kaum geknüpft, durch Umstände schon wieder loser geworden, und jeder tüchtige Mensch bei mancher Gelegenheit sich durch Selbsthülse zu retten genöthigt war. So stand Ram gegen Mann, Bürger und Fremder gegen Gesetz und gegen dessen Pflegen und Diener. Die Kriege selbst erscheinen nur als große Duelle. In bei man nicht schon das ungläckliche Verhältniß Karls V. und Franz I., das die ganze Welt beunruhigte, als einen ungeheuern Zweikampf angesehen?

Wie gewaltsam zeigt sich in solchen Fällen der Italiänische Charaker! Der Bekeidigte, wenn er sich nicht augenblicklich rächt, verfällt in eine Art von Fieber, das ihn als eine physische Arankheit verfolgt, die er sich durch das Blut seines Gegners geheilt hat. Ja wenig sehlt, daß Papk und Cardinäle einem, der sich auf diese Weise geholsen, zu seiner Genesung Glück wünschen.

In solchen Zeiten eines allgemeinen Kampfes tritt eine so technisch gewandte Natur zuversichtlich hervor, bereit, mit Degen und Dolch, mit der Büchse, so wie mit der Kanone sich zu vertheidigen und andern pe schaden. Jede Reise ist Krieg, und jeder Reisender ein gewassuch Abentheurer.

Wie aber die menschliche Natur sich immer ganz herzustellen und darzustellen genöthigt ist, so erscheint in diesen wüsten, sinnlichen Belträumen an unserm Helden so wie an seinen Umgebungen ein sittliches und religiöses Streben, das erste im größten Widerspruch mit der seiden schaftlichen Natur, das andere zu Bernhigung in verdienten und unverdienten unausweichlichen Leiden.

Unserm Helden schwebt das Bild sittlicher Bollsommenheit, als ein unerreichbares, beständig vor Augen. Wie er die änßere Achtung von andern sordert, eben so verlangt er die innere von sich selbst, um se lebhaster, als er durch die Beichte auf die Stusen der Läßlichkeit menschlicher Fehler und Laster immer ausmerksam erhalten wird. Sest

merkwürdig ist es, wie er in der Befonnenheit, mit welcher er sein Leben schreibt, sich durchgehends zu rechtsertigen sucht, und seine Handlungen mit den Maakstäben der änkern Sitte, des Gewissens, des bürgerlichen Gesetzes und der Religion auszugleichen denkt.

Nicht weniger treibt ihn die Glanbenslehre seiner Kirche, so wie die drangs und ahnungsvolle Zeit zu dem Wunderbaren. Ansangs beruhigt er sich in seiner Gesangenschaft, weil er sich durch ein Ehrenwort gebunden glandt, dann befreit er sich auf die künstlichste und kühnste Weise; zulest, da er sich hülflos eingelerkert sieht, kehrt alle Thätigkeit in das Innere seiner Natur zurück. Empsindung, Leidenschaft, Erinnerung, Einbildungsstraft, Kunstsiun, Sittlichkeit, Neligiosität wirken Tag und Nacht in einer ungeduldigen, zwischen Berzweiflung und Hossnung schwankenden Bewegung, und bringen, bei großen körperlichen Leiden, die seltsamsten Erscheinungen einer innern Welt hervor. Hier begeben sich Bisionen, geistigssinnliche Gegenwarten treten auf, wie man sie nur von einem andern Heiligen oder Auserwählten damaliger Zeit andächtig hätte rühmen können.

Ueberhaupt erscheint die Gewalt, sich innere Bildet zu wirklich gewissen Gegenständen zu realisiren, mehrmals in ihrer völligen Stärke, und tritt manchmal sehr anmuthig an die Stelle gehinderter Kunstausübung. Wie er sich zum Beispiel gegen die ihm als Bisson erscheinende Sonne völlig als ein plastischer Metallarbeiter verhält.

Bei einem sesten Glauben an ein unmittelbares Berhältniß zu einer göttlichen und geistigen Welt, in welchem wir das Künftige vorauszusempfinden hoffen dürsen, mußte er die Wunderzeichen verehren, in denen das sonst so stumme Weltall bei Schicksalen außerordentlicher Menschen seine Theilnahme zu äußern scheint. Ja, damit ihm nichts abgehe, was den Gottbegabten und Gottgeliebten bezeichnet, so legte er den Nimbus, der bei aufgehender Sonne einem Wanderer um den Schatten seines Haupts auf senchten Wiesen sichtbar wird, mit demüthigem Stolz als ein gnädiges Denkmal der glänzenden Gegenwart jener göttlichen Personen aus, die er von Angesicht zu Angesicht in seliger Wirklichkeit glaubte geschaut zu haben.

Aber nicht allein mit den obern Mächten bringt ihn sein wunders bares Geschick in Verhältniß; Leidenschaft und Uebermuth haben ihn auch mit den Geistern der Hölle in Berührung gesest.

Bauberei, so hoch sie verpont sehn mochte, blieb immer für aben theuerlich gesinnte Menschen ein bochst reizender Bersuch, zu dem man sich leicht durch den allgemeinen Bolksglauben verleiten ließ. Wodurch sich es auch die Berge von Norcia, zwischen bem Sabinerlande und ben Herzogthum Spoleto, von alten Zeiten her verdienen mochten, noch ben zu Tage heißen sie die Sibyllenberge. Aeltere Romanschreiber te dienten sich dieses Locals, um ihre Helden durch die wunderlichsten Ereignisse durchzuführen, und vermehrten den Glauben an folche Zanbergestalten, beren erste Linien die Sage gezogen hatte. Ein Italianisch Mährchen, Guerino Meschino, und ein altes Französisches Wert ergablen seltsame Begebenheiten, durch welche sich neugierige Reisende in jener Gegend überrascht gefunden, und Meister Cecco von Ascoli, der wegen nekromantischer Schriften im Jahr 1327 zu Florenz verbrannt werten, erhält sich durch den Antheil, den Chronikschreiber, Maler und Dichter an ihm genommen, noch immer in frischem Andenken. Auf jenes Gebig nun ist ber Wunsch unseres Helben gerichtet, als ihm ein Sicilianischen Beistlicher Schätze und andere glückliche Ereignisse im Namen ber Beiste verspricht.

Kaum sollte man glauben, daß, aus solchen phantastischen Regiener zurücklehrend, ein Mann sich wieder so gut ins Leben sinden würde; aleis er bewegt sich mit großer Leichtigkeit zwischen mehrern Welten. Seine Aufmerksamkeit ist auf alles Bedeutende und Würdige gerichtet, was pfeiner Zeit hervortritt, und seine Verehrung aller Talente nimmt uns für ihn ein.

Mit so viel Parteilickleit er diesen oder jenen schelten kann, so kan und unbefangen nimmt dieser leivenschaftlich-selbstische Mann an alles Theil, was sich ihm als außerordentliche Gabe oder Geschicklichkeit auf dringt; und so beurtheilt er Verdienste in verschiedenen Fächern mit treffender Schärse.

Auf diesem Wege erwirdt er sich nach und nach, obgleich nur is Gebrauch für Augenblicke, den gefaßten Anstand eines Weltmanns; wier sich denn gegen Bäpste, Kaiser, Könige und Fürsten auf das beste petragen weiß.

Der Versuch, sich bei Hose zu erhalten, will ihm desto weniger pe lingen, wobei er, besonders in ältern Tagen, mehr durch Missten und Grillen als durch seine Eigenheiten, die er in solchen Verhältusse ansübt, den Obern lästig wird, und bequemern, obgleich an Talent und Charakter viel geringern Menschen den Pkat einräumen muß.

Auch als Redner und Dichter erscheint er vortheilhaft. Seine Bertheidigung vor dem Gouverneur von Rom, als er sich wegen entwendeter Juwelen angeklagt sieht, ist eines Meisters werth; und seine Gedichte, obgleich ohne sonderliches poetisches Berdienst, haben durchaus Mark und Sinn. Schade, daß uns nicht mehrere ausbehalten worden, damit wir einen Charakter, dessen Andenken sich so vollskändig erhalten hat, auch durch solche Aeuserungen genauer kennen lernen!

So wie er nun in Absicht auf hiltende Kunst wohl unstreitig dadurch den größten Bortheil gewann, daß er in dem unschätzbaren Florentinischen Kunstkreise geboren worden, so konnte er als Florentiner, ohne eben auf Sprache und Schreibart zu studiren, vor vielen andern zu der Fähigkeit gelangen, durch die Feder seinem Leben und seiner Kunst sast mehr als durch Grabstichel und Meißel dauerhafte Tenkmale zu setzen.

#### XIII.

## Lette Lebensjahre.

Nach diesem Ueberblick seines Sharakters, den wir seiner Lebensbeschreibung verdanken, welche sich bis 1562 erstreckt, wird wohl gesordert werden können, daß wir erzählen, was ihm in acht Jahren, die er nachher noch gelebt, begegnet seh, in denen ihm, wenn er auch mit der äußern Welt mehr in Frieden stand, doch noch manches innere wunderbare. Abentheuer zu schaffen machte.

Wir haben, bei seinem ungebändigten Naturwesen, durchaus einen hindlick auf moralische Forderungen, eine Ehrfurcht für sittliche Grundsste wahrgenommen; wir konnten bemerken, daß sich sein Geist in Zeiten der Noth zu religiösen Ideen, zu einem gründlichen Vertrauen auf Theilsnahme und Einwirkung einer waltenden Gottheit erhob. Da sich nun eine solche Sinnesweise bei zunehmendem Alter zu reinigen, zu bestärken und den Menschen ausschließlicher zu beherrschen psiegt, so stand es seiner heftigen und drangvollen Natur wohl an, daß er, um jenes Geistige, wornach er sich sehnte, recht gewiß und vollständig zu besitzen, endlich den zerstreuten und gefährlichen Laienstand verließ, und in geistlicher

Beschränkung Glück und Ruhe zu sinden trachtete. Er nahm auch wirlich die Tonsur an, wodurch er den Entschluß, seine Leidenschaften völlig pu bändigen und sich höhern Regionen anzunähern, entschieden genug au den Tag legte.

Allein die allgemeine Natur, die von jeher stärker in ihm als eine besondere Richtung und Bildung geherrscht, nöthigt ihn gar balt peinem Rückschritt in die Welt.

Bei seinem mannichfaltigen lebhasten Verhältniß zu dem andern Geschlecht, woraus er uns in seiner Geschichte kein Geheimniß macht, sinder wir doch nur ein einzigmal erwähnt, daß er einen ernsten Vorsatz gesaft habe, sich zu verheirathen.

Ferner gedenkt er im Borbeigehen zweier natürlicher Kinder, weren das eine in Frankreich bleibt und sich verliert, das andere ihm auf eine ungeschickte Weise durch einen gewaltsamen Tod entrissen wird.

Nun aber, in einem Alter von mehr als sechzig Jahren, wirt et ihm erst klar, daß es löblich seh, eheliche Kinder um sich zu sehen; alse bald thut er auf seine geistlichen Grade Berzicht, heirathet und hinterläßt, da er 1570 stirbt, zwei Töchter und einen Sohn, von denen wir kin weitere Nachricht gefunden.

Jedoch existirte ein geschickter, geistreicher, gutgelaunter, wohlhabenter Schuster kurz vor der Revolution in Clorenz, der den Namen Celliniführte und wegen seiner trefflichen Arbeit von allen Elegants höcklich geschätzt wurde.

Cellinis Leichenbegängniß zeugt von der Achtung, in der er als Bürger und Künstler stand.

Von seinem letzten Willen ist auch eine kurze Notiz zu uns gekommen.

#### XIV.

## Sinterlaffene Werke.

1.

## Goldschmiedearbeit.

Bon seinen getriebenen Arbeiten in Gold und Silber mag wem übrig geblieben sehn, wenigstens wüßten wir keine mit Gewißheit erze geben. Bielleicht ist auch noch gar in diesen letzten Zeiten manches, wi sich hie und da befunden, vermilinzt worden. Uebrigens war sein Ruf so groß, daß ein jedes Kunststück dieser Art ihm von den Aussehern der Kloster= und Familienschäße gewöhnlich zugeschriehen wurde. Auch noch neuerlich kündigte man einen Harnisch von vergoldetem Eisen an, der aus seiner Werkstatt ausgegangen sehn soll. (Journal de Francfort No. 259. 1802.)

Indessen sindet sich in Albertollis drittem Bande, auf der zwanzigsten Tasel, der Kopf eines zum Opfer geschmückten Widders, an welchem die thierische Natur, das strenge Fell, die frischen Blätter, das gewundene Horn, die geknüpste Binde mit einer zwar modernen, jedoch bedeutenden, träftigen, geistreichen, geschmackvollen Methode sowohl im ganzen dargestellt als im einzelnen ausgesührt.

Man wird sich dabei des Einhornkopfes erinnern, den Tellini als Base des großen Hornes, das der Papst dem König in Frankreich zu schenken gedachte, vorschlug.

In dem Jahre 1815 erfuhren wir durch einen aufmerksamen reisenden Kunstliebhaber, daß jenes goldene Salzsaß, welches in Cellinis Leben eine so große Rolle gespielt, noch vorhanden seh, und zwar zu Wien im achten Zimmer des untern Belvederes, nebst andern Schätzen, welche von dem Schlosse Ambras dahin versetzt worden, glstdlich ansbewahrt werde.

Sehr wohlgerathene Zeichnungen dieses wundersamen Kunstwerkes, welches den Charakter des Künstlers vollkommen ansspricht, befinden sich auf der großherzoglichen Bibliothek zu Weimar. Man hat die runden Figuren von zwei Seiten genommen, um ihre Stellungen deutlicher zu machen, besonders aber auch um die unendlichen, dis ins Kleinste ausgestührten Nebenwerke dem Beschauer vors Gesicht zu bringen. Ebenso versuhr man mit den halberhobenen Arbeiten der ovalen Base, welche erst im Zusammenhang mit dem Aufsatz, sodann aber slach und streisenweise vorzestellt sind.

So viel bekannt, war vieses Werk für Franz I. bestimmt, und kam als Geschent Carls IX. an den Erzherzog Ferdinand von Oesterreich, und wurde nebst andern unübersehbaren Schäßen auf dem Schloß Ambras dis auf die neuesten Zeiten bewahrt. Nun können Kunstfreunde sich glücklich schäßen, daß dieses Werk, welches die Verdienste und Seltsamsteiten des sechzehnten Jahrhunderts in sich schließt, vollkommen erhalten und jedem zugänglich ist.

2.

## Plastische Arbeiten.

Größere Arbeiten hingegen, wo er sich in der Sculptur als Reifen bewiesen, sind noch übrig und bestätigen das Gute, das er von sich sells, vielleicht manchmal allzu lebhaft, gedacht haben mag.

An seinem Perseus, der in der Loge auf dem Markte zu Floren steht, läßt sich manches erinnern, wenn man ihn mit den höhern kunft werken, welche uns die Alten hinterlassen, vergleicht; doch bleibt er immer das beste Werk seiner Zeit, und ist den Werken des Bandinelli und Ammanati vorzuziehen.

Ein Crucifix von weißem Marmor in Lebensgröße, auf einen schwarzen Kreuze, ist das letzte bedeutende Werk, dessen Cellini in seiner Lebensbeschreibung erwähnt. Es war ein Eigenthum des Großberzest Cosmus, der es eine Zeit lang in seiner Garderobe ausbewahren ließ; we es sich aber gegenwärtig besinde, läßt sich nicht mit Gewißheit angeben.

Diejenigen, welche die Merkwürdigkeiten des Escorial beschreiben, be hanpten, daß es dort aufbewahrt werde; und wirklich zeigt man den Rissenden daselbst ein solches Crucifix von vortrefflicher Arbeit.

Anton de la Puente meldet in seiner Reisebeschreibung durch Spenien, daß in einem Durchgange hinter dem Sitze des Priors und den Portal der Kirche ein Altar gesehen werde, worauf ein Crucist was Marmor stehe. Die Figur, sagt er, ist in Lebensgröße, und vortresseh von Benvenuto Cellini gearbeitet. Der Großherzeg von Toscana hat et dem Könige Philipp II. zum Geschent gesandt. Der Name des Künstlet ist auf dem Kreuz bezeichnet, nämlich: Benvenutus Cellinus, civis Florentinus saciedat. 1562.

Ferner bemerkt Pater Signenza als ein wunderbares Ereigniß, die in eben demselben Jahre der Ort zum Bau bestimmt, und mit dem Bu des Escorials der Ansang gemacht worden, und daß in eben denselber Monaten Cellini sein Werk angefangen habe. Er setzt hinzu, daß et von dem Orte der Ausschiffung auf den Schultern die nach dem Escorial getragen worden.

Ueberdieß nimmt Paul Mini in seinem Discorso sopra la nobilid di Firenze 1593 als bekannt an, daß Spanien ein bewundernsweitselle Crucifix von unserm Verfasser besitze.

Gegen diese Nachrichten streiten aber die Herausgeber ber oft angessührten Tractate über Goldschmiedekunst und Sculptur, indem sie beshaupten, daß Cellini's Cencisix, welches erst für die kleine Kirche im Palaste Pitti bestimmt gewesen, nachher in die unterirdische Capelle der Kirche St. Lorenz gebracht worden, wo es sich auch noch zu ihrer Zeit (1731) besinde.

Die neuesten Nachrichten aus Florenz melden, es sein solches Erucifix aus gedachter unterirdischer Capelle auf Besehl des letzten Großherzogs vor wenigen Jahren in die Kirche St. Lorenz gebracht worden,
wo es gegenwärtig auf dem Hamptaltar aufgerichtet stehe, Es seh wesentlich von dem Spanischen verschieden, und keins als eine Copie des andern
anzusehen.

Das Spanische seh durchaus mit sich selbst übereinstimmender, nach einer höhern Idee gesormt. Der sterbende oder vielmehr gestorbene Christus trage dort das Gepräge einer höhern Natur, der Florentinische hingegen seh viel menschlicher gebildet. Der ganze Körper zeige sichtbare Spuren des vorhergegangenen Leidens, doch seh der Kopf voll Ausdruck einer schönen Ruhe. Arme, Brust und Leib die zur Hüste sind sorgsam gearbeitet, eine etwas dürstige, aber wahre Natur. Schenkel und Beine erinnern an gemeine Wirklichkeit.

Ueber den Künstler, der es verfertigt, ist man in Florenz selbst nicht einig. Die meisten schreiben es dem Michel Angelo zu, dem es gar nicht angehören kann, einige dem Johann von Bologna, wenige dem Benvennto.

Bielleicht läßt sich kunftig durch Bergleichung mit dem Perseus, einer beinahe gleichzeitigen Arbeit unseres Künstlers, eine Auslösung dieser Zweifel sinden.

Ein von ihm zum Ganymed restaurirter vortrefflicher Apoll befand sich zu Florenz, an welchem freilich die neuen ins Manierirte und Vielfache sich neigenden Theile von der eblen Einfalt des alten Werks. merksich abweichen.

Das Brustbild in Bronze von Cosmus I. steht wahrscheinlich auch noch zu Florenz, ressen sehr gezierter Harnisch als ein Beispiel der großen Liebhaberei unseres Künstlers zu Laubwert, Masten, Schnörkeln und bergleichen angeführt werden kann.

Die halberhobene Nymphe in Bronze, welche er für eine Pforte in

Fontaineblean gearbeitet, ist zur Revolutivnszeit abgenommen werden, und stand vor einigen Jahren in Paxis, zwar unter seinem Ramen, bei an einem Orte, wohin nur wenige Fremde gelangten, in dem letzu Theile der Galerie des Museums, welche zunächst an den Palast der Tuilerien stößt; die Decke war zum Theil eingebrochen und sollte est gebaut werden, daher auch die freie Ansicht des Basreliefs durch alter Bauholz und bergleichen gehindert war.

Die beiden Bictorien, welche in den Gehren über der Rhuphe an dem Thor zu Fontainebleau angebracht waren, standen in dem Borrach des Französischen Museums bei den Angustinern, ohne daß dort der Name des Meisters bekannt war.

Ein von ihm durch ein Stück getriebener Goldarbeit restaurnten Camee, ein zweispänniges Fuhrwerk vorstellend, fand sich in der Gemmensammlung zu Florenz.

3.

#### Beidnungen.

Eine Zeichnung des goldenen Salzfasses, das in der Lebensbeschried bung eine so wichtige Rolle spielt, war in der Florentinischen Zeichungs sammlung zu finden.

Mehrere von ihm angesangene Bildhauerarbeiten, so wie eine Anzulgroßer und kleiner Modelle, wovon bas Berzeichniß noch vorhanden, sich schon früher zerstreut worden und verloren gegangen.

#### XV.

## Sinterlaffene Schriften.

1.

## Lebensbeschreibung.

Indem wir zu bewundern Ursache haben, daß eine allgemeinere And bildung, als gewöhnlich dem Künstler zu Theil zu werden pflegt, aus einer so gewaltsamen Natur durch Uebung eines mannichfaltigen Talens hervorgegangen, so bleibt uns nicht unbemerkt, daß Cellini seinen Nachrusu

sast mehr seinen Schriften als seinen Werken zu verdanken habe. Seine Lebensbeschreibung, ob sie gleich beinahe zweihundert Jahre im Manuscript verweilte, ward von seinen Landsleuten höchlich geschätzt, und im Original, wovon er den Anfang selbst geschrieben, das Ende aber dictirt hatte, so wie in vielfältigen Abschriften ausbewahrt.

Und gewiß ist dieses Werk, das der deutsche Herausgeber genugsam kennt, um es völlig zu schätzen, das er aber nicht nach seiner Ueberzensung preisen darf, weil man ihm Parteilickeit vorwerfen könnte, ein sehr schätzbares Document, worin sich ein bedeutendes und gleichsam unbegränztes Individuum und in demselben der gleichzeitige sonderbare Zuspand vor Augen legt.

Unter den fremden Rationen, die sich um dieses Werk bekimmerten, ging die Englische voran. Ihrer Liebe zu biographischen Nachrichten, ihrer Reigung, seltsame Schicksale merkwürdiger, kalentreicher Menschen zu kennen, verdankt man, wie es scheint, die erste, und, so viel ich weiß, einzige Ausgabe der Cellinischen Lebensbeschreibung. Sie ist, unter dem Schild eines gehenchelten Druckorts, Köln, ohne Jahrzahl, wahrscheinlich in Florenz um 1730 herausgekommen. Sie ward einem angesehenen und reichen Engländer, Richard Boyle, zugeschrieben, und dadurch seinen Landsleuten, mehr aber noch durch eine llebersetzung des Thomas Nugent, welche in London 1771 herauskam, bekannt.

Dieser Uebersetzer bedient sich einer bequemen und gefälligen Schreibart, doch besitzt er nicht Ort- und Sachkenntniß genug, um schwierige Stellen zu entziffern. Er gleitet vielmehr gewöhnlich darüber hin. Wie er denn auch, zu Schonung mancher Leser, das Derbe, Charakteristische meistens verschwächt und abrundet.

Bon einer ältern bentschen Uebersetzung hat man mir, erzählt, ohne sie vorweisen zu können. Lessing soll sich auch mit dem Gedanken einer solchen Unternehmung beschäftigt haben; doch ist mir von einem ernstern Borsatz nichts Näheres bekannt geworden.

Dumouriez sagt in seiner Lebensbeschreibung, daß er das Keben Cellinis im Jahr 1777 übersetzt, aber niemals Zeit gehabt habe, seine Arbeit herauszugeben. Leider scheint es, nach seinen Ausdrücken, daß das. Manuscript verloren gegangen, wohurch wir des Bortheils entbehren, zu sehen, wie ein zeistreicher Franzose in seiner Sprache die Originalität des Cellini behandelt habe.



#### 2.

### Bwei Abhandlungen.

Die Tractate von der Goldschmiede's und Bildhauerkunst, von denen wir oben einen Auszug gegeben, wurden von ihm 1565 geschrieden, und 1568, also noch bei seinen Lebzeiten, gedruckt. Als nun im vergangenen Jahrhundert sein Leben zum erstenmal herauskam, gedachte man and jener Tractate wieder, und veranstaltete, da die erste Ausgabe längst vergriffen war, eine neue, Florenz 1731, wobei sich eine lehrreiche Borrede besindet, welche wir bei unsern Arbeiten zu nutzen gesucht haben.

3.

#### Aleine Auffate.

Ein Mann, der mit so entschiedenem Hange zur Resterion von sich selbst in einer Lebensbeschreibung, von seinem Handwerk in einigen Tractaten Rechenschaft gegeben, mußte sich zuletzt gedrungen fühlen, auch tie Regeln seiner Kunst, in sosern er sie einsehen gelernt, den Rackkenmen zu überliefern. Hierin hatte er Leonhard da Binci zum Borgänger, dessen fragmentarischer Tractat im Manuscript circulirte, und hoch verehrt ward.

Je unzufriedener man mit der Methode ist, durch die man gebildet worden, desto lebhafter entsteht in uns der Wunsch, einer Folgewelt da nach unferer Einsicht bessern Weg zu zeigen.

Tellini unternahm auch wirklich ein solches Werk, das aber bald in Stocken gerieth, und als Fragment zu uns gekommen ist. Es enthält eine Anleitung, wie man sich das Skelett bekannt machen soll, mit se vieler Liebe zum Gegenstand geschrieben, daß der Leser den Anochenbar von unten herauf entstehen und wachsen sieht, die endlich das Haupt, all der Gipfel des Ganzen, sich hervorthut.

Wir haben diese wenigen Blätter unsern Lesern in der Uebersetzung vorlegen wollen, damit diesenigen, die dem Versasser günstig sind, ist auch in dem sonderbaren Zustand erblicken, wo er sich gern als Ther retiker zeigen möchte.

Wie wenig seine leibenschaftliche, nur aufs Gegenwärtige gerickte Natur ein bogmatisches Talent zuläßt, erscheint so auffallend als begreislich und wie er sich aus dem didaktischen Schritt durch diesen und jewe Nebengebanken, burch freundschaftliche ober feindselige Gefinnungen ablenken läßt, giebt zu heitern Betrachtungen Anlaß.

Ein gleiches gilt von dem Auffatz über den Rangstreit der Malerei und Sculptur; wie denn beide kleine Schriften manches Merkwürdige und Belehrende enthalten.

4.

#### Poetische Berfuche.

Die beschränkte Form der Sonette, Terzinen und Stanzen, durch die Natur der Italiänischen Sprache höchlich begünstigt, war allen Köpfen der damaligen Zeit durch fleißiges Lesen früherer Meisterwerke und sorts dauernden Gebrauch des Verseprunks bei jeder Gelegenheit dergestalt eingeprägt, daß jeder, auch ohne Dichter zu sehn, ein Gedicht hervorzusbringen, und sich an die lange Neihe, die sich von den Sipseln der Poesse dies in die prosaischen Sbenen erstreckte, mit einigem Zutrauen anzuschließen wagen durste.

Verschiedene Sonette und andere kleine poetische Bersuche sind seiner Lebensbeschreibung theils vorgesetzt, theils eingewebt, und man erkennt darin durchaus den ernsten, tiesen, nachsinnenden, weder mit sich noch der Welt völlig zufriedenen Mann. Wenige sindet der Leser durch Gefälligseitet eines Kunstfreundes übersetzt, andere sind weggeblieden, so wie ein langes sogenanntes Capitolo in Terzinen zum Lobe des Kerkers. Es verdient im Original gelesen zu werden, ob es gleich die auf eine Uebersetzung zu verwendende Mühe nicht zu lohnen schien. Es enthält die Umstände seiner Gefangenschaft, welche dem Leser schon bekannt geworden, auf eine bizarre Weise dargestellt, ohne daß dadurch eine neue Ansicht der Begebenheiten oder des Charakters entstehen kann.

5.

## Angedrukte Papiere und Nachrichten.

Berschiedene seiner Landsleute bewahrten sergfältig andere Manuscripte, davon sich in Florenz-noch manches, besonders in der Bibliothek Riccardi, sinden soll. Borzüglich werden einige Haushaltungs= und Rechnungsbücher geschätzt, welche über die Lebensweise jener Zeiten besondere Ausschlüsse geben. Bielleicht bewüht sich darum einmal ein deutscher Reisender,

aufgeforbert burch das Interesse, das denn auch wohl endlich unser Nation an einem so bedeutenden Menschen, und durch ihn aufs neue an seinem Jahrhundert nehmen möchte.

#### XVI.

## Ueber die Grundfate, nach welchen man das Zeichnen erlernen foll.

Unter andern wundersamen Kunstsertigkeiten, welche in dieser unsern Stadt Florenz ausgeübt worden, und worin sie nicht allein die Alten erreicht, sondern gar übertroffen hat, kann man die edelsten Künste der Sculptur, Malerei und Baukunst nennen, wie sich künstig an seinem Ont wird beweisen lassen.

Aber weil mein Hauptvorsatz ist, über die Kunst, ihre wahren Grundsätze, und wie man sie erlernen soll, zu reden, ein Borhaben, welches auszuführen meine Vorsahren große Neigung gehabt, sich aber nicht entschließen können, einem so nützlichen und gefälligen Unternehmen den Aufang zu geben, so will ich, obgleich der geringere von so vielen und vortrefslichen Geistern, damit ein solcher Nutzen den Lebenden nicht entgehe, auf die beste Weise, wie die Natur mir es reichen wird, dieses Geschäft übernehmen, und mit aller Anstrengung, doch so sasslich, als es sich um thun läßt, diesen ruhmwerthen Vorsatz durchzusühren suchen.

Es ist wahr, daß manche zu Ansang eines solchen Unternehment eine große Abhandlung zur Einleitung schreiben würden, weil so eine ungeheure Maschine zu bewegen man sehr viele Instrumente nöthig hat. Solche große Borbereitungen erregen jedoch mehr Ueberdruß als Vergnügen, und deßhalb wollen wir den Weg einschlagen, der uns besser dünkt, daß wir von den Künsten reden, welche andern zum Grunde liegen, mid so nach und nach eine jede in Thätigkeit setzen, wie sie eingreift. Auf diese Weise wird man alles in einem bessern Zusammenhang im Sedächtnis behalten. Deßhalb wir auch ohne weiteres mit Bedacht zu Werke gehen.

Ihr Fürsten und Herren, die ihr euch an solchen Künsten vergnügt, ihr vortrefflichen Meister und ihr Jünglinge, die ihr euch noch erst unterrichten wollt, wist für gewiß, daß das schönste Thier, das die Ratur hervorgebracht, der Mensch seh, daß das Haupt sein schönster Theil und der schönste und wundersamste Theil des Hauptes das Auge seh.

Will nun jemand eben deßhalb die Augen nachahmen, so muß ex darauf weit größere Aunst verwenden als auf andere Theile des Körpers. Deßhalb scheint mir die Gewohnheit, die man dis auf den heutigen Tag beidehält, sehr unschicklich, daß Meister ihren armen zarten Knaben gleich zu Ansang ein menschliches Auge zu zeichnen und nachzuahmen geben. Dasselbe ist mir in meiner Ingend begegnet, und ich denke, es wird andern auch so gegangen sehn.

Aus oben angeführten Ursachen halte ich aber für gewiß, daß diese Art keineswegs gut seh, und daß man weit schicklicher und zweckmäßiger leichtere und zugleich nützlichere Gegenstände den Schülern vorlegen könne.

Wollten jedoch einige stöckische Pedanten ober irgend ein Sudler gegen mich rechten und anführen, daß ein guter Fechtmeister seinen Schülern zu Ansang die schwersten Wassen in die Hände giebt, damit ihnen die gewöhnlichen desto leichter scheinen, so könnte ich gar vieles dagegen auf das schönste versetzen; allein das wäre doch in den Wind gesprochen, und ich, der ich ein Liebhaber von Resultaten bin, begnüge mich, ihnen mit diesen Worten den Weg verrannt zu haben, und wende mich zu meiner-leichtern und nützlichern Methode.

Weil nun das Wichtigste eines solchen Talentes immer die Darstel-Inng des nacken Mannes und Weibes bleibt, so muß derjenige, der so etwas gut machen, und die Sestalten gegenwärtig haben will, auf den Srund des Nackten geben, welches die Anochen sind. Hast du dieses Sebände gut im Sedächtniß, so wirst du weder bei nackten noch belleideten Figuren einen Irrthum begehen, welches viel gesagt ist. Ich behaupte nicht, daß du dadurch mehr oder minder Annuth deinen Figuren verschafsst, es ist hier die Rede, sie ohne Fehler zu machen, und dieses, kann ich dieh versichern, wirst du auf meinem Weg erreichen.

Nun betrachte, ob es nicht leichter sep, einen Knochen zum Anfang zu zeichnen als ein Auge?

Hierbei verlange ich, daß du zuerst den Hauptknochen des Beines zeichnest; denn wenn man einen solchen dem Schüler von dem zartesten Alter vorlegt, so wird er einen Stab zu zeichnen glauben. Fürwahr, in den edelsten Künsten ist es von der größten Wichtigkeit, wenn man sie überwinden und beherrschen will, daß man Muth sasse, und kein Kind wird so kleinmüthig sehn, das ein solches beinernes Stäbchen, wo nicht auf das erste-, doch auf das zweitemal nachzuahmen sich verspräche, wie

solches bei einem Auge nicht der Fall sehn würde. Alstann wirst du die kleine Röhre, welche wohl über die Hälfte dünner ist als die große, mit dem Hauptknochen gehörig zusammenfügen, und also nachzeichnen lassen. Ueber diese beiden setzest du den Schenkelknochen, welcher einzeln und stärker ist, als die beiden vorhergehenden.

Dann fügst du die Aniescheibe zwischenein und lässest ben Schiler diese vier Anochen sich recht ins Gedächtniß fassen, indem er sie von allen Seiten zeichnet, sowohl von vorn und hinten als von den beiden Prosilen. Sodann wirst du ihnen die Anochen des Fußes nach und nach erstären, welche der Schüler, von welchem Alter er sep, zählen und ins Gedächnis prägen muß.

Daraus wird sich ergeben, daß wenn sich jemand die Anochen des ganzen Beines bekannt gemacht, ehe er an den Kopf kömmt, ihm alle andern Knochen leicht scheinen werden, und so wird er nach und nach das schöne Instrument zusammensetzen lernen, worauf die ganze Wichtigkeit unserer Kunst beruht.

Lasse nachher den Schüler einen der schönen Hüftlnochen zeichnen, welche wie ein Beden gesormt sind, und sich genau mit dem Schenkelknochen verbinden, da wo dessen Ende gleich einer Augel an einen Stad besessigt ist. Dagegen hat der Bedenknochen eine wohl eingerichtete Bertiefung, in welcher der Schenkelknochen sich nach allen Seiten bewegen kann, wobei die Natur gesorgt hat, daß er nicht über gewisse Gränzen hinausschreite, in welchen sie ihn mit Sehnen und andern schönen Sierichtungen zurückalt.

Ist nun dieses gezeichnet und dem Gedächtniß wohl eingedrückt, so kommt die Reihe an einen sehr schönen Knochen, welcher zwischen den beiden Hüftknochen befestigt ist. Er hat acht Dessnungen, durch welche die Meisterin Natur mit Sehnen und andern Vorrichtungen das ganze Knochenwerk zusammenhält. Am Ende von gedachtem Bein ist der Schluß des Rückgrates, welcher als ein Schwänzchen erscheint, wie er es dem auch wirklich ist.

Dieses Schwänzchen wendet sich in unsern warmen Segenden nach innen; aber in den kältesten Segenden, weit hinten im Norden, wird es durch die Kälte nach außen gezogen, und ich habe es vier Finger breit bei einer Menschenart gesehen, die sich Iberni nennen, und als Monstra erscheinen; es verhält sich aber damit nicht anders, als wie ich gesagt habe.

Sodann lässest du den wunderbaren Rückgrat folgen, der über gedachtem heiligen Bein aus vierundzwauzig Anochen desteht. Sechzehn
zählt man dis dahin, wo die Schultern ansangen, und acht dis zur Berbindung mit. dem Haupte, welchen Theil man den Nacken nennt. Der letzte Anochen hat eine runde Vertiefung, in welcher der Kopf sich trefslich bewegt.

Bon diesem Anochen mußt du einige mit Vergnügen zeichnen; denn sie sind sehr schön; sie haben eine große Oeffnung, durch welche der Strang des Rückenmarks durchgeht.

An dieses Knochenwert des Rückens schließen sich vierundzwanzig Rippen, zwölf auf jeder Seite, so daß man das Zimmerwert einer Galeere zu sehen glaubt. Dieses Rippenwesen mußt du oft zeichnen, und dir wohl von allen Seiten bekannt machen. Du wirst sinden, daß sie sich am sechsten Knochen, vom heiligen Bein an gerechnet, anzusetzen ansangen. Die vier ersten stehen frei. Bon diesen sind die beiden ersten klein und ganz knöchern: die erste ist klein, die zweite größer, die dritte hat ein klein Stücken Knorpel an der Spize, die vierte aber ein größeres, die stürfte ist auch noch nicht mit dem Brustknochen verbunden, wie die sibrigen sieben. Dieser Knochen ist porös wie ein Bimsstein, und macht einen Theil des ganzen Rippenwerks aus.

Einige dieser sieben Rippen haben den dritten, einige den vierten. Theil Anorpel, und dieser Anorpel ist nichts anderes als ein zarter Anochen ohne Mark. Auf alle Weise läßt'er sich mehr einem Anochen als einer Sehne vergleichen; denn der Anochen ist zerbrechlich, der Anorpel auch, die Sehne aber nicht.

Nun verstehe wohl! Wenn du dieses Rippenwesen gut im Gedächtniß hast, und dazu kommst, Fleisch und Haut darüber zu ziehen, so wisse, daß die fünf untersten freien Rippen, wenn sich der Körper dreht ober vor= imd rückwärts biegt, unter der Haut viele schöne Erhöhungen und Vertiefungen zeigen, welches eben die schönen Dinge sind, welche an dem Körper des Menschen unsern des Nabels erscheinen.

Diesenigen, welche nun diese Knochen nicht gut im Gedächtniß haben, wie mir einige einbildische Waler, ja Schmierer vorgekommen sind, die sich auf ihr Gedächtnistein verlassen, und ohne ander Studium als schlechter und oberstächlicher Anfänge zur Arbeit rennen, nichts Gutes verrichten, und sich dergestalt gewöhnen, daß sie, wenn sie auch wollten, nichts

Tüchtiges leisten können. Mit viesem Handwerkswesen, wobei sie usch ber Geiz bethört, schaben sie benen, die auf dem guten Wege der Studien sind, und machen den Fürsten Schande, die, indem sie sich von solden Behendigkeit bethören lassen, der Welt zeigen, daß sie nichts verstehen. Die trefslichen Bildhauer und Maler versertigen ihre Arbeiten für rick hundert Jahre, zum Ruhme der Fürsten und zur größten Zierde ihren Städte. Da solche Werte nun ein so langes Leben haben sollen, so erwarte nicht, mächtiger und würdiger Fürst, daß man sie geschwind vollbringe. Die gute Arbeit braucht vielleicht nur zwei oder drei Jahre mehr als die schlechte. Nun bedenke, ob sie nicht, da sie so viele Jahre leben soll, diesen Ausschlad.

Habe ich mich nun ein wenig von meinem Hauptzwecke entfernt, so kehre ich gleich bahin wieder zurück.

Ueber diesem Rippenbau befinden sich noch zwei Knochen außer der Ordnung, die sich beide auf den Brustknochen auflegen, und, mit einiger Wendung, sich mit den Schulterknochen verdinden. Du brauchst sie nicht besonders zu zeichnen, wie mehrere der andern, sondern zugleich mit dem Rippenkasten mußt du dir sie wohl in das Gedächtniß eindrücken; es sind dieses die Schlüsselbeine.

Diejenigen Anochen, mit welchen sie sich hinterwärts verbinden, haber die Form zweier Schaufeln. Es sind sehr schöne Anochen, die, weil sie gewisse Erhöhungen haben, unter der Haut erscheinen, und daher ver deinem Schüler anstatt des Auges zu zeichnen sind. Es kommt rich darauf an, daß er sie recht kenne. Denn wenn ein Arm einige Gewelt brauchen will, so macht dieser Anochen verschiedene schöne Bewegungen, welche der, der es versteht, auf dem Rücken wohl erkennen kann, weil sich diese Knochen sehr von den Muskeln auszeichnen. Man nennt se Schulterblätter.

An diesen sind die Armknochen besestigt, welche den Beinen ähnlich, obgleich viel kleiner, sind. Wenn du dich mit diesen beschäftigst, so braucht du es gerade nicht auf eben die Art zu thun, wie du es mit den Füsen gehalten hast. Denn wenn du in der Ordnung, wie ich dir angezeigt habe, die zu den Armen gelangt bist, so kannst du diese alsbann gewiß zugleich mit der Hand, zeichnen, welches eine klinstliche und schöne Sock ist. Auch diese Theile mußt du genugsam, nach allen Seiten hin, zeichnen, und zwar sowohl die rechte als die linke.

Bist du so weit gelangt, so kannst du dich gleichsam zum Vergnügen an dem wundersamen Knochen des Schädels versuchen, den du alsbann, wenn du sleißig und anhaltend die untern Theile studirt hast, mit Ernst vornehmen magst.

Hast du ihn nun von irgend einer Seite gezeichnet, und beine Arbeit gefällt dir, so mußt du suchen, ihn mit den untern Theilen zu verbinden und dieses von allen Seiten und in allen Wendungen thun. Denn wer die Anochen des Schädels nicht gut in Sedanken hat, der wird keinen Kopf, er seh, von welcher Art er wolle, mit einiger Annuth ausführen können.

Das Beste wäre, daß du während der Zeit, wenn du das menschliche Knochengerüste zeichnest, nichts weiter vornähmest, um dein Gedächtniß-nicht zu beschweren. Nun\_mußt du noch dieses wissen, daß du auch das Maaß aller dieser Theile dir bekannt zu machen hast, auf daß du mit mehr Sicherheit Sehnen und Musteln darüber ziehen könnest, womit die göstliche Natur mit so vieler Kunst das schöne Instrument verbindet.

Wenn du nun diese Knochen messen willst, so mußt du sie so ansstellen, als wenn es ein lebendiger Mensch wäre, zum Beispiel ber Fuß muß sich in seiner Pfanne befinden, welche Richtung er auch nehme.

Den Körper kannst du daher kühnlich zurecht rücken, daß er auf zwei Beinen stehe, und den Kopf ein wenig zur Seite wenden. Auch kannst du dem Arm einige Handlung geben.

Rachher magst du das Gerippe, hoch ober niedrig, sitzen lassen und ihm verschiedene Wendungen und Bewegungen geben. Dadurch wirst du dir ein wundersames Fundament bereiten, das dir die großen Schwierigsteiten unserer göttlichen Kunst erleichtern wird.

Damit ich dir ein Beispiel zeige und den größten Meister anführe, so betrachte die Werke des Michel Agnolo Busnarotti, dessen hohe Weise, die von allen andern und von allem, was man disher gesehen, so sehr verschieden ist, nur darum so wohl gesallen hat, weil er das Gestige der Anochen genau betrachtete. Dich hiervon zu überzeugen, betrachte alle seine Werke, sowohl der Sculptur als Malerei, wo die an ihrem Ort wohlbezeichneten Muskeln ihm kaum so viel Ehre machen als die sichere Andeutung der Auschen und ihres Uebergangs zu den Sehnen, wodurch das künstliche Gebäude des Wenschen erst entschieden Gestult, Raaß und Verbindung erhält.

#### XVII.

## Ueber den Mangstreit der Sculptur und Malerei.

Man zeichnet mit verschiebenen Materien und auf verschiedem Best, mit Kohle, Bleiweiß und der Feder. Die Zeichnungen mit der Feder werden gearbeitet, indem man eine Linie mit der andern durchschmedet und mehr Linien aufsetzt, wo man die Schatten verstärken will; soll er schwächer sehn, so läßt man es bei weniger Linien bewenden, und sin die Lichter bleibt das Papier ganz weiß. Gedachte Art ist sehr schwerz, und nur wenige Klinstler haben sie vollkommen zu behandeln gewist. Auf diesem Wege sind die Rupserstiche erfunden worden, in welchen sullbrecht Dürer als ein wahrhaft bewundernswürdiger Meister bewissen hat, sowohl durch die Lebhastigkeit und Feinheit der Zeichnung als durch die Zartheit des Stichs.

Man zeichnet auch noch auf andere Beise, indem man, nach volles betem Umriß mit der Feder; den Pinsel nimmt und mit mehr ober weniger in Wasser aufgelöster und verdünnter Tusche nach Bedisse niß hellern und dunklern Schatten anbringt. Diese Art nennt men

Ferner färbt man mit verschiedenen Farben das Papier, und ke vient sich der schwarzen Kreide, den Schatten, und des Bleiweißes, des Licht anzugeben. Dieses Weiß wird auch gerieden, mit etwas Arabischen Summi vermischt und in Städchen, so start als eine Feder, zu gedachten Zweite gebraucht.

Ferner zeichnet man mit Rothstein und schwarzer Kreibe. Mit diesen Steinen wird die Zeichnung überans angenehm, und besser all auf die vorige Weise. Alle guten Zeichner bedienen sich verselken wenn sie etwas nach dem Leben abbilden; denn wenn sie mit guten Bedacht Arm oder Fuß auf diese oder jene Weise gestellt haben, wie sie ihn nachher anders zu bewegen gedenken, höher oder niedriger, we oder zurück, so können sie es leicht thun, weil sich mit ein went Brodkrume die. Striche leicht wegwischen lassen, und despwegen wird die Weise für die beste gehalten.

Da ich nun von der Zeichnung rede, so sage ich nach meinem Deskthalten, die wahre Zeichnung seh nichts anders als der Schatten des Ruden, und so kann man sagen, daß das Runde der Bater der Zeichnung so;

die Malerei aber ist eine Zekhnung, mit Farben gefärht, wie sie mes die Natur zeigt.

Man malt auf zweierlei Weise, einmal daß man die-sämmtlichen Farben nachahmt, wie wir sie in der Natur vorsinden; sodann daß man nur das Helle und Dunkle ausdrückt, welche letztere Art in unsern Zeiten in Rom wieder aufgebracht worden, von Polidoro und Maturino, außervordentlichen Zeichnern, welche unter der Regierung Leos, Habrians und Clemens' unendliche Werke darin versertigt haben, ohne sich mit den Farben abzugeben.

Indem ich nun aber zu der Art, wie man zeichnet, zurücklehre und besonders meine Beobachtungen über die Berkürzung mittheilen will, so erzähle ich, daß, wenn wir, mehrere Künftler, zusammen studirten, ließen wir einen Mann von guter Gestalt und frischem Alter in einer geweißten Kammer, entweder sitzend oder stehend, verschiedene Stellungen machen, wobei man die schwersten Berkürzungen beobachten konnte: Dann setzten wir ein Licht an die Rückseite, weber zu hoch noch zu tief, noch zu weit entsernt von der Figur, und besestigten es, sobald es uns den wahren Schatten zeigte. Dieser wurde denn alsobald umgezogen, und man zeichnete die wenigen Linien, die man im Schatten nicht hatte sehen können, in den Umriß hinein, als: die Falten am Arm, die von der Biegung des Ellbogens herkommen, und so an andern Theilen des Körpers.

Dieses ist die wahre, Art zu zeichnen, durch die man ein tresslicher Maler wird, wie es unserm außerordentlichen Michel Agnolo Buonarotti gelungen ist, der, wie ich überzeugt din, aus keiner andern Ursache in der Makerei so viel geleistet hat, als weil er der vollkommenste Bild-hauer war und in dieser Kunst mehr Kenntnisse hatte, als niemand anders zu unsern Zeiten.

Und welch ein größeres Lob kann man einer schönen Malerei geben, als wenn man sagt, sie trete bergestalt hervor, daß sie als erhoben erscheine. Daraus lernen wir, daß das Runds und Erhobene als der Bater der Malerei, einer angenehmen und reizenden Tochter, angesehen werden müsse.

Der Maler stellt nur eine ber acht vornehmsten Ansichten dar, welche der Bildhauer sämmtlich leisten muß. Daher wenn dieser eine Figur, besonders eine nachte, versertigen will, nimmt er Erde ober Wachs und stellt die Theile nach und nach auf, indem er von den vordern Ansichten

anfängt. Da findet er nun manches zu überlegen, die Glieber zu er höhen und zu erniedrigen, vorwärts und rückwärts zu wenden und zi diegen. Ist er nun mit der vordern Ansicht zufrieden und betrachtet de Figur auch von der Seite, als einer der vier Hauptansichten, so stade er oft, daß sie wentiger gefällig erscheint; desswegen er die erste Ansich, die er dei sich schon sestgesetht hatte, wieder verderben muß, um sie mi der zweiten in Uebereinstimmung zu seten. Und es begegnet wohl, die ihm jede Seite neue Schwierigseiten entgegensetzt. In, man kann sagen, daß es nicht etwa nur acht, sondern mehr als vierzig Ansichten giebt; dem wie er nur seine Figur im geringsten wendet, so zeigt sich eine Rustle entweder zu sehr oder zu wenig, und es kommen die größten Berschieten heiten vor. Dahen muß der Künstler von der Anmuth der ersten Ausch gar manches ansopsern, um die Uebereinstimmung rings um die ganz Figur zu leisten; welche Schwierigkeit so groß ist, daß man niemals em Figur gesehen hat, welche Schwierigkeit so groß ist, daß man niemals em Figur gesehen hat, welche Schwierigkeit so groß ist, daß man niemals ein

Will man aber die Schwierigkeit der Bildhauerkunst sich recht westellen, so kann man die Arbeiten des Michel Agnolo zum Machiek nehmen. Denn wenn er ein lebensgroßes Modell mit aller gehörign Sorgfalt, die er bei seinen Arbeiten zu beobachten pflegte, vornahm, wendigte er es gewöhnlich in sieben Tagen. Zwar habe ich ihn anch mand mal ein solches nacktes Modell von Morgens die auf den Abend wallem gehörigen Kunstsseit vollenden sehen; dieses leistete er mandsuk wenn ihn unter der Arbeit ein wundersamer wlithender Paroxysmus ihn siel. Wir können daher im allgemeinen sieben Tage annehmen. Welt er aber eine solche Statue in Marmor ausstühren, so brauchte er sehen Wonate, wie man östers beobachtet hat.

Auch könnte die Zahl der Werke, welche Michel Agnolo gemek, zum Beweis der Schwierigkeit der Bildhauerkunst dienen; denn für Er Figur in Marmor brachte er hundert gemalte zu Stande, und bloß diwegen, weil die Malerei nicht an der Schwierigkeit so vieler Ansicht hastet. Wir dürsen daher wohl schließen, daß die Schwierigkeit der Behauerei nicht bloß von der Materie herkomme, sondern die Ursahen den größern Studien liege, die man machen, und in den vielen Regeld die man beobachten muß, um etwas Bedeutendes zu leisten, welches dei Walerei nicht der Fall ist. Daher glaube ich mit aller Bescheidenheit beharten zu können, daß die Bildhauerkunst der Malerei weit vorzuziehen in

Da mich nun aber diese Meinung noch auf eine andere führt, die einen verwandten Gegenstand betrifft, so halte ich für schicklich, auch diesselbe hier vorzutragen.

Ich bin nämlich überzeugt, daß diejenigen Künstler, welche durch Uebung der Bildhauerkunst den menschlichen Körper mit seinen Proportionen und Maaßen am besten verstehen, auch die bessern Architecten sehn werden, vorausgesetzt, daß sie die andern Studien dieser nöthigen und trefslichen Kunst nicht versäumt haben. Denn nicht allein haben die Gebäude einen Bezug auf den menschlichen Körper, sondern die Proportion und das Maaß der Säulen und anderer Zierrathen haben daher ihren Ursprung, und wer eine Statue mit ihren übereinstimmenden Maaßen und Theilen zu machen versteht, dem wird es auch in der Baufunst gelingen, weil er gewohnt ist, große Schwierigseiten zu überwinden und mit besonderm Fleiß zu arbeiten; daher er denn auch ein besonderes Urtheil sich über die Gebäude erwerben wird.

Daburch will ich aber nicht behaupten, daß nur der treffliche Bildhauer ein guter Baumeister sehn könne; benn Bramante, Raphael und viele andere Maler haben auch mit großem Sinn und vieler Anmuthsich in der Baukunst bewiesen, doch sind sie nicht zu der Höhe gelangt, auf welcher sich unser Buonarotti gezeigt hat, welches nur daher kam, weil er besser als jeder andere eine Statue zu machen verstand. wegen finden wir so viel Zierlichkeit und Anmuth in seinen architektonis schen Werken, daß unsere Augen sich an ihrem Anschauen niemals genug sattigen können. Dieses habe ich nicht sowohl um des Streites der Bildhauerkunst und der Makerei willen hier anführen wollen, sondern weil es viele giebt, benen nur ein kleines Lichtchen in der Zeichenkunst geschienen und die, als völlige Idioten, sich unterstehen, Werke der Baukunst zu Dieß begegnete dem Meister Terzo, einem Ferraresischen unternehmen. Rrämer, der mit einer gewissen Neigung zur Baukunst und mit Hulfe einiger Blicher, die davon handelten, welche er fleißig las, mehrere bedeutende Männer überredete und viele Gebäude aufführte. Ja, er ward so fühn, daß er sein erstes Gewerb verließ und sich ber Baukunst ganz ergab. Er pflegte an fagen, die vollkommensten Meister dieser Runft seben Bramante und Anton da San Gallo gewesen; außer diesen nehme er es mit jedem auf. Dadurch erwarb er sich den Spitnamen Terzo (der britte).

Buste benn ber Mann nicht, daß Brunelleschi ber erste gewesen, ber die Bautunst nach so vielen Jahren wieder aufgeweckt, nachdem sie unter den Händen barbarischer Handwerker völlig erloschen! Bohl haben sich nachher Bramante, Anton da San Gallo und Balthasar Bernzi hervorgethan, aber zuletzt ist sie auf den höchsten Grad der Bortressichteit durch Michel Agnolo gelangt, welcher, da er die lebhasteste Anst der Zeichnung durch das Nittel der Bildhauerkunst erlangt, vieles an den Tempel von St. Peter in Rom veränderte, was seine angegeben hatten, webei er sich nach dem allgemeinen Urtheil den guten Regeln der Architectur mehr angenähert.

llebrigens behalte ich mir vor, ein andermal mehr hiersiber zu sprechen, va ich denn auch die Perspective abhandeln und nächst dem, was ich aus mir selbst mitzutheilen deute, auch unzählige Bemerkungen des Leonhand da Binci, die ich aus einer schönen Schrift desselben gezogen, überliesen werde.

Daher will ich nicht länger säumen und dasjenige, was ich bisher gesagt habe, denen übergeben, die mit größern und bessern Gründer ohne Leidenschaft diese Dinge abzuhandeln werden im Stande sewn.

# Rameaus Meffe.

Ein Dialog von Diberot.

Aus bem Manuscript übersett.

Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis. HORAT. Serm. Lib. 11. Set. VII. v. 14. Es mag schön ober häßlich Wetter sehn, meine Gewohnheit bleibt auf jeden Fall um fünf Uhr Abends im Palais Royal spazieren zu gehen. Dich sieht man immer allein, nachdenklich auf der Bank d'Argenson. Ich unterhalte mich mit mir selbst von Politik, von Liebe, von Seschmack oder Philosophie, und überlasse meinen Geist seiner ganzen Leichtsertigkeit. Wag er doch die erste Idee verfolgen, die sich zeigt, sie seh weise oder thöricht! So sieht man in der Allee do Foi unsere jungen Liederlichen einer Courtisane auf den Fersen solgen, die mit unverschämtem Wesen, lachendem Gesicht, lebhaften Augen, stumpfer Nase dahingeht; aber gleich verlassen siese um eine andere, neden sie sämmtlich und dinden sich an keine. Weine Gedanken sind meine Dirnen.

Wenn es gar zu kalt ober regnicht ist, slüchte ich mich in den Case de la Régence und sehe zu meiner Unterhaltung den Schachspielern zu. Paris ist der Ort in der Welt, und der Gase de la Régence der Ort in Paris, wo man das Spiel am besten spielt. Da, bei Rep, versuchen sich gegen einander der prosunde Légal, der subtile Philidor, der gründsliche Mayot. Da sieht man die bedeutendsten Züge; da hört man die gemeinsten Reden: Denn kann man schon ein geistreicher Mann und ein großer Schachspieler zugleich sehn, wie Légal, so kann man auch ein großer Schachspieler und albern zugleich sehn, wie Foubert und Mayot.

Eines Nachmittags war ich bort, beobachtete viel, sprach wenig und hörte so wenig als möglich, als eine der wunderlichsten Personnagen zu mir trat, die nur semals dieses Land hervordrachte, wo es doch Gott an dergleichen nicht sehlen sieß. Es ist eine Zusammensehung von Hochstinn und Niederträchtigkeit, von Menschenverstand und Unsinn; die Begriffe vom Shrbaren und Unehrbaren müssen ganz wunderbar in seinem Kopf durch einander gehen; denn er zeigt, was ihm die Natur au guten Eigenschaften gegeben hat, ohne Prahlerei, und was sie ihm au schlechten

gab, ohne Scham. Uebrigens ist er von einem sesten Körperban, einer außerordentlichen Einbildungstraft und einer ungewöhnlichen Lungenstäck. Wenn ihr ihm jemals begegnet, und seine Originalität hält ench nicht sest, so verstopft ihr eure Ohren gewiß mit den Fingern oder ihr entstieht. Gott, was für schredliche Lungen!

Und nichts gleicht ihm weniger als er selbst. Manchmal ist er meger und zusammengefallen, wie ein Kranker auf der letzten Stufe der Schwindsucht; man würde seine Zähne durch seine Backen zählen; man sollte glanden, er habe mehrere Tage nichts gegessen oder er käme aus ke Trappe. Den nächsten Monat ist er seist und völlig, als hätte er die Tasel eines Financiers nicht verlassen, oder als hätte man ihn bei den Bernhardinern in die Kost gegeben. Heute, mit schmutziger Wäsche, mit zerrissenen Hosen, in Lumpen gekleidet und fast ohne Schuhe, geht a mit gebengtem Haupte, entzieht sich den Begegnenden, man möchte ihn anrusen, ihm Almosen zu geben. Morgen, gepubert, chaussirt, fristt, wohl angezogen, trägt er den Kopf hoch; er zeigt sich und ihr würdet ihn beinahe sitr einen ordentlichen Menschen halten.

So lebt er von Tag zu Tag, traurig oder heiter, nach den Umständen. Seine erste Sorge des Morgens, wenn er aufsteht, ift fic zu bekümmern, wo er zu Mittag speisen wird. Rach Tische benkt er auf eine Gelegenheit zum Nachteffen, und auch bie Nacht bringt ihm nem Sorgen. Bald erreicht er zu Fuß ein Meines Dachstlibchen, seine Bob nung, wenn nicht die Wirthin, ungebuldig, ben Miethzins länger zu entbehren, ihm den Schlässel schon abgefordert hat. Bald wirft er sich in eine Schenke ber Borftabt, wo er ben Tag zwischen einem Stud Ben und Aruge Bier erwartet. Hat er denn auch die feche Sous Schlesges nicht in der Tasche, was ihm wohl manchmal begegnet, so wendet a sich an einen Miethtutscher, seinen Freund, ober an ben Autscher eines großen Beren, ber ihm ein Lager auf Stroh neben seinen Pferben ver Morgens hat er benn noch einen Theil seiner Matraze in der Haaren. Ift die Jahrszeit gelind, so spaziert er die ganze Racht af bem Cours ober ben Elpseischen Felbern hin und wieder; mit bem In erscheint er sogleich in der Stadt, gekleibet von gestern für heute, m von heute manchmal für den Ueberrest der Woche.

Dergleichen Driginale kann ich nicht schätzen; andere machen sie p ihren nächsten Bekannten, sogar zu Frennden. Des Jahrs können fe ben gewöhnlichen absticht und sie die lästige Einstrmigseit unterbrechen, die wir durch unsere Erziehung, unsere gesellschaftlichen Conventionen, unsere hergebrachten Auständigseiten eingeführt haben. Roumt ein solcher in eine Gesellschaft, so ist er ein Krümchen Sanerteig, das das Ganze hebt, und jedem einen Theil seiner natürlichen Individualität zurücksiedt. Er schüttelt, er bewegt, bringt Leb oder Tadel zur Sprache, treibt die Wahrbeit hervor, macht rechtliche Leute kenntlich, entlarvt die Schelme, und da horcht ein Bernünstiger zu und sondert seine Leute.

Diesen kannte ich seit langer Zeit; er kam östers in ein Haus, wo ihm sein Talent den Eingang verschafft hatte. Die Leute hatten eine einzige Tochter. Er schwur dem Bater und der Mutter, daß er ihre Tochter heirathen würde. Diese zuckten die Achseln, lachten ihm ins Gesicht und versicherten ihm, er seh närrisch. Doch sah ich den Angenblid kommen, wo die Sache gemacht war. Er verlangte von mir einige Thaler, die ich ihm gab. Er hatte sich, ich weiß nicht wie, in einigen Halern eingeschlichen, wo sein Convert bereit stand, aber man hatte ihm die Bedingung gemacht, er solle niemals ohne Erlaubniß reden. Da schwieg er nun und aß vor Bosheit; es war lustig, ihn in diesem Zwang zu sehen. Sobald er es wagte, den Tractat zu brechen und den Rund ausguthun, sogleich beim ersten Wort riesen alle Gäste: D Rameau! Dann funkelte die Wuth in seinen Augen, und er siel mit neuer Gewalt über das Essen her.

Ihr wart nengierig, ben Namen bes Mannes zu wissen; da habt ihr ihn. Es ist der Better des berühmten Tonkünstlers, der uns von Lulis Kirchengesang gerettet hat, den wir seit hundert Jahren psalmodiren, ein Better des Mannes, der so viel untverständliche Bissonen und apotalpptische Wahrheiten über die Theorie der Mussische Bissonen und weder er noch soust irgend ein Mensch jemals etwas verstanden hat, in dessen Opern man Harmonie sindet, einzelne Brocken guten Gesangs, mizusammenhängende Ideen, Lärm, Ansslüge, Triumphe, Lanzen, Glerien, Murmeln und Bictorien, daß den Sängern der Athem ansgehen möchte; des Mannes, der, nachdem er den Florentiner begraben hat, durch Italiänische Virtussen wird begraben werden, wie er voraussühlte, und deß-halb missmutzig, tranzig und ärgerlich ward; denn niemand hat bösere Laune, nicht einmal eine hühsche Frau, die Morgens eine Blätter auf

der Rafe gewahr wird, als ein Antor, der sich bedroht sieht, seinen Auf zu überleben, wie Marivanz und Crebillon, der Sohn, beweisen.

Er tritt zu mir: Ach, mein Herr Philosoph, treff ich Ench auch einmal! Was macht Ihr benn hier núter ben Taugenichtsen? verliert Ihr auch Eure Zeit mit Holzschieben? (So nennt man aus Berachtung bas Schach- ober Damenspiel.)

- Ich. Rein, aber wenn ich nichts Besseres zu thun habe, so ist's eine angenblickliche Unterhaltung, benen-zuzusehen, die gut schieben.
- Er. Also eine seltene Unterhaltung. Nehmt Légal und Philidor ans, die sibrigen verstehen nichts.
  - 34. Und Herr de Bussi, was sagt Ihr zu dem?
- Er. Der ist als Schachspieler, was Demoiselle Clairon als Schauspielerin ist; beide wissen von diesen Spielen alles, was man davon lernen kann.
- Ichsten Menschen laßt Ihr Gnade widersahren. Ich merke, nur den vorzüg-
- Er. Ja im Schach- und Damenspiel, in der Poesie, Redekunst, Musik und andern solchen Possen. Wozu soll die Mittelmäßigkeit in diesen Fällen?
- Ich. Beinahe geb' ich Euch Recht. Aber doch mussen sich viele auf diese Künste legen, damit der Mann von Genie hervortrete. Er ist dann der Eine in der Menge. Aber lassen wir das gut sehn! Seit einer Ewigkeit habe ich Euch nicht gesehen. Ich denke niemals an Euch, wenn ich Euch nicht sehe. Aber es freut mich jedesmal, wenn ich Euch wiederssinde. Was habt Ihr gemacht?
- Ex. Das, was Ihr, ich und alle die andern machen, Gntes, Böses und Nichts. Dann habe ich Hunger gehabt und gegessen, wenn sich dazu Gelegenheit sand. Ferner hatt' ich Durst und manchmal hab' ich getrunken; indessen ist mir der Bart gewachsen, und da hab' ich mich tastren lassen.
- Ich. Daran habt Ihr libel gethan; benn ber Bart nur fehlt Ench zum Weisen.
- Er. Freilich, meine Stirn ist groß und runzelig, mein Ange blitzt, die Rase springt vor, meine Wangen sind breit, meine Augenbrauen breit und bicht, der Mund wohl gespalten, die Lippen umgeschlagen, und das Gesicht vieredt. Wist Ihr wohl, dieses ungeheure Kinn, wär' es

von einem langen-Barte bebeckt, es würde sich in Erz ober Marmor recht gut ausnehmen.

- 34. Reben Cafar, Mare Aurel, Sofrates.
- Gr. Rein, ich stünde lieber zwischen Diogenes und Phryne. Unverschämt din ich wie der eine, und die andere besuch' ich getn.
  - 34. Ihr befindet Euch immer wohl?
  - Er. Ba, gewöhnlich; aber heute nicht besonders.
  - 34. Und wie? mit Euerm Silenenbauch, mit einem Gesicht -
- Er. Einem Gesicht, das man für die Rückeite nehmen könnte. Wist Ihr, daß böse Laune, die meinen Onkel ausdorft, wahrscheinlich seinen Ressen sett macht?
  - эф. A propos! den Onkel, seht Ihr ihn manchmal?
  - Er. Ja; manchmal auf der Straße vorbeigeben.
  - 3h. Thut er Euch benn nichts Gutes?
- Thut er jemand Gutes, so weiß er gewiß nichts davon. Es ist ein Philosoph in seiner Art; er benkt nur an sich, und die Ubrige Welt ist ihm wie ein Blasebalgsnagel. Seine Tochter und Frau können sterben, wenn sie wollen; nur daß ja die Glocken im Kirchsprengel, mit denen man ihnen zu Grabe läutet, hubsch die Duodecime und Septdecime nachklingen, fo ist alles recht. Er ist ein gläcklicher Mann! und befouders weiß ich an Leuten wn Genie zu schähen, daß sie nur zu Einer Sache gut find, drüber hinaus zu nichts. Gie wiffen nicht, was es beißt, Bürger, Bäter, Mitter, Bettern und Freunde zu sepn. Unter uns, man sollte ihnen durchaus gleichen, aber nur nicht wünschen, daß der Same zu gemein würde. Menschen muß es geben, Menschen von Genie nicht. Nein, wahrhaftig nicht! Sie sind's, die unsere Welt umgestalten, und nun ist im einzelnen die Thorheit so allgemein und mächtig, daß man sie nicht ohne Händel verdrängt. Da macht sich's nun zum Theil, wie sich's die Herren eingebildet haben, zum Theil bleibt's, wie es war. Daher kommen die zwei Evangelten, des Harlekins Rock!: . . Rein! die Weisheit des Mönchs im Rabelais, das ist die wahre Weisheit für unsere Ruhe und für die Ruhe der andern. Seine Schuldigkeit thun, so gut es geben will, vom Herrn Prior immer Gutes reden und die Welt gehen lassen, wie sie Lust hat: sie geht ja gut; benn die Menge ist damit zufrieden. Wüßt' ich Geschichte, so wollt ich Euch zeigen, das Uebel hierunten ist immer von genialischen Menschen hergekommen; aber

ich weiß keine Geschichte, weil ich nichts weiß. Der Tenfel hole mich, wenn ich jemals was gelernt habe, und ich befinde mich nicht schlecher beschalb. Ich war eines Tags au der Tasel eines königlichen Ministent, der Berstand stür ein Dutend hat. Er zeigte und klar, so klar, wie zweimal zwei vier ist, daß nichts den Bölkern nützlicher seh als die Age, nichts aber schädlicher als die Wahrheit. Ich bestune mich nicht mehr aus seine Beweise, aber es solgte sonnenklar darans, daß die Leute von Genie ganz abscheulich sind, und daß man ein Kind, wenn es bei seiner Geburt ein Charakterzeichen dieses gesährlichen Naturgeschenks an der Stirn träge, sogleich ersticken ober ins Wasser werfen sollte.

- Ich. Und doch, diese Personen, die vom Genie so Abel sprechen, behaupten alle Genie zu haben.
- Er. Im Stillen schreibt sich's wohl ein jeder zu; aber ich glanke doch nicht, daß sie sich unterstünden, es zu bekennen.
- Ich. Das geschieht aus Bescheidenheit, Und also habt Ihr einen schrecklichen Haß gegen bas Genie gesaßt?
  - Er. Für mein ganzes Leben.
- 34. Aber ich erinnere mich wohl ber Zeit, da Ihr in Berzweiflung wart, nur ein gemeiner Mensch zu fepn. Ihr könnt nie glücklich werben, wenn Euch das eine wie das andere qualt. Man follte seine Partei ergreifen und daran festhalten. Wenn ich Euch auch zugebe, daß die genialische Menschen gewöhnlich ein wenig sonderbar sind, oder, wie das Sprichwort sagt, kein großer Geist sich findet ohne einen Gran von Rarrheit, so läßt nean die Genies doch nicht fahren. Man wird die Jahrhundent verachten, die keine hervorgebracht haben. Sie werden die Ehre de Bolls sehn, bei dem sie lebten. Früh oder spät errichtet man ihnen Statuen und betrachtet sie als Wohlthäter bes Menschengeschlecht Berzeihe mir der vortreffliche Minister, den Ihr anführt, aber ich glaube, wenn die Lige einen Augenblick nuten kann, so schadet sie nothwendig auf die Länge. Im Gegentheil aust die Wahrheit nothwendig auf die Länge, wenn fie auch im Angenblick schabet. Daber tam' ich in Ber suchung, ben Schluß zu machen, daß ber Mann von Genie, ber einer allgemeinen Irrthum verschreit, ober einer großen Wahrheit Eingem verschafft, immer ein Wesen ist, das unfere Berehrung verbient. kann geschehen, daß dieses Wesen ein Opfer des Borurtheils und ber Gesetze wird, aber es giebt zwei Arten Gesetze: bie einen find unbeding

billig und allgemein, die andern wunderlich; nur durch Berklenbung ober durch Nothwendigkeit der Umstände bestätigt. Diese bededen den, der sie übertritt, nur mit einer vorlibergehenden Schande, einer Schande, die von der Zeit auf die Richter und Nationen zurückgeworsen wird, um ewig an ihnen zu hasten. Sotrates oder das Gericht, das ihm den Schierling reichte, wer von beiden ist nun der Entehrte?

- Er. Das hilft ihm auch was Rechts! Ist er beswegen weniger verdammt worden? Ist sein Todesurtheil weniger vollzogen? War er nicht
  immer ein unruhiger Blirger, und indem er ein schlechtes Gesetz verachtete, hat er nicht die Narren zur Berachtung der guten angeregt? War er
  nicht ein kühner und wunderlicher Mann, und seyd Ihr nicht ganz nah
  an einem Geständniß, das den Männern von Genie wenig günstig ist?
- Ich. Hört mich, lieber Mann! Eine Gesellschaft sollte keine schlechten Gesetze haben. Hätte sie nur gute, sie käme niemals in Gesahr, einen Mann von Genie zu verfolgen. Ich habe nicht zugegeben, daß das Genie unauslöslich mit der Bosheit verbunden seh, noch die Bosheit mit dem Genie. Ein Thor ist öfter ein Bösewicht als ein Mann von Geist. Wäre nun anch ein Mann von Genie gewöhnlich in der Unterhaltung hart, rauh, schwer zu behandeln, unerträglich, wär er auch ein Bösewicht, was wolltet ihr daraus solgern?
  - Er. Daß man ihn erfäufen sollte.
- Ich. Sachte, lieber Freund! So sagt mir boch! Run ich will nicht Enern Ontel zum Beispiel nehmen: das ist ein harter und roher Mann, ohne Menschlichkeit, geizig, ein schlechter Bater, schlechter Gatte, schlechter Ontel; und dabei ist es noch nicht einmal ganz entschieden, daß er ein Mann von Genie seh, daß er es in seiner Junst sehr weit gebracht habe, daß man sich in zehn Jahren noch um seine Werte bekimmern werde. Aber Racine? der hatte doch Genie, und galt nicht für den besten Mann. Aber Boltaire?
  - Er. Drängt mich nicht! benn ich weiß zu folgern.
- Ich. Was würdet ihr nun vorziehen, daß Nacine ein guter Mann gewesen wäre, völlig eins mit seinem Comptoir, wie Briasson, ober mit soiner Elle, wie Barbier, ein Mann, der regelmäßig alle Jahre seiner Fray ein rechtmäßiges Kind macht, guter Gatte,, guter Bater, guter Onkel, guter Nachbar, ehrlicher Handelsmann und nichts weiter; ober daß er schelmisch, verrätherisch, ehrgeizig, neidisch gewesen wäre, aber Berfasser von Andromache, Britanniens, Iphigenia, Phädra und Athalia?

- Er Hätte er zu der ersten Art gehört, das möchte für ihn das Beste gewesen sehn.
  - Ich. Das ist sogar unenblich wahrer, als Ihr selbst empfindet.
- Er, Ja, so sept ihr andern! Wonn wir etwas Gutes sagen, so selles, wie bei Narren und Schwärmern, der Zufall gethan haben. In andern nur versteht ench selbst. In, Herr Philosoph, ich verstehe mich, und verstehe mich eben so gut, als Ihr Euch versteht.
  - Ich. Run, so lest seben, warum benn für ihn?
- Ex. Darum weil alle die schönen Sachen, die er da gemacht hat, ihm nicht 20000 Franken eingekragen haben. Wäre er ein guter Seiden bändler in der Straße St. Denis oder St. Honors gewesen, ein guter Materialienhändler im Großen, ein besuchter Apotheker, da hätte er en großes Vermögen zusammengebracht und dabei alle Arten Vergnügen genossen. Er hätte von Zeit zu Zeit einem armen Teufel von Lustigmacher, wie mir, ein Goldstüd gegeben, und man hätte ihn zu lachen gemacht, man hätte ihm gelegentlich ein hübsches Mädchen verschafft, um eine ewige langweitige Beiwohnung bei seiner Shefran zu unterbrechen. Wir kinten bei ihm vortreffliche gegessen, großes Spiel gespielt, vortrefflichen Bein getrunken, vortreffliche Liqueure, vortrefflichen Aassee, man hätte Lanksching gemacht. Ihr seht doch, daß ich mich davaus verstehe. Ihr lacht? Schon gut! Nur werdet Ihr boch zugeben, so wär' es auch besser seine Umgebungen gewesen:
- Ich: Ganz gewißt. Ver nußte er ben-burch ein rechtmäßiges Gewerbe errungenen Reichthum nicht auf eine schlechte Weise verwenden. Alle die Spieler mußte er von seinem Hause entsernen, alle diese Schwereber, alle viese füßlichen Iaherren, alle diese Windbeutel, diese unnützt, verkehrten Menschen. Mit Stockprügeln mußte er durch seine Lehrburschen den dienstduren Gefälligen todtschlagen lassen, der durch eine senden Mainnichsaltigkeit den Shemann von dem Abgeschmack einer einförmigen Beiwohnung zu retten sucht.
- Er. Tobtschlagen? Herr, tobtschlagen? Riemand schlägi man tobt in einer wohl policirten Stadt. Es ist eine ehrbare Beschäftigung; wiek Bersonen, sogar mit Titeln, schämen sich ihrer nicht. Und wozu, in Tenfels Namen! foll man denn sein Geld verwenden, als auf einen guten Tisch, gute Gesellschaft, gute Weine, schöne Weiber, Bergnügen war allen Farben, Unterhaltungen aller Art? Eben so gern möchte ich ein

Bettler sehn, als ein großes Bermögen ohne diese Genüsse besitzen. Nun aber wieder von Racine. Dieser Mann taugte nur für die Unbesannten, für die Zeit, wo er nicht mehr war.

- Ich. Ganz recht! Aber wägt einmal das Gute und das Bisse! In tausend Jahren wird er Thränen entloden, er wird in allen Ländern der Erbe bewundert werden, Menschlichkeit wird er einflößen, Mitleiben, Bärtlichkeit. Man wird fragen, wer er war? woher gebürtig? man wird Frankreich beneiben. Einige Wesen haben durch ihn gelitten, die nicht mehr sind, an denen wir beinahe keinen Theil nehmen. Wir haben nichts mehr zu fürchten, weder von seinen Lastern noch von seinen Fehlern. Beffer wär' es freilich gewesen, wenn die Natur zu den Talenten eines großen Mannes auch die Gesimungen des Rechtschaffenen gegeben hätte. Er war ein Baum, ber einige in seiner Nachbarschaft gepflanzte Bäume verborren machte, ber die Pflanzen erstickte, die zu seinen Füßen wuchsen; aber seinen Gipfel hat er bis in die Wolken erhoben, seine Aeste sind weit verbreitet, seinen Schatten hat er benen gegonnt, die kommen und kommen werden, um an seinem majestätischen Thron zu ruhen; Früchte des feinsten Geschmads hat er hervorgebracht, und die sich immer erneuern. Freilich könnte man wünschen, auch Boltaire wäre so sanft wie Duclos, so offen wie der Abbé Trublet, so gerade wie der Abbé d'Olivet; aber da das nun einmal nicht sehn kann, so lagt uns die Sache von der mahrhaft interessanten Seite betrachten, laßt uns einen Augenblick ben Punkt vergessen, wo wir im Raum und in ber Zeit stehen. Berbreiten wir unsern Blick über künftige Jahrhunderte, entsernte Regionen, künftige Bölker, benken wir an das Wohl unserer Gattung, und wenn wir hierzu nicht groß genug sind, verzeihen wir wenigstens der Natur, daß sie weiser war als wir! Gießt auf Greuzens Kopf kaltes Wasser, vielleicht löscht ihr sein Talent mit seiner Eitelseit zugleich aus. Macht Boltairen unempfindlicher gegen den Tadel, und er vermag nicht mehr in die Seele Meropens hinabzusteigen, Euch nicht mehr zu rühren.
- Er. Aber wenn die Natur so mächtig als weise war, warum machte siese Männer nicht eben so gut als groß?
- Ich. Seht Ihr benn aber nicht, daß mit solchen Forderungen Ihr die Ordnung des Ganzen umwerft? denn wäre hierunten alles vortreffslich, so gab' es nichts Vortreffliches.
  - Er. Ihr habt Recht! benn barauf kommt es doch hauptsächlich an, Goethe, sammtl. Werke. XXIII.

daß wir beide da sepen, Ihr und ich, und daß wir eben Ihr und ich sepen; das andere mag gehen, wie es kann! Die beste Ordnung der Dinge, scheint mir, ist immer die, worein ich auch gehöre, und hole der Henker die beste Welt, wenn ich nicht dabei sehn sollte! Lieber will ich sehn, und selbst ein impertinenter Schwätzer sehn, als nicht sehn.

- Ich. Jeder denkt wie Ihr, und doch will jeder an der Ordung der Dinge, wie sie sind, etwas aussetzen, ohne zu merken, daß er auf sein eigen Dasehn Berzicht thut.
  - Er. Das ist wahr.
- Ich. Nehmen wir darum die Sachen, wie sie sind, bedenken wir, was sie uns kosten und was sie uns eintragen, und lassen wir das Ganz, das wir nicht genug kennen, um es zu loben oder zu tadeln, und det vielleicht weder bose noch gut ist, wenn es nothwendig ist, wie viele Leuk sich einbilden!
- Er. Von allem, was Ihr da vorbringt, versteh' ich nicht vid Wahrscheinlich ist es Philosophie, und ich muß Euch sagen, damit get ich mich nicht ab. So ganz, wie ich bin, möchte ich wohl gern er anderer senn, selbst auf die Gefahr, ein Mann von Genie zu werden, ein großer Mann. Ja, gesteh' ichs nur, hier ist etwas, bas mir et sagt! Ich habe niemals einen dergleichen loben hören, daß mich diese Lob nicht heimlich rasend gemacht hätte. Neibisch bin ich. Wenn ich etwet von ihrem Privatleben vernehme, das sie heruntersetzt, das bor' ich mi Bergnügen, das nähert uns einander, und ich ertrage leichter meine Nie telmäßigkeit. Ich sage mir: Freilich du hättest niemals Mahomet de die Lobrede auf Maupeou schreiben können. Und so war, so bin is voller Berdruß, nittelmäßig zu sehn. Ja, ja, mittelmäßig bin ich mit verdrießlich. Niemals habe ich die Ouverture der galanten Inties spielen hören, niemals singen hören: Prosonds abimes du Téner Nuit, éternelle nuit, ohne mir mit Schmerzen zu fagen, bergleiche wirst du nun niemals machen. Und so war ich benn eifersüchtig af meinen Onkel, und fänden sich bei seinem Tod einige gute Clavierstäde seinem Portefeuille, so würd' ich mich nicht bebenken, Ich zu bleiben, w Er zu sehn.
- Ich. Ist's weiter nichts als das, was Euch verdrießt, das ist winicht sehr der Mühe werth.
  - Er. Nichts! nichts! das sind Augenblicke, die vorübergeht

(Dann sang er die Duverture der galanten Indien, die Arie: Prosonds absmes, und fuhr fort:) Da feht! das Etwas, das hier an mich spricht, sagt mir: Rameau, du möchtest gern die beiben Stude gemacht haben; hättest du die beiden Stücke gemacht, du machtest mehr bergleichen. Hättest bu eine gewisse Anzahl gemacht, so spielte man bich, so sänge man bich überall. Du könntest mit aufgehobenem Kopfe gehen, bein Gewissen würde von deinem eigenen Berdienste zeugen. Die andern wiesen mit Fingern auf dich. Das ist der, sagte man, der die artigen Gavotten gemacht hat. (Run sang er die Gavotten. Dann mit ber Miene eines gerührten Mannes, ber in Freude schwimmt, dem die Augen seucht werden, rieb er sich die Hände und sprach:) Du hättest ein gutes Haus (er streckte die Arme aus, um die Größe zu bezeichnen), ein gutes Bett (er fank nachläffig darauf hin), gute Weine (er schien fie zu kosten, indem er mit ber Zunge am Gaumen flatschte), Kutsch' und Pferde (er hob den Fuß auf hineinzusteigen), hubsche Weiber (er umfaßte sie schon und blickte sie wollustig an). Hundert Lumpenhunde kämen täglich mich zu beräuchern. (Er glaubte sie um sich zu sehen. Er sah Palissot, Poinsinet, die Frérons, Bater und Sohn, La Porte; er hörte sie an, brüstete sich, billigte, lächelte, verschmähte, verachtete sie, jagte sie fort und rief sie zurück. Dann sprach er weiter:) So sagte man dir Morgens, daß du ein großer Mann bist, so läsest du in der Geschichte der drei Jahrhunderte, daß du ein großer Mann bist: du wärst Abends überzeugt, daß du ein großer Mann bist, und ber große Mann, Rameau, ber Better, schliefe bei bem sanften Geräusch bes Lobes ein, das um sein Ohr säuselte. Selbst schlafend würde er eine zufriedene Miene zeigen, seine Brust erweiterte sich, er holte mit Bequemlichkeit Athem, er schnarchte wie ein großer Mann. (Und als er das sagte, ließ er sich weichlich auf einen Sitz nieder, schloß die Augen und ahmte ben glücklichen Schlaf nach, den er sich vorgebildet hatte. Nach einigen Augenblicken eines solchen füßen Rubegenusses wachte er auf, streckte die Arme, gähnte, rieb sich die Augen, und suchte seine abgeschmadten Schmeichler noch um sich her.)

- 3h. So glaubt Ihr, daß der Glückliche ruhig schläft?
- Er. Ob ich's glaube? Ich armer Teufel, wenn ich Abends mein Dachstübchen erreicht habe, wenn ich auf mein Lager gefrochen, unter meiner Decke klimmerlich zusammengeschroben bin, dann ist meine Brust enge, das Athemholen schwach; es ist eine Art von leiser Klage, die man

kaum vernimmt, anstatt daß ein Financier fein Schlafgemach erschüttert, und die ganze Straße in Erstaunen setzt. Aber was mich heute betrübt, ist nicht, daß ich nur kummerlich schlase und schnarche.

- Ich. Traurig ift's immer.
- Er. Bas mir begegnet, ist noch viel trauriger.
- 34. Und was?
- Er. Ihr habt an mir immer einigen Antheil genommen, weil ich ein armer Teufel bin, ben Ihr im Grund verachtet, aber ber Erch unterhält.
  - Ich. Das ist wahr.
- Er. So laßt Euch sagen! (Che er anfängt, seufzt er tief, bringt feine beiden Hände vor die Stirn, dann beruhigt er seine Gesichtszüge und fagt:) Ihr wist, ich bin unwissend, thöricht, närrisch, unverschämt, gaunerisch, gefräßig.
  - 3 h. Welche Lobrebe!
- Er. Sie ist durchaus wahr. Kein Wort ist abzudingen; keinen Widerspruch deßhalb, ich bitt' Euch! Niemand kennt mich besser als ich selbst, und ich sage nicht alles.
  - -Эф. Euch nicht zu erzürnen, stimm' ich mit ein.
- Er. Nun denkt, ich lebte mit Personen, die mich eben sehr weil leiden konnten, weil ich auf einen hohen Grad diese Eigenschaften sämmt lich besaß.
- Ich. Das ist doch wunderbar. Bisher glaubte ich, man verdätzt sie vor sich felbst, oder man verziehe sie sich, aber man verachte sie andern.
- Balisset allein ist und sich selbst betrachtet, sagt er sich ganz anden Balisset allein ist und sich selbst betrachtet, sagt er sich ganz anden Sachen! Seyd gewiß, sein College und er, einander gegenüber, bekennt sich offenherzig, daß sie zwei gewaltige Schurken sind. An andern die Sigenschaften verachten? Meine Leute waren viel billiger, und mir sie vortrefslich bei ihnen. Ich war der Hahn im Korbe. Abwesend war ich gleich vermist; man hätschelte mich. Ich war ihr kleiner Ramen, ihr artiger Rameau, ihr Rameau, der Narr, der Unverschämte, in Unwissende, der Faule, der Fresser, der Schalknarr, das große Dier. Iedses dieser Beiwörter galt mir ein Lächeln, eine Liebkosung, eine kleinen Schlag auf die Achsel, eine Ohrseige, einen Fustritt, bei Tosch

einen guten Bissen, den man mir auf den Teller warf, nach Tische eine Freiheit, die ich mir nahm, als wenn es nichts bedeutete; denn ich din ohne Bedeutung. Man macht aus mir, vor mir, mit mir alles, was man will, ohne daß es mir auffällt. Die kleinen Geschenke, die mir zuregneten — Dummer Hund, der ich din! das hab' ich alles verloren. Alles hab' ich verloren, weil ich einmal Menschenverstand hatte, ein einzigesmal in meinem Leben. Ach, wenn mir das jemals wieder begegnet!

- Ich. Wovon war benn die Rebe?
- Er. Rameau, Rameau! hatte man bich beschalb aufgenommen? welche Narrheit, ein bischen Geist, ein bischen Vernunft zu haben! Ramean, mein Freund, das wird dich lehren, das zu bleiben, wozu Sott dich gemacht hat, und wie beine Beschützer dich haben wollen. Nun hat man dich bei den Schultern genommen, dich zur Thure geführt und gesagt: Fort, Schuft! laß dich nicht wieder sehen! Das will Sinn haben, glaub' ich, will Vernunft haben? Fort mit dir! Dergleichen haben wir übrig! Run gingst du, und bissest in die Finger. In die verfluchte Zunge hättest du vorher beißen sollen. Warum warst du nicht klüger? Nun bist du auf der Gasse ohne einen Pfennig, und weißt nicht wohin. Du warst genährt; Mund, was begehrst du? unn halte dich wieder an die Höten! Gut logirt und übergkücklich wirst du nun senn, wenn man dich wieder ins Dachstäbchen läßt: wohl gebettet warst du, und Stroh erwartet dich wieder zwischen dem Autscher des Herrn von Soubise und Frennd Robbé. Statt eines sanften und ruhigen Schlafs hörst du mit einem Ohr das Wiehern und Stampfen ber Pferde, und mit dem andern das tausendmak unerträglichere Geräusch trodener, harter, barbarischer Berse. Unglücklich, übelberathen, von tausend Toufeln beseffen!
- Ich. Aber gab' es benn kein Mittel, Euch wieder zurückzuführen? Ist denn Euer Fehler so groß, so unverzeihlich? An Euerm Platz suchte ich meine Leute wieder auf. Ihr sehd ihnen viel nöthiger, als Ihr glaubt.
- Er: O gewiß! Jett, da ich sie nicht lachen mache, haben sie Langeweile wie die Hunde.
- Ich. So ging' ich wieder hin. Ich ließ' ihnen keine Zeit, mich-entstehren zu lernen, sich an ehrbare Unterhaltung zu gewöhnen; denn wer weiß, was geschehen kann k

- Er. Das fürcht' ich nicht; das kann nicht geschehen.
- Ich. So vortrefflich Ihr auch febn mögt, ein anderer kann Euch ersetzen.
  - Er. Schwerlich!
- Ich. Das sep! Aber ich ginge boch mit diesem entstellten Gesicht, diesem verwirrten Blid, diesem losen Hals, diesen zerzaussten Haaren, in diesem wahrhaft tragischen Zustand, wie Ihr da steht. Ich würse mich zu den Füssen der Gottheit, und ganz geblickt sagte ich mit leiser, schlichzender Stimme: Bergebung, Madame, Bergebung! ich bin ein Unwürzeiger, ein Nichtswürdiger. Es war ein unglücklicher Augenblick: dem Ihr wist, es begegnet mir niemals, Menschenverstand zu haben, und ich verspreche Euch, es soll in meinem ganzen Leben nicht wieder geschehen. (Lustig war es anzusehen, wie er, unterdessen ich so sprach, die Bantomime dazu spielte. Er hatte sich niedergeworsen, sein Gesicht an die Erte gedischt; er schien mit beiden Händen die Spitze eines Bantossels zu halten; er weinte, er schluchzte, er sagte: Ia, meine Leine Königin, ja das verssprech' ich, in meinem ganzen Leben soll mir's nicht wieder begegnen. Dann sprang er auf und sagte mit ernstem und bedächtigem Ton:)
- Er. Ja, Ihr habt recht! das ist wohl das Beste. Herr Bieillent sagt, sie sen so gut; ich weiß wohl, daß, sie es ist; aber sich vor einer solchen Meerkate zu erniedrigen, eine kleine elende Komödiantin um Barm herzigkeit anzustehen, eine Creatur, die dem Pfeisen des Parterres nicht ausweichen kann! — Ich Rameau, Sohn des Herrn Rameau, Apothekert von Dijon, ich ein rechtlicher Mann, ber niemals bas Knie vor irgent jemand gebeugt hat, ich Nameau, ber Better bessen, ben man ben großen Nameau nennt, bessen, ber nun gerade und strad und mit freier Bewegung der Arme im Palais Royal spazieren geht, seitdem ihn Herr Carmontel gezeichnet hat, wie er, gebückt und die Hände unter ben Rodschößen, sonst einherschlich; ich, ber ich Stücke fürs Clavier gesetzt habe, die niemand spielt, aber die vielleicht allein auf die Nachwelt kommen, die ste spielen wird, ich, genug ich! Geben sollte ich? Rein, Herr, bet geschieht nicht! (Run legte er seine rechte Hand auf die Bruft und subr fort:) Hier fühl' ich etwas, das sich regt, das mir sagt: Rameau, tet thust du nicht! Es muß doch eine gewisse Würde mit der menschlichen Ratur innig verknüpft sehn, die niemand erstiden kann. Das wacht um einmal auf, um nichts und wieder nichts, ja um nichts und wieder nichts:

benn es giebt andere Tage, da mich's gar nichts kostete, so niederträchtig zu sehn, als man wollte, Tage, wo ich für einen Pfennig der Keinen Hus den H.... geküßt hätte.

- Ich. Ei, mein Freund! sie ist weiß, niedlich, jung, settlich. Zu fo einer Demuthshandlung könnte sich wohl einer entschließen, der delicater wäre als Ihr.
- Er. Berstehen wir uns! Es ist ein Unterschied zwischen Hissen. Es giebt ein eigentliches und ein sigürliches. Fragt nur den dicken Bergier! er kist Madame de la M den H.... im eigentlichen und sigürlichen Sinne; und wahrhaftig, das Eigentliche und Figürliche würde mir da gleich schlecht gefallen.
- Ich. Behagt Euch das Mittel nicht, das ich euch angebe, so habt doch den Muth, ein Bettler zu sehn!
- Er. Es ist hart ein Bettler sehn, indessen es so viel reiche Thoren giebt, auf deren Unkosten man leben kann; und dann sich selbst verachten zu müssen, ist doch auch unerträglich.
  - 3h. Und kennt Ihr benn dieses Gefühl?
- Er. Db ich es kenne? Wie oft hab' ich mir gesagt: Wie, Ramean? Es giebt zehntausend gute Tafeln zu Paris, zu funfzehn bis zwanzig Gebeden eine jede; und von allen biefen Gebeden ist keines für bich? Tausend kleine Schöngeister ohne Talent, ohne Berdienst, tausend kleine Creaturen ohne Reize, tausend platte Intrigants sind gut gekleidet; und du liefest nackend herum, fo unfähig wärst du? Wie? du solltest nicht schmeicheln können wie ein anderer, nicht lügen, schwören, falsch schwören, versprechen, halten ober nicht halten wie ein anderer? Solltest du nicht können auf vier Füßen kriechen wie ein anderer? Solltest du nicht den Liebeshandel der Frau begünstigen und das Briefchen des Mannes bestellen können wie ein anderer? Solltest du nicht einem hübschen Bürgermädchen begreiflich machen, daß sie übel angezogen ist, daß zierliche Dhrgehänge, ein wenig Schminke, Spitzen und ein Kleid nach Polnischem Schnitt sie zum Entzücken kleiben wilrben? daß diese kleinen Füßchen nicht gemacht sind, über die Straße zu gehen, daß ein hübscher Mann, jung und reich, sich finde, mit galonirtem Rleid, prächtiger Equipage, sechs großen Lakaien, ber sie im Borbeigehen gesehen habe, ber sie liebenswürdig finde, der seit dem Tage weder effen noch trinken könne, der nicht meht schlase, ber baran sterben werde? — Aber mein Bater? — Run

nun, ener Bater, ber wird anfangs ein wenig bose sein... — Und meine Mutter? die mir so sehr empfiehlt ein ehrbares Mädchen zu bleiben, bie mir immer sagt, über bie Ehre gehe nichts in ber Welt! — Alte Rebensarten, die nichts heißen wollen! — Und mein Beichtvater? — Der seht ihr nicht mehr, ober wenn ihr auf der Grille besteht, ihm die Geschichte eures Zeitvertreibs zu erzählen, so kostet es euch einige Pfund Bucker und Kaffee. — Es ist ein strenger Mann, ber mir schon weger des Liedchens: "Komm in meine Zelle" die Absolution verweigert hat. — Nur weil ihr ihm nichts zu geben hattet. Aber wenn ihr vor ihm u Spitzen erscheint... — Spitzen also soll ich haben? — Gewiß und von aller Art!... mit brillantenen Ohrgehängen ... — Brillantene Ohrgehänge? - Ja! - Wie die Marquise, die manchmal bei uns handschuhe kauft? — Böllig so!... in einer schönen Equipage mit Apsch schimmeln, zwei Bediente, ein kleiner Mohr hintendrauf und ein Laufer veraus, Schminke, Schönpflästerchen und die Schleppe vom Diener getragen ... — Zum Ball? ... — Zum Ball, zur Oper, zur Komöbie. Schon schlägt ihr bas Herz vor Freude. Run spiel ich mit einem Pepier zwischen den Fingern. Was ist das? — Nichts, gar nichts! — 34 bächte boch! — Ein Billet. — Und für wen? — Für euch, wenn ihr ein bischen neugierig sept. — Rengierig? ich bin es gar fehr! Last sehen. (Sie Beft.) Eine Zusammenkunft? Das geht nicht! — Wenn ihr in be Messe geht . . . — Mama begleitet mich immer. Aber wenn er ein bis chen früh käme! ich stehe immer zuerst auf, und bin von allen zuerst im Comptoir. — Er kommt, er gefällt, und ehe man sich's versteht, zwischen Licht und Dunkel verschwindet die Kleine; man bezahlt mir meine zwitausend Thaler. Und ein solch Talent besitzest du eben so gut! und du fehlt's an Brod? Schämst du dich nicht, Unglücklicher? Da erinnerte is mich eines Haufens Schelme, die mir nicht an den Anorren reichten, stropend von Bermögen. Ich ging im Surtout von Baracan; sie warm mit Sammet bebeckt, sie lehnten sich auf ein Rohr mit goldenem Schwe belknopfe, sie haben Aristoteles und Plato am Finger. Und was waren sie früher? Die elenbesten Lumpenhande; jett sind sie eine Art Herren Auf einmal fühlte ich mir Muth, die Seele erhoben, ben Geist subti und fähig zu allem. Aber diese glücklichen Dispositionen dauern, schein es, nicht lange; denn bis- jett hab' ich keinen besondern Weg meder Dem sey, wie ihm wolle, bieß ift ber Text zu meinen öften

Selbstgesprächen. Paraphrasirt sie nach Belieben, nur ziehet mir ben Schluß barans, daß ich die Berachtung meiner selbst kenne, diese Dual des Gewissens, wenn wir die Gaben, die uns der Himmel schenkte, unbenut ruben lassen! Es wäre sast eben so gut nicht geboren zu sehn. (Ich hörte ihm zu, und als er diese Scene des Berstührers und des jungen Mädchens vortrug, sühlte ich mich von zwei entgegengesetzten Bewegungen getrieben: ich wuste nicht, ob ich mich der Lust zu lachen oder dem Triedzur Berachtung hingeben sollte? Ich litt: ich war betroffen von so viel Geschick und so viel Riedrigkeit, von so richtigen und wieder salschen Ideen, von einer so völligen Berkehrtheit der Empsindung, einer so vollstommenen Schändlichkeit und einer so seltenen Offenheit. Er bemerkte den Streit, der in mir vorging, und fragte:) Was habt Ihr?

- Ich. Richts.
- Er. Ihr scheint verwirrt.
- 34. Ich bin es auch.
- ... Er: Aber was rathet Ihr mir benn?
- Ich. Bon etwas anderm zu reden. Unglücklicher! zu welchem verworfenen Zustand sehd Ihr geboren ober verleitet!
- Er. Ich gesteh's. Aber laßt Euch meinen Zustand nicht allzusehr zu Perzen gehen: indem ich mich Euch eröffnete, war es meine Absicht nicht, Euch weh zu thun! Ich habe mir bei diesen Leuten etwas gespart. Bebenkt, daß ich gar nichts brauchte, ganz und gar nichts, und daß man mir sür kleine Bergnügen noch so viel zulegte...

Sier findet fich im Manuscript eine Lude. Die Scene ift verandert, und die Spredenden find in eins der Sauser bei bem Palais Adhal gegangen.

- (Da fing er an, die Stirne sich mit der Faust zu schlagen, die Lippe zu beißen und mit verwirrtem Blick an der Decke herzusehen. Das bei rief er aus:) Rein, die Sache ist richtig; etwas hab' ich bei Seite gebracht; die Zeit ist vergangen, und das ist so viel-gewonnen.
  - Ich. Berkeren wollt Ihr sagen.
- En Rein, nein! gewonnen. Jeden Augenblid wird man reicher. Ein Tag weniger zu leben oder ein Thaler mehr ift ganz eins. Der Hauptpunkt im Leben ist doch unr, frei, leicht, angenehm, häufig alle Akende auf den Nachtstuhl zu gehen. O stercus pretiosum! das ist das große Resultat des Lebens in allen Ständen. Im letzen Augenblick hat einer so viel als der andere, Samuel Bernard, der mit Rauben,

Plündern, Bankerottmachen siebenundzwanzig Millionen in Gold zusammenbringt und zurückläßt, so gut als Rameau, ber nichts zurückkt, Rameau, dem die Wohlthätigkeit das Leichentuch schaffen wird, womit man ihn einwickelt. Der Tobte hört kein Glodengeläut; umfonst singen sich hundert Pfaffen heiser um seinetwillen; umfonst ziehen lange Reihen von brennenden Kerzen vor ihm und hinterher; seine Seele schreitet nicht neben dem Ceremonienmeister. Unter dem Marmor faulen ober unter ber Erbe ist immer faulen. Um seinen Sarg rothe und blaue Kinder ober niemand haben, was ist baran gelegen? Und bann seht biese Faust an ste war strad wie ein Teufel — biese zehn Finger, zehn Stäbe, in eine hölzerne Handwurzel befestigt, diese Sehnen, alte Darmsaiten, trocener, straffer, unbiegsamer als bie an einem Drechslersrab gebient haben! Aber ich habe sie so gequält, so geknickt, so gebrochen. Du willst nicht gehen, und ich, bei Gott! ich sage bir, gehen sollst du, und so foll's werden. (Und wie er das sagte, hatte er mit der rechten Hand die Finger und bie Handwurzel ber linken gefaßt; er riß sie herauf und herunter, bie Fingerspitzen berührten ben Arm, die Gelenke trachten und ich fürchtete, er würde sich die Anochen verrenken.)

- 34. Nehmt Euch in Acht! Ihr thut Euch Schaben.
- Er. Fürchtet nichts! das sind sie gewohnt. Seit zehn Jahren hab' ich ihnen schon anderes aufzurathen gegeben. So wenig sie bran wollten, haben die Schufte sich doch gewöhnen müssen, sie haben lernen mussen, die Tasten zu treffen und auf den Saiten herumzuspringen. geht's auch, jetzt geht's. (Sogleich nimmt er die Stellung eines Birlinspielers an. Er summt mit ber Stimme ein Allegro von Locatelli; sein rechter Arm ahmt die Bewegung des Bogens nach, die Finger seiner linken Hand scheinen sich auf dem Hals der Bioline hin und her zu bewegen. Bei einem falschen Ton halt et inne, stimmt die Saite und kneipt sie mit bem Nagel, um gewiß zu sehn, daß der Ton rein ift: bann nimmt er bas Stild wieber auf, wo er es gelaffen hat. Er trit ben Tact, zerarbeitet sich mit dem Ropfe, ben Füßen, den Händen, der Armen, dem Körper, wie ihr mandmal im Concert spirituel Ferrai ober Chiabran ober einen anbern Birtuosen in solchen Zuckungen gesehen habt, das Bild einer ähnlichen Marter vorstellend und uns ungefähr ber selben Schmerz mittheilend. Denn ist es nicht eine schmerzliche Sace, an bemjenigen nur die Marter zu schauen, der bemüht ist, nus bes

Bergnügen auszubrlicken? Zieht einen Vorhang zwischen mich und diesen Menschen, damit ich ihn wenigstens nicht sehe, wenn er sich nun einmal wie ein Verbrecher auf der Folterbant geberden muß! Aber in der Witte solcher heftigen Bewegungen und solches Geschreis veränderte mein Mann sein ganzes Wesen bei einer harmonischen Stelle, wo der Vogen sanft auf mehrern Saiten stirbt. Auf seinem Gesicht verbreitete sich ein Zug von Entzücken. Seine Stimme ward sanster, er behorchte sich mit Wollust. Ich glaubte so gut die Accorde zu hören als er. Dann-schien er sein Instrument mit der Hand, in der er's gehalten hatte, unter den linken Arm zu nehmen, die Rechte mit dem Vogen ließ er sinken und sagte:) Nun was denkt Ihr davon?

- 3 d. Bortrefflich!
- Er. Das geht so, dünkt mich. Das klingt ungefähr wie bei den andern. (Alsobald kauerte er, wie ein Tonkünstler, der sich vors Clavier sett. Ich bitte um Gnade für Euch und für mich, sagte ich.)
- Er. Nein, nein! weil ich Euch einmal festhalte, sollt Ihr mich auch hören. Ich verlange keinen Beifall, den man giebt, ohne zu wissen, warum? Ihr werdet mich mit mehr Sicherheit loben, und das verschafft mir einen Schüler mehr.
- Ich. Ich habe so wenig Bekanntschaft, und Ihr ermübet Euch ganz umsonst.
- Er. Ich ermilde niemals! (Da ich sah, daß mich der Mann vergebens dauerte denn die Sonate auf der Bioline hatte ihn ganz in Wasser gesetzt so ließ ich ihn eben gewähren. Da sitzt er nun vor dem Claviere, mit gebogenen Knieen, das Gesicht gegen die Decke gewendet; man hätte geglaubt, da oben säh' er eine Bartitur. Nun sang er, präludirte, executirte ein Stild von Alberti oder Gasuppi, ich weiß nicht von welchem? Seine Stimme ging wie der Wind, und seine Finger flatterten über den Tasten. Bald verließ er die Höhe, um sich im Baß anszuhalten, dalb ging er von der Begleitung wieder zur Höhe zurück. Die Leidenschaften solgten einander auf seinem Gesichte, man unterschied den Jorn, die Zärtlichkeit, das Bergnügen, den Schmerz, man sückte das Biano und Forte, und gewiß würde ein geschickterer als ich das Stild an der Bewegung, dem Charakter, an seinen Mienen, aus einigen Zügen des Gesangs erkannt haben, die ihm von Zeit zu Zeit entsuhren. Aber höchst seltsam war es, daß er manchmal tastete, sich schalt, als wenn er

gesehlt hätte, sich ärgerte, das Stück nicht geläusig in den Fingern pu haben. Endlich sagte er:) Nun seht Ihr (und wandte sich um, und trocknete den Schweiß, der ihm die Wangen herunterlies), Ihr seht, das wir anch mit Dissonanzen umzuspringen wissen, mit überstüssigen Oniv ten, daß die Verkettung der Dominanten uns geläusig ist. Diese endarmontschen Passagen, von denen der liebe Onkel so viel Lärm macht, sind eben keine Hererei: Wir wissen uns auch herandzuziehen.

- Ich. Ihr habt Euch viele Mühe gegeben, mir zu zeigen, daß Ihr seichickt sehd. Ich war der Mann, Such auf's Wort zu glauben.
- Er. Sehr geschickt! Das nicht. Was mein Handwerk betrifft, das versteh' ich ungefähr, und das ist mehr als nöthig; denn ist man denn in diesem Lande verbunden, das zu wissen, was man lehrt?
  - Ich. Nicht mehr, als bas zu wissen, was man lernt.
- Er. Richtig getroffen, vollkommen richtig! Run, Herr Philosoph, die Hand auf's Gewissen, redlich gesprochen, es war eine Zeit, wo In nicht so gefüttert wart, wie jest.
  - 3h. Noch bin ich's nicht sonderlich.
- gehen erinnert Ihr Euch? im ...
  - Ich. Last das gut seyn! Ja, ich erinnere mich.
  - Er. Im Ueberrock von grauem Plüsch . . .
  - 34. Ja boch!
- Er. Berschabt an der einen Seite, mit zerriffenen Manschetten und schwarzwollenen Strümpfen, hinten mit weißen Fäben gestickt.
  - In Ja boch, ja! alles, wie's Ench gefällt!
    - Er. Was machtet Ihr bamals in der Allée ber Seufzer?
    - 36. Eine sehr traurige Gestalt.
    - Er. Und von da ging's über's Pflastet.
    - 34. Gang recht!
    - Er. Ihr gabt Stunden in der Mathematik.
- Ich. Ohne ein Wort davon zu verstehen. Richt wahr, basin wolltet Ihr?
- Er: Setroffen!
- Ich lernte, indem ich andere unterrichtete, und ich habe einige gute Schüler gezogen.
  - Er. Das ist möglich. Aber es geht nicht mit der Musik wie mi

der Algebra oder Geometrie. Jett, da Ihr ein stattlicher Herr seth...

- . 34. Richt fo, gar stattlich.
  - Er. Da Ihr Heu in den Stiefeln habt...
  - 3h. Sehr wenig.
  - Er. Run haltet Ihr Eurer Tochter Lehrmeister.
- Ich. Noch nicht; denn ihre Mutter besorgt die Erziehung. Man mag gern Frieden im Hause haben.
- Er. Frieden im Pause, beim Henter! den hat man nur, wenn man Anecht oder Herr ist, und Herr muß man seyn. Ich hatte eine Frau, Gott seh ihrer Seele gnädig! aber wenn sie manchmal stöckisch wurde, setzte ich mich auf meine Rlauen, entfaltete meinen Donner und sagte wie Gott: Es werde Licht! und es ward Licht. Auch haben wir in vier Jahren nicht zehnmal im Eiser gegen einander unsere Stimmen erhoben. Wie alt ist Euer Kind?
  - 34. Das thut nichts zur Sache.
  - Er. Wie alt ist Euer Kind?
- Ich. In's Teufels Namen, laßt mein Kind und sein Alter! Reben wir von den Lehrmeistern, die sie haben wird.
- Er. Bei Gott! so ist doch nichts störriger als ein Philosoph! Wenn man Euch nun ganz gehorsamst bäte, könnte man von dem Herrn Philosophen nicht ersahren, wie alt ungefähr Mademoiselle seine Tochter ist?
  - 34: Acht Jahre könnt Ihr annehmen.
- Er. Acht Jahre! Schon vier Jahre sollte sie Finger auf den Tasten haben.
- Ich. Aber vielleicht ist mir nicht viel baran gelegen, in den Plan ihrer Erziehung ein solches Studium einzuslechten, das so lange beschäftigt und so wenig untt.
  - Er. Und was soll sie benn lernen, wenn's beliebt?
- Ich Bernünftig denken, wenn's möglich ist eine seltene Sache bei Männern und noch seltener bei Weibern!
  - Er. Mit Eurer Bernunft! Laßt sie hübsch, unterhaltend, kokett sehn!
- Ich. Reineswegs! Die Natur war stiefmütterlich genug gegen ste und gab ihr einen zarten Körperbau mit einer fühlenden Seele; und ich sollte sie den Mähseligkeiten des Lebens aussetzen, eben als wenn sie derb

gehildet und mit einem ehernen Herzen geboren wäre? Nein, wenn es möglich ist, so lehr' ich sie, das Leben mit Muth ertragen.

- Er. Laßt sie boch weinen, leiben, sich zieren und gereizte Rewert haben, wie die andern, wenn sie nur hübsch, unterhaltend und kokett ist! Wie? keinen Tanz?
- Ich. Nicht mehr, als nöthig ist, um sich schicklich zu neigen, sich anständig zu betragen, sich vortheilhaft darzustellen und ungezwungen zu gehen.
  - Er. Reinen Gesang?
  - 34. Nicht mehr, als nöthig ift, um gut auszusprechen.
  - Er. Reine Musit?
- Ich. Gäb' es einen guten Meister ber Harmonie, gern würte ich sie ihm zwei Stunden täglich anvertrauen, auf ein oder zwei Jahre, aber nicht länger.
- Er. Und nun an die Stelle so wesentlicher Dinge, die Ihr ablehnt...
- Ich. Setz' ich Grammatik, Fabel, Geschichte, Geographie, ein wenig Zeichnen und viel Moral.
- Er. Wie leicht wär' es mir, Euch zu zeigen, wie unnfitz alle diese Keuntnisse in einer Welt, wie die unsrige, sind. Was sag' ich unnütz? vielleicht gefährlich. Aber daß ich bei einer einzigen Frage bleibe, muß sie nicht wenigstens ein ober zwei Lehrer haben?
  - 34. Ganz gewiß!
- Er. Ah, da sind wir wieder! Und diese Lehrer, glaubt Ihr dem, daß sie die Grammatik, die Fabel, die Geschichte, die Geographie, die Moral verstehen werden, worin sie Unterricht geben? Possen, lieder Hent, Possen! Besäßen sie diese Kenntnisse hinlänglich, um sie zu lehren, so lehrten sie sie nicht.
  - 34. Und warum?
- Er. Sie hätten ihr Leben verwendet, sie zu studiren. Man mußtief in eine Kunst oder eine Wissenschaft gedrungen sehn, um die Anfangkgründe wohl zu besitzen. Classische Werke können nur durch Männer hervorgebracht werden, die unter dem Harnisch grau geworden sind. Erst Mittel und Ende klären die Finsternisse des Ansanzs auf. Fragt Enern Freund Heren d'Alembert, den Chorsührer mathematischer Wissenschaften, ob er zu gut seh, die Elemente zu lehren? Nach dreisig oder vierzis

Jahren Uebung ist mein Onkel die erste Dämmerung musicalischer Theorie gewahr worden.

- Ich sinden? D'Marr! Erznarr! rief ich aus: wie ist es möglich, daß in beinem garstigen Kopf so richtige Gedanken, vermischt mit so viel Tollheit, sich sinden?
- Er. Wer Teufel kann das wissen? Wirft sie ein Zusall hinein, so bleiben sie drin. So viel ist gewiß, wenn man nicht alles weiß, so weiß man nichts recht. Man versteht nicht, wo eine Sache hinwill, wo eine andere herkommt, wohin diese oder jene geordnet sehn will, welche voraussgehen oder solgen soll? Unterrichtet man gut ohne Methode? Und die Methode, woher kommt sie? Seht, lieber Philosoph, mir ist, als wenn die Physik immer eine arme Wissenschaft sehn würde, ein Tropsen Wasser, mit einer Stecknadelspitze aus dem unendlichen Ocean geschöpft, ein Sandkörnchen, von der Alpenkette loszelöst. Und nun gar die Ursachen der Erscheinungen! Wahrhaftig es wäre besser, gar nichts zu wissen, als so wenig so schlecht zu wissen. Und da war ich gerade, als sich mich zum Lehrer der musicalischen Begleitung auswarf. Worans denkt Ihr?
- Ich. Ich denke, daß alles, was Ihr da sagt, auffallender als gründlich ist. Es mag gut sehn! Ihr unterwieset, sagtet Ihr, in der Begleitung und Tonsetzung?
  - Er. Ja,
  - Ich. Und wußtet gar nichts bavon?
- Er. Nein, bei Gott! und deswegen waren jene viel schlimmer als ich, die sich einbildeten, sie verstünden was. Wenigstens verdarb ich weder das Urtheil, noch die Hände der Kinder. Kamen sie nachher von mir zu einem gnten Meister, so hatten sie nichts zu verlernen, da sie nichts gelernt hatten, und das war immer so viel Geld und Zeit gewonnen.
  - 34. Wie machtet Ihr bas aber?
- Er. Wie sie's alle machen. Ich kam, ich warf mich in einen Stuhl. Was das Wetter schlecht ist! wie das Pflaster ermüdet! Dann kam es an einige Neuigkeiten. Mademviselle Lemière sollte eine Bestalin in der neuen Oper machen: sie ist aber zum zweitenmal guter Hoffnung; man weiß nicht, wer sie dupliren wird? Mademosselle Arnoud hat ihren kleinen Grasen sahren lassen. Man sagt, sie unterhandelt mit Bertin. Unterdessen hat sich der kleine Graf mit dem Porcellan des Herrn von Montamp entschädigt. Im letzten Liebhaberconcert war eine Italiänerin, die

wie ein Engel gefungen hat. Das ist ein seltener Körper, ber Préville. Man muß ihn in dem galanten Mercur sehen. Die Stelle des Rathsels ist unbezahlbar. Die arme Dumenil weiß nicht mehr, was sie sagt, noch mas sie thut. — Frisch, Mademoiselle, Ihr Notenbuch! Und inten Mademviselle sich gar nicht übereilt, das Buch sucht, das sie verlegt het, man das Kammermädchen ruft, fahr' ich fort: Die Clairon ist wirklich unbegreiflich. Man spricht von einer sehr abgeschmackten Heirath ber Mademoiselle — wie heißt sie boch? — einer kleinen Creatur, die a unterhielt, der er zwei, drei Kinder gemacht hat, die schon so mancher unterhalten hatte. — Geht, Rameau! das ist nicht möglich! — Genng, man fagt, die Sache ift gemacht. Es geht das Gerücht, daß Boltein tobt ift. Desto besser - Warum besto besser? - Da giebt er nus ge wiß wieder was Neckisches zum Besten. Das ist so seine Art, vierzehn Tage, ehe er stirbt . . . . Was soll ich weiter sagen? Da sagte ich um einiges Unanständige aus den Häufern, wo ich gewesen war; benn wir sind alle große Klätscher. Ich spielte ben Narren, man borte mich an, man lachte, man rief: Er ift boch immer allerliebst! Unterbeffen batte man das Notenbuch unter einem Sessel gefunden, wo es ein kleiner Hund, eine kleine Rate herumgeschleppt, zerkaut, zerriffen hatte. Run setzte fic das schöne Kind an's Clavier, nun machte sie erst allein gewaltigen lärm darauf. Ich nahte mich dann und machte der Mutter heimlich ein Zeichen des Beifalls. — Nun, das geht so übel nicht, sagt die Mutter — max brauchte nur zu wollen; aber man will nicht, man verdirbt lieber seine Zeit mit Schwaßen, Tändeln, Auslaufen und mit Gott weiß was. Ihr wendet kaum den Rüden, so ist auch schon das Buch zu, und nur, went Ihr wieder da sehd, wird es aufgeschlagen. Auch hör' ich niemals, wi Ihr einen Berweis gebt. — Unterdessen, da doch was geschehen mußte, so nahm ich ihr die Hände und setzte sie anders. Ich that bose, ich schrie: Sol, sol, Wabemoiselle; es ist ein sol. Die Mutter: Matemoiselle, habt Ihr benn gar keine Ohren? Ich stehe nicht am Clavier, ich sehe nicht in Euer Buch und fühle selbst, ein sol muß es sehn. Ihr macht dem Herrn eine unendliche Mühe, behaltet nichts, was er Euch sogt, kommt nicht vorwärts. — Nun sing ich diese Streiche ein wenig auf, zuckte mit dem Kopfe und sagte: Berzeiht, Madame, verzeiht! Es konnk besser gehen, wenn Mabemoiselle wollte, wenn sie ein wenig studute; aber so ganz übel geht es boch nicht. — An Eurer Stelle hielt' ich se ein ganzes Jahr an Einem Stilde sest. — Was das betrifft, soll sie mir nicht los, die sider alle Schwierigkeiten hinaus ist; und das danert nicht so lange, als Mademoiselle vielleicht glaubt. — Herr Rameau, Ihr schwiechelt ihr; Ihr sepd zu gut. Das ist von der Lection das einzige, was sie behalten und mir gelegentlich wiederholen wird. — So ging die Stunde vorbei. Meine Schülerin reichte mit die Marke mit anmuthiger Armbewegung, mit einem Reverenz, wie sie der Tanzmeister gelehrt hatte. Ich stedte es in meine Tasche und die Mutter sagte: Recht schön, Mademoiselle! Wenn Favillier-da wäre, wlirde er applaudiren. Ich schwapte noch einen Augenblick der Schicklichkeit wegen, dann verschwand ich. Und das hieß man damals eine Lection in der Begleitung.

- 34. Und heut zu Tage ist es benn anders?
- Er. Bei Gott! das sollt' ich denken. Ich komme, din ernsthaft, werse meinen Muss weg, össne das Clavier, versuche die Tasten, din immer eilig, und wenn man mich einen Angenblick warten läßt, so schrei' ich, als wenn man mir einen Thaler stähle. In einer Stunde muß ich da und dort sehn, in zwei Stunden bei der Herzogin so und so, Mittags bei einer schönen Marquise, und von da giebt's ein Concert dei Herrn Baron von Bagge, rue neuve des petits champs.
  - 34. Und indessen erwartet man Euch nirgends.
  - Er. Das ist wahr!
    - Ich. Und wozu alle diese Neinen, niederträchtigen Künste?
- Er. Niederträchtig? und warum, wenn's beliebt? In meinem Stand sind sie gewöhnlich, und ich erniedrige mich nicht, wenn ich handle wie sedermann. Ich habe sie nicht ersunden; und ich wäre sehr wunderlich und ungeschickt, mich nicht zu bequemen. Wohl weiß ich, daß Ihr mir da gewisse allgemeine Grundsätze anführen werdet von einer gewissen Wioral, die sie alle im Munde haben und niemand auslibt. Da mag sich denn sinden, daß Schwarz Weiß, und Weiß Schwarz ist. Aber, Herr Philosoph, wenn es ein allgemeines Gewissen giebt, wie eine allgemeine Grammatit, so giebt es auch Ausnahmen in jeder Sprache. Ihr nennt sie, dent ich, Ihr Selehrten und nun, so helft mir doch!
  - Ich. Idiorismen.
- Er. Ganz recht! Und jeber Stand hat Ausnahmen von dem allgemeinen Gewissen, die ich gar zu gern Handwerks-Idiotismen nennen möchte.

- Ich. Michtig! Fontenelle spricht gut, schreibt gut, und sein Stell wimmelt von Französischen Iviotismen.
- Er. Und der Fürst, der Minister, der Financier, die Magistrate personen, der Soldat, der Gelehrte, der Advocat, der Procurator, der Laufmann, der Baukier, der Handwerker, der Singmeister, der Laufmeister sind sehr rechtschaffene Leute, wenn sich gleich ihr Betragen ein mehrern Punkten von dem allgemeinen Gewissen entfernt und voll meralischer Idiotismen befunden wird. Ie älter die Einrichtungen der Dinze, je mehr gieht's Idiotismen. Ie unglücklicher die Zeiten sind, um so wie vermehren sich die Idiotismen. Was der Mensch werth ist, ist sein Handwerk werk, und wechselseitig am Ende, was das Handwerk tangt, tang der Mensch. Und so such man denn das Handwerk so viel als möglich geltend zu machen.
- Ich. So viel ich merken kann, soll alle das Redegestechte unr sogn: selten wird ein Handwerk rechtlich betrieben, oder wenig rechtliche kent sind bei ihrem Handwerk.
- Er. Sut! die giebt's nicht. Aber dagegen giebt's auch wenig Schelm außer ihrer Werkstatt. Und alles würde gut gehen, wenn es nicht ein Anzahl Leute gäbe, die man sleißig nennt, genau, streng ihre Pslichter erfüllend, ernst, oder was auf Eins hinauskommt, immer in ihren Werkstatten ihre Handwerke treibend, von Morgen bis auf den Abend, und nichts als das. Auch sind sie die einzigen, die reich werden und die man schätzt:
  - 34. Der Ibiotismen willen.
- Er. Ganz recht! Ihr habt mich verstanden. Alfo ber Idiotisms sasten Seine denn es giebt ihrer, die allen Ländern gemein sind, allen Zeiten, wie es allgemeine Thorheisen giebt; genug, ein allgemeine Idiotismus ist, sich so viel Runden zu verschäffen als möglich, eine gemeinsame Albernheit ist's, zu glauben, daß der Geschickteste die meisten habe. Das sind zwei Ausnahmen vom allgemeinen Gewissen, denen was eben nachgeben muß, eine Art Credit; nichts an sich, aber die Meinum macht es zu was. Soust sagte man: Guter Ruf ist goldenen Giete werth. Indessen nicht immer hat der einen goldenen Gürtel, der gute Ruf hat. Aber das ist heut zu Tage gewiß, wer den goldenen Gind hat, dem sehst der gute Ruf nicht. Man muß, wenn's möglich ist, der Ruf und den Gürtel haben. Das ist mein Zweck, wenn ich mich gestes

mache, und zwar burch das, was Ihr unwürdige, niederträchtige, kleine Kunstgriffe scheltet. Ich gebe meine Stunde, gebe sie gut; das ist die allgemeine Regel. Ich mache die Leute glauben, daß ich deren mehr zu geben habe, als der Tag Stunden hat; das gehört zu den Joiotismen.

- 34. Und Euern Unterricht gebt 3hr gut?
- Er. Ja, nicht übel, ganz leidlich. Der Grundbaß meines Onkels. hat das alles sehr vereinsacht. Sonst stahl ich meinem Lehrling das Geld. Ja ich stahl's, das ist ausgemacht. Jest verdien' ich's wenigstens so gut als ein anderer.
  - Эф. Und Ihr stahlt es ohne Gewissensbisse?
- Er. Was das betrifft, man fagt, wenn ein Räuber den andern beraubt, so lacht ber Teufel bazu. Die Eltern stropten von ungeheuerm, Gott weiß wie erworbenem Gute. Es waren Hosseute, Finanzleute, große Raufleute, Bankiers, Mäkler. Ich und viele andere, die sie brauchten wie mich, wir erleichterten ihnen die gute Handlung des Wiedererstattens. In der Natur fressen sich alle Gattungen, alle Stände fressen sich in der Gesellschaft; wir strafen einer ben andern, ohne daß das Geset sich drein mische. Die Deschamps sonst, wie jest die Guimard, rächt den Prinzen am Finanzmann; die Mobehändlerinnen, der Juwelenhändler, der Tapezierer, die Wäscherin, der Gauner, das Kammermädchen, der Roch, der Sattler rächen ben Finanzmann an ber Deschamps, und indessen ist's nur der Unfähige, der Faule, der zu kurz kommt, ohne jemand verkürzt zu haben; und das geschieht ihm Recht, und baran seht Ihr, daß alle die Ausnahmen vom allgemeinen Gewissen, alle diese moralischen Idiotismen, über die man so viel Lärm macht und sie Schelmstreiche nennt, gar nichts heißen wollen, und daß es überhaupt nur darauf ankommt, wer ben rechten Blid hat.
  - Ich: Den Euern bewundere ich.
- Er. Und benn das Elend! Die Stimme des Gewissens und der Shre ist sehr schwach, wenn die Eingeweide schreien. Genug, wenn ich einmal reich werde, muß ich eben auch wiedererstatten, und ich din sest entschlossen, wiederzuerstatten, auf alle mögliche Weise, durch die Tafel, durch's Spiel, den Wein und die Weiber.
  - Ich. Aber ich fürchte, Ihr kommt niemals bazu.
  - Er. Mir ahnt anch so was,
  - 3h. Wenn's Euch aber doch gelänge, was würdet Ihr thun?

Er. Machen wollt' ich's, wie alle glücklichen Bettler: ber insolenteste Schuft wollt' ich sehn, den man jemals gesehen hätte. Erinnern würte ich mich an alles, was sie mir Leibs gethan, und ich wollt' ihnen tr schlechte Behandlung reblich wiedererstatten. Ich mag gern befehlen, m befehlen werd' ich. Ich will gelobt sehn, und man wird mich leben Das sämmfliche Klatschpack will ich im Sold haben, und wie man mi mir gesprochen hat, will ich mit ihnen sprechen. Frisch, ihr Schuke, man unterhalte mich! und man wird mich unterhalten. Man zerreis die rechtlichen Leute! und man wird sie zerreißen, wenn's ihrer noch giekt Dann wollen wir Mätchen haben, wir wollen uns duten, wenn wir betrunken sind, wir wollen uns betrinken und Mährchen erfinden; a allerlei Schiesheiten und Lastern soll es nicht fehlen. Das wird köstig seyn! Dann beweisen wir, daß Boltaire ohne Genie sey; daß Buffen, immer hoch auf Stelzen herschreitenb, aufgeblasen beclamire; bag Mente quieu nur ein schöner Geist set; b'Alembert verweisen wir in seine Mache matik, und gehen solchen kleinen Catonen, wie Ihr, über Band mt Rücken weg, Euch, die Ihr uns aus Neid verachtet, beren Bescheidenber nur Stolz andeutet, und deren Enthaltsamkeit purch die Roth gebots mird. Und was die Musik betrifft — hernach wollen wir erft Musik machen!

Ich. An dem würdigen Gebrauch, den Ihr von Euerm Reichtes zu machen gedenkt, seh' ich, wie sehr es Schade ist, daß Ihr ein Better sehrenvolle Weise leben, auf eine Euern Mithürgern, Euch selbst siehrenvolle Weise leben, auf eine Euern Mithürgern, Euch selbst siehreichtliche Weise.

8

ũ

Er. Ihr spottet wohl gar, Herr Philosoph, und wist nicht, wem Ihr's vorhabt. Ihr merkt nicht, daß ich in diesem Angenblid in beträchtlichsten Theil der Stadt und des Hoses vorstelle. Unsere Reife aller Stände haben sich basselbe gesagt oder haben sich's nicht gespasselbe was ich Euch so eben vertraute. So viel ist aber gewis, we Leben, das ich an ihrer Stelle sühren würde, ist ganz genau ihr Leben So sehd Ihr nun, Ihr andern! Ihr glaubt, dieselbige Ehre seh sin der gemacht. Welch wunderliche Grille! Eure Art von Ehre verlangt we gewisse romanhaste Wendung des Geistes, die wir nicht haben, eine sowie dare Seele, einen eigenen Geschmast. Diese Grillen verziert Ihr mit ist Namen der Tugend; Ihr neunt es Philosophie: aber die Tugend, k

Philosophie, sind sie denn für alle Welt? Wer's vermag, halte es, wie er will; aber denkt Euch, die Welt wäre weise und philosophisch gesinnt, gesteht nur, verteuselt traurig würde sie sehn. Leben soll mir dagegen Salomons Philosophie und Weisheit, gute Weine zu trinken, köstliche Speisen zu schlucken, hübsche Weiber zu besitzen, auf weichen Betten zu ruhen; übrigens ist alles eitel.

- 34. Wie? sein Baterland vertheidigen?
- Er. Eitelseit! Es giebt kein Baterland mehr. Bon einem Pol zum andern seh' ich nur Thrannen und Sklaven.
  - 3h. Seinen Freunden zu dienen?
- Er. Sitelkeit! Hat man denn Freunde? Und wenn man ihrer hätte, sollte man sie in Undankbare verwandeln? Beseht's genan, und Ihr werdet sinden, fast immer ist's Undank, was man für geleistete Dienste gewinnt. Die Dankbarkeit ist eine Last, und jede Last mag man gern abwersen.
  - 3d. Ein Amt haben und beffen Pflichten erfüllen?
- Er. Eitelseit! Habe man eine Bestimmung ober nicht, wenn man nur reich ist; benn man übernimmt doch nur- ein Geschäft, um reich zu werden. Seine Pslichten erfüllen, wohin kann das führen? Zur Eiserssucht, zur Unruhe, zur Versolgung. Kommt man auf solche Weise vorswärts? Seine Auswartung machen, die Großen sehen, ihren Geschmack aussorschen, ihren Phantasien nachhelsen, ihren Lastern dienen, ihre Unsgerechtigseiten billigen; das ist das Geheinmiß.
  - Эф. Um die Erziehung seiner Kinder besorgt senn?
    - Er. Eitelkeit! Das ist die Sache des Lehrers.
- Ich. Aber wenn ber Lehrer nach Euern eigenen Grundfätzen seine Bflichten versäumt, wer wird alsbann gestraft?
- Ex. Ich doch wohl nicht? Aber vielleicht einmal der Manu meiner Tochter oder die Frau meines Sohnes.
  - 3h. Aber wenn sie sich ins liederliche Leben, ins Laster ftürzen?
  - Er. Das ist standsmäßig.
  - 34. Wenn sie fich entehren?
  - Er. Man mag sich stellen, wie man will, man entehrt sich nicht, wenn man reich ist.
    - Ich. Wenn sie sich zu Grunde richten?
    - Gr. Desto schlimmer für sie!

- Ich. Und wenn Ihr Euch nicht nach dem Betragen Eurer Fran, Eurer Kinder erkundigt, so möchtet Ihr auch wohl Eure Hanshalung vernachlässigen.
- Er. Berzeiht! es ist manchmal schwer Gelb zu sinden, und dem ist es tlug, sich von weitem vorzusehen.
  - Ich. Und um Eure Frau werbet Ihr Euch wenig bekümmern?
- Er. Gar nicht, wenn's beliebt. Das beste Betragen gegen seine liebe Hälfte bleibt immer, das zu thun, was ihr ansteht. Doch geschält im ganzen, was Ihr wünscht, so würde die Gesellschaft sehr langweilig sehn, wenn jeder nur darin an sich und sein Gewerb dächte.
- Ich. Warum nicht? Der Abend ist niemals schöner für mich, als wenn ich mit meinem Morgen zufrieden bin.
  - Er. Für mich gleichfalls.
- Ich. Was die Weltleute so belicat in ihrem Zeitvertreib macht, bet ist tiefer Müßiggang.
  - Er. Glaubt's nicht! Sie machen sich viel zu schaffen.
  - Ich. Da ste niemals mübe werben, so erholen sie sich niemals.
  - Et. Glaubt's nicht! Sie sind immer anger Athem.
- Ich. Das Berguügen ist immer ein Geschäft für sie, niemals en Bedürfniß.
  - Er. Desto besser! Das Bedürfniß ist immer beschwerlich.
- Ich. Alles nuten ste ab. Ihre Seele stumpft sich, und die Langweile wird Herr. Wer ihnen mitten in dem erdrückenden Uebersuch der Leben nähme, würde ihnen einen Dienst leisten, eben weil sie vom Sich nur den Theil kennen, der sich am schnellsten abstumpft. Ich veracht nicht die Freuden der Sinne, ich habe anch einen Gaumen, der duck eine seine Speise, durch einen köstlichen Wein geschnweichelt wird; ich sie ein Herz und Auge, ich mag auch ein zierliches Weid besitzen, sie wein hare Lippen auf die ihrigen drücken, Wollust aus ihren Bisten saugen und an ihrem Busen vor Freude vergeben; manchmal missist mir nicht ein lustiger Abend mit Freunden, selbst ein ausgelassener: abs ich kann Euch nicht verhalten, mir ist unendlich süser, dem Unglücklichen geholsen, eine kitzliche Sache geendigt, einen weisen Rath gegeben, en angenehmes Buch gelesen, einen Spaziergang mit einem werthen Freund, einer werthen Freundin gemacht, lehrreiche Stunden mit meinen Kinden zugebracht, eine gute Seite geschrieben und der Geliebten zärtliche, sanz

Dinge gesagt zu haben, burch bie ich mir eine Umarmung verdiene. Ich kenne wohl Handlungen, welche gethan zu haben ich alles hingabe, was Mahomet ist ein vortreffliches Werk; aber ich möchte lieber das Andenken des Calas wieder hergestellt haben. Einer meiner Bekannten hatte sich nach Carthagena gestüchtet. Es war ein nachgeborener Sohn ans einem Lande, wo das Herkommen alles Bermögen dem Aektesten zuspricht. Dort vernimmt er, daß sein Erstgeborener, ein verzogener Sohn, seinen zu nachgiebigen Eltern alle Besitzungen entzogen, sie aus ihrem Schlosse verjagt habe, daß die guten Alten in einer kleinen Provinzstadt ein kummerliches Leben führen. Was thut nun dieser Nachgeborene, ber, in seiner Jugend hart von den Eltern gehalten, sein Glück in der Ferne gefucht hatte? Er schickt ihnen Hulfe, er eilt, seine Geschäfte zu ordnen, er kommt reich zuruck, er führt Bater und Mutter in ihre Wohnung, er verheirathet seine Schwestern. Ach, mein lieber Rameau, diesen Theil seines Lebens betrachtete ber Mann als ben glücklichsten! Wit Thränen im Auge sprach er mir davon, und mir, indem ich es Euch erzähle, bewegt sich das Herz vor Freude, und das Vergnügen versetzt mir die Stimme.

- Er. Ihr sept wunderliche Befen!
- Ich. Ihr sehd bedauernswerthe Wesen, wenn Ihr nicht begreift, daß man sich über das Schickal erheben kann, und daß es unmöglich ist, unglücklich zu sehn unter dem Schutze zwei so schöher Handlungen.
- Er. Das ist eine Art Glückeligkeit, mit der ich mich schwerlich befreunden könnte; denn man findet sie selten. So meint Ihr denn also wirklich, man müßte rechtschaffen sehn?
  - Ich. Um gludlich zu sepn, gewiß!
- Er. Indessen seh' ich unendlich viel rechtschaffene Leute, die nicht glücklich sind, und unendlich viel Leute, die glücklich sind, ohne rechtschaffen zu sehn.
  - Ich. Das scheint Euch pur so.
- Er. Und warum fehlt's mir heute Abend an Rachtessen, als weil ich einen Augenblick Menschenverstand und Offenheit zeigte!
- Ich. Kelneswegs, sondern weil Ihr sie nicht immer hattet, weil Ihr nicht bei Zeiten fühltet, daß man sich vor allen Dingen einrichten sollte, unabhängig von Knechtschaft zu sehn.
- Er. Unabhängig oder nicht, meine Einrichtung ist wenigstens die bequemste.

- Ich. Aber nicht die ficherste, die ehrenvollste.
- Er. Aber die passenichte sür meinen Charakter eines Tagediebt, eines Thoren, eines Taugenichts.
  - 34. Bollommen!
- Und eben weil ich mein Glud machen kann burch Laster, die mir natstrlich sind, die ich ohne Arbeit erwarb, die ich ohne Anstrengung erhalte, die mit den Sitten meiner Nation zusammentreffen, die nach bem Geschmad meiner Beschützer sind, übereinstimmenber mit ihren kleiner besondern Bedürfnissen als unbequeme Tugenden, die fie von Morgen bis Abend anklagen würden. Es wäre doch wunderlich; wenn ich mich wie eine verdammte Seele qualte, um mich zu verrenken, um mich andert zu machen, als ich bin, um mir einen fremden Charafter aufzubinden, bie schätbarsten Eigenschaften, über beren Werth ich nicht streiten will, aber die ich nur mit Anstrengung erwerben und ausüben könnte, und bie mich doch zu nichts führten, vielleicht zum Schlimmern als nichts; dem barf wohl ein Bettler wie ich, ber sein Leben von reichen Leuten hat, ihnen solch einen Sittenspiegel beständig vorhalten? Man lobt die Engent, aber man haßt sie, man flieht sie, man läßt sie frieren, und in diese Welt ning man die Füße warm halten. Und dann würde ich gewiß tie übelste Laune haben: beun warum sind die Frommen, die Andachigen so hart, so widerlich, so ungesellig? -Sie haben sich zu leisten auferlegt, was ihnen nicht natürlich ist. Sie leiben, und wenn man leibet, mat man andere leiden. Das ist weber - meine Sache, noch die Sache meiner Gönner. Munter muß ich sehn, ungezwungen, neckisch, narrich Die Tugend fordert Chrfurcht, und Ehrfurcht ift unbequen: die Tugend fordert Bewunderung, und Bewunderung ift nicht unterhaltent. Ich habe mit Leuten zu thun, denen die Zeit lang wird, und ste wellen Nun seht die Thorheit, das lächerliche macht lachen, und alfe muß ich ein Thor, ich muß lächerlich sehn. Und hätte mich die Ratu nicht so geschaffen, so müßte ich turz und gut so scheinen. Glücklicherweit brauch' ich kein Heuchler zu seyn. Es giebt ihrer vhuehin von aller Farben, ohne die zu rechnen, die sich selbst belligen. Seht doch einmel ben Ritter de la Morlière, der seinen Hut aufs Ohr drückt, die Raje in die Höhe trägt, der den Borbeigehenden fiber die Schulter ansieht, bem ein langer Degen auf die Schenkel schlägt, ber für jeden Unbewelfneten eine Beleibigung bereit hat, ber jeden Begegnenden herauszusorben

scheint, was thut er? Alles, was er kann, um sich zu überreben, daß er herzhaft ist; aber feig ist er. Bietet ihm einen Nasenstüber au, er wird ihn sanftmuthig empfangen. Soll er feinen Don berabstimmen, so erhebt den Eurigen, zeigt ihm Euern Stock, oder gebt ihm einen Tritt in H..... Ganz erstaunt, sich so feig zu sinden, wird er Euch fragen, wer's Euch gestedt hat, woher Ihr es wissen könnt, daß er eine Memme sen? denn im Angenblick vorher war es ihm selbst noch unbekannt. Durch eine lang gewohnte Nachäffung muthvollen Betragens hatte er fich selbst überzeugt: er machte so lange die Geberden, daß er glaubte, die Sache zu haben. Und jene Fran, die sich kasteit, Gefängnisse besucht, allen wohlthätigen Gesellschaften beiwohnt, mit gesenkten Angen einhergeht, keinen Mann gerade anfehen kann, immer wegen Berführung ihrer Sinne beforgt: brenut ihr Herz beßhalb weniger? entwischen ihr nicht Seufzer? entzündet sich nicht ihr Temperament? ift sie nicht von Begierden umlagert, und wird nicht ihre Einbildungstraft zu Racht von gewaltsam verführerischen Bildern ergriffen? Und nun wie ergeht's ihr? Was denkt ihre Rammerfrau, die aus bem Bette springt, um einer Gebieterin Bulfe zu leisten, die gefährlich krank scheint. D, gute Justine, lege dich wieder zu Bette! dich rief sie nicht in ihrem Wahnsinn. Sollt' es nun Freund Rameau jemats einfallen, das Glück, die Weiber, das gute Leben, den Müssiggang zu verachten, zu catonistren, was wär er? Ein Heuchler. Rameau sep, was er ist, ein glückicher Räuber unter reichen Räubern, nicht aber ein Tugendprahler ober ein Tugendhafter, der sein Rrüstchen Brod allein verzehrt, ober in Gesellschaft von Bettlern. Kurz und gut, Eute Glüdseligkeit, das Glüd einiger Schwärmer, wie Ihr, kann mir nicht gefallen.

- Ich. Ich sehe, mein Freund, Ihr wißt nicht, was est ist, und sehb nicht einmal im Stande, es kennen zu lernen.
- . Ex. Desto besser für uns, besto besser! Ich stürbe vor Hunger, vor Langerweile und vielleicht vor Reue.
- Ich. So rath' ich Euch benn, ein= für allemal, geschwind in das Hans zurückzukehren, worans Ihr Euch so ungeschickt habt verjagen lassen.
- Er. Um das zu thun, was Ihr im eigentlichen Sinne nicht mißbilligt, und was mir im Figlirlichen ein wenig zuwider ist?
  - 34. Welche Sonderbarkeit!
  - Cr. Ich sinde nichts Sonderbares daran. Ich will mich wohl



wegwersen, aber ohne Zwang; ich will von meiner Wittbe heruntersteigen .... Ihr lacht?

Ich. Ja! Eure Wilrbe macht mich lachen.

Er. Jeber hat die seinige. Ich will die meine vergessen, aber uach Belieben, und nicht auf fremden Befehl. Sollte man mir fagen: frieche! und ich müßte friechen? Der Wurm friecht wohl, ich auch, mb wir wandern beide so fort, wenn man uns gehen läßt; aber wir bannen unts, wenn man uns auf den Schwanz tritt. Man hat mir auf den Schwanz getreten, und ich werde mich bäumen. Und dann habt Ihr keinen Begriff von dem confusen Zustande, von dem die Rede ist. Denkt Euch eine melancholische, verbrießliche Figur, von Grillen aufgefressen, ben weiten Schlafrod zweis ober breimal umhergeschlagen, einen Mann, ber sich selbst mißfällt, dem alles mißfällt, den man kanm zum Lachen brächte, wenn man sich Körper und Seist auf hundert verschiedene Weisen verrenke, der mit Kälte die necischen Gesichter betrachtet, die ich schneide, und die noch nedischern Sprlinge meines Wißes! Denn, unter uns, ber Pater Rock, der häßliche. Benedictiner, fo berühmt wegen seiner Grimaffen, ist unge achtet seines Glücks bei Hofe, ohne mich und ihn zu rühmen, gegen mich nur ein hölzerner Pulcinell. Und boch muß ich mich plagen und quälen, um meine Tollhauserhabenheit zu erreichen, die nichts wirkt. lacht er nicht? das muß ich mich mitten in meinen Berrenkungen fragen, und Ihr begreift, was eine solche Ungewißheit dem Talente hinderlich ift! Mein Hypochonder, den Kopf in die Rachtmillze gesteckt, die ihm die Augen überschattet, sieht völlig aus wie eine unbewegliche Pagobe mit einem Faben am Kinn, ber bis auf ben Seffel herunterhinge. Man past, ber Faben soll gezogen werben, er wird nicht gezogen. Ober wenn bie Kinnlade sich öffnet, so buchstabirt sie ein Wort, das Euch zur Berzweiflung bringt, ein Wort, das Euch lehrt, man habe Euch nicht bemeent, und alle Eure Affereien sepen verloren. Dieses Wort ist eine Anweit auf eine Frage, die Ihr vor dier Tagen an ihn thatet. Es ift gesprechen, die Muscularfeder spannt sich ab, und die Maschine schließt sich (Run machte er seinen Mann nach. Er hatte fich auf einen Stuf gesetzt; ben Kopf unbeweglich, ben Hut bis auf die Augenbrauen, be Augen halb geschloffen, die Arme hängend, die Kinnlade bewegend, wi ein Automat. Er sagte:) Ja, Mademoiselle, Sie haben Recht! bas mi mit Feinheit behandelt werden! Und so entscheidet unser Mann, entscheid

immer in letzter Instanz, Morgens und Abends, am Puttisch, bei Tafel, beim Kaffee, beim Spiel, im Theater, beim Abendessen, im Bette, und, Gott verzeih mir! ich glaube, in ben Armen seiner Geliebten. Diese letten Entscheidungen zu vernehmen, hatte ich nicht Gelegenheit; aber die übrigen bin ich verteufelt mübe. Traurig, dunkel, schneidend wie das Schidsal, so ist unser Patron. Gegen ihm über ist eine Närrin, die wichtig thut, der man wohl sagen möchte, sie sen hübsch, weil sie es noch ist, ob sie gleich im Gesicht hie und da einige Fleden hat, und sich dem Umfang der Madame Bouvillon nähert. Ich liebe hübsches Fleisch, aber zu viel ist zu viel, und die Bewegung ist der Materie so wesentlich. Item sie ist boshafter, eingebildeter, dummer als eine Gans; item sie will Wit haben; item man muß ihr versichern, daß man überzeugt ist, sie habe mehr als jemand; item das weiß nichts, und das entscheidet auch; item man muß diese Entscheidungen beklatschen, mit Band- und Füßen Beifall geben, vor Behagen aufspringen, vor Bewunderung sich entzüden. Ach, wie ist bas schön, zart, gut gesagt, sein gesehen, vorzüglich empfunden! Wo nehmen die Weiber das her? Ohne Studium, einzig durch die Gewalt des Naturtriebs, durch natürliche Gaben! gränzt an's Wunder, und dann sage man uns, Ersahrung, Studium, Nachbenken, Erziehung thäten was dabei! — und mehr solche Albernheiten. Dann vor Freuden geweint, zehnmal bes Tags sich gebückt, ein Knie niedergebogen, den andern Fuß nachgeschleift, die Arme gegen die Göttin ausgestreckt, ihre Wünsche in ihren Augen suchend, abhängend von ihren Lippen, ihre Befehle erwartend, und wie ein Blitz gehorchend. Wer möchte sich nun einer solchen Rolle unterwerfen, als der Elende, der zweis oder dreimal die Woche die Tribulation seiner Eingeweide an einem soschen Orte befänftigen kann. Was soll man aber von andern benken, von solchen wie Palissot, Fréron, Poinsinet, Baculard, die nicht arm sind, beren Riederträchtigkeiten sich nicht durch die Borborygmen eines leidenden Magens entschuldigen laffen?

- Ich Batte Euch nicht so schwierig geglaubt.
- Er. Auch bin ich's nicht. Ansangs bemerkte ich, wie es die andern machten, und ich machte es wie sie, ja ein wenig besser; benn ich bin unverschämter, besserer Schauspieler, hungriger und mit bessern Lungen versehen. Wahrscheinlich stamm' ich in gerader Linix vom berühmten Stentor ab. (Und um mir einen völligen Begriff von der Gewalt dieses

Eingeweides zu geken; fing er an so gewaltig zu husten, daß die Gläser des Kaffeezimmers zitterten, und die Schachspieler die Aufmerksamkeit auf ihr Spiel für einen Augenhlick unterbrachen.)

- Ich. Aber wozu soll das Talent?
- Er. Rathet Ihr's nicht?
  - Ich. Nein! ich bin ein wenig beschränkt.
- Last einmal ben Streit im Gang sehn, ben Sieg ungewiß. Ich stehe auf, entfalte meinen Donner und jage: Die Sache verhält sich völlig, wie Mademoiselle behauptet! Das heißt urtheilen! Hundert von unsern schönen Geistern sollen es besser machen. Der Ausbruck ift genia-Usch ... Aber man muß nicht immer auf gleiche Beifall geben, man würde eintönig werden, man würde für einen Heuchler gelten, man würde Dieß läßt sich nur durch Urtheilskraft und Fruchtbarkeit abgeschmackt. vermeiden. Man muß diese mächtigen und abschließenden Tone vorzube reiten und wohl anzubringen wiffen, Gelegenheit und Augenblick ergreifen. Wenn jum Beifpiel die Meinungen getheilt find, wenn der Streit fich bis jum höchsten Grabe ber Heftigkeit erhoben hat, wenn man sich nicht mehr versteht, wenn alle zusammenreben, so muß man sich besonders halten im Winkel des Zimmers, entfernt von dem Schlachtfeld. Den Ausbruch muß man durch ein langes Stillschweigen vorbereitet haben, und dann schnell wie eine Bombe mitten unter die Streitenben hineinfallen. Niemand versteht diese Kunst besser als ich; aber wo ich überrasche, bas ist im Gegentheil. Ich habe kleine Tone, vie ich mit einem Lächeln begleite; eine unenbliche Menge Beifallsmienen besitz' ich. Bald bring' ich die Nase, ben Mund, die Stirn, die Augen mit in's Spiel. Ich habe eine Gewandtheit ber Hiften, eine Art, ben Rückgrat zu breben, die Achseln auf und ab zu zuden, die Finger auszurecken, den Kopf zu biegen, die Augen zu schließen, und mich so verwundert zu zeigen, als hätt' ich vom Himmel eine enge lische und göttliche Stimme vernommen. Das ist es, was schmeichelt. Ich weiß nicht, ob Ihr die ganze Kraft dieser letzten Stellung einseht; aber niemand hat mich in der Auslibung libertroffen. Seht nur, seht her!
  - Ich. Das ist wahr, es ist einzig.
- Er. Glaubt Ihr, daß es ein Weiberhirn giebt mit einiger Eitelsteit, die das aushalte?
- Ich. Nein! man muß gestehen, Ihr habt das Talent, Narren zu machen und sich zu erniedrigen, so weit als möglich getrieben.

- Er. Sie mögen sich stellen, wie sie wollen, alle, so viel ihrer sind, dahin gelangen sie nicht. Der beste unter ihnen, zum Beispiel Palissot, wird höchstens ein guter Schüler bleiben. Aber wenn eine solche Rolle und anfangs unterhält, wenn man einiges Bergnügen sindet, sich über die Dummheit derer auszuhalten, die man trunken macht, am Ende reizt es nicht mehr, und dann nach einer gewissen Anzahl Entdeckungen ist man genöthigt, sich zu wiederholen. Geist und Kunst haben ihre Gränzen. Nur vor Gott und einigen seltenen Geistern erweitert sich die Lausbahn, indem sie vorwärts schreiten. Bouret gehört vielleicht darunter. Manchmal läßt er einen Zug sehen, der mir, ja mir selbst, von ihm den höchsten Begriff giebt. Der kleine Hund, das Buch von der Glückeligkeit, die Fackeln auf dem Weg von Bersailles sind Dinge, die mich bestältzen, erniedrigen; das könnte mir gar das Handwert verleiden.
  - Ich. Was wollt Ihr mit Euerm kleinen Hund?
- Er. Woher kommt Ihr denn? Wie? im Ernste? Euch ist nicht bekannt, wie es diefer außerordentliche Mann ansing, einen kleinen Hund von sich ab, und an den Siegelbewahrer zu gewöhnen, dem er gefallen hatte?
  - 34. Mir ift's nicht befannt.
- Er. Desto besser. Das ist eins der schänsten Dinge, die man ers denken kann. Sanz Europa war darüber erstaunt, und jeder Hosmann hat ihn beneidet. Ihr habt doch auch Scharssinn, laßt sehen, was Ihr an seiner Stelle gethan hättet. Bedenkt, daß Bouret von seinem Hunde geliebt war; bedenkt, daß das seltsame Kleid des Ministers das kleine Thier erschreckte; bedenkt, er, hatte nur acht Tage, um diese Schwierigskeiten zu überwinden. Man muß die Bedingungen der Ansgabe gut kennen, um das Berdienst der Anslösung genugsam zu schäpen. Nun denn?
- Ich Run denn! Ich bekenne gern, daß die leichtesten Dinge dieser Art mich in Berwirrung setzen würden.
- Er. Hört (sagte er, indem er mir einen kleinen Schlag auf die Achsel gab; denn er ist zudringlich), hört und bewundert! Er läßt sich eine Maste machen, die dem Siegelbewahrer gleicht, er borgt vom Kammerdiener das saltenreiche Gewand, er bedeckt das Gesicht mit der Maste, er hängt das Kleid um. Run ruft er seinen Hund, streichelt ihn, giebt ihm Kuchen. Dann auf einmal Beränderung der Decoration. Es ist

nicht mehr der Siegelbewahrer, Bouret ist's, der seinen-Hund rust und peitscht. Nach zwei, drei Tagen von Morgens die Abends sortgesetzter Uedung lernt der Hund vor Bouret dem Generalpächter slieben, und sich Bouret dem Siegelbewahrer gesellen. Aber ich din zu gut, Ihr sein Ungländiger, der nicht verdient, die Wunder zu erfahren, die neben ihm vorgehen.

- Ich. Dessen ungeachtet, ich bitte Euch, wie war's mit dem Buch und ben Fackeln?
- Et. Rein, nein, wendet Euch an's Straßenpflaster! das wird Euch solche Dinge erzählen; und benutzt den Umstand, der uns zusammenbrachte, um Dinge zu erfahren, die niemand weiß als ich.
  - 3h. Ihr habt Recht!
- Er. Sewand und Perriide zu borgen! Ich hatte die Perriide des Siegelbewahrers vergessen. Sich eine Maste, die ihm gleicht, zu versichaffen! Die Maste besonders dreht mir den Kopf um. Auch steht dieser Mann in der größten Achtung, auch besitzt er Millionen. Es giebt Endwigstreuze, die das Brod nicht haben: was laufen sie aber auch nach dem Kreuz mit Gesahr ihrer Glieder, und wenden sich nicht zu einem Stand, der ohne Gesahr ist, und niemals ohne Besohnung? Das heißt man, sich um's Große bemühen. Diese Muster nehmen einem den Muth; man bedauert sich selbst und hat Langeweile. Die Maste! die Maste! Einen meiner Finger gäb' ich drum, die Maste gesunden zu haben!
- Ich. Aber, mit diesem Enthusiasmus für die schönen Erfindungen, mit dieser Gewandtheit des Genius, habt Ihr benn nichts erfunden?
- Er. Berzeiht! Zum Beispiel die bewundernde Stellung des Rückens, von der ich Euch sprach, die seh' ich als mein eigen an, ob sie mir gleich durch Reider könnte streitig gemacht werden. Man mag sie wohl vor mir augewendet haben; aber wer hat wohl gefühlt, wie bequem sie seh, eigentlich sider den Thoren zu lachen, den man dewundert? Ich habe mehr als hundert Kunstgriffe, ein junges Märchen an der Seite ihrer Mutter zu verführen, ohne daß es diese merkt, ja sogar mit dazu beiträgt. Kausn trat ich in die Lausbahn, als ich alle die gemeinen Manieren, Liebesbriese zuzustecken, verachtete. Ich habe zehn Mittel, mir sie entreißen zu lassen, und nuter diesen Mitteln giebt's manche neue, dars ich mir schmeicheln. Besonders besitz ich das Talent, junge schüchterne Männer auszumuntern. Ich habe manchen angebracht, der weder Geist

noch Gestalt hatte. Wäre das alles geschrieben, ich glaube, man würde mir wohl Genie zugestehen.

- Ich. Für einen außerprbentlichen Mann würdet Ihr gelten.
- Er. Ich zweifle nicht.
- Ich. An Eurer Stelle würf ich das alles auf's Papier. Schabe für die schönen Sachen, wenn sie verloren gehen sollten!
- Er. Es ist wahr. Aber Ihr glaubt nicht, wie wenig mir Unterricht und Borschriften gelten. Wer einer Anweisung bedarf, kommt nicht weit. Die Genies lesen wenig, treiben viel und bilden sich aus sich selbst. Bedenkt nur Cäsarn, Turenne, Bauban, die Marquise Tencin, ihren Bruder, den Cardinal, und seinen Secretär, den Abhe Trublet und Bouret! Wer hat Bouret Lection gegeben? Niemand. Die Natur bildet diese seltenen Menschen. Glaubt Ihr denn, daß die Geschichte des Hundes und der Maste irgendwo gedruckt sen?
- Ich. Aber in verlorenen Stunden, wenn die krampshaften Bewegungen Eures leeren Magens ober die Anstrengungen des überfüllten Magens den Schlaf abhalten.
- Er. Ich will darauf benken. Besser ist's, große Sachen zu schreiben, als kleine zu thun. Da erhebt sich die Seele, die Einbildungskraft erhitt, entflammt, erweitert sich, anstatt daß sie sich zusammenzieht, wenn man sich in Gegenwart der kleinen Hus über die Albernheit des Publicums verwundern soll, das sich nun einmal in den Kopf setzt, den Zieraffen, die Dangeville, mit Beifall zu überhäufen, die so platt spielt, gebückt auf dem Theater einhergeht, die immer dem in die Augen sieht, mit dem sie spricht, und ihre Grimaffen für Feinheit hält, ihr Trippeln für Grazie; des Publicums, das die emphatische Clairon eben so begünstigt, die magerer, zugestutter, studirter, schwerfälliger ist als möglich. Das unfähige Parterre beklatscht sie, daß alles brechen möchte, und merkt nicht, daß wir ein Anaul von Zierlichkeiten sind. Es ist wahr, ber Anaul nimmt ein wenig zu; aber was thuts? haben wir nicht die schönste Haut? die schönsten Augen, ben schönsten Schnabel? Freilich wenig Gefühl, einen Gang, ber nicht leicht ist, doch auch nicht so linkisch, wie man sagt. Aber was die Empfindungen betrifft, da ift keine, der wir nachgeben.
  - Ich. Was soll das heißen? Ift es Fronie ober Wahrheit?
- Er. Das Uebel ist, daß die Tenfelsempfindungen alle inwendig stecken, und daß doch auch keine Dämmerung durchscheint. Aber ich, der

mit Euch rebe, ich weiß, und weiß gewiß, sie hat Gesthl. Und ist's nicht gerade das, so ist's etwas von der Art. Seht nur, wenn wir böser Laune sind, wie wir die Bedienten behandeln, wie die Kammermäden Ohrseigen triegen, wie wir mit heftigen Fußtritten die zufälligen Theile zu treffen wissen, die sich einigermaaßen vom schuldigen Respect entsernen. Das ist ein kleiner Teusel, sag' ich, ganz voll Gesühl, und würde... Nun! wie sieht's aus? Ihr wist wohl nicht, woran Ihr sepb? Richt wahr?

- Ich. Laßt mich bekennen, ich unterscheibe nicht, ob Ihr redlicher ober boshafter Weise rebet. Ich bin ein gerader Wann: seph so gut und geht aufrichtig mit mir zu Werke, laßt Eure Kunst bei Seite!
- Er. So sprechen wir von der kleinen Hus, von der Dangeville und der Clairon, hie und da mit einigen Worten gemischt, die anreigen Mögt Ihr mich doch für einen Taugenichts halten, aber nicht für dumm! Nur ein dummer Teufel oder ein äußerst verliebter Mensch könnte in Ernst so viel Albernheiten vorbringen.
  - Ind wie entschließt man sich, sie zu sagen?
- Er. Das macht sich nicht auf einmal; aber nach und nach kommt man dazu. Ingenii largitor venter.
  - Ich. Man muß aber grimmigen Hunger haben.
- Er. Das ist möglich. Indessen so stark Euch das auch scheinen mag, jene sind mehr gewohnt, dergleichen zu hören, als wir es passen.
  - 34. Ift benn einer, ber sich untersteht, Eurer Meinung zu sem?
- Er. Was heißt Ihr einer? Das ist die Gesinnung, die Spracke der ganzen Gesellschaft.
- Ich. Die muß also aus Taugenichtsen und aus Dummköpfen bestehen.
- Er. Dummköpfen? Ich schwör' Euch, es ist nur einer barunter, und zwar jener, ber uns gastirt, damit wir ihn zum Besten haben sollen.
- Ich. Wie dürft Ihr es aber so grob machen? benn die Talent der Dangeville und Clairon sind entschieden.
- Er. Man schlingt die Lüge, die uns schmeichelt; in vollen Züger hinab, und kostet Tropsen für Tropsen die Wahrheit, die uns bitter ist. Und dann haben wir auch so durchdrungene Mienen, ein so wahrhaftel Aussehen.

- Ich. Und boch müßt Ihr einmal gegen die Grundsätze der Kunst gesündigt haben. Es müssen Euch einmal aus Bersehen einige bittere Wahrheiten entwischt senn, von solchen, die verletzen; denn ungeachtet Eurer Rolle, die so elend, verworfen, niederträchtig und abscheulich ist, habt Ihr im Grunde eine zarte Seele.
- Er. Ich? Reineswegs. Der Teufel hole mich, wenn ich im Grunde weiß, was ich din. Im Ganzen hab' ich den Geist rund wie eine Kugel, und den Charafter frisch wie eine Weide, niemals falsch, wenn es mein Bortheil ist, wahr zu sehn, niemals wahr, wenn ich es einigermaaßen nützlich sinde, falsch zu sehn. Ich sage die Sachen, wie sie mir in's Maul kommen: vernünftig, desto besser; ungehörig, man merkt nicht darauf. Ich spreche frei vor mich hin: ich habe niemals in meinem Leben gedacht, weder vor dem Reden, noch im Reden, noch nach dem Neden. Auch sindet sich niemand beleidigt.
- Ich. Aber das ist Euch doch mit den braven Leuten begegnet, mit denen Ihr lebtet, und die für Euch so viel Güte hatten.
- Bas wollt Ihr? Es ist ein Unglud, ein falscher Augenblick, wie es ihrer im Leben giebt. Rein Glück hält an. Mir ging es zu gut; das konnte nicht dauern. Wir haben, wie Ihr wißt, die zahlreichste, ausgesuchteste Gesellschaft; es ist eine Schule ber Menschlichkeit, eine Erneuerung ber alten Gastfreundschaft. Alle Poeten, die fallen, wir raffen sie auf. Wir hatten Palissot nach seiner Zara, Bret nach bem Faux. genereux, alle verschrienen Musiker, alle Schriftsteller, die man nicht liest, alle ausgepfiffenen Schauspielerinnen, alle ausgezischten Schauspieler, ein Haufen verschämter Armen, platte Schmaroper, an beren Spite ich mich zu stellen die Ehre habe, als wackerer Anführer eines furchtsamen Haufens. Das erstemal, wenn sie sich zeigen, muntere ich' sie auf. Ich verlange zu trinken für sie. Nehmen sie doch gar so wenig Plat weg! Abgerissene junge Leute, die nicht wissen wohin, aber die eine Figur haben. Andere Schelme, die den Patron streicheln, um ihn einzuschläfern, um alsbann bie Patronin zu umschweben. Wir scheinen munter; aber im Grunde haben wir alle bosen Humor und gewaltigen Wölfe sind nicht beißhungriger, Tiger nicht grausamer. Appetit. verzehren wie Wölfe, wenn die Erde lange mit Schnee bedeckt war; wir zerreißen wie Tiger alles, was Glück macht. Manchmal vereinigen sich Bertin, Mesenge und Billemorin; bann giebt es erst einen schönen Lärm

im Thiergarten. Niemals sah man so viel traurige, übelwollende, übelthätige und erzürnte Bestien. Da hört man nur die Namen Bussen, Duclos, Montesquieu, Rousseau, Boltaire, d'Alembert, Diderot mit Gott weiß, mit melchen Beinamen begleitet. Niemand hat Seist, wenn er nicht so abgeschmackt ist wie wir. Und so ist der Plan des Schanspiels: Die Philosophen, erfunden worden. Die Scene des Büchertrödlers hab' ich selbst geliefert, nach Anlaß der Rockentheologie, und Ihr sehd nicht mehr geschont als ein anderer.

- Ich. Desto besser! Bielleicht erzeigt man mir mehr Ehre, als ich verdiene. Ich wäre gebemüthigt, wenn sie, die so viel Uebels von geschickten und ehrlichen Leuten sprechen, sich einfallen ließen, von mir Gutet zu reden.
- Er. Wir sind viele, und jeder muß seine Zeche bezahlen. Wenn tu großen Thiere geopfert sind, dann kommt es an die andern.
- Ich. Wissenschaft und Tugend angreifen, um zu leben, das ist sehr theures Brod.
- Er. Ich sagte es Euch schon, wir find ohne Consequenz. Bir lästern alle Menschen und betrüben niemand. Mauchmal findet sich auch bei uns der schwerfällige Abbé d'Olivet, der dicke Abbé Le Blanc, der Heuchler Batteur. Der bide Abbe ist nur boshaft vor Tafel: nach ben Caffee wirft er sich in einen Seffel, die Füße gegen ben Kaminsodel & stemmt; da schläft er ein, wie ein alter Papagei auf der Stange. Bid aber ber Lärm gewaltsam, bann gähnt er, behnt sich, reibt die Anger und sagt: Nun, nun, was giebt's? — Es fragt sich, ob Piron meh: Geist habe als Boltaire? — Berstehen wir uns, Geist fagt Ihr, we Geschmad ist nicht bie Rebe. Denn vom Geschmad ahnt Biron nicht das mindeste. — Nicht das mindeste? — Nein . . . Und nun geht ein Abhandlung über ben Geschmack los. Der Patron macht ein Zeichen 182 der Hand, daß man ihn höre; denn auf Geschmack glaubt er sich beibers zu verstehen. Der Geschmad, sagt er . . . ber Geschmad ift a Ding... Fürwahr, ich weiß nicht, für welch ein Ding er es ausgab; a wußte es selbst nicht. Manchmal haben wir Freund Robbe: ber tijd uns seine chnischen Mährchen auf von convulsionären Wundern, weres er Augenzeuge war, manchmal auch einen Gesang seines Gebichtes über einen Gegenstand, den er gründlich kennt. Ich haffe seine Berse, ale ich hör' ihn gern lesen; er hat das Ansehen eines Befessenen; alle jonis

um ihn her: Das heißt doch ein Poet! Unter uns, diese Poesie ist nichts als ein Charivari von allerlei confusen Klängen, ein barbarisches Tongemisch der Erbaner des Babylonischen Thurmes. Auch kommt manchmal ein Pinselgesicht von plattem und dummem Ansehen, der aber Verstand wie ein Teufel hat, und boshafter ist als ein alter Affe. Es ist eine von den Figuren, die zu Spöttereien und Nasenstübern reizen, die aber Gott zur Züchtigung ber Menschen geschaffen hat, die nach ber Gesichtshildung urtheilen, und die ihre Erfahrung hätte belehren sollen, daß es eben so leicht ift, ein Mann von Geist zu sehn, und das Ansehen eines Dummkopfs zu haben, als ben Dummkopf unter einer geistreichen Phystognomie zu verbergen. Es ist eine gemeine Riederträchtigkeit, andern zum Zeitvertreib einen Gutmuthigen aufzuopfern, und gewöhnlich fällt man auf diesen. Dieß ist eine Falle, die wir bem Neuankommenden legen, und ich habe fast niemand gefunden, der nicht hineingetappt wäre. (Manch= mal bewunderte ich die Richtigkeit der Bemerkungen dieses Narren über Menschen und Charaktere, und gab es ihm zu verstehen.) Aus der schlechten Gesellschaft, antwortete er mir, läßt sich Bortheil ziehen, wie aus der Liederlichkeit. Hier entschädigt uns der Berluft der Vorurtheile wegen des Berlustes der Unschuld; in der Gesellschaft der Bösen, wo das Laster sich ohne Maste zeigt, lernt man sie kennen. Er hat Recht; aber ich habe anch ein wenig gelesen.

- 3h. Was habt Ihr gelesen?
- Er. Gelesen hab' ich und lese, und unaufhörlich les' ich wieder Theophrast, La Brupère und Molière.
  - Ich. Das sind vortreffliche Bücher.
- Er. Sie sind viel besser, als man benkt; aber wer versteht sie zu lesen?
  - 34. Jebermann, nach bem Maaf feines Beiftes.
  - Er. Fast niemand. Könnt Ihr mir sagen, was man barin sucht?
  - Ich. Unterhaltung und Unterricht.

5

3

=

- Er. Aber welchen Unterricht? benn barauf kommt es an.
- Ich. Die Kenntniß seiner Pflichten, die Liebe der Tugend, den Haf des Lasters.
- Er. Ich aber lerne darans alles, was man thun soll, und alles, was man nicht sagen soll. Also wenn ich den Geizigen lese, so sag' ich mir: Sep geizig, wenn du willst; nimm dich aber in Acht, wie ein

Geiziger zu reben! Les' ich ben Tartuffe, so sag' ich mir: Sep ein Heuchler, wenn du willst; aber sprich nicht wie ein Heuchler! Behalte die Lister, die dir nützlich sind, aber bewahre dich vor dem Ton, vor den Aenserungen, die dich lächerlich machen würden! Und dich vor diesem Im, diesen Aeußerungen zu bewahren, mußt du sie kennen. Run haben sie dir diese Antoren vortrefflich geschildert. Ich bleibe, was ich bin, aber ich handle und rede, wie sich's geziemt. Ich bin nicht von benen, bie den Moralisten verachten. Es ist viel zu lernen, besonders bei benen, Die die Moral in Handlung gesetzt haben. Das Laster beleidigt die Menschen nur von Zeit zu Zeit, die lasterhaften Charaktere beleitigen sie von Morgens bis Abends. Bielleicht war' es besser, insolent zu sem, Ein so insolenter Charakter verletzt nur manchmal, als so auszusehen. ein insolentes Ausehen verletzt immer. Uebrigens bildet Ench nicht ein, daß ich der einzige Leser meiner Art seh: Ich habe hier kein anderes Berdienst, als spstematisch, durch richtigen Blick, eine vernünftige und wahre Ansicht, das geleistet zu haben, was andere aus Instinct thus Daher kommt, daß ihr vieles Lesen sie nicht besser macht als mich, w daß sie noch dazu lächerlich bleiben wider ihren Willen, anstatt daß ich! nur bin, wenn ich will, und sie alsbann weit hinter mir zurücklasse; bem dieselbe Kunst, die mich lehrt bei gewiffen Gelegenheiten, das Lächerlick vermeiden, lehrt mich bei andern, es glücklich erwischen. Dann erinnert ich mich an alles, was andere gesagt haben, an alles, was ich gelesen habe; und dann füg' ich noch alles hinzu, was auf meinem Grund und Boben wächst, der in dieser Art ganz erstaunliche Früchte trägt.

Ich. Ihr habt wohl gethan, mir diese Geheimnisse zu eröffnen; sowstätt' ich glauben müssen, Ihr widersprächt Euch selber.

Er. Ich widerspreche mir nicht: denn für Einen Fall, wo man det Lächerliche zu vermeiden hat, giebt es glücklicherweise hundert, wo man sich's geben muß. Es giebt keine bessere Rolle bei den Großen, als du Rolle der Narren. Lange gab es einen wirklich betitelten Narren des Königs; niemals hat semand den Titel eines Weisen des Königs getragen. Ich din der Narr Bertins und mehrer andern, Eurer vielleicht in diesem Augenblick; vielleicht sehd Ihr der meine. Wer weise wäre, hätte keine Narren; wer einen Narren hat, ist nicht weise, und ist er nicht weise, so ist er ein Narr, und vielleicht wäre der König der Narr seines Narren. Uebrigens bedenkt, daß in einer so veränderlichen Sache, wie die Sitten

find, nichts absolut, wesentlich und allgemein wahr ober falsch ist, außer daß man seh, was unser Vortheil gehietet, gut ober bose, weise ober närrisch, anständig oder lächerlich, ehrbar oder lasterhaft. Wenn zufälligerweise die Tugend zum Glück geführt hätte, so wer' ich tugendhaft gewesen, ober hätte die Tugend geheuchelt wie ein anderer. Man hat mich lächerlich haben wollen, und bazu hab' ich mich gebildet. Vin ich lasterhaft, so hat die Natur allein ben Aufwand gemacht. Wenn ich lasterhaft sage, so red' ich nur Eure Sprache; benn wenn wir uns erklären wollten, so wäre wohl möglich, Ihr hießet Laster, was ich Tugend nenne, und was ich Laster nenne, Tugend. — Sie kommen auch zu uns, die Autoren der komischen Oper, ihre Schauspieler und Schauspielerinnen, öfter aber die Unternehmer, Corbie und Motté, alles Leute von Geschick und vorzüglichen Verbiensten. — Ach, ich vergaß die großen Kritiker ber Literatur: l'Avant-coureur, les petites Affiches, l'Année littéraire, l'Observateur littéraire, le Censeur hebdomadaire, das ganze Sezücht ber Blättler.

- Ich. Die Année littéraire, der Observateur littéraire? Das ist nicht möglich, die verabscheuen sich.
- Er. Das ist wahr! aber alle Bettler verföhnen sich um ben hölzernen Suppennapf. Der verfluchte Observateur litteraire, daß ber Teufel ihn und seine Blätter geholt hätte! Das ist ber Hund, ber kleine geizige Priester, ber stinkende Wucherer, ber Ursache ist an meinem Unglück. Gestern erschien er zum erstenmal an unserm Horizont, zur Stunde, die uns alle aus unsern Löchern treibt, zur Stunde des Mittagessens. Glücklich, wenn es schlechtes Wetter ist, glücklich berjenige unter uns, ber ein Vierundzwanzigsousstück in seiner Tasche hat, um den Wagen zu bezahlen. Da spottet man wohl über seinen Mithruber, der bis an den Rückgrat schmutzig und bis auf die Knochen genetzt erscheint, und kommt Abends doch mohl selbst eben so zugerichtet in seine Wohnung zurück. Ja, es war einmal einer, ber vor einigen Monaten einen heftigen Streit mit bem Savoparden unserer Thüre hatte. Sie standen auf Rechnung mit einander: der Gläubiger wollte bezahlt sehn, der Schnidner war nicht bei Gelde, und konnte boch nicht hinauf, ohne burch jenes Hände gegangen zu sehn. Es wird aufgetragen: man erzeigt bem Abbe die Ehre, ihn obenan zu setzen. Ich trete hinein, und werde ihn gewahr. Wie, sagte ich, Abbe, Ihr präsidirt? Das ist gut für heute; aber morgen, wenn's

Euch beliebt, rückt Ihr um einen Teller herunter, und so immer von Teller zu Teller, bis Ihr von dem Platz, den ich auch einmal einge nommen, Fréron einmal nach mir, Dorat einmal nach Fréron, Palissa einmal nach Dorat, dis Ihr endlich stationär werdet neben mir armen, platten Schust Eures Gleichen, che siedo sempre come un maestoso c—0 fra duoi c—i.

Der Abbe, ein guter Teufel, der alles leicht nimmt, lachte bazu; auch Mademoiselle, von der Wahrheit meiner Bemerkung und der Richtigkeit meiner Bergleichung burchbrungen, lachte gleichfalls. neben ihm zur Rechten und zur Linken saßen, ober bie er um einen Kerbschnitt heruntergebrängt hatte, fingen an zu lachen. Alle Welt lacht, ansgenommen der Herr, der bose wird und mir Reden hält, die nicht bebeutet hätten, wenn wir allein gewesen maren. Rameau, Ihr sep ein impertinenter Bursche! — Ich weiß es: benn auf biese Bedingung habt Ihr mich aufgenommen. — Ein Schuft! — Wie ein anderer. — Ein Bettler! — War' ich sonst hier? — Ich werbe Ench hinautwerfen lassen. — Nach Tische werd' ich von felbst gehen. — Das rath ich Euch! — Man speiste, und ich verlor keinen Biffen. gut gegessen und reichlich getrunken hatte — benn im ganzen wär' et nicht mehr, noch weniger gewesen; Messer Gaster ift eine Person, mit ber ich niemals getrott habe — jetzt entschloß ich mich, und schickte mich an zum Weggehen; benn ich hatte boch in Gegenwart von so vielen mein Wort verpfändet, daß ich's wohl halten mußte. Ich brauchte viel Zeit, um in bem Zimmer herum nach Hut und Stock zu suchen, wo sie nicht waren. Immer bacht' ich, ber Patron würde sich abermals in Schimpfwörtern auslassen, jemand würde als Mittelsperson auftreten, und wir würden uns zuletzt vor lauter Zanken wieder versöhnen. Ich brebte mich und drüdte mich; benn ich hatte nichts auf bem Herzen. Aber ber Potron, düsterer und schwärzer als Apoll beim Homer, da er seine Pfeik unter das Heer der Griechen schießt, die Mitze noch einmal so tief als gewöhnlich eingebrückt, ging im Zimmer hin und wieber, die Fauft unter dem Kinn. Mademoiselle nahte sich mir: Aber, Mademoiselle, was giebts benn besonders? War ich denn heute von mir selbst verschieden? — Ik sollt fort! — Ich will fort; aber ich habe den Patron nicht beleidigt. — Berzeiht mir, man läbt ben Herrn Abbe und . . . — Der Patron hat gefehlt, daß er den Abbé einlub, daß er mich aufnahm, und mit mir

so viele schöne Wesen, als ich bin. — Frisch, kleiner Ramean, ihr müßt mir den Herrn Abbe um Berzeihung bitten! — Was brauch' ich die? — Fort, fort! das wird sich alles geben! — Sie nimmt mich bei der Hand, sie zieht mich gegen den Sessel des Abbé. Abbé, sag' ich, das ist alles boch sehr lächerlich; nicht wahr? Und dann fang' ich an zu lachen, und er auch. Da war ich nun von Einer Seite entschuldigt; nun mußte ich aber zur andern, und was ich ba zu sagen hatte, war von anderer Sorte. Ich weiß nicht recht mehr, wie ich meine Entschuldigung wendete. Mein Herr, hier ist der Narr . . . — Schon zu lange ist er mir beschwerlich; ich will nichts mehr von ihm wissen! — Man ist erzürnt . . . — Ja sehr erzürnt! — Das soll nicht mehr begegnen! — Beim ersten Schuft . . . — Ich weiß nicht, war er gerade diesen Tag von solcher Laune, wo Ma= demoiselle ihn nur mit Sammethandschuhen anzurühren trant, ader verstand er nicht recht, was ich sagte, oder sprach ich nicht recht? genug, es war schlimmer als vorher. Was Tenfel! kennt er mich benn nicht, weiß er benn nicht, daß ich wie die Kinder bin, und daß es Umstände giebt, wo ich alles unter mich gehen lasse? Und, Gott verzeih mir! soll ich mir's denn nicht auch einmal bequem machen? Eine Glieberpuppe von Stahl könnte man abnuten, wenn man von Morgen bis in bie Nacht am Faden zöge. Ich muß ihnen die Zeit vertreiben, das ist meine Bedingung; aber ich muß mir manchmal boch auch einen Spaß machen. Mitten in dieser Verworrenheit ging mir ein unglücklicher Gedanke durch ben Ropf, ein Gebanke, der mir Trot einflößte, ein Gedanke, der michzur Kühnheit, zur Insolenz erhob, nämlich daß man mich nicht missen könne, daß ich ein wesentlicher Mann sep.

- Ich. Ja, ich glaube, daß Ihr ihnen sehr nützlich sehd, aber daß sie es Euch, noch mehr sind. Ihr findet nicht, wenn Ihr wollt, ein so gutes Haus wieder; aber sie für einen Narren, der ihnen abgeht, sinden sie hundert.
- Er. Hundert Narren wie mich, Herr Philosoph, die sind nicht so gemein! Ja platte Narren. Aber in Betreff der Narrheit nimmt man's genauer als bei Talent und Tugend. Ich din selten in meiner Art, ja sehr selten. Jest, da sie mich nicht mehr haben, was machen sie? Sie haben Langeweile wie die Hunde. Ich din ein unerschöpflicher Sack von Albernheiten. Alle Augenblick that ich einen Ausfall, der sie dis zu Thräsnen lachen machte. Ich war sür sie ein ganzes Tollhaus.

- Ich. Auch hattet Ihr Tisch, Bett, Kleid, Weste und Hosen, Schuke und eine Pistole monatlich.
- Das ist die schöne Seite, das ist der Gewinn. Aber von ber Lasten sagt ihr nichts. Ethob sich ein Gerücht, ein neues Theaterstill sey im Werke, was für Wetter auch war, mußte ich in allen Panfer Dachstuben herumstöbern, bis ich ben Berfasser gefunden hatte. Ich must mir bas Stück zum Lesen verschaffen, und ganz künstlich merken laffen, darin sep eine Rolle, die eine meiner Bekanntschaft vortresslich spielen würde. — Und wer benn, wenn's beliebt! — Wer benn? schone Frage! Es sind die Grazien, die Zierlichkeit, die Feinheit .. - Mademoiselle Dangeville, wollt Ihr sagen. Solltet Ihr sie vielleicht kennen? — In, ein wenig; aber sie ist es nicht. — Und wer benn? — Ganz leise sprach ich ben Namen. — Sie! — Ja sie, versetzte ich, ein wenig beschämt; benn manchmal hab' ich auch Schamhaftigkeit, und bei dem Namen hatte man sehen sollen, wie das Gesicht des Poeten sich verlängerte, und mandmal, wie man mir ins Gesicht lachte. Indessen, er mochte wollen der nicht, sollte ich meinen Mann zum Mittagessen herbeischaffen, und er, ber sich vor Berbindlichkeiten fürchtete, zog sich zurück, dankte. mußte man sehen, wie ich behandelt ward, wenn ich bas Geschäft nicht glücklich durchsetzte. Da war ich ein Tropf, ein dummer, schwerfälliger Bursche, zu nichts nütze, das Glas Wasser nicht werth, das mir gereicht ward. Schlimmer ging's noch, wenn's zur Aufführung kam, und ich m erschroden mitten unter bem Hohngeschrei bes Publicums, bas richtig artheilt, man mag fagen, was man will, mein einzelnes Klatschen mußte vernehmen lassen. Alle Blide sielen bann auf mich, und ich leitete mandmal das Pfeifen von der Schauspielerin ab und auf mich herunter. De hörte ich neben mir lispeln: Das ist einer von den verkleideten Bedienten ihres Liebhabers. Der Schuft! wird er schweigen? . . Niemand weiß, was bazu bestimmen tann; man glaubt, es sep Albernheit, indessen et ein Beweggrund ist, der alles entschuldigt.
  - Ich. Und selbst die Uebertretung der bürgerlichen Gesetze.
- Er. Am Ende lernte man mich kennen und sagte: D es ist Remeau! Mein Rettungsmittel war, einige ironische Worte drein zu wersen, die mein einzelnes Klatschen vom Lächerlichen retteten. Man legte es in Gegensinn aus.
  - Ich. Warum wendetet Ihr Euch nicht an die Wache?

- Das kam auch vor, doch nicht gern. Ehe es zum Richtplat ging, mußte man sich bas Gebächtniß mit glanzenden Stellen anfüllen, wo es Zeit war, ben Ton zu geben. Begegnete es mir, sie zu vergessen ober mich zu vergreifen, so hatt' ich das Unglück bei meiner Rückkehr. Das war ein Lärm, wovon Ihr keinen Begriff habt. Und bann immer eine Koppel Hunde zu füttern! Es ist mahr; ich hatte mir alberner Beise vieses Geschäft selbst aufgelegt. Nicht weniger die Rapen, über die ich die Oberaufsicht hatte. Ich war nur zu glücklich, wenn Micon mich mit der Tate begünstigte und mir die Manschette oder die Hand zerriß. Criquette hat oft Kolik und da reib' ich ihr den Bauch. Sonst hatte Mabemoiselle Bapeurs, jest sind's die Nerven. Ich rebe nicht von andern leichten Indispositionen, berenthalben man sich vor mir nicht Zwang anthut. Das mag hingehen. Meine Sache war's niemals, jemand lästig zu sehn. Ich las, ich weiß nicht wo, daß ein Fürst mit dem Namen der Große manchmal über die Rücklehne des Nachtstuhls seiner Maitresse gebeugt stand. Man macht sich's bequem mit seinen Hausgenossen, und das war ich damals mehr als jemand. Ich bin der Apostel der Familiarität, der Bequemlichkeit: ich predigte sie durch Beispiel, ohne daß man es hoch aufnahm; ich konnte mich nur gehen lassen. Nun hab' ich Euch ben Patron zum Besten gegeben. Mabemvifelle. fängt an ein wenig schwer zu werben, man erzählt bie lustigsten Mährchen.
  - In. Ich hoffe doch nicht Ihr?
  - Er. Warum nicht?
  - Ich. Es ist wenigstens unanständig, seine Wohlthäter lächerlich machen.
- Er. Aber ist es nicht noch schlimmer, sich durch Wohlthaten berechtigt glauben, den Begünstigten zu erniedrigen?
- Ich. Aber wenn der Begünstigte nicht schon von selbst niedrig wäre, nichts würde dem Gönner diese Macht verleihen.
- Er. Aber wenn die Personen nicht lächerlich von selbst wären, so gäb' es keine hübschen Mährchen. Und ist es denn mein Fehler, daß sie sich mit Lumpen bepacken, und wenn sie mit Lumpen bepackt sind, daß man sie verräth, sie in den Koth schleift? Entschließt man sich, mit Leuten zu leben, wie wir sind, und man hat nur Menschenverstand, so muß man sich auf den schwärzesten Undank gesaßt machen. Wenn man uns aufnimmt, kennt man uns nicht als das, was wir sind, als eigennützige, niederträchtige, treulose Seelen? Kennt man uns, so ist alles gethan.

Es besteht nun eine stillschweigende Uebereinkunft, daß man uns Gutes thun wird, und daß wir, früher oder später, das Gute mit Bösem vergelten werben. Diese Uehereinkunft besteht sie nicht zwischen bem Menschen und seinem Affen und seinem Papagei? Was erhebt Lebrun für ein Geschrei, daß Palissot, sein Tischgenosse, sein Freund, gegen ihn Spottreime gemacht hat! Palissot hat Spottreime machen müssen mb Lebrun hat Unrecht. Poinsinet erhebt ein lautes Geschrei, daß Palissot ihm die Reime gegen Lebrun aufbürdet. Palissot hat Poinsinet die Reime aufbürden müffen, die er gegen Lebrun gemacht hat, und Poinfinet hat Der kleine Abbé Rey erhebt ein lautes Geschrei, daß sein Unrecht. Freund Palissot ihm seine Maitresse weggeschnappt hat; zu der er ihn einführte. Er hätte Palissot nicht bei seiner Maitresse einführen sollen, ober er mußte sich gleich entschließen, sie zu verlieren. Paliffot hat seine Schuldigkeit gethan, und der Abbe Ren hat Unrecht. vetius ein lautes Geschrei erheben, daß Palissot ihn als einen schlechten Mann aufs Theater bringe, ihn, bem Palissot noch Gelb schuldig ift, bas er ihm borgte, um sich curiren zu lassen, sich zu nähren, sich zu Sollte sich der Wohlthäter eine andere Behandlung erwarten von Seiten bes Mannes, ber mit allen Arten von Schändlichkeit beflecht ift, der zum Zeitvertreib seinen Freund die Religion abschwören läßt, der sich der Güter seiner Gesellen bemächtigt, der weder Treue, noch Geset, noch Gefühl kennt, der nach dem Glück läuft per kas et nekas, der seine Tage nach seinen Berbrechen zählt, der sich selbst auf dem Theater als einen der gefährlichsten Schelmen dargestellt hat — eine Unklugheit, wovon schwerlich ein Beispiel vorhanden ist, noch sich klinftig finden wird. Nein, es ist also nicht Palissot, es ist Helvetius, der Unrecht hat. Wem man einen jungen Burschen aus der Provinz in den Thiergarten von Versailles bringt, und er aus Dummheit die Hand durchs Gitter jum Tiger ober Panther hineinstreckt, und ber Bursche seinen Arm in bem Rachen des wilden Thieres läßt, wer hat dann Unrecht? Das alles ift im stillschweigenden Bertrag enthalten. Desto schlimmer für den, der ihn nicht kennt oder vergift! — Wie viele Menschen lassen sich nicht durch dieser allgemeinen und heiligen Vertrag entschuldigen, die man ber Bosbeit anklagt, indessen daß man nur sich ber Dummheit anklagen sollte! dide Gräfin, Ihr habt Schuld, wenn Ihr um Euch her solches Boll versammelt, das man in Enrer Sprache Espèces nennt. Wenn bie

Especen Euch Schlechtigkeiten begeben, und Euch zu Schlechtigkeiten verleiten, und ehrliche Leute gegen Euch aufbringen, so thun die Rechtlichen, was sie sollen, und die Especen auch, Ihr aber habt Unrecht, sie aufzunehmen. Lebte Bertin ruhig und still mit seiner Geliebten, hatten sie sich durch die Rechtlichkeit ihres Charafters rechtliche Bekanntschaften erworben, hätten sie um sich her talentvolle Männer berufen, burch ihre Tugenben befannte Männer, hätten sie einer fleinen erlesenen und erleuchteten Gesellschaft die Stunden aufbewahrt, die sie der Süßigkeit, zusammen zu febn, sich zu lieben und sich's im Stillen zu fagen, entziehen mochten, glaubt Ihr, daß man gute ober schlimme Mährchen auf sie gemacht hätte? Aber was ist ihnen begegnet? Was sie verdienten. Sie sind wegen ihrer Unklugheit gestraft. Uns hatte die Borsehung von Ewigkeit her bestimmt, Gerechtigkeit zu üben am jedesmaligen Bertin, und wer uns unter unfern Enkeln gleicht, ist bestimmt, Gerechtigkeit zu üben an ben Mesenges und Bertins ber Zukunft. Aber inbessen wir ihre gerechten Beschlüffe an der Albernheit vollstreden, was würdet Ihr sagen, die Ihr uns darstellt, wie wir find, und jene gerechten Rathschlisse an uns vollftrect, wenn wir verlangten, daß wir mit schändlichen Sitten ber allgemeinen Achtung genießen sollten? Nicht wahr, daß wir toll sind? Aber jene, die ein rechtliches Betragen von Seiten lasterhafter Menschen, weggeworfener und niedriger Charaftere erwarten, sind denn die klug? Alles erhält seinen wahren Lohn in dieser Welt. Es giebt zwei Generalprocuratoren, einer, ber Euch aufpaßt und die Berbrechen gegen die Gesell= schaft bestraft; die Natur ist der andere: diese kennt alle Laster, welche den Gesetzen entwischen. Ueberlaßt Euch der Liederlichkeit, Ihr werdet waffersüchtig. Sepb Ihr ein Trunkenbold, so werdet Ihr lungensüchtig. Deffnet Eure Thure bem Lumpengefindel und lebt mit ihnen, Ihr werbet verrathen, ausgepfiffen und verachtet sehn. Das Kürzeste ist, sich biesen billigen Urtheilen unterwerfen und fich sagen, man schüttle seine Ohren, man rerbessere sich, ober man bleibe, was man ist; aber auf obige Bedingungen.

3 ch. Ihr habt Recht!

Er. Uebrigens, was die bösen Mährchen betrifft, ich erfinde keines. Ich halte mich an die Rolle des Umkrägers. Sie sagen vor einiger Zeit . . . (Hier erzählt Rameau von seinen Wohlthätern ein scandalöses Mährchen, das zugleich sächerlich und infamirend ist, und seine Mißreden erreichen ihren Gipfel.)

- Ich. Ihr sehd ein Polisson. Laßt uns von was anderm reder. Seitdem wir schwätzen, hab' ich eine Frage auf den Lippen.
  - Er. Warnm haltet Ihr sie so lange zurück?
  - 3h. Weil ich fürchtete zubringlich zu sehn.
- Er. Nach dem, was ich Euch offenbart habe, wüßt' ich nicht, was ich noch geheim vor Euch haben könnte.
  - Ich. Ihr zweifelt nicht, was ich von Euerm Charafter halte?
- Er. Keineswegs. Ich bin in Euern Augen ein sehr verworsenes Wesen, ich bin es auch in den meinigen; aber selten, und ich wünsche mir öfter zu meinen Lastern Slück, als daß ich mich deßhalb tadle. Ihr sehd beständiger in Eurer Berachtung.
  - 3h. Es ist mahr. Mir Eure ganze Schändlichkeit zu zeigen!
- Er. Kanntet Ihr boch schon einen gnien Theil, und ich glaubte mehr zu gewinnen als zu verlieren, wenn ich Euch den Ueberrest bekannte.
  - Ind wie bas, wenn's beliebt?.
- Er. Wenn es bedeutend ist, sublim in irgend einer Art zu sem, so ist es besonders im Bösen. Man spudt auf einen kleinen Schelm, aber man kann einem großen Verbrecher eine Art Achtung nicht verweigern. Sein Neuth setzt Euch in Erstaunen, seine Grausamkeit macht Euch zittern, man ehrt überall die Einheit des Charakters.
- Ich. Aber diese schätzbare Einheit des Charakters habt Ihr noch nicht. Ich sinde Euch von Zeit zu Zeit wankend in Euern Grundsätzen. Es ist ungewiß, ob Ihr bösartig von Natur oder durch Bemühung set, und ob Euch die Bemühung so weit geführt hat als möglich.
- Er. Ihr mögt Recht haben, aber ich habe mein Bestes gethan. Bin ich nicht bescheiden genug, vollsommenere Wesen über mir zu erkennen? Hab' ich Ench nicht von Bouret mit der tiefsten Bewunderung gesprochen? Bouret ist der erste Mensch in der Welt nach meiner Meinung.
  - Ich. Aber unmittelbar nach Bouret kommt Ihr?
  - Er. Rein!
  - Ich. Also Palissot.
  - Er. Freilich Palissot, aber nicht Palissot allein.
  - Ich. Und wer kann wohl werth sehn, die zweite Stelle mit ihm zu theilen?
  - Er. Der Renegat von Avignon.
- Ich. Bom Renegaten von Avignon hab' ich niemals reben höret, aber es muß ein erstaunlicher Mann sehn.

- Er. Das ift er auch.
- 34. Die Geschichte großer Personen hat mich immer interessirt.
- Er. Ich glaub' es wohl. Dieser lebte bei einem guten, redlichen Abkömmling Abrahams, beren bem Bater ber Gläubigen eine den Sternen gleiche Anzahl verfprochen ward.
  - Ich. Bei einem Juben ..
- Er. Bei einem heimlichen Juben. Erst hatte er bas Mitleiben, bann das Wohlwollen, dann ein völliges Zutranen zu gewinnen verstanden. Wir zählen bergestalt auf unsere Wohlthaten, daß wir selten unser Geheimniß bem verschweigen, ben wir mit Güte überfüllten. Wie soll's nun da keine Undankbaren geben, wenn wir den Menschen ber Versuchung aussetzen, es ungestraft sehn zu können? Das ift eine richtige Betrachtung, die unser Jude nicht anstellte. Er vertraute beghalb dem Renegaten, daß er mit gutem Gewissen kein Schweinefleisch effen könne. Hört nun, was ein fruchtbarer Geist aus diesem Bekenntniß zu bilden vermochte. Einige Monate gingen vorbei und unser Renegat verdoppelte seine Aufmerksam= Als er nun seinen Juden durch so viel Mühe genugsam gerührt, feit. eingenommen, überzeugt hatte, daß kein besserer Freund in allen Stämmen Ifraels zu suchen set . . . Bewundert mir die Borsichtigkeit des Menschen! Er eilt nicht, er läßt ben Apfel reif werden, ehe er den Ast schüttelt; zu viel Lebhaftigkeit konnte bas Project zerstören; benn gewöhn= lich entsteht die Größe des Charakters aus einem natürlichen Gleichgewicht mehrerer entgegengesetzten Eigenschaften.
  - Ich. Ich erlasse Euch Eure Betrachtungen; fahrt in der Geschichte fort!
- Er. Das geht nicht. Es sind Tage, wo ich Betrachtungen anstellen muß. Das ist eine Krankheit, die man ihrem Lauf zu überlassen hat. Wo war ich denn?
- ் நெ. Bei ber genauen Berbindung des Juden und des Renegaten.
- Er. Nun war der Apfel reif . . . Aber Ihr hört mir nicht zu: auf was sinnt Ihr?
- 3h. Ich sinne über die Ungleichheit Eures Tons. Ihr sprecht bald hoch, bald tief.
- Er. Kann die Stimme eines Lasterhaften eine Einheit haben? Endlich Abends kommt er zu seinem guten Freund mit zerstörter Miene, gebrochener Stimme, todtenbleichem Gesicht, an allen Gliedern zitternb. Was habt Ihr? Wir sind verkoren! Verloren und wie? —

Berloren, sag' ich, verloren ohne Rettung! — Erklärt Ench! — Gebuld einen Augenblick, daß ich mich von meinem Schrecken erhole! — So arholt Ench! sagte der Jude, austatt ihm zu sagen: Du bist ein abgeseinnter Spishube: ich weiß nicht, was du für Nachricht bringst; aber du bist ein Spishube, du spielst den Erschrockenen.

- Ind warum sollte der Jude so sagen?
- Er. Weil der Renegat in seiner Verstellung das Maaß überschritten hatte. Das ist kar sür mich. Unterbrecht mich nicht weiter! Wir sud verloren, verloren ohne Rettung! Fühlt Ihr nicht die Affectation dieses wiederholten verloren? Ein Verräther hat uns bei der Inquisition angegeben, Euch als Juden, mich als Renegaten, als insamen Renegaten. Seht, wie der Spitzbube nicht erröthet, sich der verhaftesten Ausbrücke zu bedienen! Es braucht mehr Muth, als man denkt, un sich seinen wahren Titel zu geben. Ihr wist nicht, was es kostet, und dahin zu gelangen!
  - Ich. Freilich nicht, Mer ber infame Renegat?
- Ist falsch; aber seine Falschheit scheint sehr künstlich. Jude erschrickt, reißt sich ben Bart aus, wälzt sich an der Erbe. Er sieht bie Häscher an seiner Thure, er sieht sich mit dem San Benito geziert, er steht sein Auto-da-se bereitet. — Mein Freund, mein zärtlicher, mein einziger Freund, was zu thun? — Betragt Euch mit der größten Ruhe und Sicherheit, beträgt Euch wie gewöhnlich. Die Procedur bes Tribunals ist heimlich, aber langsam; benutt die Frist, um alles zu verkaufen. Ich miethe ober lasse burch einen Dritten ein. Schiff miethen; ja burch einen Dritten, das wird das Beste sehn. Wir bringen Euer Bermögen dahin; denn auf Euer Bermögen ist es vorzüglich angesehen. Und se wollen wir beibe unter einem andern himmel die Freiheit suchen, unserm Gott zu bienen, und in Sicherheit bem Gefetz Abrahams und mienes Gewissens gehorchen. Das Wichtigste in ber gefährlichen Lage, in ber wir uns befinden, ist, ja nichts Unkluges zu begehen. — Gefagt, gethan! Das Schiff ist gemiethet, mit Lebensmitteln und Matrosen versehen, bos Bermögen des Juden ist an Bord. Morgen mit Anbruch des Tags fahren sie ab und können nun munter zu Nacht essen und sicher schlafen. In der Nacht steht der Renegat auf, nimmt des Juden Brieftasche, seinen Beutel, seine Juwelen, begiebt sich an Bord und weg ist er. benkt wohl, das ist alles. Denkt Ihr? Ich sehe, Ihr sehd der Sack

nicht gewachsen. Ich, als man mir dieses Geschichtchen erzählte, rieth ich gleich, was ich euch verschwieg, um Euern Scharssinn auf die Probe zu stellen. Ihr habt wohl gethan, ein ehrlicher Mann zu sehn; denn Ihr wärt nur ein Schelmchen geblieben. Bis jetzt ist der Renegat nichts weiter; es ist ein verächtlicher Schust, dem niemand gleichen möchte. Aber das Erhabene seiner Bosheit zeigt sich erst darin, daß er selbst seinen Freund, den Ifraeliten, angegeben hatte, daß die Inquisition diesen bei seinem Erwachen in Empfang nahm und nach einigen Tagen ein Lustsseuerchen mit ihm anstellte. Und so war der Renegat ruhiger Besteher des Bermögens dieses versluchten Abkömmlings derer, die unsern Herrn gekrenzigt haben.

Ich. Ich weiß nicht, wovor ich mich mehr entsetzen soll, vor der Berruchtheit des Renegaten, oder vor dem Ton, mit dem Ihr davon sprecht.

Das ist, was ich Euch fagte. Die Schrecklichkeit ber Handlung hebt Euch über die Berachtung weg. Das ist die Ursache meiner Auf-Ihr solltet einsehen, wie hoch ich in meiner Kunst stehe, Ihr richtialeit. solltet bekennen, daß ich wenigstens original in meiner Erniedrigung sep, und folltet mich in Euerm Ropf in die Reihe der großen Taugenichtse setzen; dann wollte ich rufen: Vivat Mascarillus, fourbum Imperator! Nun lustig, Herr Philosoph, Chorus! Vivat Mascarillus, sourbum Imperator! (Und nun führte er einen ganz sonderbaren fugirten Gesang auf. Bald war die Melodie ernst und majestätisch, bald leicht und flatterhaft, bald ahmte er ben Bag nach, bald eine Oberstimme, bezeichnete mit Armen und verlängertem Hals die gehaltenen Stellen, componirte, führte sich selbst ein Triumphlied auf, wobei man wohl sah, daß er sich besser auf gute Musik als auf gute Sitten verstand. Ich wußte nicht, sollte ich bleiben ober fliehen, lachen ober mich entrüsten. Ich blieb in der Absicht, die Unterhaltung auf irgend einen Gegenstand zu lenken, der aus meiner Seele den Abscheu, wovon sie erfüllt war, vertreiben könnte. Die Gegenwart eines Menschen sing mir an unerträglich zu werden, der eine erschreckliche That, ein abschenliches Berbrechen eben behandelte, wie ein Renner der Malerei oder Poesie die Schönheiten irgend eines vortrefflichen Werkes, ober ein Moralist, ein Historiker die Umstände einer heroischen Handlung erhebt und lebhaft barstellt. Wider meinen Willen ward ich finster. Er bemerkte es und sagte:) Was habt Ihr? befindet 3hr Euch übel?

- Ich. Ein wenig! Aber das geht vorliber.
- Er. Ihr habt das grämliche Ansehen eines Menschen, der von beschwerlichen Gebanken gepeinigt wird.
- Ich. So ist's auch! (Nachbem wir beibe einen Augenblick geschwiegen batten, indem er pfeisend und singend auf und nieder ging, sagte ich, um ihn auf sein Talent zurückzuführen:) Was macht Ihr jetzt?
  - Er. Nichts!
  - 34. Das ist sehr ermübenb.
  - Er. Ich war schon bumm genug; nun hab' ich diese Musik von Duni und andern jungen Componisten gehört, die mich ganz närrisch mackt.
    - Ich Billigt Ihr denn Diese Art?
    - Er: Ganz gewiß.
    - 3 h. Und Ihr findet Schönheit in diesen neuen Gefängen?
  - Er. Ob ich Schönes dein sinde? Bei Gett! dafitr steh' ich Ench. Wie ist das declamirt! welche Wahrheit, welcher Ausbruck!
  - Ich. Alles Nachgeahmte hat sein Muster in der Natur. Was ift das Muster des Conkünstlers, wenn er einen Gesang hervorbringt?
    - Er. Warum nehmt Ihr die Sache nicht höher? Was ist benn ein Gefang?
  - Ich. Gesteh' ich Euch, diese Frage geht über meine Kräfte. So sind wir alle. Wir haben im Gedächtniß nur Worte, die wir zu versstehen glauben, weil wir uns ihrer oft hedienen und sie sogar richtig av wenden. So haben wir auch im Berstand nur unbestimmte Begriffe. Sprech' ich das Wort Gesang aus, so hab' ich davon leinen bestimmten Begriff, als Ihr und die meisten Eures Gleichen, wenn sie aussprechen: Reputation, Schande, Ehre, Laster, Tugend, Scham, Anstand, Beschämung, Lächerliches.
  - Ex. Der Gesang ist eine Nachahmung durch Töne einer durch Kunkt ersundenen, oder wenn es Euch beliebt, durch Natur, eingegebenen Tonseiter, sie werde nun durch Stimmen oder Instrumente dargestellt, eine Nachahmung physischer Laute oder leidenschaftsicher Töne; und Ihr seht, daß mit gehörtger Veränderung sich die Definition der Maleret, der Redetunst, der Sculptur und Poesie wohl ampassen ließe. Run auf Eure Frage zu kommen: Was ist das Muster des Musikers oder des Gesanges? Es ist die Declamation, wenn das Muster lebendig und empfindend ist; es ist der Klang, wenn das Muster unbeleht ist. Wan muß die Declamation wie eine Linie ansehen und den Gesang wie eine andere Linie,

die sich um die erste herschlängelt. Je mehr diese Declamation, Muster bes Gesangs, start und wahr ift, an je mehr Punkten der Gesang, der sich ihr gleichstellt, sie burchschneibet, besto schöner wird er sehn. das haben unsere jungen Musiker gar wohl gefühlt. Wenn man hört: Je suis un pauvre diable, so glaubt man die Rlage eines Geizigen zu Sange er nicht, so würde er in benselbigen Tönen zur Erbe sprecheu, wenn er ihr sein Gold vertraut und zu ihr sagt: O terre, reçois mon trésor. Und nun das kleine Mädchen, das sein Herz klopfen fühlt, das roth wird, sich verwirrt, und den gnädigen Herrn bittet, sie loszulaffen, würde sie fich anders ausbrücken? In diesen Werken giebt es die verschiedensten Charaftere, eine unendliche Wahrheit von Declamation; das ist vortrefflich, ich sag' es Euch. Geht, geht! die Arie zu hören, wo der junge Mann, der sich sterben fühlt, ausruft: Mon coeur s'en va! Hört den Gesang, hört bie Begleitung, und sagt mir nachher, welch ein Unterschied setz zwischen ben wahren Tönen eines Sterbenben und der Wendung tieses Gesangs. Ihr werdet sehen, daß die Linie der Melodie ganz mit der Linie der Declamation zusammenfällt. Ich rede nicht von dem Tact, der auch eine Bedingung des Gesangs ist, ich halte mich an den Ausbruck, und es ist nichts Wahreres als folgende Stelle, die ich irgendwo gelesen habe: Musices seminarium accentus, der Accent ift die Pflanzschule der Melodie. Und darum überlegt nur, wie schwer und bedeutend es ist, ein gutes Recitativ schreiben zu können. keine schöne Arie, woraus man nicht ein schönes Recitativ machen könnte, kein schönes Recitativ, barans ein geschickter Mann nicht eine schöne Arie ziehen sollte. Ich möchte nicht behaupten, daß einer, der gut recitirt, auch gut singen werbe; aber ich wäre sehr verwundert, wenn der, der gut fingt, nicht gut recitiren sollte. Und glaubt nur alles, was ich Euch da sage; benn es ist wahr.

- Ich. Bon Herzen gern, wenn ich nur nicht burch eine kleine Bebenklichkeit abgehalten würde.
  - Er. Und diese Bedenklichkeit?
- Ich. Wenn eine solche Musik sublim ist, so muß die des göttlichen Lulli, des Campra, des Destouches, des Mouret, und, unter uns gestagt, des lieben Onkels, ein wenig platt sehn.
- Er (sich meinem Ohre nahernb). Ich wollte nicht, daß man mich hörke — benn hier sind viele Leute, die mich kennen — sie ist's auch. Ich Goethe, sammel. Werke. XXIII.

rebe leise, nicht weil ich mich um den lieben Onkel bekümmere, den Ihr immer lieb heißen mögt! Aber von Stein ift er, und wenn mir die Zunge ellenlang aus dem Halse hinge, so gab' er mir kein Glas Baffer. Nun mag er's auch mit der Octave und Septime probiren: Hon, hon; hin, hin; tu, tu; tur le tutu, und bem sämmtlichen Teufelslärk. Alle, die anfangen, sich barauf zu verstehen, und die bas Getöfe nicht mehr für Musik nehmen, werben sich niemals mehr daran befriedigen. Ja, wenn man durch eine Policeiverordnung den Personen aller Art und Standes verbieten könnte, das Stabat von Pergolese singen zu lassen! Das Stabat sollte man burch bie Hand des Henkers verbrennen. Bahrhaftig, diese verfluchten Schalksnarren mit ihrer Servante mastresse, mit ihrem Tracolle haben uns einen gewaltigen Rippenstoß gegeben. Ete mals gingen Tancrède, Issé, Europe galante, les Indes, Castor, les talens lyriques vier, fünf, seche Monate, die Borstellungen Armidens wollten gar nicht endigen: jetzt fällt das alles über einander wie Kartenmänner. Auch speien Rebel und Francoeur beshalb Feuer und Flammer. Sie sagen, alles gehe verloren, sie seben zu Grunde gerichtet, und wem man länger diese Jahrmarktsänger dulbe, so seh die Nationalmusik zum Teufel, und die königliche Akademie im Sackgäßchen könne nur ihren Laden zumachen. Es ist wohl was Wahres bran. Die alten Perruden, tu seit dreißig, vierzig Jahren alle Freitage zusammenkommen, austatt sich wie sonst unterhalten zu sehen, haben Langeweile und gähnen, ohne p wissen warum? sie fragen sich und wissen nicht warum? Warum wender sie sich nicht an mich? Dunis Weissagung wird erfüllt werben, und der Weg, den das nimmt, will ich sterben, wenn in vier ober fünf Jahren, vom Peintre amoureux de son modèle an gerechnet, die Herren berühmten Sacgäßchen nicht völlig auf ben Hefen sind. Die guten lem haben ihre Symphonien aufgegeben, um Italianische Symphonien zu spielen: sie haben geglaubt, ihre Ohren sollten sich an diese gewöhnen, ohne wi der bisherigen Bocalmusik Eintrag geschähe, eben als wenn die Symphomi sich nicht zum Gesang verhielte, abgezogen ein wenig Leichtfertigkeit, wes der Umfang des Instruments, die Beweglichkeit der Finger einen wohl verleiten kann, wie sich ber Gesang zur natürlichen Declamation verhält. Ist der Biolinist nicht der Affe bes Sängers, der, wenn künftig to Schwere an die Stelle des Schönen treten wird, sich gewiß zum Affa bes Biolinisten macht? Der erste, ber etwas von Locatelli spielte, wu

der Apostel der neuen Musik. Man heftet uns nichts mehr auf. Man wird uns an die Nachahmung der leidenschaftlichen Accente, der Naturaccente burch Gesang und Stimme und burch's Instrument gewöhnen; denn das ist der ganze Umfang musicalischer Gegenstände. Und wir sollten unsern Geschmack für Aufflüge, Lanzen, Glorien, Triumphe, Bictorien behalten? Va-t' en voir s'ils viennent, Jean. Sie haben sich eingebildet, sie wollten weinen ober lachen, in musicalischen Tragödien ober Komödien, man könnte vor ihre Ohren die Accente der Wuth, des Hasses, der Eifersucht, die wahren Klagen der Liebe, die Schalkheiten und Scherze des Italiänischen ober Französischen Theaters bringen, und sie könnten fortfahren, Ragonde und Platée zu bewundern. Die Herren schneiben sich gewaltig. Sie bilden sich ein, sie könnten erfahren und empfinden, mit welcher Leichtigkeit, welcher Biegsamkeit, welcher Weichheit die Harmonie, die Prosodie, die Ellipsen, die Inversionen der Italiänischen Sprache sich der Kunst andieten, der Bewegung, dem Ausdruck, den Wendungen des Gesangs, bem gemessenen Werth ber Tone, und könnten dabei fernerhin ignoriren, wie ihre Sprache schroff, bumpf, schwerfällig, schwer, pedantisch und eintönig ist. Ch! ja ja! Warum nicht gar! Sie haben sich überredet, daß, nachdem sie Thränen mit den Thränen einer Mutter über ben Tob eines Sohnes vergoffen, nachbem sie beim Befehl eines morbgebietenden Tyrannen gezittert, daß sie nicht Langeweile haben würden bei ihrer Feerei, bei ihrer abgeschmackten Mythologie, bei ihren kleinen sußlichen Madrigalen, welche nicht weniger ben bosen Geschmack bes Poeten als den Jammer der Kunst bezeichnen, die sich so etwas gefallen läßt. Gute Leute! So ist's nicht und kaun's nicht sehn! Das Wahre, bas Gute, das Schöne haben ihre Gerechtsame. Man bestreitet sie, aber man endigt mit Bewunderung. Was nicht nit diesem Stempel bezeichnet ist, man bewundert's eine Zeit lang, aber man endigt mit Gähnen.. So gahnt benn, liebe Herren, gahnt nach Bequemlichkeit, und laßt Euch nicht stören! Das Reich ber Natur setzt sich ganz sachte fest, bas Reich meiner Dreieinigkeit, gegen welche bie Pforten ber Hölle nichts vermögen. Wahre, das der Bater ist, der das Gute zeugt, das der Sohn ist, aus bem das Schöne hervorgeht, das der heilige Beist ist. Dieser fremde Gott sett sich bescheiben auf ben Altar, an die Seite bes Landesgötzen. Nach und nach gewinnt er Plat, und an einem hübschen Morgen giebt er mit dem Ellenbogen seinem Cameraden einen Schub, und Bauz!

Baradauz! der Göße liegt am Boden. So sollen die Jesuiten das Christenthum in China und in Indien gepflanzt haben, und Eure Jansenisten mögen sagen, was sie wollen, diese politische Methode, die zum Zwed führt, ohne Lärm, ohne Blutvergießen, ohne Märthrer, ohne einen ansgerauften Schopf, dünkt mich die beste.

Ich. Es ist etwas Bernunft in allem, was Ihr da sagt.

Er. Bernunft? besto besser! Der Teufel hole mich, wenn ich barauf ausgehe. Das kommt gelegentlich. Bin ich doch wie die Musiker in der Sackgasse, als mein Onkel erschien. Tress ich's, meinetwegen! Ein Köhlerjunge wird immer besser von seinem Handwerk sprechen, als eine Akademie und alle Duhamels der Welt.

Und dann spaziert er auf und ab und murmelt einige Arien aus der lle des fous, bem Peintre amoureux de son modèle, bem Maréchal ferrant, ber Plaideuse und von Zeit zu Zeit ruft er mit aufgehobenen Augen und Händen aus: Db das schön ift? Bei Gott! ob das schön ist? Ob man ein Baar Ohren am Kopf haben und eine solche Frage thun kann? Run ward er wieder leidenschaftlich und sang ganz leise, dann erhob er den Ton, nach Maaßgabe, wie er sich mehr passionirte, bann kamen die Geberben, bas Berziehen des Gesichts und das Berzerren des Körpers. Run sagte ich: Gut! er verliert den Kopf, und eine neue Scene ist zu erwarten. Wirklich bricht er auf einmal singend los: Je suis un pauvre misérable... Monseigneur, Monseigneur, laissez-moi partir! . . O terre, reçois mon or, conserve bien mon trésor, mon ame, mon ame, ma vie! O terre . . . Le voilà, le petit ami! Aspettar e non venire . . . A Zerbina penserete... Sempre in contrasti con te si sta... Er Bäufte und verwirrte dreißig Arien, Italianische, Französische, tragische, komische, von aller Art Charakter. Bald mit einem tiefen Bag stieg er bis in die Hölle, dann zog er die Kehle zusammen, und mit einem Fistelton zerriß er die Höhe der Lüfte, und mit Gang, Haltung, Geberde ahmte er die verschiedenen singenden Personen nach, wechselsweise rasend, befänftigt, gebieterisch und spöttisch. Da ist ein kleines Mädchen, bet weint, und er stellt die ganze kleine Ziererei vor; nun ist er Priester, König, Thrann, er broht, besiehlt, erzürnt sich; nun ist er Stlave und gehorcht. Er besänftigt sich, er verzweifelt, beklagt sich und lacht, immer im Ton, im Tact, im Sinn ber Worte, des Charakters, des Betragens. Alle die Schachspieler hatten ihre Breter verlassen, und sich um ihr

versammelt; die Fenster bes Kaffeezimmers waren von außen durch Vorbeigebende besetzt, welche ber Lärm angehalten hatte. Es war ein Gelächter, daß die Decke hätte berften mögen. Er ward nichts gewahr, er fuhr fort, ergriffen von einer solchen Entfremdung des Geistes, einem Enthusiasmus, so nahe an der Tollheit, daß es ungewiß ist, ob er sich erholen wird, ob man ihn nicht in einen Miethwagen werfen und gerabe ins. Tollhaus führen muß, indem er ein Stück ber Lamentation bes Jomelli singt. Hier wiederholte er mit einer Präciston, einer Wahrheit, einer unglaublichen Wärme die schönste Stelle jeder Abtheilung; das schöne obligate Recitativ, wo der Prophet die Zerstörung Jerufalems malt, brachte er unter einem Strom von Thränen vor, und kein Auge blieb troden; mehr war nicht zu verlangen an Zartheit des Gesangs, an Stärke bes Ausbrucks und bes Schmerzes. Er verweilte besonders bei ben Stellen, wo sich ber Tonkunstler vorzüglich als großen Meister bewiesen hatte. Berließ er ben Theil des Gesangs, so ergriff er die Inftrumente, und die verließ er wieder schnell, um zur Stimme zuruckzukehren, eins ins andere verschlingend, daß die Berbindung, die Einheit des Ganzen erhalten wurde. So bemächtigte er sich unserer Seelen, und hielt sie in der wunderbarsten Lage schwebend, die ich jemals empfunden habe. Bewunderte ich ihn? Ja ich bewunderte. War ich gerührt und mitleidig? Ich war gerlihrt und mitleidig, doch ein lächerlicher Zug war in diese Gefühle verschmolzen, und nahm ihnen ihre Natur. Aber ihr wärt in Lachen ausgebrochen über die Art, wie er die verschiedenen Instrumente nachmachte. Mit aufgeblasenen ftropenden Wangen und einem rauhen bunkeln Ton stellte er Hörner und Fagott vor, einen schreienben, näselnden Ton ergriff er für das Hautbois; mit unglaublicher Geschwinbigkeit übereilte er seine Stimme, die Saiteninstrumente darzustellen, beren Tönen er sich aufs genaueste anzunähern suchte; er pfiff die kleinen Flöten, er kollerte die Querflöte, schrie, sang mit Geberben eines Rafenden, und machte ganz allein die Tänzer, die Tänzerinnen, die Sänger, die Sängerinnen, ein ganzes Orchester, ein ganzes Operntheater, sich in zwanzig verschiedene Rollen theilend, laufend, innehaltend, mit der Geberbe eines Entzückten, mit blinkenden Augen und schäumendem Munde. Es war eine hitze zum Umkommen, und der Schweiß, der den Runzeln seiner Stirn, der Länge seiner Wange folgte, vermischte sich mit dem Puber seiner Haare, rieselte und befurchte ben Obertheil seines Rleides

Was begann er nicht alles! Er weinte, er lachte, er seufzte, blickte zärtlich, ruhig ober wüthenb. Es war eine Frau, bie in Schmerz versinkt, ein Unglücklicher, seiner ganzen Berzweiflung hingegeben, ein Tempel, ber sich erhebt, Bögel, die beim Untergang ber Sonne sich im Schweigen verlieren; bald Wasser, die an einem einsamen und kühlen Orte rieseln, ober als Gießbäche von Bergen herabstürzen, ein Gewitter, ein Sturm, die Rlage der Umkommenden, vermischt mit dem Gezisch der Winde, bem Lärm bes Donners, es war die Nacht mit ihren Finsternissen, es war ber Schatten und das Schweigen; denn selbst das Schweigen bezeichnet sich durch Töne. Er war ganz außer sich. Erschöpft von Anstrengung, wie ein Mann, ber aus einem tiefen Schlaf ober aus einer langen Zerstreuung hervortritt, blieb er unbeweglich, stumpf, erstaunt. Nun kehrt er seine Blide um sich her, wie ein verwirrter Mensch, der den Ort, wo er sich besindet, wieder zu erkennen sucht. Er erwartet die Rücklehr seiner Kräfte, seines Bewuftseyns; er trodnet maschinenmäßig sein Gesicht. Gleich einem, ber beim Erwachen sein Bett von einer großen Menge Personen umgeben fände, so in einem völligen Bergessen, in einem tiefen Unbewußtsehn bessen, mas er gethan hat, ruft er im ersten Angenblid: Nun, meine Herren, was giebt's, was lacht Ihr? was erstaunt Ihr? was giebt's benn? (Dann setzte er hinzu:) Das heißt man eine Musik, einen Musiker. Indessen verachte man nicht gewisse Gefänge des Luli! Die Scene: J'attendrai l'aurore mache man besser, ohne die Worte zu verändern! Ich fordere jedermann auf. Berachte man nicht einige Stellen von Campra, die Biplinstlicke meines Onkels, seine Gavotten, seine kriegerischen Märsche, seine Priester und Opferzüge! Pales flambeaux, nuit plus affreuse que les ténèbres!!... Dieu du Tartare, Dieu de l'oubli . . . . (Da verstärkte er feine Stimme, und hielt die Töne gewaltsam aus. Die Nachbarn stecken die Köpfe burch die Fenster, wir stedten unsere Finger in die Ohren. Er sagte:) Dier muß man Lungen haben, ein großes Organ, Luft genug. Aber Himmelfahrt ist da, Fasten und Dreikönige sind vorbei, und sie wissen noch nicht, was sie in Musik setzen sollen, und baher auch nicht, was dem Tonkünstler frommt. Die lyrische Poesse soll noch geboren werden, aber sie kommen schon noch dazu! Hören sie nur genug den Pergolese, den Sachsen, Terradeglias, Traetta und andere, lesen sie nur Metastasio wiederholt, fo kommen sie schon bagn.

- Ich. Und wie? Hätten Quinault, la Motte, Fontenelle nichts bavon verstanden?
- Nichts, was wir brauchen könnten. Es sind nicht sechs Berse Et. hinter einander in allen ihren allerliebsten Gedichten, die man in Musik setzen könnte. Es sind geistreiche Sprüche, zärtliche, zarte Mabrigale. Aber um zu wissen, wie leer bas von Hülfsmitteln für unsere Kunst ist, für die gewaltsamste der Künste, selbst die Kunst des Demosthenes nicht ausgenommen, last Euch solche Stücke vorlesen, und sie erscheinen Euch talt, ohnmächtig, eintönig; benn nichts ist brin, was bem Gesang zur Unterlage dienen könnte. Eben so gern componirte ich die Maximen des Rochefoucault und die Gedanken des Pascal. Der thierische Schrei der Leidenschaft hat die Reihe zu bezeichnen, die uns frommt. Diese Ausbrücke muffen über einander gedrängt sehn, die Phrase muß turz sehn, der Sinn abgeschnitten, schwebend, damit der Musiker über das Ganze sowohl wie über die Theile herrsche, ein Wort auslasse ober wiederhole, eins hinzufüge, das ihm fehlt, das Gedicht wenden und umwenden könne, wie einen Polypen, ohne das Gedicht zu zerstören. Das macht die Französische Iprische Poesie viel schwerer als in Sprachen, welche Umwendungen zulaffen, und von selbst biese Bequemlichkeiten barbieten. Barbare, cruel, plonge ton poignard dans mon sein; me voilà prête à recevoir le coup fatal; frappe, ose!... Ah! je languis, je meurs!... Un feu secret s'allume dans mes sens!... Cruel amour que veux-tu de moi? Laisse-moi la douce paix dont j'ai joui! . . . Rends-moi la raison! . . Die Leidenschaften müffen stark seyn. Die Zärtlichkeit bes lyrischen Poeten und bes Musicus muß extrem sehn. Die Arie ist fast immer am Schluß einer Scene. Wir brauchen Ausrufungen, Interjectionen, Suspensionen, Unterbrechungen, Bejahungen, Berneinungen, wir rufen, wir flehen, wir schreien, wir seufzen, wir weinen, wir lachen von Herzen. Reinen Wit, keine Sinngedichte, keine hübschen Gedanken, das ist zu weit von der einfachen Natur. Und glaubt nur ja nicht, daß bas Spiel der Theaterkünstler und ihre Declamation uns zum Muster bienen könne. Pfui doch! Wir muffen es kräftiger haben, weniger manierirt, wahrer. Einfache Gespräche, die gemeine Stimme ber Leibenschaft find uns um so nöthiger, als unsere Sprache monotoner ist, und weniger Accent hat. Der thierische Schrei, der Schrei des leidenschaftlichen Menschen beingt ihn hervor. (Indessen er so zu mir sprach, hatte sich die Menge

Deil an seiner Rebe nahm; denn gewöhnlich mag das Kind sich lieber unterhalten als sich unterrichten; und so waren sie denn wieder an ihrem Spiel und wir in unserm Winkel allein. Auf einer Bank sitzend, den Kopf wider die Mauer gelehnt, die Arme hängend, die Augen halb geschlossen, sagte er zu mir:) Ich weiß nicht, wie mir ist. Als ich hierher kam, war ich frisch und froh, und nun din ich zerbrochen und zerschlagen, als wenn ich zehn Meilen gemacht hätte; das hat mich schnell angepadt.

- 3h. Wollt Ihr etwas Erfrischungen?
- Er. Recht gern! Ich bin heiser, die Kraft entgeht mir, und ich fühle einige Brustschmerzen. Das begegnet mir fast alle Tage so, ohne daß ich weiß warum.
  - Ich. Was beliebt Euch?
- Was Euch gefällt. Ich bin nicht leder. Der Mangel hat mich gelehrt, mir alles gefallen zu lassen. (Man brachte uns Bier und Limonade. Er fillte ein großes Glas, leerte es zwei- ober dreimal. Dann wie ein erquickter Mensch hustet er start, ruckt sich zusammen und fährt fort:) Aber meint Ihr nicht auch, Herr Philosoph, ift es nicht ein recht sonberbarer Fall, daß ein Frember, ein Italianer, ein Dani kommen muß, uns erst zu lehren, wie unserer Musik ein Ausbruck zu geben seh, wie unser Gesang sich allen Bewegungen, allen Tactarten, allen Bausen, allen Declamationen fügen könne, und das ohne die Prosodie zu verletzen! Und es war doch kein Meer auszutrinken. Wer von einem Betiler auf ber Strafe um Almosen angesprochen wurde, wer einen Mann vom Zorn hingerissen, ein eiferstächtiges, rafendes Weib gebort hatte, einen verzweifelten Liebhaber, einen Schmeichler, ja einen Schmeichler, der seinen Ton sanft macht, seine Splben zieht, mit einer Honigstimme, genug, jede Leidenschaft, es seh, welche es wolle, wenn sie nur burch ihre Kraft verdiente, ein Borbild des Musicus zu senn: ein solcher hätte zwei Dinge gewahr werben sollen, einmal, daß die langen und furzen Sylben keine bestimmte Dauer haben, nicht einmal einen bestimmten Bezug unter ihrer wechselseitigen Dauer, daß die Leidenschaft mit der Prosodie verfährt, fast wie es ihr gefällt, daß sie die größten Intervalle trifft, daß ber, welcher im höchsten Schmerze ausruft: Webe mir Unglücklichem! die ausrufende Sylbe auf ben höchsten und schärfften Ton trägt, und alsbann in tiefern und schwächern Tonen herabsteigt in bie

Octave ober ein größeres Intervall, und einem jeden Ton die Quantität giebt, die der Wendung der Melodie zuspricht, ohne daß das Ohr beleidigt werte, ohne daß die lange ober kurze Sylbe die Länge ober Rürze des ruhigen Gesprächs behalten habe. Welchen Weg haben wir nicht gemacht, seitdem wir die Parenthese Armidens, bas vainqueur im Rinaldo, das quelq'un le peut-être, das entschlossens obéissons, die galanten Indien als Wunder musicalischer Declamation anführten? Jett zud' ich bei biesen Wundern die Achseln. Bei bem Schwunge, wie die Kunst vorwärts geht, weiß ich nicht, wohin sie gelangen kann. Inbessen trinken wir eins! (Er trank zwei=, breimal, ohne zu wissen, was er that, und war auf dem Wege, sich zu ersänsen, wie er sich erschöpft hatte, ohne es zu bemerken, hätt' ich nicht die Flasche weggesetzt, die er zerstreut am vorigen Orte suchte. Da sagte ich zu ihm:) Wie kommt's, daß, mit einem fo feinen Gefühl, einer so großen Reizbarkeit für die Schönheiten musicalischer Kunst, Ihr so blind gegen sittliche Schönheit fenn könnt, so gefühllos für ben Reiz ber Tugenb?

- Er. Wahrscheinlich weil es für diese einen Sinn giebt, den ich nicht habe, eine Fiber, die mir nicht gegeben ist, eine erschlaffte Fiber, die man immer kneipen mag, und die nicht schwirrt. Oder hab' ich vielleicht immer mit guten Musikern und schlechten Menschen gelebt, und mein Ohr ist dadurch sein, mein Herz aber taub geworden, und sollte nicht auch etwas in der Familie liegen? Das Blut meines Vaters und meines Onkels ist dasselbe Blut, und das meine dasselbe Blut wie meines Vaters. Die väterliche Erbsaser war hart und stumpf, und diese verssluchte erste Grundsaser hat sich alles übrige angeglichen.
  - 34. Liebt Ihr Euer Rind?
  - Er. Ob ich's liebe? Den kleinen Wilden bis zur Narrheit.
- Ich. Und bemüht Ihr Euch nicht ernstlich, bei ihm die Wirkung der verfluchten väterlichen Faser zu hemmen?
- Er. Das würde, bäucht mir, eine sehr unnütze Arbeit sehn. Ist er bestimmt, ein rechtlicher Mann zu werden, so würde ich nicht schaden; aber wollte die Ursaser, daß er ein Taugenichts würde, wie der Bater, so wäre die sämmtliche Mühe, ihn zu einem ehrlichen Manne zu machen, ihm sehr schädlich. Indem die Erziehung immer den Hang der Erbsaser durchfreuzte, so würde er, wie durch zwei entgegengesetzte Kräfte gezogen, den Weg des Lebens nur schwankend gehen, wie man deren so viele sieht,

vir Espèces; von allen Spisnamen ist dieß der fürchterlichste; denn er bezeichnet die Mittelmäßigkeit, und drückt die höchste Stufe der Beracktung aus. Ein großer Taugenichts ist ein großer Taugenichts, aber er ist keine Espèce. Käm' ich nun meinem Sohn durch Erziehung die Onere, so verlör' er die schönsten Jahre, ehe die väterliche Faser sich wieder in ihre Rechte gesetzt, und ihn zu der vollkommenen Verworfenheit gebracht hätte, zu der ich gekommen bin. Aber ich thue jetzt nichts, ich lasse ihn gehen, ich betrachte ihn; er ist schon gefräßig, zudringlich, schelmisch, faul, verlogen, ich sürchte, er wird nicht aus der Art schlagen.

- Ich. Und Ihr werbet einen Musster aus ihm machen, damit ja nichts an der Achnlichkeit fehle?
- Er. Einen Musicus, einen Musicus! Manchmal betracht' ich ihn und knirsche mit den Zähnen und sage: Solltest du jemals eine Rote kennen, ich glaube, ich drehte dir den Hals um.
  - 3h. Und warum bas, wenn's beliebt?
  - Er. Das führt zu nichts.
    - Ich. Das führt zu allem.
- Er. Ja, wenn man vortrefflich ist; aber wer kann sich von seinem Kinde versprechen, daß es vortrefflich sehn wird? Zehntausend gegen Eins, er wird nur ein elender Saitenkratzer werden wie ich. Wist Ihr, daß vielleicht eher ein Kind zu sinden wäre, ein Königreich zu regieren, einen großen König daraus zu machen, als einen großen Biolinspieler?
- Ich. Mir scheint, daß angenehme Talente, selbst mittelmäßig ansgeübt, bei einem sittenlosen, in Liederlichteit und Auswand verlorenen Bolte einem Menschen sehr geschwind auf dem Wege des Glückes fördern. Ich selbst habe einer Unterredung beigewohnt zwischen einer Espèce von Beschützen und einer Espèce von Beschützen. Dieser war an jenen als einen gefälligen Mann empsohlen, der wohl dienen könne. Mein Herr, was versteht Ihr? Ich verstehe Mathematik so ziemlich. So unterrichtet in der Mathematik! und wenn Ihr Euch zehn dis zwölf Jahre auf dem Pflaster von Paris werdet beschungt haben, so habt Ihr dreibis vierhundert Livres Renten erworden. Ich habe das Recht studirt, und din ziemlich darin bewandert. Kämen Pusendorf und Grotius auf die Welt zursich, sie stürben vor Hunger an einem Prallstein. Ich weiß recht gut die Geschichte und Seographie. Gäb' es Eltern, denen

vie Erziehung ihrer Kinder am Herzen läge, so wäre Euer Glück gemacht, aber es giebt keine. — Ich din ein guter Minsicus. — Und warum sagtet Ihr das nicht gleich? Und um Euch zu zeigen, was man aus diesem Talente sür Bortheil ziehen kann: ich habe eine Tochter; kommt alle Abende von halb Sieben dis Neun, gebt ihr Unterricht, und ich gebe Euch 25 Louisd'or des Jahrs. Ihr frühstlickt, speist, nehmt das Bespersund Abendebrod mit uns. Der Ueberrest Eures Tags gehört Euch, und Ihr verwendet ihn zu Euerm Bortheil.

- Er. Und der Mann, was ift aus ihm geworden?
- Ich. Wär' er klug gewesen, so hätte er sein Glück gemacht, bas einzige, was Ihr im Auge zu haben scheint.
- Er. Freilich! Nur Gold, nur Gold! Gold ist alles und das sibrige ohne Gold ist nichts. Auch hüt' ich mich, meinem Knaben den Kopf mit schönen Grundsäten vollzupfropfen, die er vergessen müßte, wenn er nicht ein Bettler bleiben wollte; dagegen sobald ich einen Louisd'or besitze, was mir nicht oft begegnet, stell' ich mich vor ihn hin, ziehe das Goldstüd aus meiner Tasche, zeig' es ihm mit Berwunderung, hebe die Augen gen Himmel, und küsse das Geld; und ihm noch besser begreislich zu machen, wie wichtig das heilige Stück seh, so lall' ich ihm, so zeig' ich mit dem Finger alles, was man sich anschaffen kann, ein hübsches Röcken, ein hübsches Mützchen, einen zuten Biscuit. Dann sted' ich den Louisd'or in die Tasche, ich spaziere mit Uebermuth, ich hebe den Schooß meiner Weste auf, ich schlage mit der Hand auf die Tasche, und so mach' ich ihm begreislich, das diese Sicherheit, die er an mir bemerkt, von dem Louisd'or sich herschreibt.
- Ich. Man kann's nicht besser. Aber wenn es begegnete, daß er, tief durchdrungen von dem Werth der Goldstüde, gelegentlich eines Tags . . . .
- Er. Ich persteh' Euch. Darüber muß man die Augen zudrücken. Es giebt ja auch keinen moralischen Grundsatz, der nicht seine Unbequemlichkeit hätte, und wenn das Schlimmste zum Schlimmen kommt, so ist es eine bose Viertelstunde, und dann ist alles vorbei.
- Ich. Auch nach so muthigen und weisen Ansichten besteh' ich noch auf meinem Glauben, daß es gut wäre, ihn zum Musiker zu machen. Ich weiß kein Mittel, sich geschwinder den Großen zu nähern, ihren Lastern zu dienen, und aus den seinigen Vortheil zu ziehen.

- Es ist wahr. Aber ich habe Projecte, die noch schneller und sicherer guten Erfolg versprechen. Ach, wenn's nur eben so wohl en Mädchen wäre! Aber ba man nicht thun kann, was man will, so muß man nehmen, was kommt, den besten Bortheil daraus ziehen, und nicht deßhalb auf dumme Weise, wie die meisten Bater, die nichts Schlim meres thun könnten, wenn sie auf's Unglück ihrer Kinder studirt hätten, einem Kinde, das in Paris zu leben bestimmt ist, die Lacedamonische Er ziehung geben. Ist unsere Erziehung schlimm, so sind die Sitten meiner Nation Schuld bran, nicht ich. Berantworte es, wer kann! Mein Sohn soll glücklich sehn, oder was auf eins hinauskommt, geehrt, reich und mächtig! Ich kenne ein wenig die leichtesten Wege, zu diesem Zweck zu gelangen, und ich will ihn früh genug damit bekannt machen. Ihr mich, Ihr andern Weisen, so wird die Menge und der Erfolg mich lossprechen. Er wird Gold besitzen; ich sag's Euch, und wenn er genng besitzt, so wird ihm nichts ermangeln, selbst Eure Achtung nicht und Eure Chrfurcht.
  - Ich. Ihr könntet Euch irren.
- Ober er bekümmert sich nichts drum, wie andre mehr. (Hierin war nun freilich gar viel von dem, was man benkt, wonach man sich beträgt, aber was man nicht ausspricht; und das ist denn der auffallendste Unterschied zwischen meinem Manne und den meisten Menschen, die uns umgeben. Er bekannte die Laster, die ihm anhingen, die auch andern anhängen; aber er war kein Henchler, er war nicht abscheulicher als jene, er war nur offener und folgerechter, manchmal profunder in seiner Berderbniß. Ich zitterte, wozu sein Knabe unter einem solchen Lehrer werden könnte; denn gewiß bei einer Erziehung, die so genau nach unsern Sitten gebildet war, mußte er weit gehen, wenn ihm nicht fruhzeitig Einhalt geschah.) D fürchtet nichts! Der bebeutenbe, der schwere Punkt, bei dem ein guter Bater besonders verweilen soll, ist nicht etwa, daß er seinem Anaben die sämmtlichen Laster überliefere, die ihn reich machen, bie Lächerlichkeiten, wodurch er den Großen unschätzbar wird; das weiß die ganze Welt, wenn nicht fpstematisch, wie ich, doch nach Beispiel und einzelnem Unterricht. Rein, ber Hauptpunkt ift, ihm bas rechte Mach zu bezeichnen, die Kunst, sich ber Schande, ber Entehrung, ben Gesetzen zu entziehen: das sind Dissonanzen in der gesellschaftlichen Harmonie, diese muß man wissen anzubringen, vorzubereiten, zu retten. Richts ift

so platt als eine Reihe vollkommener Accorde. Es muß etwas geben, das aurege, das den Strahlenblindel trenne und ihn in Farben zerstreue.

- Ich. Sehr gut! Durch diesen Bergleich führt Ihr mich von den Sitten abermals zur Musik, von der ich mich wider meinen Willen entfernt hatte. Ich danke Euch; denn um nichts zu verbergen, ich liebe Euch mehr als Musiker denn als Moralisten.
- Ex. Und doch steh' ich in der Musik sehr untergeordnet, und sehr hoch in der Moral.
  - Ich. Daran zweifle ich; aber wenn es wäre, so bin ich ein einfacher Mann, und Eure Grundsätze sind nicht die meinigen.
    - Er. Desto schlimmer für Euch! Ach, besäß' ich nur Eure Talente!
    - 3h. Last meine Talente, und gebenken wir ber Euern.
  - Er. Ja, wenn ich mich nur ausbrücken könnte, wie Ihr! Aber ich spreche einen verteufelten Mischmasch, halb wie Weltlente und Gelehrte, und halb wie die Marktweiber.
  - Ich. Ich rede übel. Ich weiß nur die Wahrheit zu sagen; und bas greift nicht immer, wie Ihr wißt.
  - Er. Es ist auch nicht, um die Wahrheit zu sagen, aber um die Lüge gut zu sagen, daß ich mir Suer Talent wünsche. Wüßt' ich nur zu schreiben, ein Buch zu schnüren, eine Dedication zu wenden, einen Narren recht von seinem Verdienste trunken zu machen, mich bei ben Weibern einzuschmeicheln!
  - Ich. Das alles wißt Ihr tausendmal besser als ich. Ich wäre nicht einmal werth, Euer Schüler zu sehn.
    - Er. Wie viel große Eigenschaften, deren Preis Ihr nicht erkennt!
    - Ich. Den Preis, ben ich brauf lege, erweth' ich auch.
  - Er. Wäre das wahr, so trügt Ihr nicht diesen groben Rock, diese Zeugweste, diese haumwollenen Strümpfe, diese schweren Schuhe und diese alte Perrude.
  - Ich. Ihr habt Recht. Man muß sehr ungeschickt sehn, wenn man nicht reich ist, und sich doch alles erlaubt, um es zu werden. Aber es giebt Leute, wie ich, die den Reichthum nicht als das Kostbarste auf der Welt betrachten. Wunderliche Leute!
  - Er. Sehr wunderliche Leute! Mit dieser Ansicht wird man nicht geboren, man giebt sie sich; benn sie ist nicht in der Natur.
    - Ich. Des Menschen?

- Er. Des Menschen. Alles, was kebt, und so auch der Mensch, sucht sein Wohlsehn auf Kosten dessen, der was hergeben kann, und ich bin sicher, daß wenn ich meinen kleinen Wilden gehen ließe, ohne daß ich ihm irgend etwas sagte, würd' er reiche Kleider verlangen, reichliche Nahrung, Werthschätzung der Männer, Liebe der Frauen, alles Glidd des Lebens auf sich vereinigt.
- Ich. Wäre der kleine Wilde sich selbst überlassen, und bewahrte seine ganze Schwäche, vereinigte mit der geringen Vernunft des Kindes in der Wiege die Gewalt der Leidenschaften des Mannes von dreißig Jahren, so bräch' er seinem Bater den Hals und entehrte seine Mutter.
- Er. Das zeigt die Nothwendigkeit einer guten Erziehung; und wer bestreitet sie? Was ist denn aber eine gute Erziehung, als die zu allen Arten Senuß führt, ohne Sesahr und Ungelegenheit?
- Ich. Beinahe könnt' ich Euch beipflichten! aber wir wollen uns ver einer Erklärung hüten.
  - Er. Warum?
- Ich. Weil ich fürchte, die Uebereinstimmung ist nur scheinbar, und wollten wir bestimmen, was denn für Gesahren und Ungelegenheiten zu vermeiden sind, so verstehen wir uns nicht mehr.
  - Er. Und was thut's benn?
- **3 h**. Lassen wir das! Was ich davon weiß, werd' ich Euch nickt lehren, und leichter unterrichtet Ihr mich in dem, was Ihr von der Musik versteht, und ich nicht weiß. Lieber Ramean, laßt uns von Musik reden, und sagt mir, wie kommt's, daß Ihr mit der Leichtigkeit, die schönsten Stellen der großen Meister zu fühlen, im Gedächtniß zu behalten, sie mit dem Enthusiasmus, den sie Euch einflößen, wiederzugeben und andere wieder zu entzücken, wie kommt's, daß Ihr nichts gemacht habt, das etwas werth sep? (Anstatt mir zu antworten, zuckte er mit dem Kopfe, hob den Finger gen Himmel und rief:) Und das Gestinn, bas Gestirn! Als die Natur Leo, Binci, Pergolese, Duni bildete, w lächelte sie: ein ernsthaftes und gebieterisches Gesicht machte sie, als sie ben lieben Onkel Rameau hervorbrachte, ben man während zehn Jahren den großen Rameau wird genannt haben, und von dem man bald nicht mehr sprechen wird. Als sie aber seinen Better zusammenraffte, da schnitt sie eine Fratze, und wieder eine Fratze, und noch eine Fratze. (Als er das sagte, schnitt er verschiedene Gesichter; es war Berachtung, Geringschätzung,

Ironie. Er schien ein Stlht Teig zwischen seinen Fingern zu kneten, und lächelte über die lächerlichen Formen, die er ihm gab. Hierauf warf er die selksame Bagode weg, und sagte:) So machte sie mich und warf mich neben andere Bagoden, einige mit dicken, wohlgesättigten Bäuchen, kurzen Hälsen, gloßenden, vorliegenden Augen von apoplektischem Ansehen. Auch krumme Hälse gab's, und dann trockene Figuren mit lebhaftem Ange und einer Habichtsnase. Alle wollten sich zu Tode lachen, indem sie mich saben, und ich setzte meine Fänste in die Seite und wollte mich zu Tode lachen, als ich sie sah; denn die Thoren und Narren haben Frende an einauder, sie suchen sich, sie ziehen sich an. Hätt' ich da bei meiner Ankunft nicht das Sprichwort schon sertig gefunden: Das Geld der Narren ist das Erbtheil der Gescheidten! mir wäre man's schuldig geworden. Ich sühlte, die Natur hatte mein Erbtheil in den Beutel der Bagoden gelegt, und ich versuchte tausend Mittel, um es wieder zu er-haschen.

- Ich. Ich kenne diese Mittel; Ihr habt mir davon gesprochen. Ich habe sie sehr bewundert; aber bei so viel Fähigkeiten, warum versuchtet Ihr nicht ein schönes Werk?
- Er. Das ist gerade wie ein Weltmann zum Abbé Le Blanc jagte. Der Abbe sagte: Die Marquise von Pompadour nimmt mich auf die Hand, und trägt mich bis an die Schwelle ber Akademie; ba zieht sie ihre Hand weg, ich falle und breche beibe Beine. Der Weltmann antwortete: Ihr solltet Euch zusammennehmen, Abbe, und die Thüre mit dem Ropf einstoßen. Der Abbé versetzte: Das hab' ich eben versucht; und wist Ihr, was ich davontrug? Eine Beule an der Stirn. (Nach diesem Geschichtchen ging mein Mann mit hängendem Kopf einher, nachbenklich und niedergeschlagen. Er seufzte, weinte, jammerte, erhob Hände und Angen, schlug den Kopf mit ber Faust, daß ich bachte, er würde Stirn oder Finger beschädigen. Dann setzte er hinzu:) Mir scheint, es ist doch was dabrinnen. Aber ich mag schlagen und schütteln, wie ich will, nichts kommt heraus. (Dann begann er wieder den Ropf zu schlitteln, die Stirn gewaltig zu schlagen, und sagte:) Entweder ift niemand brinnen, ober man will mir nicht antworten. (Nach einem Augenblid zeigte er ein muthiges Ansehen, erhob den Kopf, legte die rechte Hand auf's Herz, ging und sagte:) Ich fühle, ja ich fühle... (Er stellte einen Menschen vor, ber- bose wird, ber sich ärgert, zärtlich wird,

besiehlt; bittet, und ohne Borbereitung sprach er Reden des Zorns, des Mitleidens, des Haffes, der Liebe. Er entwarf die Charaftere der Leibenschaft mit einer Feinheit, einer erstannenden Wahrheit. Dann setzt er hinzu:) So ist's recht, glaub' ich! Ruu kommt's! Da sieht man, was ein Geburtshelfer thut, der die Schmerzen reizt und beschleunigt, und eilig das Kind bringt. Bin ich allein, und nehm' ich die Feber, will ich schreiben, so zerbeiß' ich mir die Rägel, nute die Stirn ak Gehorsamer Diener, guten Abend! ber Gott ist abwesend. Ich glaubte Genie zu haben; am Ende der Zeile lef' ich, daß ich dumm bin, dumm, dumm. Aber wie will man auch fühlen, sich erheben, benken, mit Stärke malen, wenn man mit Leufen umgeht, wie die find, benen man aufwarten muß, um zu leben? Wie will man bas mitten unter solchen Reben, die man führt und hört, und diesem Gevattergeklatsch: Hente war der Boulevard allerliebst. — Habt Ihr den kleinen Murmelthierjungen gehört? er spielt scharmant. — Herr so und so hat das schönste graugeapfelte Gespann, bas man sich nur benken mag. — Die schöne Madame N. N. ist auch auf dem Rudweg. — Trägt man benn mit fünfundvierzig Jahren noch einen solchen Auffat? — Die junge so und so ist mit Diamanten bedeckt, die ihr wenig kosten. — Ihr wollt sagen, die ihr viel kosten. — Nicht doch! — Wo habt Ihr sie gesehen? — Beim verlorenen und wiedergefundenen Parletin. Die Scene der Berzweiflung ist gespielt worden, wie noch niemals. Der Bolichinelle ber Foire hat Rehle, aber keine Feinheit, keine Seele. — Madame die und die hat auf einmal zwei Kinder gekriegt. — So kann boch jeder Bater zu dem seinigen greifen. — Und das nun alle Tage zu fagen, wieder zu sagen und zu hören, sollte das erwärmen und zu großen Dingen führen?

- Ich. Nein! mon schlösse sich lieber auf sein Dachstübchen, tränkt Wasser, speiste trodenes Brod und suchte sich selbst.
- Er. Bielleicht! Aber dazu hah' ich den Muth nicht. Und sein ganzes Dasehn an etwas Ungewisses wagen? Und der Name, den ich sühre, Rameau! Rameau zu heißen, das ist unbequem. Es ist nicht mit Taslenten, wie mit dem Abel, der sich sortpslanzt, und dessen Herrlichkeit wächs't, indem er vom Großvater zum Bater, vom Bater zum Sohn, vom Sohn zum Enkel übergeht, ohne daß der Ahnherr eine Forderung von Berdienst an seinen Ablömmling mache. Der alte Stamm ästet sich

zu einem ungehenern Narrenbaume; aber was schabet das? Mit dem Talent ist's ganz anders. Um nur den Ruf seines Baters zu erhalten, muß man geschickter sehn als er; man muß von seiner Faser geerbt haben. Die Faser ist mir ausgeblieben; aber das Handgelenk ist geübt, der Bogen rührt sich und der Topf siedet; ist's nicht Ruhm, so ist's Bouillon.

- Ich. An Eurer Stelle ließ' ich mir's nicht nur gesagt senn, ich versuchte.
- Er. Und glaubt Ihr, daß ich nicht versucht habe? Ich war noch nicht vierzehn Jahre alt, als ich mir zum erstenmal sagte: Was hast du, Rameau? Du sinnst? Auf was sinnst du? Du möchtest gern etwas gemacht haben, oder machen, woran sich die Welt entzückte. Nun denn! so blase und rühre die Finger; schneibe das Rohr zu, so giebt es eine Flöte. Ich ward älter und wiederholte die Reden meiner Kindheit, und noch immer wiederhol' ich sie. Aber die Statue Memnons bleibt mein Nachbar.
  - Ich. Was wollt Ihr mit Eurer Statue Memnons?
- Das ist klar, vünkt mich. In der Nachbarschaft von Memnons Bilbfäule standen viele andere, gleichfalls von der Sonne beschienen, aber nur die eine gab einen Klang. Boltaire ist ein Poet und wer noch? Boltaire. Und der dritte? Boltaire. Und der vierte? Boltaire. siter sind Rinaldo von Capua, Hasse, Pergolese, Alberti, Tartini, Locatelli, Terradeglias, mein Onkel, der kleine Duni, der weder Gesichtsausbruck noch Figur hat, aber ber fühlt, bei Gott! ber Gesang hat und Ausbruck. Das ist nun wohl eine kleine Zahl Memnons. Das übrige will nicht mehr heißen als ein paar Ohren, an einen Stock genagelt. Auch sind wir übrigen bettelhaft, so bettelhaft, daß es eine Lust ist. Ach, Herr Philosoph, das Elend ist eine schreckliche Sache! Ich seh' es kauernd, mit lechzenbem Munde, um einige Tropfen Wasser aufzufangen, die sich aus dem Gefäß der Danaiden verlieren. Ich weiß nicht, ob es ben Geist ber Philosophen schärft, aber es verkältet teuflisch ben Kapf bes Poeten. Man singt nicht gut unter bem Fasse, und doch ist der glücklich zu preisen, der einen Plat sindet. Ich war so glücklich und habe mich nicht halten können. Ach, ich war schon einmal so ungeschickt! Ich reis'te durch Böhmen, Deutschland, die Schweiz, Holland, zum Teufel in alle Welt.

34. Unter bem löcherigen Faß?

Unter dem löcherigen Faß. Es war ein reicher verschwende rischer Jude, der die Musst und meine Thorheiten liebte. 3ch musicine, wie es Gott gesiel, und spielte den Narren dabei. Mir ging nichts al. Mein Jude war ein Mann, der das Gesetz kannte, der es streng und schroff beobachtete, manchmal in Gegenwart des Freundes, immer i Gegenwart des Fremden. Er zog sich einen bösen Handel zu, den ich Euch erzählen muß. In Utrecht fand sich eine allerliebste Dirne; die Er schickte ihr einen Kuppler mit einem starken Christin gestel ihm. Wechsel. Die wunderliche Creatur verwarf das Anerbieten; der Jude war in Berzweiflung. Der Mittelsmann sagte: Warum betrübt Ihr End so? Wollt Ihr eine hübsche Frau? Nichts ist leichter, und zwar eine noch hübschere als die, nach der Ihr trachtet. Es ist meine Fran, ich trete sie Euch ab für benselbigen Preis. Gesagt, gethan! Der Mittelsmann behält den Wechsel und führt meinen Juden zur Fran. Wechsel wird fällig; der Jude läßt ihn protestiren und weigert die Zat-Denn der Jude sagt zu sich selbst: Niemals wird dieser Mann sich zu sagen unterstehen, um welchen Preis er meinen Wechsel besitzt; und ich werbe ihn nicht bezahlen. Bor Gericht fragte er den Aupplen: Diesen Wechsel von wem habt Ihr ihn? — Bon Euch. — Habt Ihr mir Geld geborgt? — Rein! — Habt Ihr mir Waaren geliefert? — Nein! — Habt Ihr mir Dienste geleistet? — Nein! aber bavon ist die Rebe nicht. Ihr habt ben Wechsel unterzeichnet und werbet bezahlen - Ich habe ihn nicht unterzeichnet. — So wär' ich also ein Berfälscher? — Ihr ober ein anderer, dessen Wertzeug Ihr sehb. — Ich bin ein Schuft, aber Ihr sehb ein Spitzbube. Glaubt-mir und treibt mich nicht auf's äußerste! Ich gestehe sonst alles. Ich entehre mich, aber Euch rick ich zu Grunde. — Der Jude verachtete die Drohung, und der Kuppla entdeckte die ganze Geschichte bei ber nächsten Sitzung. Sie wurden beite beschimpft und der Inde zu Zahlung des Wechsels verdammt, desse Summe, man zum Besten ber Armen verwendete. Da trennte ich mich von ihm und kam hierher. Was sollte ich thun? denn ich mußte vor Elend umkommen ober etwas vornehmen. Allerlei Borschläge gingen mit burch ben Kopf. Bald wollt' ich mich in eine Landtruppe werfen, mt taugte weder für's Theater noch für's Orchester. Bald wollt' ich mir ein Bild malen lassen, wie man's an der Stange herumträgt, und auf einer

Rreuzstraße hinpflanzt. Dabei hätt' ich mit lauter Stimme meine Beschichte erzählt: Hier ist die Stadt, wo er geboren ist. Hier nimmt er Abschied von seinem Bater, bem Apotheker. Hier kommt er in die Hauptstadt und sucht die Wohnung seines Onkels. Hier liegt er seinem Onkel zu Füßen, ber ihn fortjagt. Hier zieht er mit einem Juben herum u. s. w. Den andern Tag stand ich auf, wohl entschlossen, mich mit den Gassensängern zu verbinden; und das würd' ich nicht am schlimmsten gemacht haben. Unsere Uebungen hatten wir unter ben Fenstern meines lieben Onkels angestellt, ber vor Bosheit zerplatt wäre. Ich ergriff ein anderes Mittel. (Da hielt er inne und ging nach und nach von der Stellung eines Mannes, der eine Bioline hält, auf der er die Tone greift, bis zur Gestalt eines armen Teufels über, bem Die Kräfte mangeln, bem Die Aniee schlottern und der verscheiden würde, wenn man ihm nicht ein Stucken Brod zuwürfe. Er bezeichnete sein äußerstes Bedürfniß durch die Bewegung des Fingers gegen seinen halb offenen Mund.) Das versteht man. Man wirft mir eine Rleinigkeit zu, um die wir uns streiten, drei oder vier Hungerige, wie wir sind. Und nun denkt einmal groß, macht schöne Sachen in einem folden Bustande!

- 34. Das ift schwer.
- befand mich köftlich. Nun bin ich verstoßen, und muß von neuem die Darmsaiten sägen und auf die Geberde des Fingers gegen den lechzenden Mund zurücksehren. Nichts ist beständig auf der Welt. Am Glücksrade heute oben, morgen unten. Versluchte Zufälle führen uns und führen uns sehr schlecht. (Dann trank er einen Schluck, der noch in der Flasche übrig geblieden war. Dann wendete er sich zu seinem Nachdar:) Mein Herr, ich ditte Euch um eine kleine Prise. Ihr habt da eine schöne Dose. Ihr sehd kein Musicus? Nein! Desto besser sür Euch! Das sind arme, beklagenswerthe Schuste. Das Schicksal hat mich dazu gemacht, mich, indessen werthe Schuste. Das Schicksal hat mich dazu gemacht, mich, indessen werthe schuste vielleicht in einer Mühle ein Müller, ein Mühlknecht sich besindet, der nichts anders als das Klappern der Nühle hören wird und der vielleicht die schönsten Gesänge gefunden hätte. Rameau zur Mühle, zur Mühle dort gehörst du hin!
  - Ich. Die Natur bestimmte jeden bazu, wozu er sich Mühe geben mag.
- Er. Doch vergreift sie sich oft. Was mich betrifft, ich betrachte die irdischen Dinge nicht von solcher Höhe, wo alles einersei aussieht.

Der Mann, ber einen Baum mit ber Scheere reinigt, und bie Rame, die daran das Blatt nagt, können für zwei gleiche Infecten gelten. Icher Stellt Euch auf eine Planetenbahn und theilt wi hat seine Pflicht. dorther, wenn es Euch gefällt, nach Art des Réaumur, das Geschleckt der Fliegen in Nähende, Adernde, Sichelnde, oder die Menschengattung in Tischler, Zimmerleute, Dachbecker, Tänzer, Sänger! bas ist Em Sache, ich mische mich nicht drein. Ich bin in bieser Welt, und bleibe brin; aber wenn es natürlich ist Appetit zu haben — benn ich komme immer zum Appetit zuruck, zu ber Empfindung, die mir immer gegenwärtig ist — so sind' ich, daß es keine gute Ordnung sen, nicht immer etwas zu essen zu haben. Welche Teufelseinrichtung! Menschen, die alles übervoll haben, indessen andere, eben auch wie sie, mit ungestümen Mägen wie sie, mit einem wiederkehrenden hunger nichts für ihren Zahn finden. Und dann ist die gezwungene Stellung, in der uns das Bedärfniß hält, das Allerschlimmste. Der bedikrftige Mensch geht nicht wie ein anderer: er springt, er kriecht, er krümmt sich, er schleppt sich und bringt sein Leben zu, indem er Positionen erdenkt und ausführt.

- 34. Was sind benn Positionen?
- Er. Fragt Noverre! und boch bringt die Welt viel mehr Positioner hervor, als seine Kunst nachahmen kann.
- Ich. So versteigt Ihr Euch doch auch in höhere Regionen, und betrachtet von da herab die verschiedenen Pantomimen der Menschengattung?
- Er. Nein, nein! Ich sehe nur um mich her und setze mich in meine Position, oder ich erlustige mich an den Positionen, die ich anden nehmen sehe. Ich verstehe mich trefslich auf Pantomimen; Ihr sollt witheilen. (Nun lächelt er, spielt den Bewundernden, den Bittenden, den Gefälligen; er setzt den rechten Fuß vor, den linken zurück, den Rücken gebogen, den Kopf in die Höhe, den Blick wie auf andere Blicke gerickt, den Mund halb offen, die Arme nach einem Gegenstande ausgestreck. Er erwartet einen Besehl, er empfängt ihn; fort ist er wie ein Pseil, a ist wieder da; es ist gethan, er giebt Rechenschaft; er ist aufmerksam ar alles; was fällt, hebt er auf; ein Kissen legt er zurecht; einen Schemelschied er unter; er hält einen Präsentirteller, er nähert einen Stuhl, a öffnet eine Thüre, zieht die Borhänge zu, bemerkt den Herrn und tie Frau, ist unbeweglich mit hängenden Armen, steisen Beinen; er hört, a horcht, er sucht auf den Gesichtern zu lesen und dann sagt er:) Das ist

nun meine Pantomime ungefähr, wie aller Schmeichler, Schmaroper und Dürftigen. (Die Thorheiten bieses Menschen, die Mährchen des Abts Galiani, die Ausschweisungen Rabelais' haben mich manchmal zu tiesem Nachdenken veranlaßt. Das sind drei Kramläden, wo ich mich mit lächer-lichen Wasken versehe, die ich den ernsthaftesten Personen aus's Gesicht setze. Ich sehe einen Pantalon in einem Prälaten, einen Sathr in einem Präsidenten, eine Sathr in einem Wönche, einen Strauß in einem Winister, eine Gans in seinem ersten Secretär.)

- Ich. Aber nach Eurer Rechnung giebt es auf ber Welt viel Dürftige, und ich kenne niemand, ber sich nicht zu einigen Schritten Eures Tanzes bequeme.
- Er. Ihr habt Recht. In einem ganzen Königreiche giebt es nur Einen Menschen, der gerade vor sich hingeht, den Souverän, das übrige alles nimmt Positionen.
- Ich Der Sonverän? Und dabei ließe sich doch auch noch etwas erinnern. Glaubt Ihr benn nicht, daß sich von Zeit zu Zeit neben ihm ein kleiner Fuß, ein kleiner Chignon, eine kleine Nase besinde, die ihn gleichfalls zu einiger Pantomime veranlassen? Wer einen andern braucht, ist bedürftig, und nimmt eine Position an. Bor seiner Geliebten nimmt der König eine Position an, und vor Gott macht er seinen Pantomimensschritt. Der Minister macht den Schritt des Hosmans, des Schmeichlers, des Bedienten, des Bettlers vor seinem König. Die Menge der Ehrsgeizigen tanzt Eure Positionen auf hundert Manieren, eine verworsener als die andern, vor dem Minister. Der vornehme Abbe mit Ueberschlag und langem Kinn macht wenigstens einmal die Woche vor dem, der die Benesicien auszutheilen hat, seine Männchen. Wahrlich, was Ihr die Pantomime der Bettler nennt, ist der große Hebel der Erde. Jeder hat seine Kleine Heine Hus und seinen Bertin.
- Er. Das tröstet mich. (Aber indessen ich sprach, stellte er die genannten Leute vor; es war zum Todtlachen. Zum Beispiel als kleiner Abbe hielt er den Hut unter dem Arm, das Brevier in der linken Hand; mit der rechten trug er den Schweif seines Mantels; den Kopf ein wenig auf. die Schulter geneigt, ging er einher, mit niedergeschlagenen Augen, und ahmte so völlig den Heuchler nach, daß ich glaubte, den Autor der Resutations vor dem Bischof von Orleans zu sehen. Hinter den Schmeichslern, den Sprsichtigen war er gewaltig drein. Es war der leibhafte Bouret bei der Generalcontrole.)

- Ich. Das heißt vortrefflich ausführen. Aber doch giebt es ein Wesen, das von der Pantomime frei gesprochen ist: der Philosoph, der nichts hat und nichts verlangt.
- Er. Und wo ist denn das Thier? Hat er nichts, so leidet er; be müht er sich um nichts, so erhält er nichts und wird immer leiden.
  - Ich. Nein. Diogenes, der über die Bedürfnisse spottete.
  - Er. Aber man will gekleibet senn!
  - 3h. Nein! er ging nact.
  - Er. Manchmal war es kalt in Athen.
  - Ich. Weniger als hier.
  - Er. Man speiste.
  - 3h. Ganz gewiß!
  - Er. Auf wessen Rosten?
- Ich. Der Natur. Zu wem wendet sich der Wilde? Zur Erbe, pu den Thieren, den Fischen, den Bäumen, den Kräutern, den Wurzeln, den Bächen.
  - Er. Schlechte Tafel.
  - 3h. Sie ist groß.
  - Er. Aber übel bebient.
  - Ich. Und doch deckt man sie ab, um die unsrigen zu besetzen.
- Er. Aber bekennt nur, daß die Industrie unserer Köche, Pastetenbäcker und Zuckerbäcker ein weniges von dem Ihrigen hinzuthut. Mit einer so strengen Diät mußte Euer Diogenes wohl keine störrischen Organe besitzen?
  - Ich. Ihr irrt Euch. Des Chnikers Kleid war ehemals, was jest unsere Mönchstleidung, und mit derselben Kraft. Die Chniker waren die Carmeliten und Capuziner von Athen.
  - Er. Da hab' ich Euch! Diogenes hat also auch seine Pantomime getanzt, wenn auch nicht vor Perikles, wenigstens vor Lars ober Phrync.
  - Ich. Da betrügt Ihr Euch wieder. Andere bezahlten sehr theuer die Schönheit, die sich ihm aus Vergnügen überließ.
  - Er. Begab sich's aber, daß die Schönheit sonst beschäftigt war und der Chniker nicht warten konnte . . . ?
    - 3h. So ging er in sein Faß und suchte sie entbehrlich zu finden.
    - Er. Und Ihr riethet mir, ihn nachzuahmen?
  - Ich wegzuwerfen, sich zu beschimpfen.

- Er. Aber ich brauche ein gutes Bett, eine gute Tasel, ein war mes Rleid im Winter, ein kühles Kleid im Sommer, und mehr andere Dinge, die ich lieber dem Wohlwollen schuldig sehn als durch Arbeit erwerben mag.
- Ich. Weil Ihr ein Nichtswiltbiger, ein Vielfraß, ein Nieberträchtiger sehb, eine Kothseele.
  - Er. Das hab' ich Euch, glaub' ich, schon alles gestanden.
- Ich. Ohne Zweisel haben die Dinge des Lebens einen Werth; aber Ihr kennt nicht den Werth des Opfers, das Ihr bringt, um sie zu erlangen. So tanzt Ihr die schlechte Pantomime, Ihr habt sie getanzt, und werdet sie tanzen.
- Er. Es ist wahr, aber es hat mich wenig gekostet, und deßwegen wird mich's künftig nichts kosten; und deßhalb thät' ich übel, einen andern Gang anzunehmen, der mir beschwerlich wäre und in dem ich nicht verharren könnte. Aber aus dem, was Ihr mir da sagt, begreif ich erst, daß meine arme kleine Fran eine Art Philosoph war; sie hatte Muth wie ein Löwe. Manchmal fehlte es uns an Brod, wir hatten keinen Pfennig, und manchmal waren fast alle unsere Kleinigkeiten von Werth verkauft. Ich hatte mich auf's Bett geworfen; da zerbrach ich mir ben Ropf, den Mann zu finden, der mir einen Thaler liebe, den ich ihm nicht wiedergäbe. Sie, munter wie ein Zeisig, setzte sich an's Clavier, sang und begleitete sich. Das war eine Rachtigallenkehle. Hättet Ihr ste boch nur auch gehört! Wenn ich in einem Concert spielte, nahm ich sie mit. Unterwegs sagte ich: Frisch, Madame! macht, daß man Euch bewundere! Entwickelt Euer Talent, Eure Reize! entführt, überwindet! Wir kamen an; sie sang, sie entführte, sie überwand. Ach, ich habe die arme Kleine verloren. Außer ihrem Talent hatte sie ein Mäulchen kann ging der kleine Finger hinein — Zähne, eine Reihe Perlen, Augen, eine Haut, Wangen, Brust, Rehfüßchen und Schenkel und alles zum Mobelliren! Früh ober später hätte sie einen Generalpächter gewonnen. Das war ein Gang, Hüften! ach Gott! was für Hüften! — (Und nun machte er den Gang seiner Frau nach, kleine Schritte, den Kopf in der Luft, er spielte mit dem Fächer, er schwänzelte: es war die Caricatur unserer kleinen Roketten, so neckisch und lächerlich als möglich. fuhr er in seinem Gespräche fort:) Ueberall führte ich sie hin, in die Tuilerien, in's Palais Royal, auf die Boulevards. Es war unmöglich,

daß sie mir bleiben kounte. Morgens, wenn sie über die Straße ging, mit sreien Haaren und niedlichem Jäcken, Ihr wärt stehen geblieben, sie zu besehen, Ihr hättet sie mit vier Fingern umspannt, ohne sie zu zwängen. Kam jemand hinter ihr drein, und sah sie mit ihren keinen Füßchen hintrippeln, und betrachtete die breiten Hüstchen, deren Form das leichte Röcken zeichnete, gewiß er verdoppelte den Schritt. Sie ließ ihn ankommen und dann wendete sie schnell ihre großen schwarzen Augen auf ihn los, und jeder blieb betroffen stehen; denn die Vorderseite der Medaille war wohl die Rückseite werth. Aber ach! ich habe sie verloren und alle unsere Hoffnungen auf Glück sind mit ihr verschwunden. Ich hatte sie nur darum geheirathet. Ich hatte ihr meine Plane mitgetheilt, und sie hatte zu viel Einsicht, um nicht ihre Sicherheit zu begreisen, und zu viel Verstand, um sie nicht zu billigen. (Nun schluchzte er, nun weinte er, nun rief er auß:) Nein, nein! darüber tröst ich mich niemals. Und darauf hab' ich Umschlag und Käppchen genommen.

- 3h. Bor Schmerz?
- Er. Eigentlich, um meinen Napf immer auf dem Kopfe zu haben. Aber seht doch ein wenig, wie viel Uhr es ist! Ich muß in die Oper.
  - Ich. Was giebt man?
- Er. Bon d'Auvergne. Es sind schöne Sachen in seiner Musik. Schade, daß er sie nicht zuerst gesagt hat. Unter den Toden giebt's immer einige, die den Lebendigen immer im Wege sind. Was hilft's! Quisque suos patimur manes. Aber es ist halb Sechs. Ich höre die Glode, die zu der Besper des Abbé de Canape läutet. Die rust mich auch ab. Lebt wohl! Ist's nicht wahr, Herr Philosoph, ich din immer derselbe!
  - 34. Ja wohl, unglüdlicherweise.
- Er. Laßt mich das Unglück noch vierzig Jahre genießen! Der locht wohl, der zuletzt lacht!

# Anmerkungen

über

Personen und Gegenstände, beren in dem Dialog: Rameau's Reffe erwähnt wird.

# Borerinnerung.

Der Uebersetzer hatte sich vorgenommen, die Personen und Gegensstände, welche in vorliegendem Dialog genannt und abgehandelt werden, ihre Verhältnisse und Beziehungen in diesen alphabetisch geordneten Ansmerkungen zur Bequemlichkeit des Lesers mehr ins Klare zu stellen. Manche Hindernisse seiten sich diesem Unternehmen entgegen, das nur zum Theil ausgeführt werden konnte. Da aber auch schon hierdurch der Zweck einigersmaaßen erreicht wird, so hat man, in Hossnung einer künstigen weitern Ausssührung, das Gegenwärtige nicht zurückalten wollen.

#### Alberti.

Ein außerordentliches musicalisches Talent, mit einer vortrefflichen Stimme begünstigt, die sogar Farinellis Eifersucht erregte; zugleich ein guter Clavierspieler, der aber seine großen Gaben nur als Dilettant, zum Bergnügen seiner Zeitgenossen und zu eigenem Behagen, anwendete, auch sehr frühzeitig starb.

# d'Alembert.

Geb. 1717. Geft. 1783.

Ihm ist sein Ruhm als Mathematiker niemals streitig gemacht worden; als er sich aber um des Lebens und der Gesellschaft willen vielseitig literarisch ausbildete, so nahmen die Mißgünstigen daher Anlaß, schwächere Seiten aufzusuchen und zu zeigen. Solche seindselige Naturen, die nur wider Willen entschiedene Vorzüge auerkennen, möchten gern seben tresselichen Mann in sein Berdienst ganz eigentlich einsperren und ihm eine

vielseitige Bildung, die allein Genuß gewährt, verkümmern. Sie sagen gewöhnlich, zu seinem Ruhme habe er dieses ober jenes nicht unternehmen sollen. Als wenn man alles um des Ruhms willen thäte, als wenn die Lebensvereinigung mit Aehnlichgesinnten, durch ernste Theilnahme an dem, was sie treiben und leisten, nicht den höchsten Werth hätte! Und nicht allein Franzosen, welche alles nach außen thun, sondern auch Deutsche, welche die Wirkung nach innen recht gut zu schätzen wissen, geben solche Gesinnungen zu erkennen, wodurch der Schriftsteller vom Schriftsteller, der Gelehrte vom Gelehrten gildemäßig abgetrenut würde.

So viel bei Gelegenheit der Stelle: d'Alembert verweisen wir in seine Mathematik.

# d'Anvergne.

Der erste unter den Franzoseń, der in seiner Oper: Les Troqueurs sich dem Italiänischen Geschmad zu nähern suchte und zu jener Spoche dadurch viel beitrug. (Siehe Musik.)

# Baculard, sonst Arnaud.

Geb. 1718.

Verfasser kleiner galanter Gedichte, bei uns mehr bekannt durch seine Trauerspiele, den Grafen von Cominge und Enphemie, worin der fürchterliche Apparat von Gewölben, Gräbern, Särgen und Mönchskutten den Mangel des großen furchtbaren Tragischen ersetzen soll.

# Bagge (Baron von).

Ein Deutscher ober Brabantischer Stelmann, der sich lange Zeit in Paris aushielt und wegen seiner Leidenschaft zur Musik merkwürdig war. Er wollte sie nicht allein durch andere genießen, sondern er suchte sie auch selbst, wiewohl ohne sonderlichen Erfolg, auszuliden. Ja seine Bemühungen und seine Concerte, allgemein gekannt und besucht, konnten sich eines in Paris so leicht erregten Lächerlichen nicht erwehren, in welchem Sinne denn auch Diderot hier auf dieselben anzuspielen scheint.

#### Batteur.

Geb. 1713. Geft. 1780.

Apostel des halbwahren Evangeliums der Nachahmung der Natur, das allen so willsommen ist, die bloß ihren Sinnen vertrauen und dessen, was dahinter liegt, sich nicht bewußt sind. Warum er hier als Heuchler gescholten wird, davon wissen wir keine Rechenschaft zu geben.

# Le Blanc (Abbé).

Geb. zu Dijon 1707. Gest. 1781.

Wenn durch die Gunst der Menge oder der Großen ein mittelmäßiges Talent zu Glück und Ehren gelangt, so entsteht eine wunderbare Beswegung unter seines Gleichen. Alles, was sich ihm ähnlich fühlt, wird durch die Hoffnung belebt, daß nun gleichfalls die Reihe an andere ehreliche Leute, die doch eben auch nicht für ganz verdienstlos zu halten, endlich kommen müsse und solle.

Doch auch hier wie überall behauptet das Glück sein Majestätsrecht und nimmt sich der Mittelmäßigen so wenig als der Trefflichen an, als wenn es ihm nun gerade einmal beliebt.

Der Abbé Le Blanc, ein freilich sehr mittelmäßiger Mann, mußte so manchen seines Gleichen in der Akademie sehen, die, ungeachtet einer freilich nur vorübergehenden Gunst des Hoses, für ihn unerbittlich blieb.

Die im Dialog erzählte Anekote drückt das Berhältniß sehr geistreich aus.

# Bouret.

Ein reicher Finanzmann, der zugleich Oberdirector der Posten war und ein ungeheures Vermögen durch die Gunst des Hoses und der Großen, denen er also wohl ein Hündchen abtreten konnte, zusammen brachte. Aber weder sein Glück noch seine Erniedrigungen, die ihm Diderot sehr hart aufrechnet, konnten ihn vor dem Untergang schützen, da er in sich selbst kein Maaß hatte und sein Geist im Ausgeben noch gewandter und unternehmender war als im Erwerben.

Er baute königlich einen Pavillon, mur um den König, der alle

Jahre mit seinem Hofstaat auf der Jagd jene Gegend besuchte, bewirthen zu können, und errichtete als Rebensache, bei einer durchaus kostspieligen Lebensweise, sehr ausehnliche Gebäude, wodurch er die Aräfte seiner eigenen Finanzen dergestalt schwächte, daß er, als Ludwig XV. unvermuthet starb und er seinen königlichen Gönner, so wie durch die Regierungsveränderung manche andere Unterstützung verlor, gerade da er ihrer am nöthigsten bedurft hätte, um sich im Gleichgewicht zu erhalten, in die größte Berwirrung, ja Berzweissung gerieth und seinem Leben selbst ein Ende machte.

#### Bret.

Geb. 1717. Geft. 1792.

Fruchtbarer, gefälliger Autor, aber schwach und nachlässig. Herausgeber von Molière, zu welchem Geschäft seine Kräfte nicht hinreichten. Sein Stück: Le kaux généreux fällt in das Jahr 1758.

#### Carmontel.

Berfasser der dramatischen Sprüchwörter und anderer angenehmer kleiner theatralischer Stücke.

# Destouches.

Geb. 1680. Geft. 1754.

Literator und Geschäftsmann. Mehrere seiner Stücke erwarben sich Beifall. Zuletzt verliert er die Gunst des Publicums und zieht sich vom Theater zurück. (Siehe Dorat.)

#### Dorat.

Geb. 1734. Geft. 1780.

Fruchtbarer, angenehmer Dichter, besonders in kleinen Stücken, nicht so glücklich in größern, ernstern, besonders dramatischen.

Der große Reiz, ben bas Theater für jeden Zuschauer hat, zeigt

sich auch barin, daß es so manchen productiv zu machen scheint, der eigentlich dafür gar kein Talent hat. In jeder Nation strebt eine unverhältnismäßige Anzahl Menschen nach dem Glück, sich selbst von dem Theater herunter wiederzuhören; und es ist niemand zu verargen, wenn man zu dieser innern Behaglichkeit noch die äußern Vortheile eines schnellen, allgemeinen günstigen Bekanntwerdens hinzurechnet.

Ist diese Begierde, für's Theater zu arbeiten, bei dem stillen, mehr in sich gekehrten Deutschen sast zur Seuche geworden, so begreift man leicht, wie der Franzose, der sich es selbst gar nicht zum Vorwurfe rechnet, unmäßig eitel zu scheinen, unwiderstehlich genöthigt sehn muß, sich auf ein Theater zu drängen, das bei einem hundertjährigen Glanze so große Namen zählt, die den lebhaftesten Wunsch erregen müssen, wenn gleich auch hinter ihnen, doch mit und neben ihnen an derselben Stelle genannt zu werden.

Dorat konnte diesen Lockungen nicht entgehen, um so mehr da er anfangs sehr beliebt und vorgeschoben ward; allein sein Glück war nicht von Dauer: er ward herabgesetzt, und befand sich in dem traurigen Zusstand des Mißbehagens mit so vielen andern, mit deren Zahl man, wo nicht einen Platz in Dantes Hölle, doch wenigstens in seinem Fegeseuer besetzen könnte. (Siehe Marivaux.)

#### Duni.

Geb. im Neapolitanischen ben 9. Februar 1709. Gest. ben 11. Juni 1775.

Die Franzosen scheinen, bei aller ihrer Lebhaftigkeit, mehr als andere Nationen an hergebrachten Formen zu hangen, und selbst in ihren Bers
gnügungen eine gewisse Eintönigkeit nicht gewahr zu werben. So hatten
sie sich an die Musik Lulis und Rameaus gewöhnt, die sie, wenn man
es recht genau untersuchte, vielleicht noch nicht ganz losgeworden sind.

Zur Zeit nun, als diese Musik noch herrschend war, in der Hälfte des vorigen Jahrhunderts, mußte es eine große Bewegung geben, als eine andere, gerade entgegengesetzte Art, das Publicum zu unterhalten, sich daneben stellte. Indessen die große Französische Oper mit einem ungeheuern Apparat ihre Gäste kaum zu befriedigen im Stande war, hatten die Italiäner die glückliche Entdeckung gemacht, daß wenige Personen,

fast ohne irgend eine Art von Umgebung, durch melodischen Gesang, heitern und bequemen Vortrag eine viel lebhastere Wirkung hervorzubringen im Stande sehen. Diese eigentlichen Intermezzisten machten, unter dem Namen der Boufsons, in Paris ein großes Aussehen und erregten Parteien sür und wider sich.

Duni, ber sich in Italien an der Buona figliola schon geübt hatte, schrieb für Paris den Peintre amoureux de son modèle, und später das Milchmädchen, das auch auf dem deutschen Theater die komische Oper beinahe zuerst einführte. Jene ersten Stücke des Duni waren in Paris völlig im Gange, zur Zeit als Diderot den gegenwärtigen Dialog schrieb. Er hatte sich, nebst seinen Freunden, schon früher zur Partei der heitern Productionen geschlagen, und so weissagte er auch Rameaus Untergang durch den gesälligen Duni.

# Fréron (Bater).

Geb. zu Duimper 1719. Gest. zu Paris 1776.

Ein Mann von Kopf und Seist, von schönen Studien und mancherlei Kenntnissen, der aber, weil er manches einsah, alles zu übersehen glaubte, und als Journalist sich zu einem allgemeinen Richter auswarf. Er suchte sich besonders durch seine Opposition gegen Voltaire bedeutend zu machen, und seine Kühnheit, sich diesem außerordentlichen, hochberühmten Manne zu widersehen, behagte einem Publicum, das einer heimlichen Schadenstreude sich nicht erwehren kann, wenn vorzügliche Männer, denen es gar manches Gute schuldig ist, herabgesetzt werden, da es sich von der andern, Seite einer strenge behandelten Mittelmäßigkeit gar zu gern liedreich und mitleidsvoll annimmt.

Frérons Blätter hatten Glück und Gunst, und verdienten sie zum Theil. Unglücklicherweise hielt er sich nun für den ganz wichtigen und bedeutenden Mann und sing an, aus eigener Macht und Sewalt, geringe Talente zu exheben und als Nebenbuhler der größern aufzustellen. Denn derzenige, der aus Mangel von Sinn oder Gewissen das Vortreffliche herunterzieht, ist nur allzugeneigt das Gemeine, das ihm selbst am nächsten liegt, herauszuheben und sich dadurch ein schönes mittleres Element zu bereiten, auf welchem er als Herrscher behaglich walten könne. Dergleichen

Niveleurs befinden sich besonders in Literaturen, die in Gährung sind, und bei gutmüthigen, auf Mäßigkeit und Billigkeit durchaus mehr als auf das Bortreffliche in Känsten und Wissenschaften gerichteten Nationen haben sie starken Einsluß.

Die geistreiche Französische Nation war dagegen dem Fréron baldauf der Spur, wozu Boltaire selbst nicht wenig beitrug, der seinen Bidersacher mit gerechten und ungerechten, aber immer geistreichen Waffen unausgesetzt bekämpste. Keine Schwäche des Journalisten blieb unbemerkt, keine Form der Rede- und Dichtkunst unbenutzt, so daß er ihn sogar als Fréson in der Schottländerin aufs Theater brachte und erhielt.

Wie Boltaire in so manchem, was er leistete, die Erwartung der Welt übertraf, so unterhielt er auch in diesem Falle das Publicum mit immer neuen und überraschenden Späßen, griff den Journalisten zugleich und alle dessen Sünstlinge au, und warf ihr Lächerliches gehäuft auf den Sönner zurück.

So ward jene Anmaßung aller Welt flar: Fréron verlor seinen Credit, auch den verdienten, weil sich denn doch das Publicum, wie die Götter, zuletzt auf die Seite der Sieger zu schlagen behaglich findet.

Und so ist das Bild Frérons vergestalt verschoben und verdunkelt worden, daß der spätere Nachkömmling-Mühe hat, sich von dem, was ter Mann leistete, und was ihm ermangelte, einen richtigen Begriff zu machen.

# Geschmad.

"Der Geschmack, sagt er . . . ber Geschmark ist ein Ding . . . Fürwahr, ich weiß nicht, für welch ein Ding er es ausgab? er wußte es selbst nicht."

In dieser Stelle will Diderot seine Landsleute lächersich darstellen, die, mit und ohne Begriff, das Wort Geschmack immer im Munde führen und manche bedeutende Production, indem sie ihr den Mangel au Gesichmack vorwerfen, heruntersetzen.

Die Französen gebrauchten zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts das Wort Geschmack noch nicht allein, sie bezeichneten vielmehr durch das Beiwort die besondere Bestimmung; sie sagten ein böser, ein

guter Geschmad, und verstauben recht gut, was sie dadurch bezeichneten. Doch sindet man schon in einer Anekdoten = und Spruchsammlung jener Zeit das gewagte Wort: "Die Französischen Schriftsteller besitzen alles, nur keinen Geschmad."

Wenn man die Französische Literatur von Aufang an betrachtet, so sindet sich, daß das Genie schon bald sehr viel für sie gethan. Marct war ein trefflicher Mann; und wer darf den hohen Werth Montaignes und Rabelais' verkennen?

Das Genie sowohl als der recht gute Kopf sucht sein Gebiet in's unendliche auszudehnen; sie nehmen gar mannichsaltige Elemente in ihren Schöpfungstreis auf, und sind oft glücklich genug, sie vollsommen zu beberrschen und zu verarbeiten. Gelingt aber ein solches Unternehmen nicht ganz, fühlt sich der Verstand nicht durchaus genöthigt, die Segel zu streichen, erlangen die Arbeiten nur eine solche Stufe, wo er ihnen noch etwas anhaben kann, so entsteht sogleich ein Loben und Tadeln des einzelnen, und man glaubt vollkommene Werke dadurch vorzubereiten, wenn man die Elemente, woraus sie bestehen sollen, recht säuberlich sondert.

Die Franzosen haben einen Poeten Dubartas, den sie gar nicht mehr, ober nur mit Verachtung nennen. Er lebte von 1544 bis 1590, war Soldat und Weltmaun, und schrieb zahllose Alexandriner. Wir Dentschen, die wir die Zustände jener Nation aus einem andern Gesichts punkte ansehen, fühlen uns zum Lächeln bewegt, wenn wir in seinen Werken, beren Titel ihn als ben Fürsten ber Französischen Dichter preift, die sämmtlichen Elemente der Französischen Poesie, freilich in wunderlicher Mischung, beisammenfinden. Er behandelte wichtige, bedeutende, breite - Gegenstände, wie zum Belspiel bie sieben Schöpfungstage, wobei er Gelegenheit fand, eine naive Anschauung ber Welt und mannichfaltige Kenntnisse, die er sich in einem thätigen Leben erworben, auf eine darstellende, erzählende, beschreibende, bidaktische Weise zu Markte zu bringen. sehr ernsthaft gemeinten Gebichte gleichen baber sämmtlich gutmutbigen Parodien, und sind wegen ihres bunten Ansehens dem Franzosen auf ber jetigen Höhe seiner eingebildeten Cultur äußerst verhaßt, anstatt tak, wie der Kurfürst von Mainz das Rad, ein Französischer Autor die sieben Tagwerke des Dubartas, irgend symbolirt, im Wappen führen sollte.

Damit wir aber, bei einer aphoristischen Behandlung unserer Aufsätze, nicht unbestimmt und dabei paradox erscheinen, so fragen wir, ob

nicht die ersten vierzig Berse des siebenten Schöpfungstages von Dubartas vortrefflich sind, ob sie nicht in jeder Französischen Mustersammlung zu stehen verdienen, ob sie nicht die Bengleichung mit manchem schäpens-werthen neuern Product aushalten? Deutsche Kenner werden uns beistimmen und uns sür die Ausmerksamkeit danken, die wir auf dieses Werkerregen. Die Franzosen aber werden wohl fortsahren, wegen der darin vorkommenden Wunderlichkeiten auch das Sute und Treffliche daran zu verkennen.

Denn die immer anstrebende und zu Ludwig XIV. Zeiten zur Reise gebeihende Verstandescultur hat sich immersort bemüht, alle Dicht- und Sprecharten genau zu sondern, und zwar so, daß man nicht etwa von der Form, sondern vom Stoff ausging, und gewisse Vorstellungen, Gesdanken, Ausdrucksweisen, Worte aus der Tragödie, der Komödie, der Ode, mit welcher letztern Dichtart sie deshalb auch nie fertig werden konnten, hinauswies und andere dassir, als besonders geeignet, in jeden besondern Kreis aufnahm und für ihn bestimmte.

Man behandelte die verschiedenen Dichtungsarten wie verschiedene Societäten, in denen auch ein besonderes Betragen schicklich ist. Anders benehmen sich Männer, wenn sie allein unter sich, anders, wenn sie mit Franen zusammen sind; und wieder anders wird sich dieselbe Gesellschaft betragen, wenn ein Bornehmerer unter sie tritt, dem sie Shrsucht zu bezeigen Ursache haben. Der Franzose scheut sich auch keineswegs, bei Urtheilen über Producte des Geistes von Convenancen zu sprechen, ein Wort, das eigentlich nur für die Schicklichkeiten der Societät gelten kann. Man sollte darüber nicht mit ihm rechten, sondern einzusehen trachten, in wiesern er Recht hat. Man kann sich freuen, daß eine so geistreiche und weltsluge Nation dieses Experiment zu machen genöthigt war, es sortzusehen genöthigt ist.

Aber im höhern Sinne kommt doch alles darauf an, welchen Kreis das Genie sich bezeichnet, in welchem es wirken, was es für Elemente zusammenfaßt, aus denen es bilden will. Hierzu wird es theils durch innern Trieb und eigene lleberzeugung bestimmt, theils auch durch die Nation, durch das Jahrhundert, für welche gearbeitet werden soll. Hier trifft das Genie freisich nur allein den rechten Punkt, sobald es Werke hervorbringt, die ihm Ehre machen, seine Mitwelt erfreuen und zusgleich weiter fördern. Denn indem es seinen weitern Lichtkreis in den

Brennpunkt seiner Nation zusammendrängen möchte, so weiß es alle innern und äußern Bortheile zu benutzen und zugleich die genießende Menge zu befriedigen, ja zu überfüllen. Man gedenke Shakespears und Calderons! Bor dem höchsten ästhetischen Richterstuhle bestehen sie untadelig, und wenn irgend ein verständiger Sonderer, wegen gewisser Stellen, bartnädig gegen sie klagen sollte, so würden sie ein Bild jener Nation, jener Zeit, sür welche sie gearbeitet, lächelnd vorweisen und nicht etwa dadurch bloß Nachsicht erwerben, sondern deßhalb, weil sie sich so glücklich besquemen konnten, neue Lorbeern verdienen.

Die Absonderung der Dicht- und Redearten liegt in der Ratur der Dicht- und Redekunst selbst; aber nur der Klinstler darf und kann die Scheidung unternehmen, die er auch unternimmt; deun er ist meist glücklich genug zu sühlen, was in diesen oder jenen Kreis gehört. Der Geschmack ist dem Genie angeboren, wenn er gleich nicht dei jedem zur vollkommenen Ausbildung gelangt.

Daher wäre freilich zu wüuschen, daß die Nation Geschmack hätte, damit sich nicht jeder einzeln nothdürftig auszubilden brauchte. Doch leider ist der Geschmack der nicht hervorbringenden Naturen verneinend, beengend, ausschließend, und nimmt zuletzt der hervorbringenden Klasse Kraft und Leben.

Wohl sindet sich bei den Griechen, so wie bei manchen Römern eine sehr geschmackvolle Sonderung und Läuterung der, verschiedenen Dichtarten, aber uns Nordländer kann man auf jene Muster nicht ausschließtlich hinweisen: wir haben uns anderer Boreltern zu rühmet und haben manch anderes Borbild im Auge. Wäre nicht durch die romantische Wendung ungedildeter Jahrhunderte das Ungeheure mit dem Abgeschmacken in Berührung gekommen, woher hätten wir einen Hamlet, einen Lear, eine Anbetung des Krouzes, einen standhaften Prinzen?

Uns auf der Höhe dieser barbarischen Avantagen; da wir die autisen Bortheile wohl niemals erreichen werden, mit Muth zu erhalten, ist unsere Pslicht, zugleich aber auch Pslicht, dassenige, was andere denken, urtheilen und glauben, was sie hervorbringen und leisten, wohl zu kennen und treulich zu schäßen.

#### Lulli.

Geb. zu Florenz 1633. Geft. zu Paris 1687.

Die große Oper war in Italien zu einer Zeit erfunden worden, als Perspectivmalerei und Maschinerie sich in einem hohen Grade and gebildet hatten, die Musik aber noch weit zurückkand. An einem solchen Ursprung hat diese Schauspielart immer gelitten und leidet noch daran. Was aus dem Prunk entstanden ist, kann nicht zur Kunsk zurückkehren; was sich vom Scheine herschreibt, kann keine höhern Forderungen befriedigen.

In der Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts kam die Italiänische Oper nach Frankreich; Französische Dichter und Componisten machten bald darauf den Bersuch, sie zu nationalistren, welcher mit abwechselndem Stüd eine Zeit lang fortgesetzt wurde, die endlich Lulli die Privilegien der Französischen Oper, die unter dem Namen Académie Royale de musique 1669 errichtet wurde, an sich brachte, die Erweiterung ihrer Privilegien zu erlangen wußte und ihr erst ihre eigentliche Consistenz gab.

"Bon diesem Zeitpunkt sing die Französische theatralische Massit an, durch maunichsakige Berschiedenheiten sowohl in der poetischen Einrichtung der Dramen und der musicalischen Beschaffenheit ihrer Bestandtheile, der Arien, Chöre, des mehr singenden oder eigentlich psalmodischen Recitativs, der Ballete, der eigenshümlichen Sänge und Schlußsälle der Meldbie, der einsörmigern Modulationen, der Liebe zu den weichern Tonarten als auch in Absicht vieler Fehler der Execution, sich zu trennen und zu einer Nationalmusik zu werden. Die auf Lulli solgenden Eomponisten nahmen ihn ganz zu ihrem Muster, und so konnte es geschehen, daß eine Musti eine Art Spoche von so langer Dauer in den Annalen der Französischen Kunstgeschichte bildete."

An dem schönen Talente Duinaults fand Luli eine große Unterstützung. Er war für diese Dichtungsart geboren, declamirte selbst vorztrefflich, und arbeitete so dem Componisten in doppeltem Sinne vor. Sie letten beide zusammen und flarben nicht lange nach einander, und man kann wohl den Success der Französischen Oper und die lange dauernde Gunst süeselbe der Bereinigung zweier so gliscklichen Talente zuschreiben.

#### Marivang.

Geb. zu Paris 1688. Geft. 1763.

Die Geschichte seines erworbenen und wiederverlorenen Ruses ist die Geschichte so vieler andern, besonders bei dem Französischen Theater. Es giebt so viele Stücke, die zu ihrer Zeit sehr gut aufgenommen worden, dei denen die Französischen Kritiker selbst nicht begreisen, wie es zugegangen, und doch ist die Sache seicht erklärlich.

Das Neue hat als solches schon eine besondere Gunst. Rehme man dazu, daß ein junger Mann auftritt, der als ein Neuer das Neue liesert, der sich durch Bescheidenheit Gunst zu erwerden weiß, um so leichter, als er nicht den höchsten Kranz davonzusragen, sondern um Hossungen zu erregen verspricht. Man nehme das Publicum, das jederzeit nur von augenblicklichen Eindrücken abhängt, das einen neuen Namen wie ein weißes Blatt ansieht, worauf man Gunst oder Ungunst nach Besinden schreiben kann, und man denke sich ein Stück, mit einigem Talent geschrieben, von vorzüglichen Schauspielern ausgesührt, warum sollte es nicht sich und seinen Autor durch Sewohnheit empsehlen? Selbst ein erster Mißgriff ist in der Folge zu verbessern, und wenn es zuerst nicht ganz geglück, kann sich durch sordauerndes Bestreben in Gunst setzen und erhalten.

Aber was unmöglich ist, zeigt sich anch. Unmöglich ist es, die Gunst der Menge dis an's Ende zu erhalten. Das Genie erschöpft sich, um so mehr das Takent. Was der Antor nicht merkt, merkt das Publicum. Er befriedigt selbst seine Gönner nicht mehr lebhaft: Reue Anforderungen an Gunst werden gemacht, die Zeit schreitet vor, eine frische Ingend wirkt, und man sindet die Richtung, die Wendung eines frühern Talentes veraltet.

Bon jenem sowohl als diesem Fall kommen in der Französischen Theater-

geschichte mannichfaltige Beifpiele vor.

Der Schriftsteller, der nicht selbst bei Zeiten zurückgetreten, der noch immer eine, ähnliche Aufnahme erwartet, sieht einem unglücklichen Alter entgegen, wie eine Frau, die von den scheidenden Reizen nicht Abschied nehmen will.

In diese traurige Lage-kam Maxivaux: er mochte sich mit der Allsgemeinheit seines Geschicks nicht trösten, zeigte sich übellaunig, und wird hier um destwillen von Diderot verspottet.

### Montesquien.

Geb. 1689. Geft. 1755.

"Daß Montesquien nur ein schöner Geist seh." Eine ähnliche Rebensart ist oben schon bei d'Atembert angeführt worden.

Durch seine Lettres Persannes machte sich Montesquieu zuerst bestannt. Die große Wirkung, welche sie hervorbrachten, war ihrem Geshalt und der glücklichen Behandlung desselben gleich. Unter dem Behikel einer reizenden Sunlichseit weiß der Versasser seine Nation auf die besteutendsten, ja die gefährlichsten Materien ausmerkam zu machen, und schon ganz deutlich kündigt sich der Geist an, welcher den Esprit des loix hervordringen sollte. Weil er sich nun aber dei diesem seinem ersten Eintritt einer leichten Hülle bedient, so will man ihn denn auch nur, da er sie schon abgeworfen, nach ihr schätzen und ihm das weitere, größere Berdienst halbkeunerisch ableugnen.

#### Mufit.

Ein großer Theil des dorliegenden Gesprächs handelt von Musik, und es ist nöthig, hier einiges Allgemeine über diese Kunst zu sagen, damit jeder Lesende in den Stand gesetzt werde, die oft wunderlich genug geäußerten Meinungen einigermaaßen zu beurtheilen.

Alle neuere Musik wird auf zweierlei Weise behandelt, entweder daß man sie als eine selbstständige Kunst betrachtet, sie in sich selbst ausbildet, ausstbt und durch den verseinerten äußern Sinn genießt, wie es der Italiäner zu thun pflegt, oder daß man sie in Bezug auf Verstand, Empsindung, Leidenschaft setzt und sie dergestalt bearbeitet, daß sie mehrere menschliche Seistes und Seelenkräfte in Anspruch nehmen könne, wie es die Weise der Franzosen, der Dentschen und aller Nordländer ist und bleiben wird.

Nur durch diese Betrachtung, als durch einen doppelten Ariadneischen Faden, kann man sich aus der Geschichte der neuern Musik und aus dem Gewirr parteiischer Kämpfer heraushelsen, wenn man die beiden Arten da, wo sie getrennt erscheinen, wohl demerkt und ferner untersucht, wie sie sich an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten, in den Werken

gewisser Individuen zu vereinigen gestrebt, und sich auch wohl für einen Augenblick zusammengefunden, dann aber wieder aus einander gegangen, nicht ohne sich ihre Eigenschaften einander mehr oder weniger mitgetheilt zu haben, da sie sich denn in wunderbaren, ihren Hauptästen mehr oder weniger annähernden Ramissicationen über die Erde verbreiteten.

Seit einer sorgfältigen Ausbildung der Musik in mehrern Ländern nuchte sich diese Trennung zeigen, und sie besteht dis auf den heutigen Tag. Der Italiäner wird sich der lieblichsten Harmonie, der gefälligsten Melodie besteißigen, er wird sich an dem Zusammenklang, an der Bewegung als solchen ergezen, er wird des Sängers Rehle zu Rathe ziehen, und das, was dieser au gehaltenen oder schnell auf einander solgenden Tönen und deren mannichsaltigstem Bortrag leisten kann, auf die glücklichste Weise hervorheben, und so das gebildete Ohr seiner Landsleute entzücken. Er wird aber auch dem Borwurf nicht entgehen, seinem Text, da er zum Gesang doch einmal Text haben muß, keineswegs genug gethan zu haben.

Die andere Partei hingegen hat mehr oder weniger den Sinn, die Empfindung, die Leidenschaft, welche der Dichter ausdrückt, vor Augen; mit ihm zu wetteisern hält sie für Pflicht. Seltsame Harmonien, unterbrochene Melodien, gewaltsame Abweichungen- und Uebergänge sucht man auf, um den Schrei des Entzückens, der Augst und der Berzweislung auszudrücken. Solche Componisten werden bei Empfindenden, bei Berständigen ihr Glück machen, aber den Borwurf des beleidigten Ohrs, in sosien es für sich genießen will, ohne an seinem Genuß Kopf und Herz Theil nehmen zu lassen, schwerlich entgehen.

Vielleicht läßt sich kein Componist nennen, dem in seinen Werken durchaus die Vereinigung beider Eigenschaften gelungen wäre, doch ist es keine Frage, daß sie sich in den besten Arbeiten der besten Meister sinde und nothwendig sinden müsse.

Uebrigens was diesen Zwiespalt betrifft, so ist er wohl nie gewaltsamer erschienen, als in dem Streit der Glucksten und Piccinisten, da denn auch der Bedeutende vor dem Gefälligen die Palme erhielt. Ja, haben wir nicht noch in unsern Tagen den lieblichen Parsiello durch einen ausdrucksvollern Componisten verdrängt gesehen — eine Begebenheit, die sich fich in Paris immerfort wiederholen wird.

Wie der Italianer mit dem Gefang, so verfuhr der Deutsche mit

ber Instrumentalmusst. Er betrachtete sie auch eine Zeit lang als eine besondere, für sich bestehende Runst, vervollsommnete ihr Technisches und übte sie, sast ohne weitern Bezug auf Semüthsträfte, lebhaft aus, da sie denn bei einer dem Deutschen wohl gemäßen tiesern Behandlung der Harmonie zu einem hohen; für alle Bölker musterhaften Grade gelangt ist.

Da alles dasjenige, was wir allgemein und flüchtig über Musik geäußert, nur die Absicht haben kann, einiges Licht über vorliegenden Dialog zu verbreiten, so müssen wir bemerken, daß sich nicht ohne Schwierigkelt der Standpunkt, auf welchem sich Diderot besindet, einsehen läßt.

In der Hälfte des vorigen Jahrhunderts waren die fammtlichen Klinste in Frankreich auf eine sonderbare, sa stir uns fast unglaubliche Weise manierirt und von aller eigentlichen Kunstwahrheit und Sinsalt gestrennt. Nicht allein das abentheuerliche Gebäude der Oper war durch das Hersommen nur starrer und steiser geworden, auch die Tragödie ward in Reifröden gespielt, und eine hohle, affectirte Declamation trug ihre Meisterwerke vor. Dieses ging so weit, daß der außerordensliche Boltaire bei Borlesung seiner eigenen Stücke in einen ausbruckstosen, eintönigen, gleichfalls psalmodirenden Bombast versiel, und sich überzeugt hielt, daß auf diese Weise die Würde seiner Stücke, die eine weit bessere Behandlung verdienten, ausgedrückt werde.

Sben so verhielt sich's mit der Malerei. Durchaus war das Frazenhafte eines gewissen Herkömmlichen so hoch gestiegen, daß es den aus innerer. Naturkraft sich entwickelnden trefflichen Geistern der damaligen Beit höchst auffallend und unerträglich scheinen mußte. Sie sielen daher sämmtlich davanf, das, was sie Natur nannten, der Euktur und der Kunst entgegenzusezen. Wie hierin Diderot sich geiert, haben wir anderswo, mit Achtung und Neigung gegen diesen vortresslichen Mann, dargethan.

Auch gegen die Musik befand er sich in einer besondern Lage. Die Compositionen des Lulli und Rameau gehören mehr zur bedeutenden alst zur gefälligen Musik. Das, was die Boussons aus Italien brachten, hatte mehr Angenehmes und Einschmeichelndes als Bedeutendes, und doch schlägt sich Diderot, der so lebhaft auf die Bedeutung dringt; zu dieser letzten Partei, und glaubt seine Wünsche durch sie befriedigt zu sehen. Aber es war wohl mehr, weil dieses neue bewegliche jenes alte, verhaßte, starre Zimmerwert zu zerstören und eine frische Fläche sur neue

Bei den Jesuiten erzogen, beschäftig den er auch übersetzte. Aufgenommen i dachte er für die baterländische Sprache auf mehr benn Eine Weise genutzt, doch Prosodist, Nederungsseind, Burist und Rig Pellern höchlich verhaßt, benen er — ma östers Unrecht that, indem er ihnen die w

### **Śaliffot.**

Geb. 311 Rancy 1.

Eine von den mittlern Naturen, die 1
sie nicht erreichen, und sich vom Gemeinen werden. Will man billig sehn, so darf m rechnen. Es sehlt ihm nicht an Berstandes einem gewissen Talent; aber gerade diese mancher Anmaßung schuldig machen. Denr gewissen keinern Maaßstabe meisen, so sehl verdentliche, und indem sie sich gegen das werden sie ungerecht gegen das vorzägliche wenn es sich anklindigt. So verozist auch

seiner Baterstadt Zutrauen erregt haben mochte, erhielt hierzu den Auftrag. Anstatt nun daß ein wahrer Dichter diese Gelegenheit zu einer edlen und würdigen Darstellung nicht unbennst gesassen hätte, suchte der gute Kopf durch ein gutes allegorisches Borspiel den glücklichen Stoff nur geschwind loszuwerden, worauf er hingegen ein Schubladenstsick, der Cirkel, folgen ließ, worin er das, was seiner literarischen Kleinheit am nächsten lag, mit Selbstgefälligseit behandelte.

Es erschienen nämlich in tiesem Stücke übertriebene Poeten, anmaßliche Gönner und Gönnerinnen, gelehrte Frauen und bergleichen Bersonen,
beren Urbilder nicht selten sind, sobald Kunst und Wissenschaft in das Leben einwirkt. Was sie nun Lächerliches haben mögen, wird hier bis
in's Abgeschmackte übertrieben bargestellt, anstatt daß es immer schon
dankenswerth ist, wenn jemand Bedeutendes aus ber Menge, eine Schöne,
ein Reicher, ein Vornehmer, am Rechten und Suten Theil nimmt, wenn
es auch nicht auf die rechte Weise geschieht.

Ueberhaupt gehört nichts weniger auf's Theater als Literatur und ihre Berhältnisse. Alles, was in diesem Kreise webt, ist so zart und wichtig, daß keine Streitfrage aus demselben vor den Richterstuhl der gaffenden und staunenden Menge gedracht werden sollte. Man beruse sich nicht auf. Molière, wie Palistot und nach ihm andere gethan haben. Dem Genie ist nichts vorzuschreiben, es läuft glücklich wie ein Nacht-wandler über die scharfen Gipfelrsichen weg, von denen die wache Mittelmäßigkeit beim ersten Versuche herunterplumpt. Mit wie leichter Hand Molière dergleichen Gegenstände berührt, wird nächstens anderswo zu entwickln sehn.

Nicht genug, daß Palisset seine literarischen Zunftverwandten vor Hof und Stadt durchzog, ließ er auch ein Frazenbild Rousseaus austreten, der sich zu jener Zeit, zwar paradox, aber doch würdig genug augekündigt hatte. Was von den Sonderbarkeiten dieses außerordentlichen Waines den Weltmenschen auffallen konnte, ward hier, keineswegs geistreich und heiter, sondern täppisch und mit bösem Willen vorgestellt, und das Fest zweier Könige pasquillantisch berabgewilrdigt.

Auch blieb viese unschickliche Kühnheit für den Verfasser nicht ohne Folgen, ja sie hatte Einfluß auf sein ganzes Leben. Die Gesellschaft genie = und talentreicher Menschen, die man unter dem Namen der Phischophen ober Encyklopäbisten bezeichnete, hatte sich schon gebildet, und

licher Männer, wegen bessen, was d Widersacher sinden mußten. Zu die das Lustspiel: Die Phitosophy nachzusehen.

Die Philo

Ein Lustspiel von Palissot, zum Paris aufgeführt.

Wie ein Schriftsteller sich ankündigt bei mittlern Talenten sind oft im ersten! denn der Mensch, der in sich sekhst ei seinen Werken nur einen gewissen Kreis

So waren auch Palissots Philosophi Feststückes zu Nanch. Er geht weiter, beschränkter Widersacher eines gewissen z worauf es im allgemeinen ankommt, und denschaftliches Publicum eine augenblicklich

Erheben wir uns höher, so bleib salscher Schein gewöhnlich Kunst und Wenden Gang ber Welt eintreten; denn stem Genschen, und nicht etwa allein auf die Oft ist die Theilnahme halbfähiger, auschäblich. Der gemeine Sinn erschrickt Warimen

lächerlich sindet. Sie verbergen nicht leicht, daß sie auf das, worauf sie ihr Leben- verwenden, einen großen Werth legen, und erscheinen dem, der die Bemühung nicht zu schätzen oder gegen das Verdienst, das sich vielleicht zu sehr sieht, teine Nachsicht zu haben weiß, als übermüthig, geillenhaft und eingebildet.

Alles dieses entspringt aus der Sache, und nur der wäre zu loben, der solchen unvermeidlichen Uebeln dergestalt zu begegnen wüßte, daß der Hauptzweck nicht versehlt würde, und die höhern Wirkungen für die Welt nicht verloren gingen. Palissot aber will das Uebel ärger machen, er gedenkt eine Sathre zu schreiben, und gewissen bestimmten Individuen, deren Bild sich allenfalls verzerren läßt, in der öffentlichen Meinung zu schaden. Und wie benimmt er sich?

Sein Stück ist in drei Acte kurz zusammengefaßt. Die Dekonomie desselben ist geschickt genug, und zeugt von einem gelibten Talente; allein die Erfindung ist mager, man sieht sich in dem ganz bekannten Raume der Französischen Komödie. Nichts ist neu als die Kühnheit, ganz deutslich ausgesprochene Personalitäten auszubringen.

Ein wackerer Bürger hatte seine Tochter vor seinem Tobe einem jungen Solbaten zugesagt, die Mutter aber ist nunmehr als Wittwe von der Philosophie eingenommen, und will das Mädchen nur einem aus dieser Sitte zugestehen. Die Philosophen selbst erscheinen abscheukich, und boch in ber Hauptsache so wenig charakteristisch, daß man an ihre Stelle bie Nichtswürdigen einer jeden Klasse setzen könnte. Reiner von ihnen ist etwa durch Neigung, Gewohnheit oder sonst an die Frau und das Haus gebunden, keiner betrügt sich etwa über sie, ober hat sonst irgend ein menschliches Gefühl gegen dieselbe: das alles war dem Autor zu fein, ob er gleich genugsame Muster hierzu in dem sogenannten Bureau d'esprit vor sich fand; verhaßt wollte er die Gesellschaft ber Philosophen machen. Diese verachtet und verwünscht ihre Gönnerin auf bas plumpste. Die Herren kommen sämmtlich nur in's Haus, um ihrem Freund Balere bas Mädchen zu verschaffen. Sie versichern, daß keiner, sobald biefer Anschlag gelungen, die Schwelle je wieder betreten werde. Unter solchen Bilgen foll man Männer wie b'Alembert und Helvetius wieder erkennen! Denken läßt sich, daß die von bem lettern aufgestellte Maxime des Eigennutes wacker durchgezogen, und als unmittelbar zum Taschendiebstahl führend vorgestellt werbe. Zulett erscheint ein Hanswurft von Bedienten

Gemeinheit, jener Hauptkunstgriff setzen, unerträglich und verächtlich.

Wie Voltaire über diese Sacher über die damaligen Verhältnisse t damaligen Verhältnisse t daher ein paar seiner Briese an Pijenen, die Zustände mit-Freiheit un Weisheit überschauenden Geist eine sterne Rolle spielt.

# Boltaire at

Mögt Ihr doch selbst Euer Se Ihr gerecht seyd, indem Ihr die Her Helvetius, den Herrn-Ritter Jaucon vorstellt, die im Taschendiebstahl unter

Moch einmal, sie haben auf Eur wollen, und ich sinde recht gut, daß beim Himmel! der Spaß ist zu stark, man müßte sie auf die Galeeren schicker Genre paßt. Ich rede geradezu. Die gelten sür die wackersten Leute in der T Rechtschaffenheit nicht noch größer ist Euch ossenherzig, ich kenne nichts ehrwi 200000 Livres Einkünste ausgeopfert ha senschaft zu widmen Buch über die Sitsen ist keineswegs ein schlechtes Buch, besonders ist es das Buch eines rechtschaffenen Mannes. Mit Einem Wort, diese Herren, haben sie Euch öffentlich beleidigt? Mir scheint es nicht. Warum beleidigt Ihr sie denn auf so grausame Weise? Ich kenne Herrn Disberot gar nicht; ich habe ihn niemals gesehen: ich weiß nur, daß er unglücklich und versolgt war, nud schon darum allein sollte Euch die Feder aus der Hand sallen.

Mebrigens betrachte ich das Unternehmen der Enchklopädie als das schönste Denkmal, das man zu Ehren der Wissenschaften aufrichten konnte. Es besinden sich darin bewundernswerthe Artikel, nicht allein von Herrn dikter Jancourt, sondern duch von Herrn Diderot, von Herrn Kitter Jancourt, sondern auch von vielen andern Personen, die, ohne an Ruhm oder Bortheil zu denken, sich ein Bergnügen machten, an diesem Werke zu arbeiten.

Es giebt auch freilich jämmerliche Artikel darin, und vielleicht sind die meinigen darunter; aber das Gute überwiegt so unendlich das Schlechte, und ganz Europa wünscht die Fortsetzung der Euchklopädie. Die ersteu Bände sind schon in überere Sprachen übersetz; warum denn auf dem Theater, sich über ein Werk aufhalten, das zum Unterricht der Menschen und zum Ruhm der Nation unentbehrlich ist?

Ihr macht mich rasend, mein Herr! Ich hatte mir vorgenommen, siber alles zu lachen in meiner stillen Eingezogenheit, und Ihr macht mich traurig, siberhäuft mich mit Höslichkeiten, Lobreden, Freundschaft; aber Ihr macht mich erröthen, wenn Ihr bruden laßt, daß ich benen, die Ihr angreift, überlegen bin. Ich glaube wohl, daß ich besserse mache wie sie, und daß ich ungefähr eben so viel Geschichte weiß; aber bei meinem Gott, bei meiner Seele, ich bin kaum ihr Schüler in dem übrigen, so alt als ich bin. Noch einmal, Diderot kenne ich nicht, ich habe ihn nie gesehen. Aber er hatte mit Herrn d'Asembert ein unsterdsliches Wert unternommen, ein nothwendiges Wert, das ich täglich bestrage. Außerdem war dieses Wert ein Segenstand von 300000 Thalern im Buchhandel. Man übersetzt es in drei dis vier Sprachen. Questa raddia detta gelosia wassnet sich nun gegen dieses der Nation werthe Denkual, woran mehr als sunfzig Personen von Bedeutung Hand anzulegen sich beeiserten.

Ein Abraham Chaumeix unternimmt, eine Schrift gegen die Enchklopädie herauszugeben, worin er die Antoren sagen läßt, was sie nicht gesägt haben, vergiftet, was sie gesagt haben, und gegen das argumentirt, was sie noch sagen werben. Er citirt die Kirchenväter so falsch, als er das Dictionnär citirt.

Und in diefen gehöffigen Umftanden schreibt Ihr Eure Romöbie gegen die Philosophen. Ihr durchbohrt sie, da sie sich schon sub gladio befinden. Ihr sagt mir, Molière habe Cotin und Menage burchgezogen. Seh's! aber er sagte nicht, daß Cotin und Menage eine verwerfliche Moral leheten, und Ihr beschuldigt alle biese Herren abscheulicher Maximen, in Euerm Stud und Eurer Borrebe Ihr versichert mich, daß Ihr ben Heren Ritter Janeourt nicht angeklagt habt, und doch ist er ber Berfasser des Artikels Gouvernement. Sein Rame steht in großen Buchstaben am Ende des Artikels. Ihr bringt einige Züge an, die ihm großen Schaben thun können, entkleibet von allem, was vorhergeht und was folgt, aber was im ganzen genommen bes Cicero, be Thou und Grotius werth ist. Ihr wollt eine Stelle ber vortrefflichen Borrebe bes Herrn d'Alembert zur Enchklopabie verhaft machen, und es ift tein Bort von dieser Stelle darin. Ihr blirbet Herrn Diberot auf, was in den Itbischen Briefen steht. Gewiß hat Euch irgend ein Abraham Chaumeir Auszüge mitgetheilt und Euch betrogen.

Ihr thnt mehr: Ihr fligt zu Eurer Anklage der rechtschaffensten Männer Abscheulichkeiten aus irgend einer Brochure, die den Titel führt: La vie heureuse, Ein Narr, Namens Lamettrie, schried sie einmal zu Berlin, da er trunken war, vor mehr als zwölf Jahren. Diese Abgeschmackheit des Lamettrie, die auf immer vergessen war, und die Ihr wieder belebt, hat nicht mehr Verhältniß zur Philosophie und Enchklopädie als ein liederliches Buch mit der Kirchengeschichte; und doch verdinder Ihr alle diese Anklagen zusammen. Was entsteht daraus? Euer Angeben kann in die Hände eines Fürsten fallen, eines Ministers, einer wichtig beschäftigten Magistratsperson. Man hat wohl Zeit, flüchtig Eure Vorrede zu lesen, aber nicht die unendlichen Werke zu vergleichen.

#### Piron.

Geb. 1689. Geft. 1773.

Piron war einer ber besten, geistreichsten Gesellschafter, und auch in seinen Schriften zeigt sich ber heitere, freie Ton anziehend und belebend.

Die Französischen Kritiker beklagen sich, daß man bei Sammlung seiner Werke nicht streng genug verfahren. Man hätte, meinen sie, manches davon der Vergessenheit übergeben sollen.

Diese Anmaßung der Kritik erscheint ganz lächerlich, wenn wir die große Masse unbedeutender Bücher aufgestellt sehen, die doch alle der Rachwelt angehören und die kein Bibliothekar zu verbannen das Recht hat; warum will man uns die Uebungsstücke, die geistreichen und leichten Compositionen eines guten Kopfs vorenthalten?

Und gerade diese leichtern Arbeiten sind es, wodurch man Piron am ersten lieb gewinnt. Er war ein trefflicher, trastvoller Kopf und hatte, in einer Provinzstadt geboren und erzogen, nachher in Paris bei kümmerlichem Unserhalt, sich mehr ans sich selbst entwickelt, als daß er die Bortheile, die ihm das Jahrhundert andot, zu seiner Bildung hätte benutzen können. Daher sindet sich bei seinen ersten Arbeiten immer etwas wegzuwünschen.

Wir leugnen nicht, daß er uns da fast am meisten interessirt, wo er sein Talent zu äußern Zwecken gelegentlich zum Besten giebt. Wie Sozzi, obgleich nicht mit solcher Macht und in solcher Breite, nimmt er sich bedrängter oder beschränkter Theater an, arbeitet für sie, macht ihnen Ruf, und ist vergnügt, etwas Unerwartetes geleistet zu haben.

Man weiß, daß in Paris die Schauspiele scharf von einander gesondert waren; jedes Theater hatte ein bestimmtes, umschriebenes Privilegium auf diese oder jene Darstellungsart. So erlangte noch ein Künstler, da alle übrigen Formen schon vergeben waren, die Erlaubniß, Wonodramen im strengsten Sinne aufzusühren. Andere Figuren dursten wohl noch auf dem Theater erscheinen, er aber allein durste handeln und reden. Für diesen Mann arbeitete Piron, und mit Glück. Dank seh den Herauszehern, daß wir diese Kleinigkeiten noch besitzen, deren uns die pharisäischen und schriftgelehrten Kritiker wohl gern beraubt hätten!

Auch in den Baudevillestücken zeigte sich Piron sehr geistreich. Das gelegentliche Ergreifen einer Melodie, deren erster Text mit dem nèuen

der schwachen Seite zu fassen, das und noch lange Jahre nachher, si es den Molièreschen an die Seitz Weise messen kann. Doch komm Frankreich auf die Spur, dieses schätzen.

esetif T

Ueberhaupt war nichts für die wie Piron zu rangiren, der, bei Nation zusagenden Talent, in seine Vahn war von übrig ließ. Seine Bahn war von unanständiges Gedicht nöthigte ihn, sich neun Jahre in Paris kümmerli Wesen verleugnete er nie ganz; sein seine treffenden Epigramme, Seist Gebote standen, machten ihn allen daß er, ohne lächerlich zu scheinen, vergleichen und nicht nur als Sestreten durfte.

Was übrigens die ihren Piron ihm auch immer Gutes sagen können, den Diderot schon hier als eine gew vom Seschmack ahnt Viron nicht das Gelegenheit zu allerlei Unterhaltung gewähren. Indessen gewinnen diese Personen doch immer genug dabei: sie leben, wirken, werden genannt, und es sehlt ihnen nicht an guter Aufnahme. Was ihnen mißglückt, bringt sie nicht aus der Fassung: sie sehen es als einen einzelnen Fall an und hossen von der Zukunst die besten Erfolge.

Eine solche Figur ist Poinsinet in der Französischen literarischen Welt. Bis zum Unglaublichen geht, was man mit ihm vorgenommen, wozu man ihn verleitet, wie man ihn mystissicirt, und selbst sein tranriger Tod, indem er in Spanien ertrant, nimmt nichts von dem lächerlichen Eindruck, den sein Leben machte, hinweg; so wie der Frosch des Feuerwerkers daburch nicht zu einer Würde gelangt, daß er, nachdem er lange genug geplatzert hat, mit einem stärkern Knalle endet.

#### Mamean.

Geb. zu Dijon 1683. Gest. zu Paris 1764.

Rachstehendes Urtheil Rousseaus über die Rameauschen Berdienste trifft mit Diderots Aeußerungen genau zusammen, und ist geschickt, unsern Lesern die Uebersicht der Hauptfrage zu erleichtern.

"Die theoretischen Werke Rameaus haben bas sonberbare Schickfal, daß sie ein großes Glück machten, ohne daß man sie gelesen hatte; und man wird sie jetzt noch viel weniger lesen, seitdem Herr d'Alembert sich die Mühe gegeben, die Lehre dieses Berfassers im Auszuge mitzutheilen. Gewiß werben die Originale dadurch vernichtet werden, und wir werden uns bergestalt entschäbigt finden, daß wir sie keineswegs vermissen. Diese verschiedenen Werke enthalten nichts Neues, noch Nützliches, als das Princip des Grundbasses; aber es ift kein kleines Berdienst, einen Grundsat, ware er auch willfürlich, in einer Runft festzuseten, die sich bazu kaum zu bequemen schien, und die Regeln bergestalt erleichtert zu haben, daß man das Studium der Composition, wozu man sonst zwanzig Jahre brauchte, gegenwärtig in einigen Monaten vollbringen fann. Die Musiker haben Herrn Rameaus Entdeckung begierig ergriffen, indem sie solche zu verachten scheinen wollten. Die Schüler haben sich mit unglaublicher Schnelligkeit vervielfältigt. Man sah von allen Seiten kleine zweitägige Componisten, die meisten ohne Talente, welche nun, auf Untosten ihres

wollten, ehe die Erfahrung ihrem Ohn hatte.

er nemerketti 🛊 🏋

Was die Opern des Herrn Ramen die Berbindlickeit, daß sie das lyrische : erhoben. Er hat fühn den kleinen Ein brochen, innerhalb dessen unsere kleinen großen Lulli, immer herumtrieben, daß, sehn wollte, Herrn Rameau außerorden doch gestehen müßte, daß er ihnen einig daß er künstige Musiker in den Stand sentwickeln, welches fürwahr kein geringes Doruen gefühlt; seine Nachsolger pslücken

Man beschuldigt ihn sehr leichtsinnig, Texte componirt zu haben: denn wenn dies sollte, so müßte man zeigen, daß er sich zu können. Wollte man denn lieber, das Weit gegründeter ist der Vorwurf, daß i standen, daß er die Absicht des Poeten Schicklicheres an die Stelle gesetzt, daß er Es war nicht seine Schuld, daß er schlech kann zweiseln, daß er bessere genugsam steht er, von Seiten des Geists und der er gleich ihm von Seiten des Ausbrucks si

Man muß in Herrn Ramean ein set Fener, einen wohltlingenden Kopf, eine Umkehrungen und aller Mittel Genie, ober wenigstens ein Genie, erstidt burch zu vieles Wissen; aber immer Stärke, Zierlichkeit und sehr oft einen schönen Gesang.

Sein Recitativ ist nicht so natürlich, aber viel mannichfaltiger als das des Lulli, in wenigen Scenen bewundernswerth, übrigens schlecht fast durchaus. Bielleicht ist dieß eben so sehr der Fehler der Gattung als der seinige; denn sehr oft, weil er sich der Declamation zu sehr unterwarf, ward sein Sesang barock und seine Uebergänge hart. Hätte er die Arast gehabt, das wahre Recitativ zu sassen und dis unter die Schasheerde zu bringen, so glaube ich, er hätte das Bortressliche leisten können.

Er ist der erste, der Symphonien und reiche Begleitungen gemacht hat; aber er ist darin zu weit gegangen. Das Orchester der Oper glich vor seiner Zeit einer Truppe blinder Musicanten, die von der fallenden Sucht ergriffen werden: er hat ihnen einige Freiheit gegeben, und sie verssichern, daß sie jetzt etwas auszusühren wissen; aber ich sage, diese Leute werden niemals weder Geschmack noch Seele zeigen. Es ist immer noch nichts, beisammen zu sehn, start oder leise zu spielen und dem Acteur zu solgen, die Töne stärker, sanster, gehaltener, slüchtiger vortragen, wie es der gute Geschmack oder der Ausdruck verlangt; den Geist einer Bescheitung sassen, die Stimmen tragen und heben, das ist die Kunst aller Orchester der Welt, nur nicht unseres Opernorchesters.

Und ich sage, Herr Ramean hat dieses Orchester, es sep, wie es will, mißbraucht: er machte die Begleitungen so confus, so überladen, so häusig, daß einem der Kopf springen möchte bei dem unendlichen Gelärme der verschiedenen Instrumente während der Aufsührung seiner Opern, die man mit Bergnsigen hören würde, wenn sie die Ohren weniger betäubten. Daher kommt es, daß das Orchester, weil es immer im Spiel ist, nicht ergreift, nicht trifft und sast dimmer seine Wirkung versehlt. Eigentlich muß nach einer recitirten Scene ein unerwarteter Bogenstrich den zerstreutesten Zuhörer auswecken, ihn auf die Bilder ausmerssam machen, die ihm der Bersasser darstellen will, ihn zu den Gesühlen vorbereiten, die er in ihm erregen will; und das wird kein Orchester leisten, das nicht ausschit zu krazen.

Ein anderer noch stärkerer Grund gegen die überladenen Begleitungen ist, daß sie gerade das Gegentheil von dem bewirken, was sie hervorbringen sollten. Anstatt die Ausmerksamkeit des Zuschauers angenehmer festznhalten, so theilen sie solche, um sie zu zerstören. She man mich ich, niemand hat besser als er det hat besser die Kunst der Contraste er seinen Opern jene glückliche un geben gewußt, und er konnte nicht vielen guten, wohl arrangirten Stüt

#### Mamean

Das bebeutende Werk, welches t Bublicum übergeben, ist wohl unter zu rechnen. Seine Nation, ja sogar könne wohl vortreffliche Seiten, aber Dergleichen Redensarten sagen sich nach dienst eines trefflichen Mannes bleibt ol Diejenigen, die also urtheilen, hatter nicht gelesen; und auch gegenwärtig glücklich er die heterogensten Elemente i zu vereinigen wußte. Man mochte denken, wie man wollte, so waren do standen, daß niemand ihn, bei mündl Kraft, Seist, Mannichsaltigkeit und L Indem er also für die gegenn wählte, seute Patrone keineswegs geschont werden. Zugleich bemüht sich der Verfasser, seine literarischen Feinde als eben dergleichen Heuchler= und Schmeichler= volk zusammenzustellen, und nimmt ferner Gelegenheit, seine Meinung und Gesinnung über-Französische Musik auszusprechen.

So heterogen dieses letzte Ingredienz zu den vorigen scheinen mag, so ist es doch der Theil, der dem Ganzen Halt und Würde giedt; denn indem sich in der Person von Rameaus Nessen eine entschieden abhängige, zu allem Schlechten auf äußern Anlaß fähige Natur ausspricht, und also unsere Berachtung, ja sogar unsern Haß erregt, so werden doch diese Empsindungen dadurch gemildert, daß er sich als ein nicht ganz talentsloser, phantastisch-praktischer Musicus manisestirt. Auch in Absicht der poetischen Composition gewährt dieses der Hauptsigur angeborene Talent einen großen Bortheil, indem der als Repräsentant aller Schmeichler und Abhänglinge geschilderte, ein ganzes Geschlecht darstellende Mensch nunsmehr als Individuum, als besonders bezeichnetes Wesen, als ein Rameau, als ein Nesse des großen Rameau lebt und handelt.

Wie vortrefflich diese von Anfang angelegten Fäden in einander gesichlungen sind, welche köstliche Abwechselung der Unterhaltung aus diesem Gewebe hervorgeht, wie das Ganze, trotz jener Allgemeinheit, womit ein Schuft einem ehrlichen Mann entgegengestellt ist, doch aus lauter wirklichen Pariser Elementen zusammengesetzt erscheint, mag der verständige Leser und Wiederleser selbst entdecken. Denn das Werk ist so glücklich aus und durchgedacht als erfunden. Ja selbst die äußersten Gipfel der Frechheit, wohin wir ihm nicht folgen dursten, erreicht es mit zweckmäßigem Bewustsehn. Wöge dem Besitzer des Französischen Originals gefallen, dem Publicum auch dieses baldigst mitzutheilen; als das classische Werk eines abgeschiedenen bedeutenden Mannes mag alsdann sein Ganzes in völliger unberührter Gestalt hervortreten.

Eine Untersuchung, zu welcher Zeit das Werk wahrscheinlich gesschrieben worden, möchte wohl hier nicht am unrechten Plaze stehen. Bon dem Lustspiele Pallisots: Die Philosophen, wird als von einem erst erschienenen oder erscheinenden Werke gesprochen. Dieses Stück wurde zum erstenmal den 2. Mai 1760 in Paris aufgeführt. Die Wirkung einer solchen öffentlichen persönlichen Sathre mag auf Freunde und Feinde in der so lebhaften Stadt groß genug gewesen sehn.

In Deutschland haben wir auch Fälle, wo Mißwollende, theils burch

wenn sich die Staubwolken verzo Wege gewahr.

Hat also der Deutsche nur mau zu steigern, wenn er von der Na will, so kann er dieß auch um so gansammenhängenden Zustande unsere in seinem Kreise, seinem Hause, sei arbeiten kann, es mag draußen übr in Frankreich war es ganz anders. Der seht und wirkt, er steht und fäll eine Französische bedeutende Societät geschlossen hatten, die von so wichtig gesallen lassen, daß mehrere ihrer Egestellt, und an dem Orte ihres Le dächtig, verächtlich gemacht würde? son ihrer Seite zu erwarten.

Das Publicum, im ganzen gen Talent zu beurtheilen: benn die Gru werden nicht mit uns geboren, ber Uebung und Studium allein können Handlungen zu beurtheilen, dazu gie vollständigsten Maaßstab, und jeder sich selbst, sondern an einem andern sonders Literatoren Sittlichkeit, vor welchen ihn eigentlich nur seine Fran und Kinder, seine Hausgenossen, allenfalls Mithürger und Obrigkeit zu sordern hätten. Riemand gehört als sittlicher Mensch der Welt an. Diese schönen, allgemeinen Forderungen mache jeder an sich selbst; was daran sehlt, berichtige er mit Gott und seinem Herzen, und von dem, was an ihm wahr und gut ist, überzeuge er seine Nächsten. Hingegen als das, wozu ihn die Natur besonders gebildet, als Mann von Kraft, Thätigkeit, Geist und Talent, gehört er der Welt. Alles Borzügliche kann nur sür einen unendlichen Kreis arbeiten, und das nehme denn auch die Welt mit Dank an, und bilde sich nicht ein, daß sie befugt sep, in irgend einem andern Sinne zu Gericht zu sitzen.

Indessen kann man nicht lengnen, daß sich niemand gern des löblichen Wunsches erwehrt, zu großen Vorzügen des Geistes und Körpers auch Vorzüge der Seele und des Herzens gesellt zu sinden; und dieser durchgängige Wunsch, wenn er auch so selten erfüllt wird, ist ein klarer Beweis von dem unablässigen Streben zu einem untheilbaren Ganzen, welches der menschlichen Natur, als ihr schönstes Erbtheil, angeboren ist.

Dem seh nun, wie ihm wolle, so finden wir, indem wir zu unsern Französischen Streitern zurücklehren, daß wenn Palissot nichts versäumte, seine Gegner im moralischen Sinne herabzusetzen, Diderot in vorliegen- der Schrift alles anwendet, was Genie und Haß, was Kunst und Galle vermögen, um diesen Gegner als den verworfensten Sterblichen darzusstellen.

Die Lebhaftigkeit, womit dieses geschieht, würde vermuthen lassen, daß der Dialog in der ersten Hitze, nicht lange nach der Erscheinung des Lustspiels: Die Philosophen, geschrieben worden, um so mehr als noch von dem ältern Rameau darin, als von einem lebenden, wirkenden Maune gesprochen wird, welcher 1764 gestorben ist. Hiermit trifft überein, daß der Faux genereux des Bret, dessen als eines mitrathenen Stückes gedacht wird, im Jahre 1758 herausgekommen.

Spottschriften, wie die gegenwärtige, mögen damals vielsach erschienen sehn, wie aus des Abbe Morellet Vision de Charles Palissot und ans dern erhellt. Sie sind nicht alle gedruckt worden, und auch das bedeutende Diderotsche Werk ist lange im Verborgenen geblieben.

Wir sind weit entfernt, Palissot für den Bösewicht zu halten, als der er im Dialog aufgestellt wird. Er hat sich als ein ganz wackerer

Mann, selbst durch die Revolution durch, erhalten, lebt wahrscheinlich noch und scherzt in seinen kritischen Schriften, in denen sich der gute, durch eine lange Reihe von Jahren ausgebildete Kopf nicht verkennen läßt, selbst über das schreckliche Frazenbild, das seine Widersacher ren ihm aufzustellen bemüht gewesen.

## Tencin (Madame be).

Bei der geselligen Natur der Franzosen mußten die Frauen bald ein großes Uebergewicht in der Societät erhalten, indem sie doch immer als Präsidentinnen anzusehen sind, die, bei der Leidenschaftlichkeit und Einseitigkeit der Männer, durch einen gewissen allgemeinen Ton des Ausstandes und der Duldung einer Zusammenkunft von bedentenden Menschen Haltung und Dauer zu geben wissen.

Madame de Tencin ist eigentlich die Stifterin der neuern Pariser Gesellschaften, welche sich unter den Augen merkwürdiger Frauen versammelten. Im geselligen und thätigen Leben entwickelte sie die größten Borzüge; sie verbarg unter der äußern, unscheinbaren Hülle einer gutmüthigen Gevatterin die tiefste Menschenkenntniß und das größte Geschick, in weltlichen Dingen zu wirken. Diberot legt kein geringes Zeugniß ihrer Berdienste ab, indem er sie unter den größten Geistern mit aufzählt.

Eine genauere Schilderung ihrer und ihrer Nachfolgerinnen, Dadame Geoffrin, Desessarts, Dudessant, Mademoiselle de l'Espinasse, würde einen schönen Beitrag zur Menschen- und besonders zur Franzosenkenntniß geben. Marmontel hat in seinen Mémoires hierzu sehr viel geleistet.

# Tencin (Cardinal).

Geb. 1679. Geft. 1758.

Er stand mit Law in Verbindung, ward Minister, wie man behauptet, durch die Geschicklichkeit seiner Schwester, und ließ seine Geistesfähigkeiten in zweideutigem Rufe, als er sich zurückzog. Diderot scheint unter die zu gehören, die günstig von ihm urtheisen.

### Trublet (Abbé).

Geb. zu St. Malo 1697. Geft. 1770.

Fontenelle und la Motte, zwei Männer von Talent und Geist, jedoch mehr zur Prosa, als zur Poesse geneigt, gedachten die erstere auf Kosten der letztern zu erheben, und konnten doch immer eine Zeit lang den Theil des Publicums, der sich selbst äußerst prosaisch fühlt, so wenig er auch die Poesse entbehren kann, für ihre Meinung gewinnen:

Der Abbe Trublet, ein Mann von einigen literarischen Berdiensten, schlug sich auf ihre Seite, und brachte überhaupt sein Leben in Beschauung und Anbetung dieser beiden Männer zu. Er hatte viel von Voltaires seindseligem Muthwillen zu leiden, gelangte aber doch nach fünfundzwanzigsjährigem Harren, obzleich anerkannt mittelmäßig, zu dem Glück, durch Begünstigung des Hoses in die Akademie aufgenommen zu werden.

#### Boltaire.

Geb. 1694. Geft. 1778.

Wenn Familien sich lange erhalten, so kann man bemerken, daß die Ratur endlich ein Individuum hervorbringt, das die Eigenschaften seiner sämmtlichen Ahnherrn in sich begreift, und alle bisher vereinzelten und angedeuteten Anlagen vereinigt und vollsommen ausspricht. Eben so geht es mit Nationen, deren sämmtliche Berdienste sich wohl einmal, wenn es glückt, in einem Individuum aussprechen. So entstand in Ludwig XIV. ein Französischer König im höchsten Sinne, und eben so in Boltaire der höchste unter den Franzosen denkbare, der Nation gemäßeste Schriftsteller.

Die Eigenschaften sind mannichfaltig, die man von einem geistvollen Manne fordert, die man an ihm bewundert, und die Forderungen der Franzosen sind hierin, wo nicht größer, doch mannichfaltiger als die anderer Nationen.

Wir setzen den bezeichneten Maaßstab, vielleicht nicht ganz vollständig und freilich nicht methodisch genug gereiht, zu heiterer Uebersicht hierher.

Tiefe, Genie, Anschauung, Erhabenheit, Naturell, Talent, Berbienst, Abel, Geist, schöner Geist, guter Geist, Gefühl, Sensibilität, Geschmad, guter Geschmad, Berstand, Richtigkeit, Schickliches, Ton, guter Ton, Hoston, Mannichsaltigkeit, Fülle, Reichthum, Fruchtbarkeit, Wärme, Magie, Anmuth, Grazie, Gefälligkeit, Leichtigkeit, Lebhastigkeit, Feinheit, Brillantes, Saillantes, Petillantes, Pikantes, Delicates, Ingenioses, Styl, Bersissication, Harmonie, Reinheit, Correction, Eleganz, Bollendung.

Bon allen diesen Eigenschaften und Geistesäußerungen kann man vielleicht Boltaire nur die erste und die letzte, die Tiefe in der Anlage und die Bollendung in der Aussührung, streitig machen. Alles, was übrigens von Fähigkeiten und Fertigkeiten auf eine glänzende Weise die Breite der Welt aussüllt, hat er besessen, und dadurch seinen Ruhm über die Erde ausgedehnt.

Es ist sehr merkwürdig zu beobachten, bei welcher Gelegenheit die Franzosen in ihrer Sprache, statt jener von uns verzeichneten Worte, ähnliche oder gleichbedeutende gebrauchen, und in diesem oder jenem Falle anwenden. Eine historische Darstellung der Französischen Aesthetik von einem Deutschen wäre daher höchst interessant, und wir würden auf diesem Wege vielleicht einige Standpunkte gewinnen, um gewisse Regionen deutscher Art und Kunst, in welchen noch viel Verwirrung herrscht, zu übersehen und zu beurtheilen, und eine allgemeine deutsche Aesthetik, die jetzt noch so sehr au Einseitigkeiten leidet, vorzubereiten.

# Nachträgliches

zn

Mameaus Reffe.

• ٠, • •

Zu Ende des Jahrs 1804 vertraute mir Schiller, es seh ein Manuscript in seinen Händen, ein Dialog Diderots, Rameaus Neffe betitelt, noch ungedruckt und unbekannt, Herr Göschen seh geneigt, dasselbe abdrucken zu lassen, vorher aber wünsche er, zu Erregung lebhaster Aufmerksamkeit, eine deutsche Uebersetzung ins Publicum zu senden. Man trug mir die Arbeit an, und ich, seit langer Zeit vor dem Versasser große Achtung hegend, übernahm sie gern, nachdem ich das Original durchgesehen hatte.

Meiner Arbeit wird man hoffentlich ansehen, daß ich mit ganzer Seele dabei war; der Abdruck erfolgte, konnte aber eigentlich im deutschen Bublicum nicht greisen. Die kriegerischen Aspecten verbreiteten überall eine bängliche Sorge, wie denn auch die inteutionirte Heransgabe des Originals durch die Französische Invasion unräthlich, ja unthunlich gemacht wurde. Der aufgeregte Haß gegen die Eindringenden und ihre Sprache, die lange Dauer einer traurigen Spoche verhinderten das Borhaben; Schiller verließ uns, und ich erfuhr nicht, wohin das zurückgegebene Manuscript gekommen war.

Als man aber im Jahre 1818 die fämmtlichen Werke Diderots an die Sammlung Französischer Prosaisten anzuschließen gedachte, und deshalb eine vorläufige Anzeige herausgab, erwähnte man auch dieses verborgenen Manuscripts, nach dessen deutscher Uebersetzung man den Inhalt dieses wunderlichen Werkes umständlich anzeigte, und zugleich nicht unglücklich einige Stellen wieder in's Französische zurücktrug. Man wollte zwar den Dialog nicht als ein Meisterwert gelten lassen, fand ihn aber doch der originellen Feder Diderots würdig, wodurch man es denn doch sür ein solches erklärte.

Die Sache kam noch einigemal in Anregung, aber ohne weitern

anlaßten einige junge Männer zu Der Vicomte de Saur, mastre des er sich in einer Sendung an mich un einem Freunde, de Saint Géniés, wagen durften, sie für das Original und Misverständnisse, so wie eingeschaltonnten nicht leicht entdeckt werden. Edas Original zu besitzen, die endlich durch die Bemühung des Herausgebers besselben das wirkliche Original gesunde

Jene geistreichen jungen Männer 6 Frevels nicht bezüchtigen lassen, und ei untergeschoben, welches denn zu mand gab. Der Herausgeber, Herr Briere, Schreiben vom 27. Juli 1823, aus wel

"Als Herausgeber der vollständigen einen von Ew. 2c. selbst ausgesprochenen dem ich den Neffen Rameaus in me Werk ist noch nicht öffentlich erschienen, dieser merkwürdigen Production ist so tre Pfessel mir noch vor einigen Tagen 1 Arbeit originalmäßig wiederherstellen zu

Indessen aber habe ich, um ber Werte zu überliefern, keinen Gehrand

und indem er mir auch das ächte Original nunmehr abgedruckt zuschick, gar bedeutende Beweise von Französisscher Leichtbehandlung vor Augen legt. Zunächst aber zeigt sich erst die Wichtigkeit seiner Klage, indem, weil einmal das Publicum durch eine Uebersetzung hintergangen worden, man nun auch das ächte Original für eine gleiche Spiegelsechterei erklärt. An die innern Gründe denkt niemand, man verlangt äußere, man will Diderots Original vorgewiesen haben, und eine würdige Dame so gut als der Herausgeber werden sür Betrüger erklärt. Er wendet sich daher an mich, als den einzigen, welcher hierin Recht sprechen könne: denn was das Hauptoriginal betrisst, seh es noch ungewiß, ob es an den Herzog von Gotha oder an den Prinzen Heinrich von Preußen gesendet worden.

Was ich jedoch hierbei gleich zwischendurch erinnern muß, ist dieß, daß das Manuscript nicht nach Sotha gekommen sehn kann, weil ich bei meinen dortigen, besonders literarisch vertrauten Verhältnissen niemals etwas davon vernommen. Soll ich eine Vermuthung aussprechen, so ist das Manuscript nach Petersburg an Ihro Majestät die Kaiserin Katha-rina gelangt; die Copie, nach der ich übersetze, schien dort genommen, und für mich hatte diese Filiation die höchste Wahrscheinlichkeit.

Dem wirklich wohl = und gutvenkenden Berleger antwortete ich nun folgendermaaßen.

"Hochgeehrtester Herr! Sie haben mir durch die bedeutende zutrauliche Sendung sehr viel Bergnügen gemacht; denn ob ich gleich vor so viel Jahren den Diderotschen trefflichen Dialog mit Neigung, ja mit Leidenschaft übersetze, so konnte ich demselben doch nur eine flüchtige Zeit widmen, darauf aber meine Arbeit mit dem Original niemals wieder vergleichen.

Run geben Sie mir Gelegenheit, es zu thun, und ich trage kein Bedenken, hiermit meine Ueberzeugung auszusprechen, daß der von Ihnen gedruckte Neveu de Rameau gleichbedeutend mit der Copie sep, wonach ich übersetzt. Schon empfand ich dieß gleich beim ersten Lesen, was nun zur größern Gewißheit wird, indem ich, nach einer so langen Pause das Französische Werk mit meiner Uebersetzung zusammenhaltend, gar manche Stelle sinde, welche mich befähigt, meiner Arbeit einen größern Werth zu geben, wenn ich sie weiter darnach ausbilde.

Eine solche Erklärung scheint hinreichend zu Ihren Zwecken, die ich Goethe, sammtl. Werke. XXIII.

gern fördern mag, weil, wie gesagt, durch die Entbeckung und Publication des Originals mir selbst ein bedeutender Dienst geschehen.

Weimar, den 16. October 1823."

Ans Borstehendem erkennt man den großen und unersetzlichen Schaben, welchen satsche, ganz oder halb erlogene Schriften im Publicum anrichten; er besteht darin, daß das Urtheil der Menge, welches immer einer hohen, reinen Leitung bedarf, sich durchaus an solchen Schriften verwirrt, die durch Annäherung an gewisse Originalitäten gerade das Bessere zu sich herabziehen, so daß das Mittelmäßige vom Bortresslichen, das Schwache vom Starten, das Absurde vom Erhabenen nicht mehr zu scheiden ist.

Wer indessen Freude an der Französischen Literatur hat, auch an den Einwirkungen der Literaturen in einander einsichtigen Theil nimmt, mag mit uns das Glück preisen, daß ein folches Juwel, als das schon anerkannte und noch allgemeiner anzuerkennende, sich doch endlich wiedergefunden hat

Nunmehr aber halte ich für nöthig, etwas über die Noten zu äußern, welche ich meiner Uebersetzung jenes Dialogs zugefügt hatte.

Das große Interesse, das ich diesem Dialog bei der ersten Lesung zuwendete, entsprang wohl aus der frühern Bekanntschaft mit Dideron Werken in dem Augenblick, da sie erschienen. Die oft genannte und noch jetzt respectable Correspondenz, womit Herr von Grimm sein Paris in Berbindung mit der übrigen Welt zu erhalten wußte, ward durch die neu entstandenen und entstehenden Werke höchlich gesteigert. Stückweise kamen La Religieuse so wie Jacques le Fataliste in ununterbrochener Folge nach Gotha, wo denn diese sich einander solgenden Abschnitte jener bedeutenden Werke gleich in besondere Heste abgeschrieben, und in jenem Kreise, zu dem ich auch zu gehören das Glück hatte, mitgetheilt wurden.

Unsere Tagblätter bedienen sich desselben Kunststücks, ihre Leser von Blatt zu Blatt fortzuziehen, und wenn es auch nur der Neugierde wegen geschähe. Uns aber wurden jene gehaltschweren Abtheilungen nach und nach zugezählt, und wir hatten während der gewöhnlichen Pansen immer genug zu thun, den Gehalt dieser, successiven Trefslichkeiten zu bedeuten und durchzusprechen; wodurch wir sie uns auf eine Weise eigen machten, von welcher man in der spätern Zeit kaum einen Begriff haben möchte.

Ich aber hatte von diesen Dingen desto größere Förberniß, und Belehrung, als ich von Kindheit auf, wie ich in meinen biographischen Heften
schon gestanden habe, mit der Französischen Literatur durchaus befreundet
worden; weßhalb mir denn alle in dem gedachten Dialog vorsommenden
gerühnten und gescholtenen Personen nicht fremd waren, und mir dadurch
diese sehr complicirte Production in heiterer Klarheit vor der Seele stand.

Betrachtete ich nun aber meine lieben Landsleute in dieser späten Zeit, so konnte ich nicht erwarten, daß jene Tage nur irgend einem Deutschen wie mir könnten gegenwärtig sehn. Die Regierungsjahre Ludwig XV. waren schon völlig in den Hintergrund getreten; die Revolution hatte ganz andere Zustände und Ansichten hervorgebracht: von solchen Frechteiten eines müßigen, beschaulich humoristischen Lebens, wie solches in dem Element der ersten sechziger Jahre nur zu denken war, konnte die Rede nicht mehr sehn.

Da man doch aber ältere literarische Bezüge in solchen Fällen durch Noten mit Vergnügen aufgeklärt sieht, so dachte ich das Entschwundene dem deutschen Leser wieder entgegenzuheben; allein auch diese Bemühung war für den Augenblick vergebens, die Kriegstage und Jahre verschlangen alles Interesse, und auch ohne dieß konnte ein solches Werk an keine augenblickliche Theilnahme einigen Anspruch machen.

Gleicherweise unterließ der Berleger den Abdruck des Originals, wodurch denn jene Verwirrung für die Folgezeit eingeleitet wurde.

Die oben genannten jungen Männer mußten, indem ste heimlich an ihrer Rückübersetzung arbeiteten, auch von den Noten Kenntniß nehmen, welche ich meiner Arbeit hatte solgen lassen. Sie scheinen dieselben wohld durchgedacht zu haben, und sasten den Entschluß, eine Uebersetzung davon als eines eigenen Werkes, und dadurch dem Französischen Publicum angemessener, zu liesern. Sie gaben daher nun das Werk in dem Jahre 1823 unter solgendem Titel heraus: Des hommes celèbres de France auchx-huitième siècle, et de l'état de la littérature et des arts à la même époque; par Mr. Goothe: traduit de l'Allemand, par M. M. de Saur et de Saint Géniés; et suivi de notes des traducteurs, destinées à développer et à compléter sur plusieurs points importans les idées de l'auteur. Paris, chez Antoine Augustin Renouard. 1823.

Dieses Buch, mit einiger Gunft angesehen, kann man wirklich als

nachzurommen. wouatre prept Menichen folgen. Ueberfetzungen

rang promounts of T

Die Uebersetzung selbst ist phrastisch, seboch ungeachtet ein bes Driginals, in welchen sie ge auch auf biese Weise ber Text, al ganz bequem lesen läßt.

Dagegen haben fle fich in bebient, und balb im Ginflang, & nehmen gegeben. Bald laffen fie fie, wo benn ibre Erweiterungen t Begenftanbe gang willfommen finb liegt, ale ein brauchbarer Beitrag ; in ber Salfte bes vorigen Jahrhu feben werben fann. Roch verbien ihnen bie Billigfeit gewesen, womit und behandelt. . Go wirb es aud Banbes intereffiren, ben Brief & worin er biefen wegen bes Schauf ein bewundernswerthes Beifpiet, Strenge zugleich fich auf's anmuthi Art jeboch, bie vielleicht niemand al andere Nation fo gut hatte Reiben

"Ich habe", sagt er, indem er vom Oheim zu reden beginnt, "in meiner Jugend Rameau, den Musicus, gesannt. Es war ein langer Mann, dürr und hager, eingeschrumpsten Unterleibes, der, gebückt, wie er war, im Palais Royal stets spazieren ging, die Hände auf dem Rücken verschränkt, um sich einiges Gleichgewicht zu geben. Er hatte eine lange Nase, ein spizes Kinn, Stecken statt der Beine und eine schnarrende Stimme. Er schien unzugänglichen Humors, und nach Art der Poeten sprach er unsinnig über seine Kunst.

Man sagte damals, die ganze musicalische Harmonie set in seinem Kopse. Ich ging in die Oper, aber Rameans Opern ennuhirten mich äußerst. Doch wurden sie mir von jedermann als das non plus ultra der Musik vordemonstrirt, so daß ich, an mir selber irre werdend, mich für diese Kunst verloren hielt und mich innerlich betrübte, die Gluck, Biccini, Sacchini meine schlummernden oder betäudten Fähigkeiten im Grunde meiner Seele erweckten. Bon Rameans großem Ruhme begriff ich nichts, und es wollte mich später bedünken, als hätte ich nicht so ganz unrecht gehabt.

Er konnte Boltaire nie eine Note begreiflich machen und dieser jenem wie die Schönheit eines seiner Berse, so daß, als sie einst gemeinsam an einer Oper arbeiteten, sie fast handgemein wurden, indem-sie über die Harmonie sprachen.

Derselbe Ramean, eines Tags eine schöne Dame besuchend, erhebt sich plötzlich von seinem Stuhle, nimmt einen kleinen Hund von ihrem Schooß und wirft ihn aus dem dritten Stockwerk zum Fenster hinaus. Die erschrockene Dame ruft: Was macht Ihr, mein Herr! Er bellt falsch, sagt Rameau, indem er mit dem Unwillen eines Mannes auf und ab geht, dessen Ohr höchlich beleidigt worden.

Ich habe auch seinen Neffen gekannt, der halb ein Abbé, halb ein Laie war, der in den Kasseehäusern lebte, und alle Wuuder der Tapserseit, alle Wirkungen des Genies, alle edle Selbstverlengnung, kurz alles Große und Gnte, was je in der Welt geschehen, auf das Kauen reducirte. Nach ihm hatte alles das keinen andern Zweck und keinen andern Erfolg gehabt, als um etwas zwischen die Zähne zu bekommen.

Er predigte diese Lehre mit einer sehr ausdrücklichen Geberde und einer höchst malerischen Bewegung der Kinnladen. Sprach man von einem schönen Gedicht, von einer edlen That, von einem guten Gesetze,



so sagte er: Alles dieses, vom Marschall von Frankreich bis zum Schubflicker und von Voltaire dis zu Chaban ober Chabanon, geschieht bloß, um etwas zu bekommen, das man in den Mund thue, und woran man die Gesetze der Mastissication erfülle.

Eines Tags im Gespräch sagte er mir: Mein Onkel, der Musicus, ist ein großer Mann, aber mein Bater, erst Soldat, dann Geiger, dann Kaufmann, war ein noch größerer. Ihr sollt urtheilen! Er war es, der etwas zwischen die Zähne zu bringen verstand!

Ich lebte im väterlichen Hause mit vieler Sorglosigkeit; benn es war immer meine Art, wegen ber Zukunft wenig neugierig zu sehn. Ich hatte mein zweiundzwanzigstes Jahr zurückgelegt, als mein Bater eines Tags in mein Zimmer trat und mir sagte: Wie lange willst du noch so in beiner saulen Art hinleben? Seit zwei Jahren erwarte ich Werke von dir. Weißt du, daß ich in meinem zwanzigsten Jahre gehangen war und einen Zustand hatte?

Da ich sehr guter Dinge war, antwortete ich meinem Bater: Det nenne ich einen Zustand, gehangen zu sehn! Aber wie geschah es, des ihr gehangen und doch mein Bater wurdet?

Höre! sagte er. Ich war Soldat und marodirte; der Profos saste mich und ließ mich an einen Baum kulpfen. Ein kleiner Regen verhisderte den Strick zu gleiten, wie er sollte, oder vielmehr, wie er nickt sollte. Der Henler hatte mir mein Hemd gelassen, weil es löcherig war. Husaren ritten vorliber und nahmen mir mein Hemd auch nicht, weil es nichts taugte; aber mit einem Säbelhieb durchschnitten sie den Strick, und ich siel auf die Erde. Sie war seucht; die Frische brachte mich wieder zu mir, und ich lief auf einen Marktsleden zu, der nicht weit war. Ich trete in eine Weinschenke; ich sage zur Fran: Erschreckt euch nicht, mich im Hemde zu sehen! mein Sepäck folgt hinter mir. Doch davon hernach! Jest bitte ich um nichts als eine Feder, Dinte, vier Bogen Papier, ein Brod für einen Son und einen Schoppen Wein.

Ohne Zweisel hat mein durchlöchertes Hemde die gute Fran zum Mitleid bewogen. Ich schrieb auf die vier Bogen Papier: Heute großes Schauspiel, gegeben durch den berühmten Italianer, die ersten Plätze zu sechs Sous, die zweiten zu drei. Jedermann tritt-herein, wenn er bezahlt.

Ich verschanzte mich hinter eine Tapete, borgte eine Geige, schuit

mein Hembe in Stücke und machte baraus fünf Marionetten, die ich mit Dinte und ein wenig von meinem Blute bemalte; und so war ich fertig, um wechselsweise meine Puppen reden zu lassen und hinter meiner Tapete zu singen und zu geigen.

Ich hatte im Prälubiren meinem Instrument einen außerordentlichen Ton gegeben; die Zuschauer strömten herzu, der Saal wurde voll. Der Geruch der nahen Küche gab mir neue Kräfte, und der Hunger, der einst Horaz begeisterte, inspirirte auch deinen Vater. Während einer ganzen Woche gab ich täglich zwei Vorstellungen, und auf dem Zettel nichts von Herabsetzung der Preise. Ich wanderte aus der Schenke mit einem Reiserock, drei. Hemden, Schuhen und Strümpsen und hinreichendem Gelde die zur Gränze. Eine kleine Heiserkeit, durch das Hängen verursacht, war ganz verschwunden, so daß der Fremde meine sonore Stimme bewunderte.

Du siehst also, daß ich im zwanzigsten Jahre berühmt war und meinen Zustand hatte. Du bist zweiundzwanzig, hast ein neues Hemb auf dem Leibe, hier sind zwölf Franken, und nun pade dich!

So verabschiedete mich mein Bater. Ihr werdet gestehen, daß es von dort ein zu weiter Weg war, als daß man hätte zu Dardanus oder Castor und Bollux gelangen sollen. Seitdem sehe ich alle Menschen ihre Hemben nach dem Grad ihrer Fähigseit schneiden, und öffentlich Marionetten spielen, und alles dieß um ihren Mund zu füllen. Die Mastisschen ist nach meiner Ueberzeugung der wahre Endzweck aller seltensten Dinge dieser West.

Dieser Rameaus Neffe hatte am Tage seiner Hochzeit, für einen Thaler den Kopf, alle Leiermädchen von Paris gemiethet, und er ging in ihrer Mitte durch die Straßen, indem er seine Frau am Arme führte. Du bist die Tugend, sagte er, aber ich habe dir einen noch größern Glanz geben wollen durch diese Schatten, die dich umringen."

So weit Mercier, bessen Unterredung mit Rameaus Nessen denselbigen Ton hat wie Diderots Dialog, und welche große Aehnlichkeit hinteichend beweisen möchte, daß es kein erdichteter Charakter, sondern ein wirklicher Mensch gewesen seh, wonach beide Maler, ohne von einander zu wissen, ihr Porträt mit so großer Wahrheit entwarfen. Alles Borhergehende nochmals übersehend, scheint es mir dem allgemeinen Interesse gemäß, jenen oben angedeuteten Brief des Französischen Berlegers im Original beizusügen; er versetzt uns lebhafter in jene Tage, wo diese Angelegenheit mit Leidenschaft behandelt wurde.

Pardonnez-moi, Monsieur, si je viens Vous dérober quelquesuns de ces instants précieux que pour les plaisirs de notre âge, et ceux des siècles futures vous avez consacrés au culte des Muses; mais c'est au nom des manes de Diderot que je vous invoque, et le rang distingué que cet illustre écrivain me paraît tenir dans votre estime m'est un gage assuré, que je ne me serai point vainement adressé à vous. Je me sens encore soutenu dans ma témérité à solliciter de vous une réponse par ce profond caractère de vérité et de droiture que je trouve empreint dans tous vos écrits.

Il s'agit, Monsieur, de prononcer dans un procès purement littéraire, votre sentence sera sans appel, et votre réponse me donnera une victoire éclatante sur un imposteur qui n'a pas craint de me présenter au public Français comme un fourbe capable d'en imposer au point de donner pour un original une traduction d'un ouvrage de Diderot. Voici le fait.

Éditeur des Ocuvres complètes de Diderot, j'ai rempli le voeu formé par vous-même en comprenant dans mon édition le Neves de Rameau. Cet. ouvrage n'est pas encore publié. La traduction Allemande que vous avez donnée de cet ouvrage remarquable, est si fidèle, me disait encore, il y a quelques jours, le fils de Pfeffel de Colmar, qu'il serait très-facile de reproduire textuellement Diderot.

Cependant pour rendre aux lettres Françaises l'ouvrage de Diderot, je n'ai point fait usage de votre traduction; j'ai imprimé mon édition sur une copie faite en 1760 sous les yeux de l'auteur; cette copie m'a été donné par madame la Marquise de Vandeuil, fille unique de Diderot, vivant et demeurant aujourd'hui à Paris, rue Neuve de Luxembourg No. 18.

D'un autre côté un Monsieur de Saur a retraduit en 1821 votre traduction, il l'a défigurée en beaucoup d'endroits; s'est permis beaucoup d'amplification et n'en a pas moins présenté son

livre comme un ouvrage posthume et inédit de Diderot. Aujourd'hui qu'il se voit forcé d'avouer qu'il n'est que traducteur,
il me dénonce comme un fourbe semblable à lui et prêche dans
tous nos journaux que mon édition, prétendue originale, n'est
comme la sienne qu'une traduction de votre traduction. Prouvez
le contraire, me dit-il, en me présentant l'autographe de Diderot,
et je me retracte à l'instant! Le méchant sait bien que cet autographe envoyé au prince de Saxe-Gotha, ou au prince Henri de
Prusse a été détruit; et comme je n'ai à lui opposer que la copie
faite par un secrétaire de Diderot, il persiste à taxer d'imposture
la famille de Diderot et moi-même. C'est à vous seul qu'il est
reservé, Monsieur, c'est à vous seul qu'il est possible de faire voir
quels sont les trompeurs de M. de Saur ou de l'estimable Marquise
de Vandeuil, avec laquelle je m'honore de faire cause commune
dans cette affaire. La France attend votre arrêt.

J'ai l'honneur de vous envoyer, Monsieur, un exemplaire de mon édition du Neveu de Rameau. Vous reconnaîtrez, je n'en doute point, le même texte qui a servi à votre élégante traduction. Après avoir reconnu la vérité de mes assertions, serez-vous assez bon pour me donner, par la réponse dont j'ose me flatter d'être honoré, le moyen de confondre mes accusateurs et ceux de la famille de Diderot lui-même? Je me vois, à mon début dans le monde, compromis dans ce que j'ai de plus cher auprès de mes concitoyens; dans mon honneur même, puisque ces Messieurs n'ont pas craint de me présenter comme capable d'abuser de la confiance publique.

Je vous envoie aussi, Monsieur, un journal dans lequel vous verrez que ces Messieurs traitent Diderot avec aussi peu de pudeur que de bonne foi.

Vous recevez enfin un exemplaire de la traduction de M. M. de Saur et de Saint Géniés, dans lequel j'ai souligné ou indiqué une faible partie des contre-sens qu'ils ont faits et des additions qu'ils se sont permises. Les numéros inscrits à la marge indiquent les pages correspondantes de mon édition.

Si vous daignez m'honorer d'une réponse, je ne doute pas de voir contester par mes détracteurs l'authenticité de votre signature; prendre.

Je suis, Monsieur, avec les et de la plus haute considération de Votre le très humble et tr

Libraire éditeur des Osuvres de Dide Paris, le 27. Juillet 1823.

### Diderots

# Versuch über die Malerei.

Uebersetzt und mit Anmerkungen begleitet.

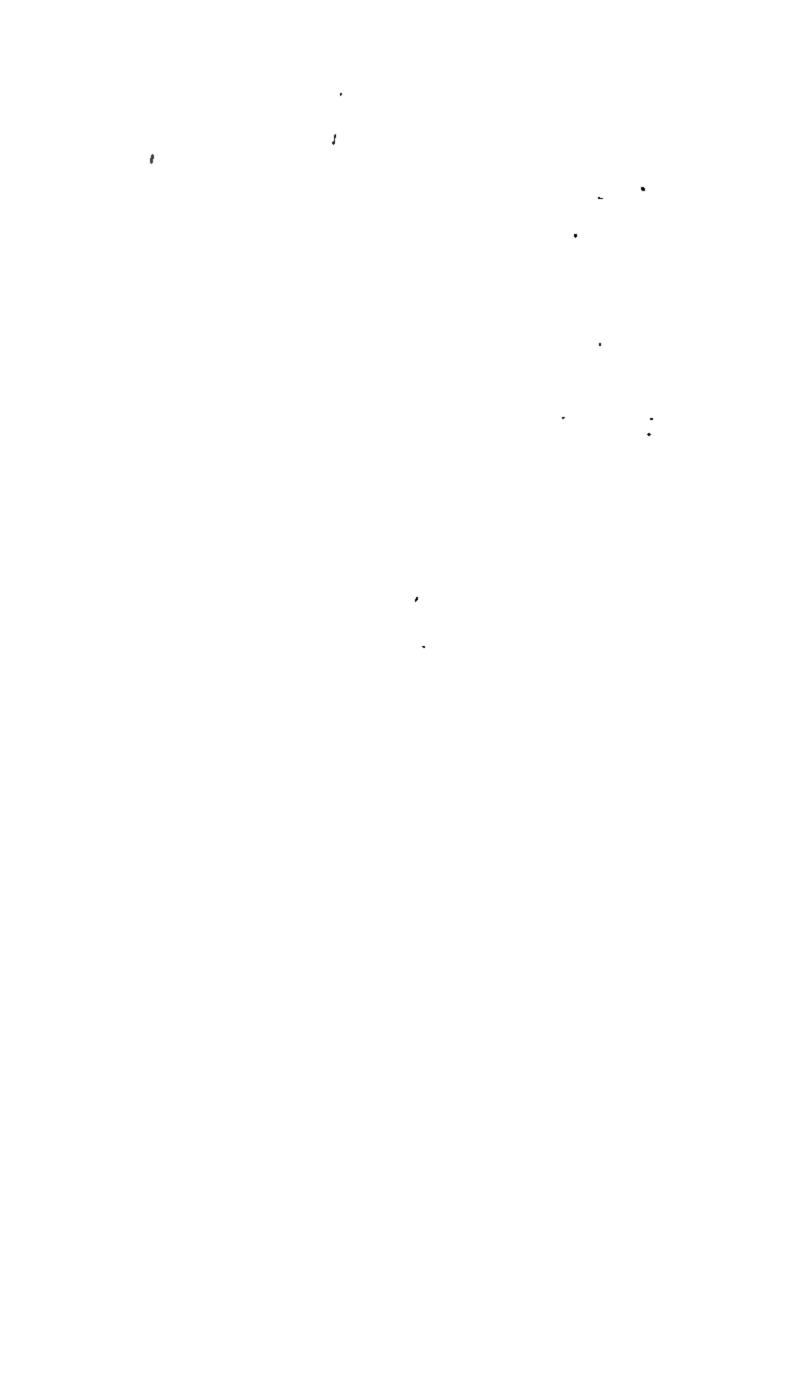

### Geständniß des Neberseters.

Woher kommt es wohl, daß man, obgleich dringend aufgefordert, sich doch so ungern entschließt, über eine Materie, die uns geläufig ift, eine zusammenhangende Abhandlung zu schreiben, eine Vorlesung zu entswerfen? Man hat alles wohl überlegt, den Stoff sich vergegenwärfigt, ihn, so gut man nur konnte, geordnet, man hat sich ans allen Zerstreuungen zurückgezogen, man nimmt die Feder in die Hand, und noch zaudert man anzusangen.

In demselbigen Augenblick tritt ein Freund, vielleicht ein Fremder, unerwartet herein, wir glauben und gestört, und von anserm Segenstande hinweggeführt; aber unvermuthet lenkt sich das Gespräch auf denselben, der Ankömmling läst entweder gleiche Sestunungen merken, oder er drückt das Segentheil unserer Ueberzeugung aus, vielleicht trägt er etwas nur halb und unvollständig vor, das wir besser zu übersehen glauben, oder erhöht unsere eigene Borstellung, unser eigenes Sesühl durch tiesere Einsicht, durch Leidenschaft für die Sache. Schnell sind alle Stockungen gehoben, wir lassen und lebhaft ein, wir vernehmen, wir erwiedern. Bald gehen die Meinungen gleichen Schrittes, dalb durchkreuzen sie sich; das Gespräch schwankt so lange hin und her, kehrt so lange in sich selbst zurück, dis der Areis durchlausen und vollendet ist. Man scheidet endlich von einander, mit dem Gesühl, daß man sich für dießmal nichts weiter zu sagen habe.

Aber dadurch wird die Abhandlung, die Borlesung nicht gefördert. Die Stimmung ist erschöpft; man wünscht, daß ein Geschwindschreiber das vorüberrauschende Gespräch aufgefaßt haben möchte. Man erinnert sich mit Bergnügen der sonderbaren Weudungen des Dialogs, wie durch

Eben als ich in Begriff bildende Kunst nach unserer Uel rots Versuch über die Malerei halte mich mit ihm auf's neue, entsernt, den ich für den rechten zusammentressen, ich eisere über Ledhastigkeit seiner Ueberblicke, swird hestig, und ich behalte frei abgeschiedenen Gegner zu thun he

Ich komme wieder zu mir schon vor dreißig Jahren geschrieb vorsätzlich gegen pedantische Manisch, daß ihr Zweck nicht mehr simehr einen historischen Ausseger

Werbe ich aber bald barauf 1
die er mit eben so viel Geist als 1
wandtheit geltend macht, mehr um
Form zu beunruhigen und eine Rei Kunstgebände zu errichten, daß se Uebergang vom Manierirten, Convi Zum Gestihlten, Begründeten, Wohl in der neuern Zeit als theoretische willsommen sind, indem sie eine se sinde ich meinen seit. der Pfuscherei, zwischen Kunst und Natur hinschleisen, und eben so wenig geneigt sind, eine gründliche Kenntniß der Natur als eine gegründete Thätigkeit der Kunst zu befördern.

Möge benn also dieses Gespräch, das auf der Gränze zwischen dem Reiche der Todten und Lebendigen geführt wird, auf seine Weise wirken, und die Gesinnungen und Grundsätze, denen wir ergeben sind, bei allen, denen es Ernst ist, besestigen helsen!

### Erftes Capitel.

Deine munberlichen Bebanten über bie Beichnung.

"Die Natur macht nichts Incorrectes. Jede Gestalt, sie mag schön ober häßlich sehn, hat ihre Ursache, und unter allen existirenden Wesen ist keins, das nicht wäre, wie es sehn soll."

Die Ratur macht nichts Inconsequentes. Jede Gestalt, sie sep schön ober häßlich, hat ihre Ursache, von der sie bestimmt wird, und unter allen organischen Naturen, die wir kennen, ist keine, die nicht wäre, wie sie sehn kann.

So müßte man allenfalls ben ersten Paragraphen ändern, wenn ex etwas beißen sollte. Diderot fängt gleich von Anfang an, die Begriffe zu verwirren, damit er künftig, nach seiner Art, Recht behalte. Ratur ist niemals correct! dürfte man eher sagen. Correction sett Regeln voraus, und zwar Regeln, die der Mensch selbst bestimmt, nach Gefühl, Erfahrung, Ueberzeugung und Wohlgefallen, und danach mehr ben äußern Schein als bas innere Daseyn eines Geschöpfes beurtheilt; die Gesetze hingegen, nach denen die Natur wirkt, fordern den strengsten innern organischen Zusammenhang. hier sind Wirkungen und Gegenwirkungen, wo man immer die Ursache als Folge, und die Folge als Ursache betrachten kann. Wenn eins gegeben ist, so ist das andere unaus-Die Natur arbeitet auf Leben und Dasehn, auf Erhaltung und Fortpflanzung ihres Geschöpfes, unbekümmert, ob es schön ober häßlich erscheine. Eine Gestalt, die von Geburt an schön zu sehn bestimmt war, kann, durch irgend einen Zufall, in einem Theile berletzt werben; sogleich leiben andere Theile mit. Denn nun braucht die Natur

Kräfte, den verletzten Theil wieder herzustellen, und so wird den sibrigen etwas entzogen, wodurch ihre Entwickelung durchaus gestört werden muß. Das Geschöpf wird nicht mehr, was es sehn sollte, sondern was es sehn kann. Rimmt man in diesem Sinne den folgenden Paragraphen, so ist weiter nichts dagegen einzuwenden.

"Seht diese Frau an, die in der Jugend ihre Augen verloren hat. Das allmählige Wachsthum der Augenhöhle hat die Lieber nicht ausgebehnt, sie sind in die Tiese zurückgetreten, die durch das sehlende Organ entstanden ist, sie haben sich zusammengezogen. Die obern haben die Augendrauen mit sortgerissen, die untern haben die Wangen ein wenig hinausgehoben. Die Oberlippe, indem sie dieser Bewegung nachgab, hat sich gleichsalls in die Höhe gezogen; und so sind alle Theile des Gesichtes gestört worden, je nachdem sie näher oder weiter von dem Hauptorte des Busalls entsernt waren. Glaubt ihr aber, daß diese Entstellung sich bloß in das Oval eingeschlossen habe? Glaubt ihr, daß der Hals völlig frei geblieben seh? und die Schultern und die Brust? Ja freilich für eure Augen und sie Schultern, diese Brust, und sie wird sagen: Dieß sind Glieder eines Weibes, die ihre Augen in der Jugend versoren hat.

"Wendet einen Blid auf diesen Mann, dessen Rücken und Schultern eine erhobene Gestalt angenommen haben. Indessen die Knorpel des Halses vorn aus einander gingen, drückten sich hinten die Wirbelbeine nieder; der Kopf ist zurückgeworsen, die Hände haben sich an den Gelenken des Arms verschoben, die Ellenbegen sich zursickgezogen; alle Glieder haben den gemeinschaftlichen Schwerpunkt gesucht, der einem so verschobenen System zusam; das Gesicht hat darüber einen Zug von Zwang und Mühseligkeit angenommen. Bedeckt diese Gestalt, zeigt der Natur ihre Füße, und die Natur, ohne zu stocken, wird euch antworten: Es sind die Füße eines Bucklichten."

Bielleicht scheint manchem die vorstehende Behauptung übertrieben, und doch ist es im schärfsten Sinne wahr, daß die Consequenz der organistrenden Natur, im gesunden Zustande sowohl als im kranken, über alle unsere Begriffe geht. Wahrscheinlich hätte ein Meister der Semiotik die beiden Fälle, welche Diderot nur als Dilettant beschreibt, besser dargestellt, doch haben wir ihm hierüber den Krieg nicht zu machen, wir müssen sehen, wozu er seine Beispiele brauchen will.

"Wenn die Ursachen und Wirkungen uns völlig anschaulich wären, so hätten wir nichts Besseres zu thun, als die Geschöpfe darzustellen, wie sie sind; je vollsommener die Nachahmung wäre, je gemäßer den Ursachen, besto zufriedener würden wir sehn."

hier kommen bie Grundfate Diberots, die wir bestreiten werben, schon einigermaaßen zum Borschein. Die Neigung aller seiner theoretischen Aeußerungen geht dahin, Natur und Kunst zu confundiren, Natur und Runst völlig zu amalgamiren; unsere Sorge muß sebn, beibe in ihren Wirkungen getrennt darzustellen. Die Ratur organisitt ein lebendiges, gleichgültiges Wesen, der Klinstler ein todtes, aber ein bedeutendes, die Natur ein wirkliches, der Künstler ein scheinbares. Zu den Werken der Natur muß der Beschauer erst Bebeutsamkeit, Gefühl, Gebanken, Effect, Wirkung auf das Gemüth selbst hinbringen, im Runstwerke will und muß er das alles schon finden. Eine vollkommene-Nachahmung der Natur ist in keinem Sinne möglich; ber Klinstler ift nur zur Darstellung ber Oberfläche einer Erscheinung berufen. Das Aeußere bes Gefäßes, bas lebendige Ganze, das zu allen unsern geistigen und sinnlichen Kräften spricht, unser Berlangen reizt, unsern Geist erhebt, bessen Besitz uns gludlich macht, das Lebensvolle, Kräftige, Ausgebildete, Schöne, dahin ist ber Künstler angewiesen.

Auf einem ganz andern Wege muß der Naturbetrachter gehen: er muß das Ganze trennen, die Oberfläche durchdringen, die Schönheit zersstören, das Nothwendige kennen lernen, und wenn er es fähig ist, die Labyrinthe des organischen Baues, wie den Grundriß eines Irrgartens, in dessen Krümmungen sich so viele Spaziergänger abmüden, vor seiner Seele festhalten.

Der lebendig genießende Mensch so wie der Künstler fühlt, wie billig, ein Grauen, wenn er in die Tiesen blickt, in welchen der Natursforscher als in seinem Baterlande herumwandelt; dagegen hat der reine Natursorscher wenig Respect vor dem Künstler, er sieht ihn nur als Wertzeug an, um Beobachtungen zu sixtren und der Welt mitzutheilen; den genießenden Menschen hingegen betrachtet er gar als ein Kind, das mit Wonne das schmachaste Fleisch des Pfirsichs verzehrt, und den Schatz der Frucht, den Zweck der Natur, den fruchtbaren Kern nicht achtet und hinwegwirft. So stehen Natur und Kunst, Kenntniß und Genuß gegen einzander, ohne sich wechselsweise auszuheben, aber ohne sonderliches Verhältniß.

brauchen; benn sie stellt bi vor: ber Patholog eben so n ströß, sonbern nur schlecht un

Wunderlicher, trefflicher Geistesträfte lieber brauchen, stellen? Sind denn die Wes Erfahrung abmüden, nicht oh

"Db wir nun gleich die Baues nicht kennen, und aus nelle Regeln gebunden haben, Regeln vernachlässigte, und sic hielte, oft wegen zu großer flästiger und schwerer Köpfe ent

Zu Anfang des vorstehent sophistischen Schlingen, die er Wir kennen die Art nicht, wie und wir sind deswegen über gewir uns behelsen, und nach de Einsicht, zu richten pflegen. fpruch laut erheben muß.

Ob wir die Gesetze der oi wir sie besser kennen als vor ob wir sie künstig besser kenner dringen kannen Tieren sep, damit er sich nicht zu weit aus seinem Kreise entferne, damit er das Unnöthige nicht aufnehme und das Nöthige verfäume.

Ein solcher Künstler, eine Nation, ein Jahrhundert solcher Künstler bilden durch Beispiel und Lehre, nachdem die Kunst sich lange empirisch sortgeholsen hat, endlich die Regeln der Kunst. Aus ihrem Geiste und ihrer Hand entstehen Proportionen, Formen, Gestalten, wozu ihnen die bildende Natur den Stoff darreichte; sie conveniren nicht über dieß und jenes, das aber anders sehn könnte, sie reden nicht mit einander ab, etwas Ungeschicktes sür das Rechte gelten zu lassen, sondern sie bilden zuletzt die Regeln aus sich selbst, nach Kunstgesetzen, die eben so wahr in der Natur des bildenden Genius liegen, als die große allgemeine Natur die organischen Gesetze ewig thätig bewahrt.

Es ist hier gar die Frage nicht, auf welchem Raum der Erde, unter welcher Nation, zu welcher Zeit man diese Regeln entdeckt und besolgt habe. Es ist die Frage nicht, ob man an andern Orten, zu andern Zeiten, unter andern Umständen davon abgewichen seh? ob man hie und da etwas Conventionelles dem Gesetzmäßigen substituirt habe? Ja es ist nicht einmal die Frage, ob die ächten Regeln jemals gefunden oder befolgt worden sind? sondern man muß kühn behaupten, daß sie gesunden werden müssen, und daß, wenn wir sie dem Genie nicht vorschreiben können, wir sie von dem Genie zu empfangen haben, das sich selbst in seiner höchsten Ausbildung fühlt, und seinen Wirtungstreis nicht verkennt.

Was sollen wir aber zu dem folgenden Perioden sagen? Er enthält eine Wahrheit, aber eine überflüssige; sie ist paradox hingestellt, um uns auf Paradoxe vorzubereiten.

"Eine krumme Nase beleidigt nicht in der Natur, weil alles zusamsmenhängt; man wird auf diesen Uebelstand durch kleine nachbarliche Versänderungen geführt, die ihn einleiten und erträglich machen. Verdrehte man dem Antinous die Nase, indem das übrige an seinem Plaze bliebe, so würde es übel aussehen. Warum? Antinous hat alsbaun keine krumme, er hat eine zerbrochene Nase."

Wir dürsen wohl nochmals fragen: Was soll das hier bedeuten? was beweisen? und warum wird hier Antinous gebraucht? Jedes wohls gebildete Gesicht wird entstellt, wenn man die Nase auf die Seite biegt. Und warum? Weil die Spmmetrie gestört wird, auf welcher die gute Bildung des Menschen beruht. Bon einem Gesichte, das im ganzen

verschoben ist, bergestalt daß man gar keine Forderung einer symmetrisschen Stellung der Theile an dasselbe macht, sollte gar nicht die Rebe sehn, wenn man auch von Kunst nur zum Scherz spräche.

Bebeutender ist folgender Periode; hier geht der Sophist schon mit vollen Segeln.

"Wir sagen von einem Menschen, den wir vorbeigehen sehen, er seh übel gemacht. Ja nach unsern armen Regeln! aber nach der Ratur beurtheilt, wird es anders klingen. Wir sagen von einer Statue, se habe die schönsten Proportionen. Ja nach unsern armen Regeln, aber was würde die Natur sagen?"

Mannichsaltig ist die Complication des Halben, Schiefen und Falschen in diesen wenigen Worten. Hier ist wieder die Lebenswirtung der organischen Natur, die sich in allen Störungsfällen, obgleich oft kilmmerlich genug, in ein gewisses Gleichgewicht zu setzen weiß, und dadund ihre lebendige, productive Realität auf das träftigste beweist, der vollendeten Kunst entgegengesetzt, die auf ihrem höchsten Gipfel keine Aussprüche auf lebendige, productive und reproductive Realität macht, sonden die Natur auf dem würdigsten Punkte ihrer Erscheinung ergreist, ihr die Schönheit der Proportionen ablernt, um sie ihr selbst wieder vorzusschen.

Die Kunst übernimmt nicht mit der Natur, in ihrer Breite und Tiefe, zu wetteisern, sie hält sich an die Obersläche der natürlichen Erscheinungen; aber sie hat ihre eigene Tiefe, ihre eigene Gewalt; sie swint die höchsten Momente dieser oberstächlichen Erscheinungen, indem sie des Gesetliche darin auerkennt, die Bollkommenheit der zweckmäßigen Proportion, den Sipfel der Schönheit, die Würde der Bedeutung, die Höck der Leidenschaft.

Die Natur scheint um ihrer selbst willen zu wirken; ber Künstler wirkt als Mensch, um bes Menschen willen. Aus dem, was uns die Natur darbietet, lesen wir uns im Leben das Wünschenswerthe, des Genießbare nur klimmerlich aus; was der Klinstler dem Menschen entgegenbringt, soll alles den Sinnen saßlich und angenehm, alles anfreizent und anlockend, alles genießbar und befriedigend, alles für den Sest nährend, bildend und erhebend sehn; und so giebt der Künstler, dankten gegen die Natur, die anch ihn hervordrachte, ihr eine zweite Natur, aba eine gefühlse, eine gedachte, eine menschlich vollendete zurück.

Soll dieses aber geschehen, so muß das Genie, der berufene Künstzler nach Gesetzen, nach Regeln handeln, die ihm die Natur selbst vorsschrieb, die ihr nicht widersprechen, die sein größter Reichthum sind, weil er dadurch sowohl den großen Reichthum der Natur als den Reichthum seines Gemüths beherrschen und brauchen lernt.

"Es seh mir erlaubt, ben Schleier von meinem Bucklichten auf die Mediceische Benus überzutragen, so daß man nur die Spitze ihres Fußes gewahr werde. Uebernähme nun die Natur, zu dieser Fußspitze eine Figur auszubilden, so würdet ihr vielleicht mit Verwunderung unter ihrem Griffel ein häßliches und verschobenes Ungeheuer entstehen sehen; mich aber würde es wundern, wenn das Gegentheil geschähe."

Der flache Weg, den unser Freund und Gegner mit den ersten Schritten eingeschlagen, vor dem wir bisher zu warnen suchten, zeigt sich nun hier in seiner völligen Ablenkung.

Was uns betrifft, so haben wir viel zu große Ehrfurcht vor der Natur, als daß wir ihre personisicirte göttliche Gestalt für so täppisch halten sollten, in die Schlingen eines Sophisten einzugehen und, um seinen Scheingründen einiges Gewicht zu verschaffen, mit ihrer nie abzirrenden Hand eine Fraze zu entwerfen. Sie wird vielmehr, wie das Orasel jene versängliche Frage, ob der Sperling lebendig oder todt seh? hier auch diese ungeschickte Zumuthung beschämen.

Sie tritt vor das verschleierte Bild, sieht die Fußspitze, und vernimmt, warum der Sophist sie aufgerufen hat. Streng, aber ohne Unwillen ruft sie ihm zu: Du versuchst mich vergebens durch eine verfäng= liche Zweideutigkeit! Laß den Schleier hängen, oder hebe ihn weg, ich weiß, was drunter verborgen ist. Ich habe diese Fußspiße selbst gemacht; denn ich lehrte den Künstler, der sie bildete; ich gab ihm den Begriff vom Charafter einer Gestalt, und aus diesem Begriff sind diese Proportionen, diese Formen entstanden; es ist genug, daß diese Fußspitze zu dieser und zu keiner andern Statue passe, daß dieses Kunstwerk, das bu mir zum größten Theil zu verbergen glaubst, mit sich selbst in Ueber-Ich sage bir, diese Fußspitze gehört einem schönen, einstimmung sep. zarten, schamhaften Weibe, die in der Blüthe ihrer Jugend steht! Auf einem andern Fuße würde die würdigste der Frauen, die Götterkönigin ruhen, auf einem andern eine leichtsinnige Bacchantin schweben. Doch dieses merke: der Fuß ist von Marmor, er verlangt nicht zu gehen; und so ist der

Körper auch, er verlangt nicht zu leben. Hatte dieser Künstler etwa die thörichte Forderung, seinen Fuß neben einen organischen zu stellen, dann verdient er die Demüthigung, die du ihm zudenkst: aber du hast ihn nicht gekannt, oder ihn misverstanden; kein ächter Künstler verlangt sein Werk neben ein Naturproduct oder gar an dessen Stelle zu setzen; der es thäte, wäre wie ein Mittelgeschöpf aus dem Reiche der Kunst zu verstoßen, und im Reiche der Natur nicht auszunehmen.

Dem Dichter kann man wohl verzeihen, wenn er, um eine interesante Situation in der Phantasie zu erregen, seinen Bildhauer in eine selbsthervorgebrachte Statue wirklich verliebt deukt, wenn er ihm Begierden zu derselben andichtet, wenn er sie endlich in seinen Armen erweichen läßt: das giebt wohl ein lüsternes Geschichtehen, das sich ganz artig anhört; für den bildenden Künstler bleibt es ein unwürdiges Mährchen. Die Tradition sagt, daß brutale Menschen gegen plastische Meisterwerk von sinnlichen Begierden entzündet wurden; die Liebe eines hohen Künstlers aber zu seinem tresslichen Werk ist ganz anderer Art, sie gleicht der frommen, heiligen Liebe unter Blutsverwandten und Freunden. Hätte Phymalion seiner Statue begehren können, so wäre er ein Pfuscher gewesen, unfähig, eine Gestalt hervorzubringen, die verdient hätte, als Kunstwert ober als Naturwert geschätzt zu werden.

Berzeihe, o Leser und Zuhörer, wenn unsere Göttin weitläusiger, als es einem Orakel geziemt, gesprochen hat! Einen verworrenen Ananl kann man dir bequem auf einmal in die Hand geben; um ihn zu emwirren aber, um ihn dir als einen reinen Faden in seiner Länge zu zeigen, braucht es Zeit und Raum.

"Eine menschliche Figur ist ein Spstem, so mannichfaltig zusammengesetzt, daß die Folgen einer in ihren Anfängen unmerklichen Inconsequenz das vollkommenste Kunstwerk auf tausend Meilen von der Ratur
wegwerfen müssen."

Ia, der Künstler verdiente diese Demüthigung, daß man ihm sein vollkommenstes Aunstwerk, die Frucht seines Geistes, seines Fleißes, seiner Mühe unendlich herabwürdigte, gegen ein Raturproduct herabsetzte, wenn er es neben oder an die Stelle eines Naturproducts hätte setzen wollen.

Mit Fleiß wiederholen wir die Worte unserer supponirten Göttin, weil unser Gegner sich auch wiederholt, und weil gerade dieses Bermisschen von Natur und Kunst die Hauptkrankheit ist, an der unsere Zeit

darniederliegt. Der Künstler muß den Kreis seiner Kräfte kennen, er muß innerhalb der Natur sich ein Reich bilden; er hört aber auf, ein Künstler zu sehn, wenn er mit in die Natur verkließen, sich in ihr auflösen will.

Wir wenden uns abermals zu unserm Autor, der eine geschickte Wendung nimmt, um von seinen seltsamen Seitenwegen zu dem Wahren und Richtigen allmählig zurückzukehren.

"Wenn ich in die Geheimnisse der Kunst eingeweiht wäre, so wüßte ich vielleicht, wie weit der Künstler sich den angenommenen Proportionen unterwerfen soll; und ich würde es euch sagen."

Wenn es der Fall sehn kann, daß der Künstler sich Proportionen unterwersen soll, so müssen diese doch etwas Nöthigendes, etwas Gesetzliches haben, sie dürsen nicht willkürlich angenommen sehn, sondern die Masse der Künstler muß hinreichende Ursache, dei Beodachtung der natürlichen Gestalten und in Rücksicht auf Kunstbedürsniß, gefunden haben, sie anzunehmen. Das ist's, was wir behaupten, und wir sind schon zufrieden, daß unser Bersasser es einigermaaßen zugesteht. Nur geht er leider zu geschwind über das, was gesetzlich sehn soll, hinaus, er lehnt es bei Seite, um uns auf einzelne Bedingungen und Bestimmungen, auf Ausnahmen zu leiten und aufmertsam zu machen. Denn er fährt sort:

"Aber das weiß ich, daß sie gegen den Despotismus der Natur sich nicht halten können, daß das Alter, der Zustand auf hunderterlei Art Ansopserungen bewirken."

Dieß ist keineswegs ein Gegensatz gegen das, was wir behauptet haben. Eben weil der Künstlergeist sich erhoben hat, den Menschen auf der Höhe seiner Gestalt und übrigens ohne Bedingung zu betrachten, dadurch sind ja die Proportionen entstanden. Niemand wird die Ausnahmen leugnen, wenn man sie gleich erst bei Seite setzen muß; wer würde eine Physiologie durch pathologische Noten zu entkräften glauben!

"Ich habe niemals gehört, daß man eine Figur übel gezeichnet nenne, wenn sie ihre äußere Organisation deutlich sehen läßt, wenn das Alter, die Gewohnheit und die Leichtigkeit, tägliche Beschäftigungen auszuüben, wohl ausgedrückt ist."

Wenn eine Figur ihre äußere Organisation deutlich sehen läßt, und die übrigen Bedingungen erfüllt, die hier gefordert werden, so hat sie gewiß, wo nicht schwne, doch charakteristische Proportionen, und kann in einem Kunstwerke gar wohl ihre Stelle sinden.

"Diese Beschäftigungen bestimmen die vollsommene Größe der Figur, die Proportion jedes Gliedes und des Ganzen; daher sehe ich das Lind entspringen, den erwachsenen Mann und den Greis, den wilden so wie den gebildeten Menschen, den Seschäftsmann, den Soldaten und den Lastträger."

Niemand wird leugnen, daß Functionen großen Einfluß auf die Ausbildung der Glieder haben, aber die Fähigkeit, zu diesem oder jenem Zweck ausgebildet zu werden, muß zum Grunde liegen. Alle Beschäftigung der Welt wird keinen Schwächling zu einem Lastträger machen. Die Natur muß das Ihrige gethan haben, wenn die Erziehung gelingen soll.

"Wenn eine Figur schwer zu erfinden wäre, so müßte es ein Mensch von fünfundzwanzig Jahren sehn, der schnell auf einmal aus der Stde entstanden wäre, und nichts gethan hätte; aber dieser Mensch ist eine Chimäre."

Dieser Behauptung kann man nicht geradezu widersprechen, und doch muß man sich gegen das Captiöse, das in ihr liegt, verwahren. Freilich lassen sich keine Glieder eines Erwachsenen denken, die sich ohne Uedung, in einer absoluten Ruhe ausgebildet hätten; und doch denkt sich der Künstler, indem er seinen Idealen nachstrebt, einen menschlichen Körper, welcher durch die mäßigste Uedung zu seiner größten Ausbildung gekommen ist; allen Begriff von Mühe, von Anstrengung, von Ausbildung zu einem gewissen Zwed und Charakter muß er ablenken. Sine solche Gestalt, die auf wahren Proportionen ruht, kann gar wohl von der Kunst hervorgebracht werden, und ist alsdann keineswegs eine Chimäre, sondern ein Ideal.

"Die Kindheit ist beinahe eine Caricatur; dasselbe kann man von dem Alter sagen: das Kind ist eine unsörmliche, slüssige Masse, die sich zu entwickeln strebt, so wie der Greis eine ungestaltete und trockene Masse wird, die in sich selbst zurückehrt, nm sich nach und nach auf nichts zu reduciren."

Wir stimmen mit dem Verfasser völlig überein, daß Kindheit und hohes Alter aus dem Bezirk der schönen Kunst zu verbannen sind. In sosen der Künstler auf Charakter arbeitet, mag er auch einen Versuch machen, diese zu wenig ober zu viel entwickelten Naturen in den Cyclus schöner und bedeutender Kunst auszunehmen.

"Nur in dem Zwischenraum der beiden Alter, vom Ansang der vollstommenen Jugend dis zum Ende der Mannheit, unterwirft der Klinstler seine Sestalten der Reinheit, der strengen Senanigkeit der Zeichnung; da ist es, wo das poco più und poco meno eine Abweichung hinein= oder heraus=, Fehler oder Schönheiten hervorbringen."

Rur äußerst turze Zeit kann der menschliche Körper schön genannt werden, und wir würden, im strengen Sinne, die Epoche noch viel enger als unser Versassen. Der Angenblick der Pubertät ist sür beide Geschlechter der Angenblick, in welchem die Gestalt der höchsten Schönheit sähig ist; aber man darf wohl sagen, es ist nur ein Angenblick! die Besattung und Fortpslanzung kostet dem Schmetterlinge das Leben, dem Menschen die Schönheit; und hier liegt einer der größten Bortheile der Kunst, daß sie dassenige dichterisch bilden darf, was der Natur unmöglich ist wirklich auszusstellen. So wie die Kunst Centauren erschafft, so kann sie uns auch jungfränliche Mütter vorlügen; ja es ist ihre Pflicht. Die Matrone Niobe, Mutter von vielen erwachsenen Kindern, ist mit dem ersten Reiz jungfränlicher Brüste gebildet. Ja in der weisen Vereinigung dieser Widersprüche ruht die ewige Jugend, welche die Alten ihren Gottheiten zu geben wusten.

Hier sind wir also mit unserm Verfasser völlig einig. Bei schönen Proportionen, bei schönen Formen ist allein das zarte Mehr oder Weniger bedeutend. Das Schöne ist ein enger Kreis, in dem man sich nur bescheiben regen darf.

Wir lassen uns von unserm Autor weiter führen; er bringt uns durch einen leichten Uebergang auf eine bedeutende Stelle.

"Aber, werdet ihr sagen, wie sich auch das Alter und die Functionen verhalten mögen, indem sie die Formen verändern, zerstören sie doch die Organe nicht. — Das gebe ich zu. — So muß man sie also kennen? — Das will ich nicht leugnen. Ja, hier ist die Ursache, warum man die Anatomie zu studiren hat.

"Das Studium des Muskelmanns hat ohne Zweisel seine Bortheile; aber sollte nicht zu fürchten sehn, daß dieser Geschundene beständig in der Einbildungstraft bleiben, daß der Künstler auf der Eitelkeit beharren werde, sich immer gelehrt zu zeigen, daß sein verwöhntes Auge nicht mehr auf der Oberstäche verweilen könne, daß er, troß der Haut und des Fettes, immer nur den Muskel sehe, seinen Ursprung, seine. Besestigung, sein

Einschmiegen! Wird er nicht alles zu stark ausbrücken? wird er nicht hart und trocken arbeiten? werbe ich nicht den rerwünschten Geschundenen auch in Weibersiguren wieder sinden?

"Weil ich denn doch einmal nur das Aeußere zu zeigen habe, so wünschte ich, man lehrte mich das Aeußere nur recht gut sehen, und erließe mir eine gefährliche Kenntniß, die ich vergessen soll."

Dergleichen Grundsätze darf man jungen und leichtstnnigen Künklern nur merken lassen, sie werden sich über eine Antorität freuen, die völlig wie aus ihrer Seele spricht. Nein, werther Diderot, drücke dich, da dir die Sprache so zu Gewalt steht, bestimmter aus! Ja, das Aeußere soll der Künstler darstellen! Aber was ist das Aeußere einer organischen Natur anders als die ewig veränderte Erscheinung des Inneun? Dieses Aeußere, diese Oberstäche ist einem mannichsaltigen, verwickelten, zarten, innern Ban so genan angepaßt, daß sie dadurch selbst ein Inneres wird, indem beide Bestimmungen, die äußere und die innere, im ruhigsten Dassehn so wie in der stärtsten Bewegung, stets im unmittelbarsten Berbältsnisse stehen.

Wie diese innere Kenntniß erreicht werde, nach welcher Methode ber Künstler Anatomie studiren soll, damit sie ihm nicht den Schaden bringe, den Diderot richtig schildert, ist hier der Ort nicht anszumachen; aber so viel kann man im allgemeinen sagen: Du sollst den Leichnam, an dem du die Muskeln kennen lerntest, beleben, nicht vergessen. Der musicalische Componist wird bei dem Enthusiasmus seiner melodischen Arbeiten den Generaldaß, der Dichter das Splbenmaaß nicht vergessen.

Die Gesetze, nach denen der Klinstler arbeitet, vergißt er so wenig als den Stoff, den er behandeln will. Dein Mustelmann ist Stoff und Geset; dieses mußt du mit Bequemlichkeit befolgen, jenen mit Leichtigkeit zu beherrschen wissen! Und willst du wahrhaft wohlthätig gegen deine Schüler sehn, so hüte sie vor unnützen Kenntnissen und vor falschen Maximen; denn es hält schwer, das Unnütze wegzuwersen, so wie eine salsche Richtung zu verändern.

"Man studirt die Muskeln am Leichnam nur deshalb, sagt man, damit man lerne, wie man die Natur ansehen soll; aber die Ersahrung lehrt, daß man nach diesem Studium gar viele Mühe hat, die Natur nicht anders zu sehen, als sie ist."

Auch diese Behauptung beruht nur auf schwankend gebrauchten Worten.

Der Künstler, der an der Oberstäche nur herumkrabbelt, wird dem gesibten Auge immer leer, obgleich, bei schönem Talente, immer angenehm erscheinen: der Künstler, der sich um's Innere bekümmert, wird freisich auch das sehen, was er weiß, er wird, wenn man will, sein Wissen auf die Oberstäche übertragen; und hier ist auch das geringe Weht oder Wesuniger, welches entscheidet, ob er wohl oder sibel thut.

Hat nun bisher unser Freund und Geguer das Studium der Anatomie verdächtig gemacht, so zieht er nun gleichfalls gegen das akademische Studium des Nackten zu Felde. Hier hat er es eigentlich mit den Pariser akademischen Anstalten und ihrer Pedanterei zu thun, die wir benn nicht in Schutz nehmen wollen. Auch zu diesem Punkte bewegt er sich durch einen raschen Uebergang.

"Ihr, mein Freund, werdet diesen Aufsatz allein lesen, und darum darf ich schreiben, was mir beliebt. Die sieben Jahre, die man bei der Alabemie zubringt, um nach dem Modell zu zeichnen, glaubt ihr die gut angewendet? Und wollt ihr wissen, was ich davon benke? Eben während diesen sieben mühseligen und grausamen Jahren nimmt man in der Zeichnung eine Manier an; alle diese akabemischen Stellungen, gezwungen, zugerichtet, zurechtgerückt, wie sie sind, alle die Handlungen, die kalt und schief durch einen armen Tenfel ausgedrückt werden, und immer durch ebendenselben armen Teufel, der gedungen ist, dreimal die Woche zu kommen, sich auszukleiben, und sich durch den Professor wie eine Gliederpuppe behandeln zu lassen, was haben sie mit den Stellungen und Bewegungen der Natur gemein? Der Mann, der in euerm Hofe Wasser aus dem Brunnen zieht, wird er durch jenen richtig vorgestellt, der nicht viefelbe Last zu bewegen hat und mit zwei Armen in der Höhe auf dem Schulgerüst diese Handlung ungeschickt simulirt? Wie verhält sich der Mensch, der vor der Schule zu sterben scheint, zu dem, der in seinem Bette stirbt, ober ben man auf der Straße todtschlägt? Was für ein Berhältniß hat der Ringer in der Akademie zu dem, auf einer Krenzstraße? welches der Mann, der auf Erfordern bittet, bettelt, schläft, nachbenkt und in Ohnmacht fällt, zu bem Bauer, der vor Müdigkeit sich auf die Erde streckt, zu dem Philosophen, der neben seinem Feuer nachbenkt, zu dem gedrängten, erstickten Mann, der unter der Menge in Dhnmacht fällt? Gar keins, mein Freund, gar keins!"

Von dem Modelle gilt im allgemeinen, was von dem Muskelkörper

vorhin gesagt worden. Das Studium des Modells und die Nachbildung desselben ist theils eine Stufe, die der Künstler zwar nicht überspringen kann, worauf er aber nicht zu lange verweilen sollte, theils ist es eine Beihülfe bei Aussührung seiner Werke, die er, selbst als vollendeter Künstler, nicht entbehren kann. Das lebendige Wodell ist für den Künstler nur ein roher Stoff, von dem er sich nicht muß einschräufen lassen, sondern den er zu verarbeiten trachten muß.

Die übeln Wirkungen, die unser Freund von dem freilich ewigen Studium des Modells in der Akademie gesehen, verdrießen ihn so sehr, daß er fortfährt:

"Eben so gut möchte man die Künstler, um ja das Abgeschmackte zu vollenden, wenn man sie bort entläßt, zu Bestris ober Garbel ober zu irgend einem andern Tanzmeister schicken, damit sie da die Grazie lernen. Denn wahrlich, die Natur wird ganz vergessen, die Einbildungstraft füllt sich mit Handlungen, Stellungen, mit Figuren, die nicht falscher, zugeschnittener, lächerlicher und tälter sehn könnten. Da steden sie im Dagazin, und nun kommen sie heraus, um sich an's Tuch zu hängen. So oft der Künstler seinen Stift oder seine Feder nimmt, erwachen diese verdrießlichen Gespenster, und treten vor ihn; er wird sie nicht los, und nur ein Wunder kann sie aus seinem Kopfe verjagen. Ich kannte einen jungen Menschen, voll Geschmad, der, ebe er den mindesten Zug auf die Leinwand that, Gott auf seinen Anieen anrief, und vom Modell befreit zu werben bat. Wie selten ift es gegenwärtig, ein Gemälde zu sehen, das aus einer gewissen Anzahl Figuren besteht, ohne hie und da einige dieser Figuren, -Stellungen, Handlungen und Bewegungen zu finden, die akabemisch sind, einem Mann von Geschmack unerträglich mißfallen, und nur benen imponiren, welchen die Wahrheit fremd ift. Daran ist benn boch das ewige Studium des Schulmodells Schuld.

"Nicht in der Schule lernt man die allgemeine Uebereinstimmung der Bewegungen, die Uebereinstimmung, die man sieht und fühlt, die sich vom Haupt dis zu den Füßen ausbreitet und schlängelt. Wenn eine Fran nachdenklich den Kopf sinken läßt, so werden alle Glieder zugleich der Schwere gehorchen; sie hebe den Kopf wieder auf und halte ihn gerade, sogleich gehorcht die ganze übrige Maschine."

Durch die Behandlung bei der Französischen Atademie, wobei man die Stellungen vervielfältigen mußte, entfernte man sich von dem ersten

Zweck des Modells, den Körper physisch kennen zu lernen, und um der Mannichsaltigkeit willen wählte man auch Stellungen, die Semlithsbewegungen auszudrücken. Da denn unser Freund freilich ganz im Bortheil steht, wenn er diese erzwungenen und falschen Darstellungen gegen
den natürlichen Ausdruck hält, den man auf der Straße, in der Kirche,
unter jeder Bollsmenge beobachten kann: er kann sich des Spottens nicht
enthalten.

"Freilich ist es eine Kunst, eine große Kunst, das Modell zu stellen; man darf nur sehen, was der Herr Prosessor sich darauf zu gute thut. Fürchtet nicht, daß er etwa zu dem armen, gedungenen Teusel sagen könnte: Mein Freund, stelle dich selbst! mache, was du willst! viel lieber giebt er ihm eine sonderbare Bewegung, als daß er ihn eine einfache und natürliche nehmen ließe. Indessen ist das nun einmal nicht anders!

"Hundertnal war ich versucht, den jungen Kunstschülern, die mir auf dem Weg zum Louvre, mit ihrem Porteseuille unter dem Arm, begegneten, gutherzig zuzurufen: Freunde, wie lange zeichnet ihr da? — Zwei Jahre. — Das ist mehr als zu viel! Laßt mir die Krambude der Manier, geht zu den Karthäusern! dort werdet ihr den wahren Ausbruck der Frömmigkeit und Innigkeit sehen. Heute ist Abend vor dem großen Feste; geht in die Kirche, schleicht euch zu den Beichtstühlen! dort werdet ihr sehen, wie der Mensch sich sammelt, wie er bereut. Morgen geht in die Landschenke! dort werdet ihr wahrhaft erzürnte Menschen sehen. Mischt euch in die öffentlichen Auftritte, beobachtet auf den Straßen, in den Gärten, auf ben Märkten, in Häusern, und ihr werdet richtige Begriffe fassen über die wahre Bewegung der Lebenshandlungen! Seht gleich hier zwei von euern Cameraden streiten! Schon dieser Wortstreit giebt, ohne ihr Wissen, allen Gliebern eine eigene Richtung. - Betrachtet sie wohl, und wie erbärmlich wird euch die Lection eures geschmacklosen Professors und die Nachahmung eures geschmackleeren Modells vorkommen! werdet ihr nicht zu thun haben, wenn ihr künftig an den Plat aller dieser Falschheiten, die ihr eingelernt habt, die Einfalt und Wahrheit des Lesueur setzen wollt! Und das müßt ihr doch, wenn ihr etwas zu sehn verlangt."

Dieser Rath wäre an sich gut, und nicht genug kann sich ein Künstler unter den Bolksmassen umsehen; allein unbedingt, wie Diderot ihn giebt, kann er zu nichts führen. Der Lehrling muß erst wissen, was er zu suchen hat, was der Künstler aus der Natur brauchen kann, wie er es zu Kunstzwecken brauchen soll. Sind ihm diese Borkbungen fremd, so helsen ihm alle Erfahrungen nichts, und er wird nur, wie viele unserer Zeitgenossen, das Gewöhnliche, Halbinteressante oder das auf sentimentalen Abwegen falsch Interessante darstellen.

"Etwas anders ist eine Attitude, etwas anders eine Handlung. Alle Attitude ist falsch und klein, jede Handlung ist schön und wahr."

Diberot braucht das Wort Attitude schon einigemal, und ich habe es nach der Bedeutung übersett, die es mir an jenen Stellen zu haben schien; hier ist es aber nicht übersetslich; denn es führt schon einen misbilligenden Nebenbegriff bei sich. Ueberhaupt bedeutet Attitude in der Französischen akademischen Kunstsprache eine Stellung, die eine Handlung oder Gestunung ausdrückt, und in sosern bedeutend ist. Weil nun aber die Stellungen akademischer Modelle dieses, was von ihnen gesordert wird, nicht leisten, sondern, nach der Natur der Ausgaben und Umstände, gewöhnlich anmaaßlich, leer, übertrieben, unzulänglich bleiben müssen, so gebraucht Diderot das Wort Attitude hier im misbilligenden Sinne, den wir auf kein deutsches Wort übertragen können, wir müßten denn etwa akademische Stellung sagen wollen, wohei wir aber um nichts gebessert wären.

Bon den Stellungen geht Diderot zum Contrast über, und mit Recht; denn aus der mannichfaltigen Richtung der Glieder an einer Figur, so wie aus mannichfaltigen Richtungen der Glieder zusammengestellter Figuren entsteht der Contrast. Wir wollen den Verfasser selbst hören.

Manierirten. Es giebt keinen wahren Contrast als den, der ans dem Grunde der Handlung entspringt, aus der Mannichsaltigkeit der Organe oder des Interesses. Wie geht Raphael, wie Lesneur zu Werke? Manchmal stellen ste drei, vier, fünf Figuren gerade eine neben die andere, und die Wirkung ist herrlich. Bei den Karthäusern, in der Messe oder Besper, sieht man in zwei langen parallelen Reihen vierzig dis sunfzig Mönche; gleiche Stolen, gleiche Berrichtung, gleiche Bekleidung, und doch sleht keiner aus wie der andere. Sucht mir nur keinen andern Contrast als den, der diese Mönche unterscheidet! Hier ist das Wahre! alles andere ist klein und falsch."

Auch hier ist er, wie bei der Lehre von den Geberden, ob er gleich

im ganzen recht hat, zu wegwerfend gegen die Kunstmittel und empirisch dilettantisch in seinem Rath. Aus ein paar symmetrischen Mönchsreihen hat Raphael gewiß manches Motiv zu seinen Compositionen genommen, aber es war Raphael, der es nahm, das Kunstgenie, der fortschreitende, sich immer mehr ausbildende und vollendende Künstler. Man vergesse nur nicht, daß man den Schüler, den man ohne Kunstanleitung zur Natur hinstößt, von Natur und Kunst zugleich entserne!

Nun geht Diderot, wie er schon oben gethan, durch eine unbedenstende Phrase zu einer fremden Materie über; er will den Kunstschüler, besonders den Maler, ausmerksam machen, daß eine Figur rund und vielsseitig seh, daß der Maler die Seite, die er sehen läßt, so lebhaft darstellen müsse, daß sie die übrigen gleichsam in sich enthalte. Was er sagt, deutet seine Intention mehr an, als daß an eine Ausssührung zu denken wäre.

"Wenn unsere jungen Künftler ein wenig geneigt wären, meinen Rath zu nutzen, so würde ich ihnen serner sagen: Ift es nicht lange genug, daß ihr nur die eine Seite des Gegenstandes seht, die ihr nachbildet? Versucht, meine Freunde, euch die Figur als durchsichtig zu benken, und euer Auge in den Mittelpunkt derselben zu bringen! Bon da werdet ihr das ganze äußere Spiel der Maschine beobachten, ihr werdet sehen, wie gewisse Theile sich ausdehnen, indessen andere sich verkürzen, wie diese zusammensinken, jene sich ausbehnen, und ihr werdet, immer von dem Ganzen durchdrungen, in der einen Seite des Gegenstandes, die ener Gemälde mir zeigt, die schickliche Uebereinstimmung mit der andern fühlen lassen, die ich nicht sehe; und ob ihr mir gleich nur Eine Ansicht darstellt, so werdet ihr doch meine Einbildungskraft zwingen, auch die entgegengesetze zu sehen. Dann werde ich sagen, daß ihr ein erstaunlicher Zeichner sehd."

Indem Diderot Klinstlern den Rath giebt, sich in die Mitte der Figur in Gedanken zu versetzen, um sie nach allen Seiten wirkend und belebt zu sehen, ist seine Absicht, besonders den Maler zu erinnern, daß er nicht slach, und gleichsam nur von Einer Seite gefällig zu sehn suchen solle. Denn gewiß schon eine richtige Zeichnung, ohne Licht und Schatten, erscheint rund, so wie vor und zurücktretend. Warum erscheint eine Silhouette so belebt? Weil der Umriß der Gestalt richtig ist, daß man sowohl die Border- als Rückseite der Figur hineinzeichnen könnte. Der junge Künstler, dem unseres Versassers Rath nicht ganz deutlich sehn

Rünstlers hierbei aufgerufen

"Aber es ist nicht genus nun habt ihr noch das einzu stört werde. Das ist das A auserlesenen Gefühls.

"Und so würde ich benn wünschen. Wenn der Schüle dem Runden zu arbeiten wei akademischen Modell des Mai Kinder vor, dann Erwachsene, sonen von verschiedenem Alter Sesellschaft genommen, genug, daran nicht sehlen: wenn ich sie bei meiner Akademie melden; sich sie kommen.

"Der Professor bemerkt bi keiten, welche, durch die tägliche in den Formen Beränderung bi

"Ein Schüler sieht das al und diesem überläßt der Prosess nungssitzung erklärt ein geschi zogenen Leichnam, und wendet Nachende an. Höchstens zwölfn Zergliederung: maken Leich Daß der Borschlag zu einer Zeichenschule unzulänglich, die Inteution des Verfassers nicht klar genug, die Spochen, wie die verschiedenen Abtheilungen des Unterrichts auf einander folgen sollen, nicht bestimmt genug angegeben sehen, fällt jedem in die Angen; doch ist hier der Ort nicht, mit dem Verfasser zu habern. Genug, daß er im ganzen den einsschränkenen Pedantismus verbannt, und das bestimmende Studium ansempsiehlt. Möchten wir doch von Klinstlern unserer Zeit, sowohl an Körpern als Gewändern, keine ausgebunsenen Blasen und keine ausgesstopsten Wolsäcke wieder sehen!

"Es gabe nichts Manierirtes, weber in der Zeichnung noch in der Farbe, wenn man die Natur gewissenhaft nachahmte. Die Manier kommt vom Meister, von der Akademie, von der Schule, ja sogar von der Antike."

Fürwahr, so schlimm bu angesaugen hast, endigst du, wackerer Dieberot, und wir müssen zum Schlusse bes Capitels in Unfrieden von dir scheiden. Ist die Jugend, bei einer mäßigen Portion Genie, nicht schon ausgeblasen genug, schmeichelt sich nicht jeder so gern, ein unbedingter, dem Individuum gemäßer, selbstergriffener Weg seh der beste und sühre am weitesten? Und du willst deinen Ilnglingen die Schule durchaus verdächtig machen! Vielleicht waren die Prosessoren der Pariser Andemie vor dreisig Jahren werth, so gescholten und discreditirt zu werden. das kann ich nicht entscheiden — aber im allgemeinen genommen ist in deinen Schlusworten keine wahre Splbe.

Der Kinstler soll nicht so wahr, so gewissenhaft gegen die Natur, er soll gewissenhaft gegen die Aunst seine. Durch die treueste Nachahmung der Natur entsteht noch kein Kunstwerk, aber in einem Kunstwerke kann sast alle Natur erloschen sehn, und es kann noch immer Lob verdienen. Berzeihe, du abgeschiedener Geist, wenn deine Paradoxie mich auch parabox macht! Doch das wirst du im Ernste selbst nicht lengnen, von dem Meister, von der Alademie, von der Schule, von der Antike, die du anskaft, daß sie das Planierirte veranlasse, kann eben so gut, durch eine richtige Methode, ein ächter Styl verbreitet werden, ja, man darf wohl sagen: Welches Genie der Welt wird auf einmal, durch das blosse Anschanen der Natur, ohne Ueberlieserung, sich zu Proportionen entscheiden, die ächten Formen ergreisen, den wahren Styl erwählen und sich selbst eine alles umsassende Methode erschaffen? Ein solches Kunstgenie ist ein

weit leereres Traumbild als oben bein Jüngling, der, als ein Geschöpf von zwanzig Jahren, aus einem Erdenkloß entstünde, und vollendete Glieder hätte, ohne sie jemals gebraucht zu haben.

Und so lebe wohl, ehrwürdiger Schatten, habe Dank, daß dn uns veranlaßtest, zu streiten, zu schwaßen, uns zu ereisern und wieder kihl zu werden. Die höchste Wirkung des Geistes ist, den Geist hervorzurusen. Nochmals lebe wohl! Im Farbenreiche sehen wir uns wieder!

### Zweites Kapitel.

Meine fleinen Ibeen über bie Farbe.

Diberot, ein Mann von großem Geist und Berstand, gelibt in allen Wendungen des Denkens, zeigt uns hier, daß er sich bei Behandlung dieser Materie seiner Stärke und seiner Schwäche bewußt seh. Schon in der Ueberschrift giebt er uns einen Wink, daß wir nicht zu diel von ihm erwarten sollen.

Wenn er in dem ersten Capifel uns mit wunderlich en Gedanken über die Zeichnung drohte, so war er sich seiner Uebersicht, seiner Arast und Fertigkeit bewußt; und wirklich fanden wir an ihm einen gewandten und rüstigen Streiter, gegen den wir Ursache hatten alle unsere Aräste auszubieten: hier aber klindigt er selbst, mit einer bescheidenen Geberde, nur kleine Iden über die Farbe an. Jedoch näher betrachtet thut er sich Unrecht; sie sind nicht klein, sondern meistentheils richtig, den Gegenständen angemessen und seine Bemerkungen treffend; aber er steht in einem engen Areise beschränkt, und diesen kennt er nicht vollkommen, er blickt nicht weit genug, und selbst das Naheliegende ist ihm nicht alles deutlich.

Aus dieser Bergleichung der beiden Capitel folgt nun von selbst, daß ich, um auch dieses mit Anmerkungen zu begleiten, mich einer ganz andern Behandlungsart besteißigen muß. Dort hatte ich nur Sophismen zu entwickeln, das Scheinbare von dem Wahren zu sondern; ich konnte mich auf etwas anerkannt Gesetzliches in der Natur berufen, ich sand manchen wissenschaftlichen Rlichalt, an den ich mich anlehnen konnte: hier aber wäre die Aufgabe, einen engen Kreis zu erweitern, seinen

Umfang zu bezeichnen, Lücken auszufüllen und eine Arbeit selbst zu vollenden, deren Bedürfniß von wahren Künstlern, von wahren Freunden der Wisseuschaften längst empfunden worden.

Da man aber, gesetzt auch, man wäre fähig dazu, eine solche Darsstellung bei Gelegenheit eines fremden, unvollständigen Aufsatzes wohl schwerlich bequem sinden würde, so habe ich einen andern Weg eingeschlagen, um meine Arbeit bei diesem Capitel Freunden der Kunst nützlich zu machen.

Diderot wirft auch hier, nach seiner bekannten sophistischen Tücke, die verschiedenen Theile seiner kurzen Abhandlung durch einander, er führt und wie in einem Irrgarten herum, um und auf einem kleinen Raum eine lange Promenade vorzuspiegeln. Ich habe daher seine Perioden getreunt, und sie unter gewisse Rubriken, in eine andere Ordnung zusammengestellt. Es war dieses um so mehr möglich, da sein ganzes Capitel keinen innern Zusammenhang hat, und vielmehr dessen aphoristische Unzulänglichkeit nur durch eine desultorische Bewegung versteckt wird.

Indem ich nun auch in dieser neuen Ordnung meine Anmerkungen hinzusüge, so mag eine gewisse Uebersicht desjenigen, was geleistet ist, und desjenigen, was zu leisten übrig bleibt, möglich werden.

## Einiges Allgemeine.

"Hohe Wirkung des Colorits. Die Zeichnung giebt den Dingen die Gestalt, die Farbe das Leben; sie ist der göttliche Hauch, der alles belebt."

Die erfreuliche Wirtung, welche die Farbe auf das Auge macht, ist die Folge einer Eigenschaft, die wir an körperlichen und unkörperlichen Erscheinungen nur durch das Gesicht gewahr werden. Man muß die Farbe gesehen haben, ja man muß sie sehen, um sich von der Herrlichkeit dieses kraftvollen Phänomens einen Begriff zu machen.

"Seltenheit guter Coloristen. Wenn es mehrere tressliche Zeichner giebt, so giebt es wenig große Coloristen. Eben so verhält sich's in der Literatur: hundert kalte Logiker gegen Einen großen Redner, zehn große Redner gegen Einen vortresslichen Poeten. Ein großes Interesse kann einen beredten Menschen schnell entwickeln, und Helvetius mag sagen, was er will, man macht keine zehn gute Verse ohne Stimmung, und wenn der Kops darauf stünde." Hier spielt Diderot nach seiner Art, um das Mangelhafte seiner besondern Kenntnisse zu verbergen, die Frage, über die man unterrichtet werden möchte, in's Allgemeine, und blendet mit einem falsch angewendeten Beispiel aus den redenden Känsten: Immer wird alles dem guten Geme zugeschoben, immer soll die Stimmung alles leisten. Freilich sind Genie und Stimmung zwei unerläßliche Bedingungen, wenn ein Kunstwert hervorgebracht werden soll; aber beide sind, um nur von der Malerei zu reden, zur Ersindung und Anordnung, zur Beleuchtung wie zur Färdung und zum Ausdruck, so wie zur lesten Aussichrung nötdig. Wenn die Farbe die Oberstäche des Bildes belebt, so muß man das genialische Leben in allen seinen Theilen gewahr werden.

Auch könnte man überhaupt jenen Satz gerade umwenden und sagen: Es giebt mehr gute Coloristen als Zeichner oder, wenn wir anders billig sehn wollen: Es ist in einem Fall so schwer als in dem andern, vortresselich zu sehn. Stelle man übrigens den Punkt, auf welchem einer sin einen guten Zeichner oder Coloristen gelten soll, so hoch oder so tief, als man will, so wird man immer zum wenigsten gleiche Zahl der Meister sinden, wenn man nicht etwa gar mehr Coloristen antrisst. Wan darf nur an die Niederländische Schule und überhäupt an alle diesenigen denken, welche Naturalisten genannt werden.

Hat es damit seine Richtigkeit und giebt es wirklich eben so viel gute Coloristen als Zeichner, so führt uns dieß zu einer andern wichtigen Betrachtung. Bei der Zeichnung hat man in den Schulen, wenn anch keine vollkommene Theorie, doch wenigstens gewisse Grundsätze, gewisse Regeln und Maaße, die sich überliesern lassen; dei dem Colorit hingegen weder Theorie noch Grundsätze, noch irgend etwas, das sich überliesern läst. Der Schüler wird auf Natur, auf Beispiele, er wird auf seinen eigenen Geschmack verwiesen. Und warum ist es denn doch eben so schwer gut zu zeichnen, als gut zu coloriren? Darum dünkt uns, weil die Zeichnung sehr viel Kenntnisse erfordert, viel Studium voraussetzt, weil die Ausstudiung derselben sehr verwiedelt ist, ein anhaltendes Rachdenken und eine gewisse Strenge sordert; das Colorit hingegen ist eine Erscheinung, die nur an's Gesühl Anspruch macht, und also auch durch's Gesühl instinct-mäßig hervorgebracht werden kann.

Ein Glück, daß es sich also verhält! Denn sonst würden wir, bei dem Mangel von Theorie und Grundsätzen, noch weniger gut colorirte Bilder

haben. Daß es ihrer nicht mehr giebt, hat mancherlei Ursachen. Diderot bringt in der Folge verschiedenes hiersiber zur Sprache.

Wie traurig es aber mit dieser Rubrit in unsern Lehrblichern aus= sehe, kann man sich überzeugen, wenn man zum Beispiel ben Artikel Colorit in Sulzers allgemeiner Theorie ber schönen Künste mit ben Augen eines Klinstlers betrachtet, der etwas lernen, eine Anleitung finden, einem Fingerzeig folgen will! Wo ift da nur eine theoretische Spur? wo ist da nur eine Spur, daß der Berfasser auf das, worauf es eigentlich ankommt, wenigstens hindeute? Der Lernbegierige wird an die Natur zurückgewiesen: er wird aus einer Schule, zu der er ein Zutrauen setzt, hinaus auf die Berge und Ebenen, in die weite Welt gestoßen; bort soll er die Sonne, den Duft, die Wolken, und wer weiß was alles betrachten, da soll er beobachten, da soll er lernen, da soll er, wie ein Kind, das man aussetzt, sich in der Fremde durch eigene Kräfte forthelfen. Schlägt man beswegen das Buch eines Theoristen auf., um wieder in die Breite und länge der Erfahrung, um in die Unsicherheit einzelner zerstreuter Beobachtungen, in die Berwirrungen einer ungeübten Denktraft zurud= gewiesen zu werben? Freilich ist bas Genie im allgemeinen zur Kunst, so wie im befondern zu einem bestimmten Theile der Kunst unentbehrlich; wohl ist eine gluckliche Disposition bes Auges zur Empfänglichkeit für bie Farben, ein gewisses Gefühl für die Harmonie berfelben von Natur erforderlich; freilich muß das Genie sehen, beobachten, ausüben und durch sich selbst bestehen: dagegen hat es Stunden genug, in benen es ein Bedürfniß fühlt, durch den Gedanken über die Erfahrung, ja wenn man will, über sich selbst erhoben zu werden. Dann nähert es sich gern dem Theoretiker, von dem es die Berklirzung seines Wegs, die Erleichterung ber Behandlung in jedem Sinne erwarten darf.

"Urtheil über die Farbengebung. Nur die Meister der Kunst sind die wahren Richter der Zeichnung; die ganze Welt kann über die Farbe urtheilen."

Hierin können wir keineswegs einstimmen. Zwar ist die Farbe in doppeltem Sinne, sowohl in Absicht auf Harmonie im ganzen als auf Wahrheit des Dargestellten im einzelnen, leichter zu fühlen, in sofern sie unmittelbar an gesunde Sinne spricht; aber von dem Colorit, als eigentlichem Kunstproducte, kann doch nur der Meister, so wie von allen übrigen Rubriken urtheilen. Ein buntes, ein heiteres, ein durch eine

gewisse Allgemeinheit ober ein im besondern harmonisches Bild kann die Menge anloden, den Liebhaber erfreuen, jedoch urtheilen darüber kann nur der Meister oder ein entschiedener Kenner. Entdecken doch auch ganz ungesidte Menschen Fehler in der Zeichnung; Kinder werden durch Aehnlichkeit eines Bildnisses frappirt, es giebt gar vieles, was ein gefundes Auge im einzelnen richtig bemerkt, ohne im ganzen zulänglich, in Hauptpunkten zuverlässig zu sehn. Hat man nicht die Erfahrung, daß Ungesibte Tizians Colorit selbst nicht natürlich sinden? Und vielleicht war Diderot auch in demselben Falle, da er nur immer Bernet und Chardin als Muster des Colorits ansührt.

"Ein Halbkenner übersteht wohl in der Eile ein Meisterstud der Zeichnung, des Ausdrucks, der Zusammensetzung; das Auge hat niemals den Coloristen vernachläftigt."

Bon Halbkennern sollte eigentlich gar die Rede nicht sepn! Ja wemm man es streng nimmt, giebt es gar keine Halbkenner. Die Menge, die von einem Kunstwerke angezogen oder abgestoßen wird, macht auf Kennerschaft keinen Anspruch; der ächte Liebhaber wächs't täglich und erhält sich immersort bildsam. Es giebt halbe Töne, aber auch diese sind harmonisch im ganzen: der Halbkenner ist eine falsche Saike, die nie einen richtigen Ton angiebt, und gerade beharrt er auf diesem falschen Ton, da selbst ächte Meister und Kenner sich nie ssir vollendet halten.

"Seltenheit guter Coloristen. Aber warum giebt es so wenig Klinstler, die das hervorbringen könnten, was jedermann begreift?"

Hier liegt wieder der Irrthum in dem falschen Sinne, der dem Worte begreifen gegeben ist. Die Menge begreift die Harmonie und die Wahrheit der Farben eben so wenig als die Ordnung einer schönen Zusammensetzung. Freilich werden beide nur desto leichter gesast, je vollkommener sie sind, und diese Faslichkeit ist eine Eigenschaft alles Bollkommenen in der Natur und der Kunst, diese Faslichkeit muß es mit dem Alltäglichen gemein haben; nur daß dieses reizlos, ja abgeschmackt sehn kann, Langeweile und Verdruß erregt, jenes aber reizt, unterhält, den Menschen auf die höchsten Stusen seiner Existenz erhöht, ihn dort gleichsam schwebend erhält und um das Gesühl seines Daseyns so wie um die versließende Zeit betrügt.

Homers Gefänge werden schon seit Jahrtausenden gefaßt, ja mitunter begriffen; und wer bringt etwas Aehnliches hervor? Was ist saßlicher, was ist begreislicher als die Erscheinung eines trefflichen Schauspielers? Er wird von tausenden und aber tausenden gesehen und bewundert, und wer vermag, ihn nachzuahmen?

### Eigenschaften eines achten Coloriften.

"Wahrheit und Harmonie. Wer ist denn für mich der wahre, der große Colorist? Derjenige, der den Ton der Natur und wohlerleuchteter Gegenstände gesaßt hat und der zugleich sein Gemälde in Harmonie zu bringen wußte."

Ich würde lieber sagen: Dersenige, welcher die Farben der Gegensstände am richtigsten und reinsten, unter allen Umständen der Beleuchtung, der Entfernung u. s. w., lebhaft saßt und darstellt und sie in ein harmonisches Berhältniß zu setzen weiß.

An wenig Gegenständen erscheint die Farbe in ihrer ursprünglichen Reinheit, selbst im vollsten Lichte; sie wird mehr oder minder durch die Natur ber Körper, an denen sie erscheint, schon modificirt, und überdieß sehen wir sie noch burch stärkeres ober schwächeres Licht, burch Beschattung, durch Entfernung, ja endlich sogar durch mancherlei Trug, auf tausenderlei Weise, bestimmt und verändert. Alles das zusammen kann man Wahrheit der Farbe nennen; benn es ist diejenige Wahrheit, die einem gesunden, fräftigen, geubten Künstlerauge erscheint. Aber bieses Wahre wird in ber Natur selten harmonisch angetroffen; die Harmonie ist in dem Auge bes Menschen zu suchen; sie ruht auf einer innern Wirkung und Gegen= wirkung des Organs, nach welchem eine gewisse Farbe eine andere forbert, und man kann eben so gut sagen: Wenn das Auge eine Farbe steht, so forbert es die harmonische, als man sagen kann: Die Farbe, welche das Auge neben einer andern fordert, ist die harmonische. Farben, auf welchen alle Harmonie und also der wichtigste Theil des Colorits ruht, wurden bisher von den Physikern zufällige Farben genannt.

"Leichte Bergleichung. Nichts in einem Bilde spricht uns mehr an als die wahre Farbe; sie ist dem Unwissenden wie dem Unterrichteten verständlich."

Dieses ist in jedem Sinne wahr, doch ist es nöthig zu untersuchen, was benn biese wenigen Worte eigentlich sagen wollen? Bei allem, was nicht menschlicher Körper ist, bedeutet die Farbe fast mehr als die Gestalt,

und die Farbe ist es also, wohurch wir viele Gegenstände eigentlich erkennen, ober woburch sie uns interessiren. Der einfarbige, ber unfarbige Stein will nichts sagen; das Holz wird durch die Mannichfaltigkeit seiner Farbe nur bebeutend; die Gestalt des Bogels ist uns durch ein Gewand verhüllt, das uns durch einen regelmäßigen Farbenwechsel vorzüglich anlockt. Alle Körper haben gewissermaaßen eine individuelle Farbe, wenigstens eine Farbe der Geschlechter und Arten; selbst die Farben künstlicher Stoffe sind nach Verschiedenheit berfelben verschieden, anders erscheint Cochenille auf Leinwand, anders auf Wolle, anders auf Seibe. Atlaß, Sammet, obgleich alle von seidenem Ursprung, bezeichnen sich anders dem Auge, und was kann uns mehr reizen, mehr ergetzen, mehr täuschen und bezaubern, als wenn wir auf einem Gemälbe bas Bestimmte, Lebhafte, Individuelle eines Gegenstandes, wodurch er uns zeitlebens angesprochen, wodurch er uns allein bekannt ist, wieder erblicken? Alle Darstellung der Form ohne Farbe ist symbolisch; die Farbe allein macht bas Kunstwert mahr, nähert es ber Wirklichkeit.

## Sarben der Gegenftande.

"Farbe des Fleisches. Man hat behanptet, die schönste Farbe in der Welt sey die liebenswürdige Röthe, womit Unschuld, Ingend, Gesundheit, Bescheidenheit und Scham die Wangen eines Mädchens zieren, und man hat nicht nur etwas Feines, Rührendes, Zartes, sondern auch etwas Wahres gesagt; denn das Fleisch ist schwer nachzubilden; dieses saftige Weiß, überein, ohne blaß, ohne matt zu sehn, diese Mischung von Roth und Blau, die unmerklich durch (das Gelbliche) dringt, das Blut, das Leben bringen den Coloristen in Verzweislung. Wer das Gesühl des Fleisches erreicht hat, ist schon weit gekommen, das übrige ist nichts dagegen. Tausend Maler sind gestorben, ohne das Fleisch gesühlt zu haben, tausend andere werden sterben, ohne es zu fühlen."

Diberot stellt sich mit Recht hier auf den Gipfel der Farke, die wir an Körpern erblicken. Die Elementarfarben, welche wir bei physiologischen, physischen und chemischen Phänomenen bemerken und abgesondert erblicken, werden, wie alle andern Stoffe der Natur, veredelt, indem sie organisch angewendet werden. Das höchste organisirte Wesen ist der Mensch; und man erkaube uns, die wir sitr Klinstler schreiben, anzunehmen, daß es unter den Menschenracen innerlich und änserlich vollkommener organisirte

gebe, beren Hant, als die Oberstäche der vollsommenen Organisation, die schönste Farbenharmonie zeigt, über die unsere Begriffe nicht hinanszehen. Das Gefühl dieser Farbe des gesunden Fleisches, ein thätiges Anschauen derselben, wodurch der Künstler sich zum Hervordringen von etwas Aehnlichem geschickt zu machen stredt, erfordert so mannichsaltige und zarte Operationen, des Auges sowohl als des Geistes und der Hand, ein frisches jugendliches Naturgefühl und ein gereistes Geistesvermögen, daß alles andere dagegen nur Scherz und Spielwert, wenigstens alles andere in dieser höchsten Fähigseit begriffen zu sehn scheint. Eben so istes mit der Form. Wer sich zu der Idee von der bedeutenden und schön hervordringen. Was für herrliche Werke entstanden nicht, wenn die größen sogenannten Historienmaler sich herabließen, Landschaften, Thiere und unorganische Beiwerke zu malen!

Da wir übrigens mit unserm Autor ganz in Einstimmung sind, so lassen wir ihn selbst reben.

"Ihr könntet glauben, daß, um sich im Colorit zu bestärken, ein wenig Studium der Bögel und der Blumen nicht schaden könnte. Nein mein Frennd! niemals wird ench diese Nachahmung das Gesühl des Fleisches geben. Was wird aus Bachelier, wenn er seine Rose, seine Jonquille, seine Nelke aus den Angen verliert? Laßt Madame Bien ein Borträt malen und tragt es nachher zu Latour. Aber nein, bringt es ihm nicht! Der Bertäther ehrt keinen seiner Mitbrüder so sehr, um ihm die Wahrheit zu sagen; aber bewegt ihn, der Fleisch zu malen versteht, ein Gewand, einen Himmel, eine Nelke, eine duftige Pflaume, eine zartswollige Pfirsche zu malen, ihr werdet sehen wie herrlich er sich herauszieht. Und Chardin! warum nimmt man seine Nachahmung undelebter Wesen sieht Natur selbst? Eben deswegen, weil er das Fleisch hervorzbringt, wann er will."

Man kann sich nicht munterer, seiner, artiger ausbrücken; der Grundsatz ist auch wohl wahr. Nur steht Latour nicht als glückliches Beispiel eines großen Farbenklinstlers; er ist ein bunt übertriebener ober vielmehr manierirter Maler aus Richauds Schule, oder ein Nachahmer dieses Meisters.

In dem folgenden geht Diderot zu der neuen Schwierigkeit über, die der Maler findet, indem das Fleisch an und für sich nicht allein so

schwer nachznahmen ist, sondern die Schwierigkeit noch dadurch vermehrt wird, daß diese Oberfläche einem denkenden, sinnenden, sühlenden Wesen angehört, dessen innerste, geheimste, leichteste Veränderungen sich blitzschnell über das Aensere verbreiten. Er übertreibt ein wenig die Schwierigkeit, doch mit besonderer Anmuth und ohne sich von der Wahrzheit zu entfernen.

"Aber was bem großen Coloristen noch endlich ganz ben Ropf verrlickt, das ist der Wechsel dieses Fleisches, das sich von einem Angenblick zum andern belebt und verfärbt. Indessen ber Künstler sich an sein Tuch heftet, indem sein Pinsel mich darzustellen beschäftigt ist, habe ich mich verändert, und er findet mich nicht wieder. Ift mir der Abbe Leblanc in die Gedanken gekommen, so mußte ich vor Langerweile gähnen; zeigte sich der Abbé Trublet meiner Einbildungstraft, so sehe ich ironisch aus. Erscheint mir mein Freund Grimm ober meine Sophie, bann flopft mein Herz, die Zärtlickleit und Heiterkeit verbreitet sich über mein Gesicht, die Freude scheint mir durch die Haut zu bringen; die kleinsten Blutgefäße werden erschüttert und die unmerkliche Farbe des lebendigen Flüssigen hat über alle meine Züge die Farbe des Lebens verbreitet. Blumen und Früchte schon verändern sich vor dem aufmerkamen Blick des Latour und Bachelier. Welche Qual ist nicht für sie bas Gesicht bes Menschen! Diese Leinwand, die sich rührt, sich bewegt, sich ausdehnt und so bald erschlafft, sich färbt und mißfärbt, nach unendlichen Abwechfelungen dieses leichten und beweglichen Hauchs, ben man die Seele nenut."

Wir sagten vorhin, daß Diderot die Schwierigkeit einigermaaßen sibertreibe; und gewiß, sie wäre unsberwindlich, wenn der Maler nicht das besäße, was ihn zum Künstler macht, wenn er von dem Hin= und Wiederbliden zwischen Körper und Leinwand allein abhinge, wenn er nichts zu machen verstünde, als was er sieht. Aber das ist ja eben das Künstlergenie, das ist das Künstlertalent, daß es anzuschauen, sestzuhalten, zu verallgemeinen, zu spmbolisiren, zu charakteristren weiß, und zwar in jedem Theile der Kunst, in Form sowohl als Farbe. Dadurch ist es eben ein Künstlertalent, daß es eine Methode besitzt, nach welcher es die Gegenstände behandelt, eine sowohl geistige als praktisch mechanische Mezthode, wodurch es den beweglichsten Gegenstand sest zu halten, zu determiniren und ihm eine Einheit und Wahrheit der künstlichen Existenz zu geben weiß.

"Aber bald hätte ich vergessen, ench von der Farbe der Leidenschaft zu reden; und doch war ich ganz nahe dran. Hat nicht jede Leidenschaft ihre eigene Farbe? verändert sie sich nicht auf jeder Stuse der Leidenschaft? Die Farbe hat ihre Abstusungen im Jorn: entslammt er das Gesicht, so brennen die Augen; ist er auf dem höchsten Grad, so verengt er das Herz, austatt es auszudehnen; dann verwirren sich die Augen, die Blässe verbreitet sich über die Stirn, über die Wangen, die Lippen zittern und verbleichen. Liebe und Berlangen, süßer Genuß, glückliche Befriedigung, färbt nicht jeder dieser Momente mit andern Farben eine geliebte Schönheit?"

Bon diesem Perioden gilt, was von dem vorigen gesagt worden; auch hier ist Diderot zu loben, daß er dem Klinstler die großen Forderungen zeigt, die man an ihn zu machen berechtigt ist, wenn er ihn auf die Mannichsaltigkeit der Naturerscheinungen ausmerksam macht, und ihn dadurch vor dem Manierirten zu hitten sucht. Ein gleiches hat er im folgenden zur Absicht.

"Die Mannichfaltigkeit unserer gewirkten Stoffe, unserer Gewänder hat nicht wenig beigetragen, das Colorit vollkommener zu machen."

Schon oben ist in einer Anmerkung hiersther etwas gesagt worden.

"Der allgemeine Ton der Farbe kann schwach sehn, ohne falsch zu sehn."

Daß die Localfarbe, sowohl in einem ganzen Bilde als durch die verschiedenen Gründe eines Bildes, gemäßigt werden, und doch noch immer wahr und den Gegenständen gemäß bleiben kann, daran ist nicht der mindeste Zweisel.

# Von der Sarmonie der Sarben.

. Wir kommen nunmehr an einen wichtigen Punkt, über den wir schon oben einiges geäußert, der aber nicht hier, sondern in der Folge der ganzen Farbenlehre nur vorgetragen und erörtert werden kann.

"Man sagt, daß es freundliche und seindliche Farben gebe, und man hat Recht, wenn man darunter versteht, daß es solche giebt, die sich schwer verbinden, die dergestalt neben einander absetzen, daß Licht und Luft, diese beiden allgemeinen Harmonisten, uns kaum die unmittelbare Nachbarschaft erträglich machen können."

Da man auf den Grund der Farbenharmonie nicht gelangen konnte, und doch harmonische und disharmonische Farben eingestehen mußte, zugleich aber bemerkte, daß stärkeres ober schwächeres Licht den Farben etwas zu geben oder zu nehmen und dadurch eine gewisse Bermittlung zu machen schien, da man bemerkte, daß die Luft, indem sie die Körper umgiebt, gewisse mildernde und sogar harmonische Beränderungen hervorbringt, so sah man beide als die allgemeinen Harmonisten an, man vermissete das von dem Colorit kanm getrenute Helldunkel auf eine unzulässige Weise wieder mit demselben, man brachte die Massen herbei, man redete von Lustperspective, nur um einer Erklärung über die Harmonie der Farben auszuweichen. Man sehe das Sulzersche Capitel vom Colorit und wie dort die Frage, was Harmonie der Farben seh en nicht herauszgehoben, sondern unter fremden und verwandten Dingen vergraden und verschüttet wird. Diese Arbeit ist also noch zu thun, und vielleicht zeigt es sich, daß eine solche Harmonie, wie sie unabhängig und ursprünglich im Auge, im Gesühl des Wenschen existirt, auch durch Zusammenstellung von gesärbten Gegenständen äußerlich hervorgebracht werden kann.

"Ich zweifle, daß irgend ein Maler diese Partie besser verstehe als eine Frau, die ein wenig eitel ist, ober ein Sträußermädchen, die ihr Handwerk versteht."

Also ein reizbares Weib, ein lebhaftes Sträußermäden verstehen sich auf die Harmonie der Farben! die eine weiß, was ihr wohl ansteht, die andere, wie sie ihre Waare gefällig machen soll. Und warum begiebt sich der Philosoph, der Physiolog nicht in diese Schule? warum nimmt er sich nicht die kleine Mühe zu beobachten, wie ein liebenswürdiges Seschößes verfährt, um diesen Elementarkreis zu ihren Sunsten zu ordnen? warum beobachtet er nicht, was sie sich zueignet und was sie verschmäht? Die Harmonie und Disharmonie der Farben ist zugestanden, der Maler ist darauf hingewiesen, seder sordert sie von ihm, und niemand sagt ihm, was sie seh. Was geschieht? Sein natürliches Sesühl sührt ihn in manchen Fällen recht, in anderen weiß er sich nicht zu helsen. Und wie benimmt er sich? Er welcht der Farbe selbst aus, er schwächt sie und glaubt sie dadurch zu harmoniren, indem er ihr die Kraft nimmt, ihre Widerwärtigkeit gegen eine andere recht kebhaft an den Tag zu legen.

"Der allgemeine Ton der Farbe kann schwach sehn, ohne daß die Harmonie zerstört werbe, im Gegentheil läßt sich die Stärke des Colorits mit der Harmonie schwer verbinden."

Man giebt keineswegs zu, daß es leichter sep, ein schwaches Colorit

harmonischer zu machen als ein starkes; aber freilich wenn das Colorit stark ist, wenn Farben lebhaft erscheinen, dann empsindet auch das Auge Harmonie und Disharmonie viel lebhafter: wenn man aber die Farben schwächt, einige hell, andere gemischt, andere beschmutzt im Bilde braucht, dann weiß freilich niemand, ob er ein harmonisches oder disharmonisches Bild sieht; das weiß man aber allenfalls zu sagen, daß es unwirksam, daß es unbedeutend sep.

"Weiß malen und hell malen sind zwei sehr verschiedene Dinge. Wenn unter zwei verschiedenen Compositionen übrigens alles gleich ist, so wird euch die lichteste gewiß am besten gefallen; es ist wie der Unterschied zwischen Tag und Nacht."

Ein Semälde kann allen Anforderungen an's Colorit genugthun, und doch vollkommen hell und licht sehn. Die helle Farbe erfreut das Auge, und eben dieselben Farben, in ihrer ganzen Stärke, in ihrem dunkelsten Zustande genommen, werden einen ernsten, ahnungsvollen Effect hervor-bringen; aber freilich ist es ein anderes hell malen als ein weißes, kreibenhastes Bild darstellen.

Noch Eins! Die Erfahrung lehrt, daß helle, heitere Bilber nicht immer den starken, kraftvollen Effectbilbern vorgezogen werden. Wie hätte sonst Spagnoletto zu seiner Zeit den Guido überwiegen können?

"Es giebt eine Zauberei, vor der man sich schwer verwahren kann: es ist die, welche der Maler ausübt, der seinem Bilde eine gewisse Stimmung zu geben versteht. Ich weiß nicht, wie ich euch deutlich meine Gedanken ausdrücken soll! Hier auf dem Gemälde steht eine Fran, in weißen Atlaß gekleidet. Deckt das übrige Bild zu und seht das Kleid allein! vielleicht erscheint euch dieser Atlaß schmutzig, matt und nicht sonderlich wahr. Aber seht diese Figur wieder in der Mitte der Gegenstände, von denen sie umgeben ist, und alsobald wird der Atlaß und seine Farbe ihre Wirkung wieder leisten. Das macht, daß das Ganze gemäßigt ist, und indem jeder Gegenstand verhältnismäßig verliert, so ist nicht zu bemerken, was jedem einzelnen gebricht; die Uebereinstimmung rettet das Werk. Es ist die Ratur, dei Sonnenunterzang gesehen."

Niemand wird zweifeln, daß ein solches Bild Wahrheit und Uebereinstimmung, besonders aber große Verdienste in der Behandlung haben könne.

"Fundament ber Harmonie. Ich werbe mich wohl huten, in

der Kunst die Ordnung des Regenbogens umzustoßen. Der Regenbogen ist in der Malerei, was der Grundbaß in der Musik ist."

Endlich beutet Diberot auf ein Fundament der Harmonie: er will es im Regenbogen finden und beruhigt sich dabei, was die Französische Malerschnle barüber ausgesprochen haben mag. Indem der Physiker die ganze Farbentheorie auf die prismatischen Erscheinungen und also gewissermaaßen auf den Regenbogen gründete, so nahm man wohl hie und ba diese Erscheinungen gleichfalls bei der Malerei als Fundament der harmonischen Gesetze an, die man bei ber Farbengebung vor Augen haben musse, um so mehr als man eine auffallende Harmonie in bieser &: scheinung nicht leugnen konnte. Allein ber Fehler, ben ber Physiker beging, verfolgte mit seinen schäblichen Einflüssen auch den Maler. Der Regenbogen so wie die prismatischen Erscheinungen sind nur einzelne Fälle der viel weiter ausgebreiteten, mehr umfassenden, tiefer zu begrundenden harmonischen Farbenerscheinungen. Es giebt nicht eine Harmonie, weil der Regenbogen, weil das Prisma sie uns zeigen, sondern diese genannten Phänomene sind harmonisch, weil es eine höhere, allgemeine Barmonie giebt, unter beren Gesetzen auch sie stehen.

Der Regenbogen kann keineswegs dem Grundbaß in der Musik verglichen werden: jener umfaßt sogar nicht einmal alle Erscheinungen, die wir bei der Refraction gewahr werden; er ist so wenig der Generalbaß der Farben, als ein Duraccord der Generalbaß der Musik ist; aber weil es eine Harmonie der Töne giebt, so ist ein Duraccord harmonisch. Forschen wir aber weiter, so sinden wir auch einen Wollaccord, der keineswegs in dem Duraccord, wohl aber in dem ganzen Kreise musika-lischer Harmonie begriffen ist.

So lange nun in der Farbenlehre nicht anch klar wird, daß die Totalität der Phänomene nicht unter ein beschränktes Phänomen und dessen allenfallsige Erklärung gezwängt werden kann, sondern daß jedes einzelne sich in den Kreis mit allen übrigen stellen, sich ordnen, sich unterordnen muß, so wird anch diese Unbestimmtheit, diese Berwirrung in der Kunst dauern, wo man im Praktischen das Bedürsniß weit lebhafter sühlt, anstatt daß der Theoretiker die Frage nur stille bei Seite lehnen und eigensinnig behaupten darf, alles seh ja schon erklärt.

"Aber ich fürchte, daß kleinmüthige Maler davon ausgegangen stud, um auf eine armselige Weise die Gränzen der Kunst zu verengen und sich eine leichte und beschränkte Manier zu bereiten, das, was wir so unter uns ein Protokoll nennen."

Diderot rügt hier eine kleine Manier, in welche verschiedene Maler verfallen sehn mögen, welche sich an die beschränkte Lehre des Physikers zu nahe anschlossen. Sie stellten, so scheint es, auf ihrer Palette die Farben in der Ordnung, wie sie im Regenbogen vorkommen, und es entstand daraus eine unleugbare harmonische Folge; sie nannten es ein Protofoll, weil hier nun gleichsam alles verzeichnet war, was geschehen konnte und sollte. Allein da sie bie Farben nur in der Folge des Regenbogens und des prismatischen Gespenstes kannten, so wagten sie es nicht, bei der Arbeit diese Reihe zu zerstören, oder sie dergestalt zu behandeln, daß man jenen Elementarbegriff dabei verloren hätte, sondern man konnte das Protofoll durch's ganze Bild wiederfinden; die Farbe blieb auf dem Gemälde, wie auf der Palette, nur Stoff, Materie, Element, und ward nicht durch eine wahre genialische Behandlung in ein harmonisches Ganzes organisch verwebt. Diderot greift diese Künstler mit Heftigkeit an. kenne ihre Namen nicht, und habe keine folche Gemälde gesehen, aber ich glaube mir nach Diderots Worten wohl vorzustellen, was er meint.

"Fürwahr, es giebt solche Protokollisten in der Malerei, solche meterthänige Diener des Regendogens, daß man beständig errathen kann, was sie machen werden. Wenn ein Segenstand diese oder jene Farbe hat, so kann man gewiß sehn, diese oder jene Farbe ganz nahe daran zu sinden. Ist nun die Farbe der einen Ede auf ihrem Semälde gegeben, so weiß man alles übrige. Ihr ganzes Leben lang thun sie nichts weiter als diese Ede versehen; es ist ein beweglicher Punkt, der auf einer Fläche herumspaziert, der sich aufhält und bleibt, wo es ihm beliebt, der aber immer dasselbe Gesolge hat. Er gleicht einem großen Herrn, der mit seinem Hos immer in einerlei Kleidern erschiene."

"Aechtes Colorit. So handelt nicht Bernet, nicht Chardin. Ihr unerschrockener Pinsel weiß mit der größten Kühnheit die größte Mannichfaltigkeit und die vollkommenste Harmonie zu verbinden, und so alle Farben ter Natur mit allen ihren Abstufungen darzustellen."

Hier fängt Diderot an, die Behandlung mit dem Colorit zu vermengen. Durch eine solche Behandlung verliert sich freilich alles Stoffartige, Elementare, Rohe, Materielle, indem der Künstler die mannichfaltige Wahrheit des einzelnen, in einer schön verbundenen Harmonie der Mensch kein Gott ist, und das Ratur ist."

Nachdem Diderot gegen die Mängel aufgedeckt und ihnen seine entgegengesetzt, so kommt er an di piese mit einer gewissen bestimmt der man wohl etwas Eigenes, etw so daß er kaum sieht, wie er sie phätte er von den größten Künstlern suchung gerathen sehn, eben dasselbe den Künstler nicht mit Gott, das soncte vergleichen.

Wodurch unterscheibet sich bem rechten Wege geht, von demjenigen, Dadurch, daß er einer Methode bet sinnig einer Manier nachhängt.

Der Klinstler, der immer an Gegenstände in ihrer höchsten William ihren reinsten Verhältnissen erlihm eine selbstgedachte, eine überlic Arbeit erleichtern, und wenn gleich Individualität mit in's Spiel komm so wie durch die reinste Anwendunsteskräfte immer wieder in's Alkeen

gemeinsamen Eindruck? Doch wohl nur daher, weil sie der Einen, wahren Methode im Vorschreiten folgten, welche sie selbst beim Rückschritt nicht ganz verlassen konnten.

Das Resultat einer ächten Methode nennt man Styl, im Gegensatz ber Manier. Der Styl erhebt das Individuum zum höchsten Punkt, den die Gattung zu erreichen fähig ist; deswegen nähern sich alle großen Künstler einander in ihren besten Werken. So hat Raphael wie Tizian colorirt, da wo ihm die Arbeit am glücklichsten gerieth. Die Manier hingegen individualisirt, wenn man so sagen darf, noch das Individuum. Der Mensch, der seinen Trieben und Neigungen unaushaltsam nachhängt, entsernt sich immer mehr von der Einheit des Ganzen, ja sogar von denen, die ihm allensalls noch ähnlich sehn könnten; er macht keine Ansprüche an die Menschheit, und so trennt er sich von den Menschen. Dieses gilt so gut vom Sittlichen als vom Künstlichen; denn da alle Handlungen des Menschen aus Einer Quelle kommen, so gleichen sie sich auch in allen ihren Ableitungen.

Und so, edler Diderot, wollen wir bei deinem Ausspruch beruhen, indem wir ihn verstärken! Der Mensch verlange nicht, Gott gleich zu sehn, aber er strebe, sich als Mensch zu vollenden! Der Künstler strebe, nicht ein Naturwerk, aber ein vollendetes Kunstwerk hervorzubringen!

### Irrthumer und Rangel.

"Caricatur. Es giebt Caricaturen ber Farbe wie der Zeichnung, und alle Caricatur ist im bösen Geschmack."

Wie eine solche Caricatur möglich sen, und worin sie sich von einer eigentlich disharmonischen Farbengebung unterscheide, läßt sich erst beutlich aus einander setzen, wenn wir über die Harmonie der Farben und den Grund, worauf sie beruht, einig geworden; denn es setzt voraus, daß das Auge eine Uebereinstimmung anersenne, daß es eine Disharmonie sühle, und daß man, woher die beiden entstehen, unterrichtet sen. Alszann sieht man erst ein, daß es eine dritte Art geben könne, die sich zwischen beide hineinsetzt. Man kann mit Verstand und Vorsatz von der Harmonie abweichen, und dann bringt man das Charakteristische hervor; geht man aber weiter, übertreibt man diese Abweichung, oder wagt man sie ohne richtiges Gefühl und bedächtige lleberlegung, so entsteht die

halt. Aber bas tann und muß man bes Raisonnements zu gerathen, baß ihr Berhaltniß ungefähr überein sehen; einstimmung solcher Apperceptionen berr

Daß aber auch in ben Organer schiebenheit in Absicht auf Farben sich bem Maler sehen, ber etwas Aehnlich bringen soll. Wir können aus bem . schließen, und mit Diberot sagen:

"Die Anlage bes Organs trägt und schwaches Auge wird sich mit lebh frennden, und ein Maler wird keine wollen, die ihn in der Natur verletzen volle Weiß nicht lieben, er wird die seines Zimmers bedeckt, er wird seine und zarten Tönen färben, und gewöh ersetzen, was er euch au Krast entzog.

Dieses schwache, saufte Colorit, tann sich, wie Diberot hier angiebt, überhaupt herschreiben. Wir sinden, das Bolt überhaupt, daß Kinder und erfreuen; aber eben so sinden wir ar Farbe slieht, theils weil sein Organ Auszeichnende, das Charakteristische von eine Caricatur hervor, die er, in sofern er Geschmack hat, vermeiden wird: daher also das Dämpsen, das Mischen, das Tödten ter Farben, daher der Schein von Harmonie, die sich in ein Nichts auflös't, anstatt das Ganze zu umfassen.

"Warum sollte der Charakter, ja selbst die Lage des Malers nicht auf sein Colorit Einfluß haben? Wenn sein gewöhnlicher Gedanke traurig, düster und schwarz ist, wenn es in seinem melancholischen Kopf und in seiner düstern Werkstatt immer Nacht bleibt, wenn er den Tag ans seinem Zimmer vertreibt, wenn er Einsamkeit und Finsterniß sucht, werdet ihr nicht eine Darstellung zu erwarten haben, die wohl kräftig, aber zugleich dunkel, mißfarbig und düster ist? Ein Gelbsüchtiger, der alles gelb sieht, wie soll der nicht über sein Bild denselben Schleier wersen, den sein krankes Organ über die Gegenstände der Natur zieht, und der ihm selbst verdrießlich ist, wenn er den grünen Baum, den eine frühere Erzsahrung in die Einbildungskraft drückte, mit dem gelben vergleicht, den er vor Augen sieht?

"Seph gewiß, daß ein Maler sich in seinem Werke eben so sehr, ja noch mehr als ein Schriftsteller in dem seinigen zeige. Einmal tritt er wohl aus seinem Charakter, überwindet die Natur und den Hang seines Organs. Er ist wie ein verschlossener, schweigender Mann, der doch auch einmal seine Stimme erhebt; die Explosion ist vorüber, er fällt in seinen natürlichen Zustand, in das Stillschweigen zurück. Der traurige Künstler, der mit einem schwachen Organ geboren ist, wird wohl einmal ein Gemälde von lebhafter Farbe hervordringen, aber bald wird er wieder zu seinem natürlichen Colorit zurücksehren."

Unterdessen ist es schon äußerst erfreulich, wenn ein Künstler einen solchen Mangel bei sich gewahr wird, und äußerst beifallswürdig, wenn er sich bemüht, ihm entgegen zu arbeiten. Sehr selten sindet sich ein solcher, und wo er sich sindet, wird seine Bemühung gewiß belohnt, und ich würde ihm nicht, wie Diderot thut, mit einem unvermeidlichen Rückfall drohen, vielmehr ihm, wo nicht einen völlig zu erreichenden Zweck, doch einen immerwährenden glücklichen Fortschritt versprechen.

"Auf alle Fälle wenn das Organ krankhaft ist, auf welche Weise es wolle, so wird es einen Dunst über alle Körper verbreiten, wodurch die Natur und ihre Nachahmung äußerst leiden muß."

Nachdem also Diderot den Künstler aufmerksam gemacht hat, was

er an sich zu bekämpfen habe, so zeigt er ihm auch noch die Gefahren, die ihm in der Schule bevorstehen.

"Ginfluß bes Meisters. Was den wahren Coloristen selten macht, ist, daß der Künstler sich gewöhnlich Ginem Meister ergiebt. Gine undenkliche Zeit copirt ber Schüler die Gemälde des Einen Meisters, ohne die Natur anzublicken; er gewöhnt sich, durch fremde Augen zu sehen, und verliert den Gebrauch der seinigen. Nach und nach macht er sich eine gewisse Kunstfertigkeit, die ihn fesselt, und von der er sich weder befreien noch entfernen kann; die Kette ist ihm um's Auge gelegt, wie bem Stlaven um den Fuß, und bas ist die Ursache, daß sich so manches falsche Colorit verbreitet. Einer der nach Lagrenée copirt, wird sich an's Glänzende und Solide gewöhnen; wer sich an Le Prince hält, wird roth und ziegelfarbig werben, nach Greuze grau und violett; wer Chartin studirt, ist wahr! Und daher kommt diese Berschiedenheit in den Urtheilen über Zeichnung und Farbe selbst unter Künstlern; ber eine sagt, daß Poussin trocken, der andere, daß Rubens übertrieben ist, und ich, ter Liliputianer, klopfe ihnen sanft auf die Schulter und bemerke, baß sie eine Albernheit gesagt haben."

Es ist keine Frage, daß gewisse Fehler, gewisse falsche Richtungen sich leicht mittheilen, wenn Alter und Ansehen besonders den Jüngling auf bequeme, unrechte Wege leiten. Alle Schulen und Secten beweisen, daß man lernen könne, mit andern Augen sehen; aber so gut ein falscher Unterricht bose Früchte bringt und das Manierirte fortpflanzt, eben so gut wird auch durch diese Empfänglichkeit der jungen Naturen die Wirkung einer ächten Methode begünstigt. Wir rusen dir also, wackerer Diderot, abermals, so wie beim vorigen Capitel zu: Indem du deinen Jüngling vor den Afterschulen warnst, so mache ihm die ächte Schule nicht verdächtig!

"Unsicherheit im Auftragen der Farben. Der Künstler, indem er seine Farbe von der Palette nimmt, weiß nicht immer, welche Wirkung sie in dem Gemälde hervorbringen wird. Und freilich, womit vergleicht er diese Farbe, diese Tinte auf seiner Palette? Mit andern einzelnen Tinten, mit ursprünglichen Farben! Er thut mehr, er betrachtet sie an dem Orte, wo er sie bereitet hat, und überträgt sie in Gedanken an den Platz, wo sie angewendet werden soll. Wie oft begegnet es ihm nicht, daß er sich bei dieser Schätzung betrügt! Indem er von der Palette auf die volle Scene seiner Zusammensetzung übergeht, wird die Farbe

modificirt, geschwächt, erhöht, sie verändert völlig ihren Effect. Dann tappt der Künstler herum, hantiert seine Farbe hin und wieder, und quält sie auf alle Weise. Unter dieser Arbeit wird die Tinte eine Zusammensseng verschiedener Substanzen, welche mehr oder weniger (chemisch) auf einander wirken, und früher oder später sich verstimmen."

Diese Unsicherheit kommt baher, wenn der Künstler nicht deutlich weiß, was er machen soll und wie er es zu machen hat. Beides, besonders aber das letzte, läßt sich auf einen hohen Grad überliefern. Die Farbenkörper, welche zu brauchen sind, die Folge, in welcher sie zu brauchen sind, von der ersten Anlage dis zur letzten Bollendung, kann man wissenschaftlich, ja beinahe handwerksmäßig überliefern. Wenn der Emailmaler ganz falsche Tinten auftragen muß, und nur im Geiste die Wirfung sieht, die erst durch's Feuer hervorgebracht wird, so sollte doch der Oelmaler, von dem hauptsächlich hier die Rede ist, wohl eher wissen, was er vorzubereiten und wie er stufenweise sein Bild auszusühren habe.

Fratenhafte Genialität. Diderot mag uns verzeihen, daß wir unter dieser Aubrik das Betragen eines Künstlers, ten er lobt und bes günstigt, aufführen mussen.

"Wer das lebhafte Gefühl der Farbe hat, heftet seine Augen sest auf das Tuch, sein Mund ist halb geöffnet, er schnaubt (ächzt, lechzt), seine Palette ist ein Bild des Chaos. In dieses Chaos taucht er seinen Pinsel, und zieht das Werk seiner Schöpfung hervor. Er steht auf, entsernt sich, wirft einen Blick auf sein Werk; er setzt sich wieder, und ihr werdet so die Gegenstände der Natur lebendig auf seiner Tafel entstehen sehen."

Bielleicht ist es nur der deutschen Gesetheit lächerlich, einen braven Künstler hinter seinem Gegenstande, gleichsam als einen erhitzen Jagdhund hinter einem Wilde her, mit offenem Munde schnauben zu sehen. Bersgebens suchte ich das Französische Wort haleter in seiner ganzen Bedeutung auszudrücken, selbst die mehrern gebrauchten Worte fassen es nicht ganz in die Mitte; aber so viel scheint mir doch höchst wahrscheinlich, daß weder Raphael bei der Messe von Bolsena, noch Correggio vor dem beiligen Hieronhmus, noch Tizian vor dem heiligen Beter, noch Paul Beronese vor einer Hochzeit zu Cana mit offenem Munde gesessen, gesichnaubt, geächzt, gestöhnt, haletirt habe. Das mag denn wohl so ein Französischer Frazensprung sehn, vor dem sich diese lebhaste Nation in den ernstesten Geschäften nicht immer hüten kann.

Nachfolgendes ist nicht viel besser.

"Mein Freund! geht in eine Werkstatt, und seht den Künstler arbeiten! Wenn er seine Tinten und Halbtinten recht symmetrisch rings um die Palette geordnet hat, oder wenn nicht wenigstens nach einer Biertelstunde Arbeit die ganze Ordnung durch einander gestrichen ist, so entscheidet kühn, daß der Künstler kalt ist, und daß er nichts Bedeutendes hervorbringen wird. Er gleicht einem unbehülflichen, schweren Gelehrten, der eben die Stelle eines Autors nöthig hat. Der steigt auf seine Leiter, nimmt und öffnet das Buch, kommt zum Schreibetisch, copirt die Zeile, die er braucht, steigt die Leiter wieder hinan, und stellt das Buch an den Platz zurück. Das ist sürwahr nicht der Gang des Genies."

Wir selbst haben bem Künstler oben zur Pflicht gemacht, die materiellen Farbenerscheinungen ter abgesonderten Pigmente durch wohlverstandene Dischung zu tilgen, die Farbe, seinen Gegenständen gemäß, zu individualisiren und gleichsam zu organisiren; ob aber diese Operation so
wild und tumultuarisch vorgenommen werden müsse, daran zweiselt, wie
billig, ein bedächtiger Deutscher.

### Rechte und reinliche Behandlung ber farben.

"Ueberhaupt wird die Harmonie eines Bildes desto dauerhafter sehn, je sicherer der Maler von der Wirkung seines Pinsels, je kühner, je freier sein Auftrag war, je weniger er die Farbe hin und wieder gehantirt und gequält, je einfacher und kecker er sie angewendet hat. Man sieht moderne Gemälde in kurzer Zeit ihre Uebereinstimmung verlieren, man sieht alte, die sich, ungeachtet der Zeit, frisch, kräftig und in Harmonie erhalten haben. Dieser Vortheil scheint mir nicht sowohl eine Wirkung der bessern Eigenschaft ihrer Farben als eine Belohnung des guten Versahrens bei der Arbeit zu sehn."

Ein schönes und ächtes Wort von einer wichtigen und schönen Sache. Warum stimmst du, alter Freund, nicht immer so mit dem Wahren und mit dir selbst überein? Warum nöthigst du uns, mit einer Halbwahrheit, mit einem paradoren Perioden zu schließen?

"D mein Freund, welche Kunst ist die Malerei! Ich vollende mit einer Zeile, was der Künstler in einer Woche kaum entwirft, und zu seinem Unglück weiß er, sieht er, fühlt er wie ich, und kann sich durch seine Darstellung nicht genugthun. Die Empfindung, indem sie ihn vorwärts treibt, betrügt ihn über das, was er vermag, er verdirbt ein Meisterstück; denn er war, ohne es gewahr zu werden, auf der letzten Gränze seiner Kunst."

Freilich ist die Malerei sehr weit von der Redekunst entsernt, und wenn man auch annehmen könnte, der bildende Künstler sehe die Gegensstände wie der Redner, so wird doch bei jenem ein ganz anderer Tried erweckt als bei diesem. Der Redner eilt von Gegenstand zu Gegenstand, von Kunstwert zu Kunstwert, um darüber zu denken, sie zu fassen, sie zu suchen, sie zu ordnen und ihre Eigenschaften auszusprechen. Der Künstler hingegen ruht auf dem Gegenstande, er vereinigt sich mit ihm in Liebe, er theilt ihm das Beste seines Geistes, seines Herzens mit, er bringt ihn wieder hervor. Bei der Handlung des Hervorbringens kommt die Zeit nicht in Anschlag, weil die Liebe das Wert verrichtet. Welcher Liebhaber sühlt die Zeit in der Nähe des geliebten Gegenstandes versließen? Welcher ächte Künstler weiß von Zeit, indem er arbeitet? Das, was dich, ten Redner, ängstigt, das macht des Künstlers Glück; da, wo du ungestuldig eilen möchtest, fühlt er das schönste Behagen.

Und beinem andern Freunde, der, ohne es zu wissen, auf den Gipsel der Kunst geräth, und durch Fortarbeiten sein tressliches Werk wieder verzirbt, dem ist am Ende wohl auch noch zu helsen. Wenn er wirklich so weit in der Kunst, wenn er wirklich so brav ist, so wird es nicht schwer halten, ihm auch das Bewußtsehn seiner Geschicklichkeit zu geben, und ihn über die Methode aufzuklären, die er dunkel schon auslicht, die uns sehrt, wie das Beste zu machen seh, und uns zugleich warnt, nicht mehr als das Beste machen zu wollen.

Und so sen auch für dießmal diese Unterhaltung geschlossen! Einstweilen nehme der Leser das, was sich in dieser Form geben ließ, geneigt auf, bis wir ihm sowohl über die Farbenlehre überhaupt als über das malerische Colorit im besondern, das Beste, was wir haben und vermögen, in gehöriger Form und Ordnung mittheilen und überliesern können.

• 1 •

. .

•

-

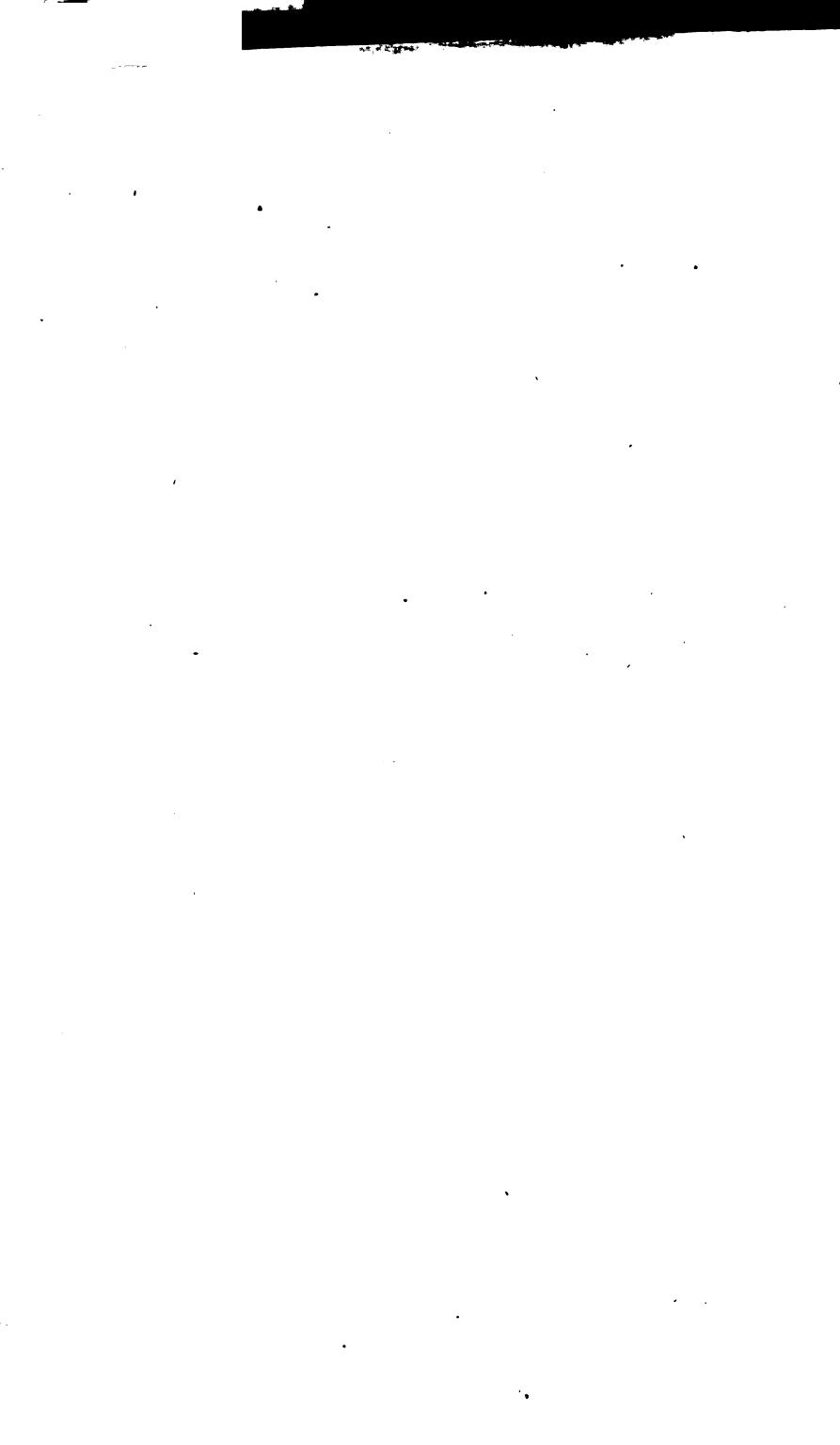

. -• • •